

all and and and and and or participation to a transfer the following the state of the This entire attraction of the party the first that the first that Althor than than the salt as h-roth-roth-roth-roth and the company of the contract of the 

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT

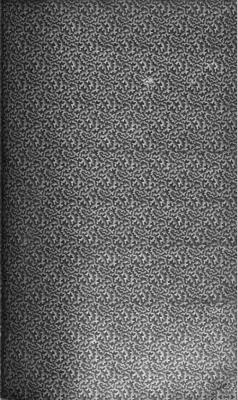



### Befdichte

ber

## deutschen Kaiserzeit.

28 €

Bilhelm Giefebrecht.



Bmeiter Band. Grite Bieferung.

Gefdichte Beinrichs II. und Ronrads II.

**Braunfchweig,** C. A. Schwetfchke und Sohn. (M. Bruhn.) 1857.



Committee Calendary

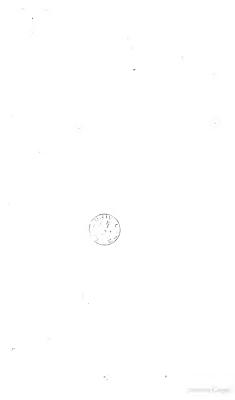

### Beschichte

her

## deutschen Kaiserzeit.

B 01

Bilhelm Giefebrecht.

Bweiter Band.

3meite Abtheilung: Bud IV. (Solus) und Quellenbeifage.

Braunschweig, C. A. Schwetsche und Sohn. (M. Bruhn.) 1858.

## Gefdichte

her

# deutschen Kaiserzeit.

B 0 1

Wilhelm Giefebrecht.

Bweiter Pand. Bluthe bee Raiferthume.

Braunschweig, C. A. Schwetschke und Sohn. (M. Bruhn.) 1858.





### Borbemerfung.

Die Abficht bes Berfaffers war, bie Gefchichte bes Raiferthune in feiner boditen Dachtentwickelung unter ben glorreichen Raifern Seinrich II., Ronrab II. und Seinrich III. im Aufammenbange ber Lefewelt zu übergeben; er beabfichtigte bamit zugleich bie Quellennachweifungen zu liefern, welche um fo mehr geforbert ichienen, ale feine Auffaffung fich gum Theil auf bieber wenig benutte Quellen grunbet und febr wefentlich von ber bergebrachten Darftellung biefer Beiten abweicht. Go mare biefe Abtheilung bes Berts ein vollftanbig in fich abgeschloffenes Ganges gewefen. Inbeffen baben baufige Rachfragen nach ber Fortfetung, benen bie Berlagehandlung zu genügen wünschte, bie Ausgabe biefer Lieferung noch vor Jahresichluß als munichenswerth bargefiellt. Bas bier geboten wirb, ericheint bemnach als Fragment, wirb es aber mit Gottes Gulfe nicht lange bleiben. Der Schlug ber Abtheilung ift bereits im Drude und wird bis Dftern in ben Sanben ber Lefer fein.

Berlin, ben 26. November 1856.

28. Giefebrecht.

#### Berichtigungen.

- 6. 45, 3. 16. lefe man auf eigene ftatt feine eigene.
- 6. 71, 3. 7. geborte flatt geborten.
- 6. 72, B. 20. vielmehr vor ben verfammelten ftatt vor ben verfam-
- 6. 81, 3. 28. Robert von Franfreid fatt Robert von Flanbern.
- 6. 156, B. 18. feste bier fich feft ftatt feste bier feft an.
- 6. 161, B. 24. Baimar III. ftatt Baimar II.
- S. 170, B. 10, 1019 flatt 1819.
- 6. 193, 3. 7 ihm flatt ihn und 3. 17. Sterben flatt Streben,
- 6. 267, 8, 21 und 22, wie nad Erbrecht flatt wie in ein Erbrecht.

#### Borrebe.

Die beutsiche Kaifermacht gesangte, wie jest allgemein and matter better better freifern Gntwidelung innerhalb ber in biefem Bande befandelten Periode. Aus den unmittelbar baranf folgenden Kampfen ging das Kaiferthum, ungeachtet nambaiter Siege, boch icon fo geischwächt hervor, daß es die seiner Ibee entsprechende Machifellung nicht wiedergewinnen oder boch nicht bauernt behaupten sonnte. Zwar nicht bie Müsse ber kaifergeit — benn die hatteren Epochen bergelben bieten noch bei Weiten reichere und anziehendere Entwissungun um Berwisslungen bar — ift in biesem Lande bargestellt, aber boch die Zeit, wo die Macht ber Kaifer seilen mit Machifen war und in ihrer wolsen Palitse fand.

Wenn sich das innere Wesen jeder bedeutsamen historichen Erschimung in der Zeit ihrer frifdeften Entfaltung am Klarften gu Tag legt und beshalb berartige Gusminations puntte in der Geschichte immer ein besonderen Intersse gateresse währen, so muß gerade diese Periode für den Geschichtsschreiber der beutschen Kaiferzeit eine eminente Bedeutung bestigen, nut der Lefter wird ihm berzeisen, wenn er mit einer gewissen Wesen bei bergelben verweilt. Der Berfasser fan daßer wohl auf Nachsicht basur rechnen, daß seine Darftellung in biefem Theile bes Werks ausgeführter ift, als es in bem Plane bes Gangen begrundet icheinen mochte und auch, bie Wahrheit zu gesteben, ursbrunglich war.

Aber nicht allein eine besonbere Borliebe fur biefen Theil feiner Aufgabe ließ ben Berfaffer bier langer vermeilen; es gab überbies noch einen anbern, in bem Stanb ber Forfdung berubenben Grund. Riemand wird leicht Sten. gele Berbienfte um bie Aufhellung biefer Beit boch genug anschlagen, und auch Gfrorere Arbeiten über biefelbe verbienen nach manchen Seiten gerechtere Anerfennung, ale fie gefunden haben; aber bemungeachtet muß ber Berfaffer befennen, bag bie Berte biefer Forfcher ibm, feitbem bie Monumenta Germaniae bis jum Abichluß ber Quellenichriften bes elften Sahrhunberte vorgefdritten finb, fo menig genugten, baß er bei einem jeben Schritt nach pormarte fich mehr und mehr genothigt fab, bie Quellenforichung von Krifchem gu beginnen. Er glaubt burch feine Unterfuchungen ba gu mefentlich neuen Refultaten gelangt zu fein, nicht fowohl im Gingelnen, wie fie bei jeber gewiffenhaften Arbeit niemals fehlen werben, fonbern im Gangen und Großen; bamit erwuche aber auch ber Bunfch ober vielmehr bie Bflicht, biefe Refultate nicht ale unerwiefene Spoothefen binguftellen, fonbern in ihrem gangen Bufammenhange bargulegen.

Miemals möchte bisher in einer Reichsgeschichte der Berbind bes Reichs mit dem Spistopat eine so entscheidende Bebeutung beigeste fein, wie es hier geschepen ift; niemals ift unseres Wissens der Aachweis versucht worden, daß die titublichen Resormbestrebungen sich durch bad gange esste esste bitudeligen Resormbestrebungen sich die Signatur besselbenden und recht eigentlich die Signatur besselbenden, dagaden; niemals ist die Gesantie, welche ison damals dem deutschen Wolfe von der Entwisselung einer bedeutenden Slawenmacht brobte, scharf ins Auge gesigt. Und so abweichen unsere Auslich ber allgemeinen artweiselung von der hertsmutlichen sein mochte, so verschieden inft zugleich die

Auffaffung ber bervortretenbiten Berfonlichfeiten. Das Bilb Beinriche II., wie es bier bem Lefer entaggentritt, erinnert faun von fern an bie gangbaren Darftellungen. Den Glanglichtern, welche man bieber über bie Beftalten Ronrabe II. und Beinriche III. fo reichlich ausgestreut bat, glaubten wir einige Schatten bingufugen ju muffen, bie aber unferes Grachtens nur bagu bienen werben, biefe großen Raifer in ein flareres und weniger blenbenbes Licht ju ftellen. Beinriche III. Regierung erscheint nicht mehr ale eine ununterbrochene Reihe gludlicher Giege, fonbern wir meinen gezeigt zu haben, bag ber Benbepunft ber Dinge, welchen man erft in bie Beit nach feinem Tobe gu verlegen pflegte, icon in bie letten Jahre feiner in ihren Unfangen fo glangvollen Regierung fallt. Je beftimmter nun ber Berfaffer fruber ausgesprochen bat, bag er bem Reig ber Reubeit auf Roften ber Bahrheit nicht nachzugeben gewillt ift, je wichtiger mußte ihm ber Rachweis fein, bag bas Reue nach feiner wohlerwogenen Ueberzeugung bier allein bas Wahre und Richtige ift. Gelbit wo er mit Gfrorer übereinftimmte, fonnte er fich bei ber großen Berfchiebenheit, welche in ben Grundanschauungen wie in ber Dethobe gwifden biefem Forfcher und ihm obmaltet, einer Begrundung feiner Unficht ohne Digbeutung nicht überheben.

Bei ber Mussihrlichfeit, welche bie Bearbeitung biefer Beriode aus ben angeschieten Geinnen gewonnen hat, dien es gwechnäßig, mit ihr ben zweiten Band bes Bertes shuschließen. Satte man bie Reglerung heinrichs IV. und V. nach bem ursprünglichen Plane noch in biefen Band hingnischen wollen, er wörde einen sower zu bewöltigenden Umfang gewonnen haben. Im Utebrigen ift die gleiche Einrichung beibehalten worden, wie sie im ersten Bande getroffen war und unsteres Buffens Justimung gefunden hat.

Bwei Jahre find verfloffen, feit ber Berfaffer bie Borrebe jum erften Banbe fchrieb, und es mag ihm jest wohl bergonnt fein, ein Bort barüber ju fagen, in wie weit fich bie Soffnungen erfullt haben, mit benen er bie Unfange feiner Arbeit in bie Belt fanbte. Diffen fprach er in fener Borrebe aus, bağ er feinen anbern 3med verfolge, ale bem beutiden Bolfe bie ruhmreichfte Cpoche feiner Geschichte ju veranschaulichen, baß er beshalb in weiten Rreifen eine lebenbige Theilnahme ju erweden wuniche und hoffe. Dit Genugthuung bat ber Berfaffer gefeben, wie feine Abficht bei einfichtigen und batriotifchen Mannern Burbigung gefunden bat, und mit Dant erfennt er, ban fich eine nicht geringe Theilnahme für feine Arbeit bier und ba an ben Tag gelegt bat; por Allem ift bie Rritif mit Barme auf bie 3bee bes Berfe eingegangen und hat bie ber Deffentlichfeit übergebenen Theile beffelben mit großer Rachficht behandelt. Daß ferner auch in ber Berftreuung lebenbe Deutsche bem Unternehmen ihre Aufmertfamfeit gumanbten, bag fogar geachtete Beitidriften frember Nationen für baffelbe ein lebhaftes Intereffe funbgaben, mußte bem Berfaffer eine eben fo wohlthuenbe Unerfennung, als eine bringenbe Aufforberung fein, feine volle Rraft an bie Fortfegung ber begonnenen Arbeit ju feten, Aber trot biefer ermuthigenben Beweife von Theilnahme verhehlt er fich nicht, bag feine Abficht nur jum geringen Theile bieber erreicht ift, bag fein Buch viele Rreife, fur bie es berechnet ift, gar nicht einmal berührt, gefcweige benn tiefer erfaßt Aber ber Mangel einer fo allgemeinen Birfung. wie fie fich bei einem popularen Unternehmen jeber Schriftfteller wunfchen muß und wie fie ber Berfaffer bei einem burch und burch beutiden Bude bon Deutiden glaubte boffen ju fonnen, entmutbigt ibn fo menia, baf er vielmehr in ihm nur eine Aufforberung mehr fieht, bas Werf bem Ibeale immer naber au führen, bas ibm vorgefchwebt hat und vorfdiwebt. Er lebt noch jest ber Ueberzeugung, baff, wenn es ibm gelingen follte, bas Bilb iener groffen Beit mit voller Lebenbigfeit zu pergegenwärtigen, bas Buch auf das Gerg und die Gesimmung jedes beutschen Lefers mit wingenber Gewalt einen fesselben, antegenden und auftichnethen Ginfluß üben minß. Wie sehr eingelne Aushstellungen, welche bem Berfasse mitgetheilt wurden, von ihm beherzigt sind, wirb schon bieser Band zeigen, und noch beutlicher bie Koles bertbun.

Inbem ber Berfaffer ber freundlichen Theilnahme und ber fraftigen Forberung bantbar gebenft, welche ibm bon manchen Seiten gu Theil geworben finb, fann er nicht unterlaffen, auch hier öffentlich ins Befonbere Gr. Ercelleng bem herrn Minifter von Raumer ben tiefgefühlteften Dant abzuftatten. Richt allein, bag berfelbe unter ehrenber Unerfennung bem Buche in bie boberen Schulen, wo es bor Allem wirtfam fein modite, fdnellen Gingang bereitet bat; et eröffnete auch bem Berfaffer einen ebenfo angiebenben als ehrenvollen Birfungefreis, ben er weber jemale erwarten noch beanfpruchen fonnte, und ber ihm bie Freiheit gemahrt, ungeftort feiner Reigung fur biftorifche Stubien gu leben. Richt gu bewältigenbe Schwierigfeiten haben biober bie Forberung bes Unternehmens vielfach aufgehalten; mochte es unter gunftigeren Berhaltniffen nun um fo fcneller bem Biele entgegengeben.

Ronigeberg, 25. Auguft 1857.

28. Giefebrecht.



#### Inhalt.

#### Biertes Bud.

## Befestigung des Reichs durch geinrich II.

1. Das Bielch nach bem Tobe Ditos III. Seiter
Beberutung bes Ditonifchen Angirerüche 3. 4. 3 marer Schwäde
befüllen 4-7. Seitlung her Kruen jum Grifflephel 7-9. Berfall ber
dußen Macht 9. 10. 3 marer Frieden II. Lederung ber allen Gitte II.
2. Gefahr dem Zeichflitzung ber Beiche [2. 13.

3. Sicherung ber Machifedung bes Reichs 27-48.

a. Berluß ber Lombarbel und Bohmens. Arbuins Krienung
28. Miberlage Dites von Arnifern und Emple von Orffreid au bem
Guganciiden Soften 20. Beleiten von Belein bemachtigt fich Behannet
30. Aring Sprintes Berbenging und Unterfendingen mit Beleifen

ale Ronig anerfannt 26. 27.

31. 32. b. Die Emporung bee Martgrafen Beinrich. Martgrafen Aufftanb und Boleflame Ginfall in bie Marten 32, 33. Der Ronig in Granfen Gieger 33. 34. Des Ronige Bund mit ben Liutigen 34. Berftellung bee Biethume Merfeburg 35. Brun von Querfurt unb neue Regungen in ber Diffion 36. Die Aufftanbigen unterwerfen fic 36. 37. c. Der erfte Bug Ronig Beinriche nach Stalien, Ginbringen in Italien 38. Bahl und Rronung ju Bavia; Arbuin idließt fich in eine Bergfefte ein 38. 39. Aufftanb in Pavia 39. 40, Rudfehr bes Ronigs nach Deutschlanb 40. d. Gerftellung ber beutiden Berricaft in Bobmen und in ben Darfen. Der Ronig verjagt Boleflaw Chroben aus Bohmen 41. Jaromir ale Derjog von Bohmen eingefest 42. Unterwerfung bes Milgenerlantes 42. o. Der erfte Felbgug Beinriche gegen Bolen. Der Ronig bringt bie in bie Rabe von Bofen vor 43. Der Friebe ju Bofen 44. f. Die Buge Beinriche gegen bie Friefen, Balbuin von Flanbern und nach Burgund. Bug gegen bie Weftfriefen 45. Bug gegen Balbuin von Flanbern 46. Ronig Rubolf von Burgund fichert Beinrich bie Rachfolge in feinem Reiche ju und tritt ihm Bafel ab 47.

4. Die Granbung bes Bisthums Bamberg . . . . . . . . . 48-59.

Gegenfat gegen bie Regierung feines Borgangere 60. Streben nach Regelung ber verwirrten Berbaltniffe bes Reichs 61, 62. Seine riche Stellung jum Abel 63. 64. Theilnahme ber Furften an ber Reiches regierung 65. Das Princip ber Erblichfeit ber Reichslehen fillichweis genb anerfannt 65. 66. Befdworene ganbfrieben aufgerichtet 66. Befdriebene Drbnungen gur Aufrechthaltung bes Laubfriebens; bie Anfange eines gefdriebenen beutiden ganbrechte 66, 67. Seinriche Strenge 68. Enge Berbinbung bee Reiche mit ben firchlichen Gewalten 69. Deins riche Stellung gur Rirche 70-76. Bie Beinrich bas Inveftiturrecht ubte? 76-78. Wie Beinrich mit bem Rirchengut umaina? Reformation und Beraubung ber Riofter 78-83. Cluniacenfifche Reformen in Bothringen 70-82. Raften ber beutiden Bifcofe 83. 3bre Abbangiafeit vom Reich 84. Dopofition niander Bifcofe 85. Beinrich und Dleinwert von Baberborn 86-88. Charafter bee Ronige 88. Gntftelites Bilb ber Legenbe 89.

6. Beinrichs zweiter Rrieg gegen Boleflam Chroben. Bebbe mit

Bolen 97. Stephan von Ungern unterftust Ronig Beinrich 97. 98.

Beitigs bei Sabres 1919; Stiefliem wich aus ben 60bgepreier gerächt gebracht, der Son Beitigs Stieflichen bei der Stieflichen bei Son Beitigs Stieflichen bei Gestellichen bei Gestellichen bei Stieflichen Stiefliche

7. Seinrichs II. Romerzug und Raiferfronung . . . . . . 103-112. Die Beweggrunde Beinriche jum Romerzuge; ber Buftand Deutsch-

fanbe 104, 105. Der Juffand Jtallene 106 107. Bertrag zwischen Seinrich II. und Beneblet VIII. 108. Antumft bee Kenige in Italien 109. Kalfertrenung 110. Emperung in Rom 111. Rüdftefr bee Kalferte 1112.

8. Der lette Rrieg mit Boleflam Chrobry . . . . . . . . . . . 113-126.

Beieflass Reig gann Gesssien Beibeim 118. 114. Megflass sich von Bladich von Behans ferfechaten und ben Aufer der leiter 115. Bere Zemeirfalte weißen bem Rafter mit Geveter 115. Unglädficher Sichiga gann Beieflam in Johre 1015; Breißen wir von den Jeden vergeben beigager 117—119. Ettifigab im Reiger sich von den Jeden vergeben beigager 117—119. Ettifigab im Reiger 30-billeten der jäßssichen Gestaten 115. Dergebiche Unterhanblungen mit Beirkund 100. Gerefer über ber Rafter, der kentig von Ungern und ber aufflichen Gerssichen gagen 118. fehlung der Jahre 1017; germ Beieflam 129—124. Beitag per Jahre 1017; germ Beieflam 129—124. Beitag per Jahre 1017; germ Beieflam Oberstein der Mittellam Morbertung von Mite 126.

9. Seinriche Rampfe um bas burgundifche Reich . . . . . . 127-131.

Biberfant ber burgmbischen Ureis gegen bie Erfolgs Seinrich 177. Des Billefan 197. 198. Des Einschinger Millemme in. Seinrich erfter unglödlicher Berfuß fic Burgunde zu bemödigen 198. pubel überglich deinich des 186ch 1919. Deneiter unglödlicher Bing bes Kallers nach Burgund 130. Bereinigung der burgundlichen Billegen um Erfaltung aber Amfrechen 131.

10. Bollftanbiger Sieg Beinrichs über bie inneren Feinbe . . 131-153.

Benthjams Unterfeichingene i Gelfin Webe, bie bentife Mede 131—143. Berinfigum Christiferigen 163. 144. Die schwässisch Kicht 144. 146. Die Mach ber Babenberger 146. 146. Die Berehättiffe Sachens 146. Nach ber Babenberger 146. 146. Die Berehättiffe Sachens 146. Nach 147. Auffend ber Rechrist 146. Aufflund berrigs Bernhards und siene Modhumg mit bem Raffer 140. Die Jug der Kaliere gegen Wahum von Flankern 140. Higher ber Gweien Cite von Sammefeln 151. 152. Gerfelert von Rich fielt; ihr eine über aufgebeitigener sommen simmtlich an baterlisse Kertler 150. 153. Artump ben Kaliere 153.

11. Papft Benebict VIII. und Geinrichs britter Bug nach Italien 153-171.

Stellung Benebicts VIII. 163—155. Seine Theilnahme am Kampf gegen bie Araber 165. 156. Auffänd bes Meins in Bari 157. Antunft ber Normannen in Unter-Italien 158. Benebiet VIII. weiß bie Normannen am Meins; ungläcklicher Ginfall bes Meins mit bem Normannen in Apullen 159. Reife bee Bapftes nach Deutschland 160, 161, Ausbreitung ber Griechen in Unter-Stalien 161. Dritter Bug bes Rais fere nach Italien; Belagerung von Eroja; Unterwerfung ber langobarbifden Fürftenthumer 162-166. Reformatorifche Richtung Benebicte VIII,

und bie Cagungen von Bavia 166-171. 12. Ginleitungen gur Reformation ber abenblanbifchen Rirche. Des

Ergbifchof Aribo von Maing und bas Provingialconcil gu Geligenftabt 171-173. Des Raifere Borbereitungen ju einer Reform ber Rirche 173. 174. Bufammenfunft mit Ronig Robert bon Franfreich 174-177. Fabeln über eine beabsichtigte Abbanfung bes Raifere 178. Borbereis tungen ju einem aligemeinen Concil in Bavia 179. Aribos Streit mit Rom 179-181. Tob Benebicte VIII. 181. Tob Beinriche II. 182-184. Die Berhaltniffe im Rorben. Die Dacht Rnube von Danemart 184-187. Innerer Buftanb bee beutichen Reiche 188. Interregnum 189. Bas Beinrich geleiftet hatte und mas er nicht vollenbete ? 190. 191.

Anbang, Beinrich II, und ber beilige Brun . . . . . . . 192-199.

#### Runftes Bud.

Das bentiche Raiferthum auf feiner Machthobe. Konrad II. und feinrich III.

#### 1024 -- 1056.

a. Renrade II. Bahl und Rronung 203-211. Ronrade Stellung ju Aribo von Maing und bem jungern Ronrab 212. b. Der Ronigeritt. Gifela vom Ergbifchof von Roln gefront 213. Ronrabe Aufnahme in Cachfen 214. Die Banbel gwifden Aribo von Daing und Gobharb von hilbesheim 215. Umritt in Franken, Baiern, Karnthen, Schwaben 215. 216. Die Berhaltniffe Italiens und Burgunds 216. 217. Borbereitungen jum Romerjug 218. c. Die erfte Berfcoo. rung gegen Konrab II. Tob Boleflaw Chrobrys; Berbinbung Renrabs mit Rnub; Abiretung ber Darf Schleswig 218-220. Bers binbung bee Ronige Robert von Franfreich, bee Bergoge Bilheim von Manitanien, bee Grafen Dbo von ber Champagne, bee Marfgrafen Balbuin von Rlanbern, ber Bergoge Bogelo und Friedrich von Bothringen, bes bergoge Ernft von Schwaben und bes jungern Ronrab gegen bie beutiche Krone 220 - 222. Befeitigung ber Gefahr und vollige Unter-werfung Lothringene 222. Rourab geht über ben Brenner 223.

2. Ronrabs II. Romfahrt und ihre nachften Folgen . . . . 223-242. Der lombarbijde Abel fucht ble Dacht ber Bijcofe gu brechen und beruft Bilbelm pon Aguitanien auf ben Thron 224. Bilbeim verichmabt bie Rrone Stallene 225. 226. Ronrab, burch Aribert gefront, unterwirft bie Lombarbei und Ravenna 226-228. Tufeien fommt an Marts graf Bonifarius 229. Die Schwache Johanns XIX. 229. Raifers

triaung Koncade und Ausstand in Mem 200, 231. Geschläfte der ziemischen Sonete und Berhandlungen bet Kaliere mit Anna von Düne matt mit Gedorf von Bompun 231—234. Berhältnisse interchaltering ter Langsbardischen Früser und Ausstand der Vermannen burch dem Kapiter 234. 235. Midführ des Alleise nach Durisch im der Vermannen burch dem Kapiter 234. 235. Midführ des Alleise nach Durisch im der Verstellung der Gerippen Konnech Leiterfahmag der Gerippen Konnech Leiterfahmag der Gerippen Konnech Leiterfahmag der Gerippen Konnech Leiterfahmag der Michaeren 238, 237. Gerind im Franch der Alleise der Alleise der Verstellung d

3. Die Rampfe um bie Erbichaft Boleflam Chrobrys . . . 242-255.

Wiegisten wird von den Dienn, Ungern und Wilfen angegrifen 242. Swammy pielen ben Anster und Ericha den Ingern 243. Brieflisse febr 243. Brieflisse fallt in die deutschen Marten ein 243. Brieflisse reihert als Dunketzunge des Kollier Wickens 244. 245. Offere unglichtlichen zuge der Alleiter gegen Polen 246. Ruter Angell der Beden in die Warten 246. Unglichtliche Zug der Alleite Angen Ungern 248-250. Brieflisse gegen und das Ende Freige Ernflisse der Angelliche Zugetzug der Kalleite gegen Mitreffliss Dit. Dollen Serktieflicher Kriefligung der Kalleite gegen Mitreffliss Delt. Dollen Serktieflung und Demittigung 252. 253. Bedinafter Elere 254. Setzklung der flieflichen Gerklichtlichen Westlichtlichen Unterpried unt Ungern 254.

4. Burgunde Ginverleibung in bas Raiferreich . . . . . . 255-263.

Tab Reitg Mittelfe son Gurgunt 255. Die von Champagne ter nödigt fich der größen Telle von Burgunt 256. Beitholf Renades nit Seinich I. von Reantich 257. Renad wich in Seiningen zum Reitge 258. Renade Glinfall in hie Champagne 255. 259. Diere wir der Seining der Seining der Seining der Seining von Beithelbeitigen mitte Gregor Gesche verfeligt 259. Rene 259. Diere Der Seining der Seining

Die faferides Badi fest unschriften to 263, 284. Genaterist. 28 genate 265. Geftschriebt ber einfelde 186, 207. Seng Annabe in ben Landrichten und algemeinen Rechtfein 260, 207. Seng Annabe in ben Landrichten und algemeinen Rechtfein 260. Erreich nach einem erblichen Relieftjum 260. Konrad uberträgt bie Oprzeglinmer Baltern und Schapen feinen Gebon um Rochfein 270. 271. Mitre Prechen er Virefen gegen ble füngtidung ber Gregoliften 270. 271. Mitre der bei Richten Anbeiter eine Anstime 272. Annab arbige der Richten Anbeiter gestemte 272. Annab arbigen Germankten, in ben geftildem Eineh zu freim 274. Die Kleich albeite Steine 275. Arfeit Gebon der Befreit der Balthimm 282. 283. Ertriffgleiten und ben flutzig 281. 285. Erfeit ber der Beiter 275. 255. Erfeit gebon der Steinfagen 250. Seinfagen 250.

286. Das Erflerben ber Miffion in Magbeburg 287. Lebenbige Miffionebestrebungen in Bremen 287-289. Die norbifchen Reiche nach Runds Tache 289, 290. Das Selbentijum unter ben Abebriten 291. Berneftlichme per Reiche und ber Riche 290.

6. Ronrabe II. zweiter Bug nach Stalien unb Tob . . . . . 293-320.

a. Aribert von Mailand und Ronrade Lehnegefes. Ariberte Gefchichte und feine Dacht 293-295. Aufftand ber Balvafforen 296-298. Martgraf Bonifacius von Tufrien vermablt fich mit Beatrix von Lothringen 298. 299. Ronrab gebt jum zweiten Dale nach Stalien 299. Ariberte Gefangennehmung und Flucht 300, 301. Bergebliche Belagerung Mailanbe 302. Ronrabe Lehneconflitution 303. Ariberte Abfegung und Biberftanb 304. Ariberte Berbinbung mit Dbo von Champagne 305. Dres Ginfall in Lothringen und fein Tob 305. Beftrafung ber Mitverichworenen Ariberts 306. Einafcherung Parmas 307. Ronrabs romifches Cbiel 308. b. Banbulf IV. von Capua und bie Rormannen. Berfall bes griedifden Raiferthume und ber arabifchen Dacht in Giellen 209. 310. Die laugebarbifchen Fürften. thumer und Banbulf IV. von Capua 311-313. Ronrabe Auftreten in Unter-Stallen; Abfetung Banbulfe; BBaimar von Galerno erhalt Capua; ber Rormanne Rainulf wird mit Averfa belebnt; ber Baler Richer wirb Abt von M. Caffino 313, 314. Einverftanbnig bes morgens und abenbs lanbifden Reiche; Baimar, bie Rormannen und fombarbifche Golbner unterftuben bie Griechen in Siellien 315. Rudfebr bee Raifere; Die Ronigin Gunbild firbi 316. Belagerung Mailande burch bie lombarbifden garften, ftabtifche Milly, Carroerio 316, 317. o. Das Enbe Ronrabe II. Ronrab geht nach Burgund und lagt feinen Cobn gum Ronig fronen 318. Ronrabe Tob und Begrabnig 319. 320. Das Enbe bee fungern Ronrab 320.

a. Bunfredt und Getterfried in Granfreid. Schniders a. Bunfredt und Getterfried in Granfreid. Schniders Gettings der Engelieden Einem und Unschreit der Recht auf. 344. 345. Getting der Engelieden Kiren um Burjohn einer Schniger der Auftre der Getting der Engelieden Eine auflächtlich der auflächtlich eine Auflächtlich eine Auflächtlich der Engelieden Schnider verfriede ihm aufgemeinen Getreffen der Getting der Auflächtlich der Getting der Auflächtlich der Getting der Auflächtlich der Getting der Getting der Getting der Getting der Getting der Schniger der Schniger der Getting der Getting

9. Große Plane und große Sinderniffe . . . . . . . . . . . . . . . . 363-381.

360-363,

Beinriche Abfichten 363. Tob Bergog Bogelos; Bermurfniß bee Ronigs mit Bergog Gottfrieb 364. 365. Dritter Rriegegug bee Ronige gegen Ungern 365-367. Berftellung Ronig Betere in fein Reich; Abangigfeit beffeiben von Geinrich 368. Auflehnung und Abfehung Gottfriebe 368. 369. Der Ronig befampft ben Aufftand in Bothringen und Burgund; bas Bergegthum Cowaben tommt an ben Bfalgarafen Otto 369. 370. Bierte Reife bee Ronige nach Ungern; Beter übertragt fein Reich bem Ronig Geinrich und empfangt es ale leben von ibm gurud 371. Bergog Gotifried unterwirft fich und wirb nach Gibichenftein gebracht 372. Beinriche Rriegezug gegen bie Biutigen; Die Berhaltniffe ber wenbifden Darten 372, 373. Gefährliche Rrantheit bes Ronigs 373. 374. Bergog Gogelo von Dieberlotheingen ftirbt ; Bug bee Ronige gegen ben Grafen Dietrich von Golland 374. Bergog Gottfried bemuthigt ich por bem Ronig; Unterlothringen fommt an Friebrich pon guremburg 375. Die Darf Deifen erhalt ber Graf Bilheim von Beimar 376. Der Ronig ale Schieberichter ber Bergoge von Bolen, Bohmen und Bommern 376. Gieg bee Rormegere Dagnus über bie Abobriten an ber Stotbargara 377. Neugere Bacht bes Reichs 378. Die Stele lung bes Königs gegen bie Fürften und bie hohe Geiftlichteit 379. 380. Aufbruch bes Königs zur Romfahrt und Aufnahme beffelben in der Lombarbei 381.

latissmus und Simonie 389. 383. Bernetitichung der Kirche Italian und die Bilffandit von Grennierung 384. 385. Juhand der eine ichm Arfred 385. 21e Fohre Bruckleis IX. 386. Schoud von eine Der Peniffent Gregor VI. 385—390. Die Spinsben ju Parte, Sairt ab Bonn, Röftung der der Agphe 390. 391 dinjehung Cimme II. 392. Aufertreuun Seinrich III. 393. 204. Chrie Mandmann Gl. 200.

mans II. 395. b. dricht in betrin III. betrin IV. Argen mann mit 200.

Be uller; Krobn fieher ist Germann mach Houlen 307. Stanfer mit 200.

Michelmingen der Armann mach Houlen 307. Stanfer mit 200.

Michelmingen der Armann mach Houlen 307. Stanfer mit 200.

Michelmingen der Armann mach Houlen 307. Stanfer mit 200.

Michelmingen der Armann mach Houlen 307. Stanfer mit 200.

Michelmingen der Armann der Michelmingen der Michelminge

friede Berhandlungen mit bem Rontg von Franfreich, ben Grafen von Blanbern, Mone und Solland 407. Grmorbung bee Ronige Beter und ephemere Berftellung bee Belbenthume in Ungern 407. 408. Der Auffand in Bothringen bricht aus; ber Raifer gleht gegen Graf Dietrich und bie Friefen; Bergog Gottfrieb gerftort bie Ralferburg in Mymmegen und bie Rirche ju Berbun 409. Gottfrieb wird feines Bergogthums abermais entfest, und Dberlothringen fommt an ben Grafen Abaibert vom Elfenggau 410. Folgen ber neuen Emporung Gottfriebe 410. Die Anordnungen bee Raffere in Stallen werben erfchuttert 410. 411. Tufculaner merfen Benebict X. auf; ber Raifer ernennt Boppo von Brixen jum Rachfolger Clemens II. 411. 412. Marfaraf Dito von Comeine furt wirb mit bem Bergogthum Schwaben belehnt 412. Gefahrvolle Lage bee Raifere 413. Beinrich erhalt bas obere Deutschland und Burjund in ber Treue 413. Die Ordnung in Rom bergefiellt; Boppo ale Damafus II. geweiht 414. Der Raifer in Cachien vereitelt bie Uns ichlage ber Billinger und ichließt einen Bund mit Ronig Svend von Danemart 414. 415. Freunbichaftebund mit Ronig Beinrich von Frantreid 415. Brun von Toul befteigt ale Leo IX. ben Ctubl Betri 415. 416. Rampf ber lothringifden Bifcofe gegen Gottfried und feine Berbunbeten; Bergog Abgibert und Graf Dietrich fallen 416. Der Ralfer verleibt Dberlotbringen bem Grafen Gerhard vom Glfaß, Balern bem Grafen Ronrab aus bem Saufe ber lothringifden Pfalggrafen 416. 417. Kriegezug bee Raifere gegen Gottfried und Balbuin; Die Rontge Swend und Comard unterftugen ben Ralfer; ber Papft ercommunicirt bie Rebellen 417. Gottfried und Balbuin unterwerfen fich 418.

12. Reuer Auffchmung bes Reichs und ber Rirche . . . . . 419-446.

a. Deinrich III. faifertiches Beginnent. Mangel geschete bem Reichsgefer 410, 420. Mengel iehre ensteuenten Bellitt 200. Etrange Reginnen heinrich 4211. 422. Mißsimmung aber bie Gerenge biede Reginnet 222. 423. Reibenmelgielt aprier ferfeigt 423. Durch bie Referm ber Riche fuch heinrich die Gertfächt im gangen Memblande ju geminnen 423. 424. De lie Anfaire 2 erst. Z. Die gerbgefclichte Brunst 424—426. Brun als Bijdef von Zeul und als Unterhander der Salfer mit Grunfreich und Wugund 427. Ernn wird als Ber Die, Auf pen Gull Fari erseben 428. Läftlicht kes Die. 429. Ort: Oftripnete in Bem 490. Genetl in Meine 431. 422. Genetl in Meline 433. Spietle Ofteripnete in Bom 433. De 8 pafter Zhätigfeit in findre-Zalatien 434. Genetl in Bom 433. De 8 pafter Bei nach Denifdiumd 135. Beiffenlicht bes Papite 436. 437. a. Wolf bet von Vor von und der Abbeite Oblight. Wedenlicht Bei Beiffe 135. 439. Gede Geld Bumb mit Haubtert 439. freihre Geldfeite Gebiedlie 434. 430. Gede Geld Bumb mit Haubtert 439. freihre Geldfeite Gebiedlie 434. 641. Gebeuter Beiffe in der Spietle Geldfeite Beiffe in Erne Beiffe in der Spietle Geldfeite Beiffe feiner Beiffe in der Spietle Geldfeite Bumb die Geldfeite der Spietle der Geldfeite Bumb die Geldfeite der Geldfeite Bumb die Geldfeite der Geldfeite Geldfeite Geldfeite der Geldfeite Geldfeite der Geldfeite Geldfeite der Meline der Geldfeite der G

#### 

Die legten Ungernfriege Beinriche III. Reue Feinbfelige feiten mit ben Ungern; Befestigung und Ueberfall ber Saimburg 447. 448. Ruffungen bee Raffere gegen Rafimir von Bolen 448. Bug gegen Cambert von Lowen 448. Der Raifer fchidt Bergog Gottfrieb gegen Balbuin von Flanbern 449. Funfter Bug bes Raifere nach Ungern 449-451. Der Raifer geht nach Burgund 451. 452. Sechster Bug bes Raifere nach Ungern; vergebliche Belagerung von Brefiburg; vereitelte Beftrebungen bee Bapftee einen Frieben ju vermitteln 452. 453. b. Emporung Ronrabe von Balern und Balbuine von Blanbern. Schmachung bee falferlichen Unfebene burd ben letten ungludlichen Rrieg gegen Ungern 453. Friebe gwifden Bergog Ronrab von Balern und Blicof Gebhard von Regeneburg 453, 454. Bergebe liches Ginfdreiten bes Raifere und bee Bapftes 454. Ronrab wirb feines Bergogthums entfleibet 454. Der junge Beinrich wirb gum Ronig gemabit 455. Ronrab vereitelt ben Frieben mit ben Ungern und macht mit ungerichem Beiftanb Ginfalle in bas Reich 456. Aufftanb in Baiern; ber Raifer feht feinen Cohn Beinrich ale Bergog in Balern unter ber Dbhut bee Bijchofe Gebharb von Gidftabt ein; Berftellung ber Drbnung in Balern und Burudweifung ber Ungern 456. 457. Canbtag mit ben lombarbifchen Großen ju Burich und bie auf bemfelben erlaffenen Bes febe 457, 458. Der Raffer ichlichtet bie Streitigfeiten gwifchen Rafimir von Bolen und Bretiflam von Bohmen; Rafimir erhalt gegen einen Bine Breelau und bie anberen Burgen Schleffene 458. Bretiflame Enbe 469. Beinrich IV. wird vom Grabifchof von Roln gefront; Baiern fommt an bee Raifere zweiten Gobn Ronrab 459. 3meiter Felbzug bee Raifers gegen Balbuin von Flanbern 459-461: Geführbete Lage 3ta-liene 461. o. Leo IX. und bie Rormannen. Leo IX. fucht Rom jum Mittelpuntt ber Reform ju machen 461-463. Freiere Stellung bee Bapftes jum Raifer und Aufnahme ber alten Anfpruche Rome 463. 464. Benevent hulbigt bem Bapfte und veranlagt bas Bermurfuiß gwifden bem Bapft und ben Rormannen 464. 465. Drogos Ermorbung; humfred mirb jum Grafen von Apulten erhoben 465. Erfte verungludte Unternehmung der Baptes gegen die Nermannen 666. Resolution in Galterne und Ermerbung Salimars; 9(hijaf) wird burch die Nermannen in Galterne ingelegt, Amalfi mit Gertratio von Galterne getremt 406. 467. Der Papit sach von Gestleme bet Saliers gegen die Nermannen zu geminnen; der Kaliffer überfähl dem Wahpe Omerent 467. 468. Mijfelimmung der beutsche 1964 gegen des Bapt 608. 469. Mijfelimmung der beutsche 1964 gegen des Bapt 1988 Auf 608. 469. Mijfelim der Kaliffage der Enwanderen gegen der Wahpf 1987 den auf 609. Societ Kritegsung bes Baptes gegen die Vermannen; Schächt der Gistlete Art. 470. 472. 479. der Jomethe gefelt der im Salp in 48 Baptes gegen die Omerende 172. 473. Berhandlungen Eres mit den Griechen und Gespathische 474. 475. Eres Midfelie und Gemmaklung feiner Bilitter mit dereg Gestlete 474. 475. Eres Midfelie und Bermaßlung siener Bilitter mit dereg Gestlete 474. 476. Eres Überband hinder ten sölligen Abert ju befrigung 478—480. Gebrächt der der die fall ziellens vom Kaifer um deligigt Gebpat von Giefphalb ten Elish Ertit zu befrigung 478—480. Gebräch wird de Gleichte Eres Liegerich 476.

a. Beinriche III. zweiter Bug nach Stallen. Der Raifer nimmt ben Grafen Thechaib von ber Champagne ale Bafallen an und erhebt Anfpruche auf Die Dberhoheit über Spanien 481. 3meite Reife bes Raifere über bie Mipen; erfte Tagfahrt auf ben Roncalifden Rels bern : Concil ju Morens 482. Gottfrieb flüchtet por bem Raifer nach Rlanbern : ber Carbinal Friedrich wird Mond in Dt. Caffine; Beatrix und Datbilbe muffen bem Raifer folgen 483-485. Bictor II., Ctattbalter bes Raifere in Stalien, wirb mit Spoieto und Camerino belebnt 486. Die langebarbifchen Furften von Benevent febren in ihre Stabt jurud 486. Bund gwifchen bem morgen- nnb abenblanbifchen Reiche gegen bie Rormannen, ber aber erfolglos bleibt 487. Rudfebr bes Raifere nach Deutschland 487. b. Fürftenverichmorung gegen ben Raifer. Gebhard von Regeneburg, Die Geeie ber Berichmorung 488. Ditverfdmorene 489. Bergog Welfe Reue und Tob 490. Belf. ber Cohn bes Darfgrafen Aggo von Gfte, übernimmt bie welfifchen Grbauter 490. Unterbrudung ber Berichmorung und Beftrafung ber Berichmorenen 490. Berlobung Beinriche IV. mit Bertha, ber Tochter bes Darfgrafen von Sufa 490. 491. Anno mirb Grabifcof von Roln 491. 492. c. Das Enbe Beinriche III. Die Benben überichreiten bie facffice Grenge 493. Bufammenfunft bes Raifers mit Ronig Beinrich von Franfreich 494. Gottfried unterwirft fich; Rachgiebigfeit bes Raifers 494, 495. Anfunft Bictors II. in Goelar 495. Bernichtung bes fachfifden heeres burch bie Benben 496. Des Raifers Rrantheit und Tob 496. Der Ginbrud ber Tobesbotichaft 497. Agnes und ber Bapft ale Bermefer bee Reiche 498. Ausfohnung mit Gottfried und Balbuin; Anordnungen auf bem Reichstag ju Regensburg 499. Bietore II. Tob 499. Bahl Stephane X .; Uebermacht Bergog Gottfriebe 500, 501. Unruben In Sachien und Franfen 501, 502.

XXI

|            | ernenen und Demeile Jum Ditteten und fanlern Such. Geite                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ı. u       | lebernicht ber Quellen und Gulfemittel 517-540.                                                       |
| 1,         | Gieldzeitige Unnalen unt Gefchichtefdreiber 517-530.                                                  |
| 2.         | Annalen und Gefdichteidereiber aus ber zweiten Galite bee elften                                      |
|            | 3abrhunderte                                                                                          |
| 3.         | Queilenfdriften ane fpaterer Beit 536-538,                                                            |
|            | Metenflude und Urfunden                                                                               |
| 5.         | Bulfsmittel                                                                                           |
| IL 2(n     | merfungen gum vierten und fünften Buch 541-598.                                                       |
|            | rige Documente                                                                                        |
|            | Brief bee Ergbifdofe Brun an Ronig Beinrich II. Binter 1008 . 600.                                    |
|            | Brief bee Erzbifchofe Aribo von Mains an ben Bifchof Meginbarb                                        |
| 23.        | von Burgburg. 1021                                                                                    |
| 0.         | Brief beffelben an Die Raiferin Runigunde. 1024                                                       |
| 3.         | Brief ber Mainger Suffragane an Bapft Benebiet VIII. 1024 606,                                        |
| 4.         | Brief bee Abte Bern von Reidenau an einen italieniden Biicof 607.                                     |
| 9.<br>5.   | Brief bee Erabifdofe Aribo an bie Wormfer. Berbit 1025 608.                                           |
| 6.         | Brief beffeiben an ben Bifchof Gobhard von bilbeebleim, 1026 609.                                     |
| 7.         | Brief ter Bergogin Dathilbe an ben Ronig Miergifiam von Bolen.                                        |
| ٠.         | 1026 ober 1027                                                                                        |
| 8.         |                                                                                                       |
| 9.         | Brief an ben Bifchef Mgeto von Borme. Revember ober December 1035. 611. Brief an benfeiben. 3uli 1036 |
| 10.        |                                                                                                       |
| 10.        | Brief ted Abte Siegfried von Gorg an ben Abt Joppo von Stablo. Spatfommer 1043                        |
|            | Brief beffeiben an ben Bifchef Brun von Toul. Spatfommer 1043 618.                                    |
| 11.<br>12. | Brief Beinriche III. an ben Abt Sugo von Cluny. Anfang b. 3. 1051 619.                                |
|            |                                                                                                       |
| 13.        | Brief ber Raiferin Agnes an benfelben. Detober 1056 620.                                              |



## Diertes Bud.

Befestigung bes Reichs burch Seinrich II. 1002-1024.



#### Das Reich nach bem Tobe Dttos III.

Wie die sächsischen Stamme einst die Freiheit, dem Glauben, wa. die Sprache ber Bater vor römischer Bewaltigung geschütt hie von des Grisbutten sie vollenn nach einem Sachtaussen, nachdem sie des Chrisbutten sie vollen der Bertallen und die Ordnungen des franklichen Reichs angenommen, die Lirche Chrisbutten und die Ordnungen des franklichen Reichs angenommen, der Archaumgewund helbnischen harbaussichen Anzeite des Erossen von der Greifen gestellt der Vollen der Vollen

Mitten in das Jerz Europas verlegte Otto der Große den Sissians säglischefrantischen Reiches, in dem er die deutschen Sciames und zu einem deutschen Bolte verband. Diese deutsche Bolt war der Kern; das deutsche Zond der Witteldumft des heitigen römischen Riche deutscher Anaton. Eine tolosiale Beite inmitten des Monthalmed de schüber diese Beich die gesammte germanischeromanische Beitenblande schüber diese Beich die gesammte germanischeromanische Wichtel diem Willen vor dem Ansterne der Reiche und vorder albeite nicht Willen der des des des des des des des des scholes fich die Statiener und Branzpsen guerst zu dem Bewüsstein abstäußer Autonen, entsamben zuerst unter diesen Solten nationale abstäußer Autonen, entsamben zuerst unter Vollen werden. Das Raiferreich war ein Rriegoftaat und geiftlicher Staat in Ginem; ber Raifer ber große Beeresfürft Guropas und jugleich ber Stattbalter Chrifti, mit bem Schwerbte gur Rache uber alle Uebelthater und gur Bernichtung "aller Beiben und ichlechten Chriften" belehnt. Gine ungebeure, faum noch burch bie alten Rechtegewohnheiten ber beutschen Stamme gemäßigte Bewalt ichien in feine Sand gelegt. Bie fatte ba nicht ber Berfuch gemagt merben follen. bas Raiferthum über alle bieberigen Schranten menichlicher Dacht ju erheben, eine abfolute Univerfalmonarchie auf baffelbe ju grunben? Die Rachtommen bes erften Dito fteuerten auf biefes Biel bin. Wie fie ben Gis und Mittelpunft ber Berrichaft von Deutschland mehr und mehr nach Italien verlegten, fo faßten fie auch ein Regiment in bas Muge, bas mit ber begrengten fürftlichen Dacht, wie fie bis babin allein unter ben Deutschen befannt mar, menig gemein batte. Richt bie Erblichfeit ber Rrone, nicht allein bie Musbreitung und einheitliche Berbindung bee Reiche erftrebten fie; Otto III., ber Cobn einer griechifden Raifertochter, begann ben Grunbftein ju legen ju et nem abenblanbifden Imperium, welches bem von Bniang an Bollgemalt minbeftene gleich fame.

Sochgestetten, semiligenden Bielen jagten der Sohn und ber finst Dieto der Großen nach, aber ihre Krüfte schwanken, ese sie zu den selfiden gelangten. Und schimmer noch, das sie über dem Fernan meist das Rächste versäumt hauten! Bald zeigte es sich, das sie wedert der inneren Gegenstein im Riche zu bewältigen, noch den Umstang des ererbten Bielchof zu behaupten vermochten. Ueberall, aussen und inner geriechen sie in enhoble Everoldfungen, denen sie sich um Minkel entgogen. Otto III. starb verlassen von der Welt, die er mit der 1002. herausbeschworenen Macht der alten Imperatoren zu beherrschen ges naumt batte.

Die Stonen haten das beilige tomische Reich Deutscher Kation segrandet, und beise Reich erhielt sich, als eine Rochwendigleit, als eine Mothwendigleit, also eine Mothwendigleit, also eine Mothwendigleit, auf beine wie der eine sicher zu geschen Debrumgen, auf denne mit Kichen. But einer umsassendigleit, kanden es die Eine nach auf der Angeleit geschaft, wie der farolingischen Sapitularien, dach ein einemde auch um ber auf ben sich sie gemacht. Das Schiff des Reichs schwante noch umber auf den wickien. Bose einer vielsoch wardenden Bolitik und umsächere Tan bistonen.

Die Epoche, welche bas Raiferthum herftellte, mar eine Beit ber gewaltigften Gabrung im gangen Abenblanbe. Alle Theile bes europaifden Staatelebene hatten fich aufgeloft und gerfest; Die Dinge fingen erft allgemach an fich ju flaren und neue Geftalt ju gewinnen. Die Machtverhaltniffe ber Reiche hatten fich verfchoben, Die Stammesunterfcbiebe veranbert. Das gange Leben erhielt burch bie Mugewalt, mit ber bie Ibeen bes Lebnwefens porbrangen, eine neue Richtung. Das Ritterthum begann feinen Lauf um bie Belt; bie alte Gemeinfreiheit fant überall ofnmachtig barnieber. Bohl nirgenbe mar ber Umidmung bemerflicher, ale in ben beutiden ganbern; pon ber Raiferpfals aus bis ju bem Beerbe bes Bauern nahm man feine furchtbaren Ericutterungen mahr. Die uralte Gauverfaffung lofte fich auf; geiftliche und weltliche Serrichaften bilbeten fich in bem Gaubegirf. Die alten freien Baugenoffen wurben jum größten Theil Sinterfaffen ber weltlichen und geiftlichen Großen; nur einer Minbergahl gelang es fich ale reichefreie Leute ju retten. Richt mehr ber Grab ber Freiheit beftimmte fortan ben Stant, fonbern bie Stellung im Reichsborr, ber ritterliche Lebnbienft; immer großer murbe bie Rluft gwis fden bem Ritter im Sattel und bem Bauer am Bfluge. Und fcon begannen bie Deutschen, bieber auf ihren fluren und Felbern, in freis liegenben Dorfern und malbbefchatteten Beilern wohnenb, fich in grofer Babl in bie Mauern ber Burgen und Stabte einzuschließen. Es entftanben bie ftabtifchen Gewerbe, und auch ber Burger fchieb fich vom Bauer.

Gine ber größten, folgenreichsten Umwalzungen war im Juge, welche unfer Bolf jemals erfahren hat. Und fie vollzog fich nicht burch eine allgemeine Gefetgebung geregelt, nicht burch eine Alles be-

herrichenbe Berfonlichfeit geleitet, fonbern lebiglich nach ben augenblidlichen Machtverhaltniffen, oft genug unter Gewalt und 3mang. Die Raifer baben biefe Ummalgung nicht gehemmt - fie hatten es auch bei bem fefteften Billen taum vermocht - fie baben fie eber hervorgerufen und geforbert. Richt baraus fann ihnen ein Bormurf erwachfen, wohl aber erforberte bie Sicherung bes Reiche, bas fie biefen Umfdmung ber Berhaltniffe beffer genust hatten, ale fie es thas ten. Richt bie Rrone jog aus ihm ben großen Gewinn, fonbern ber Abel und Rierus. Aues baute, Alles grunbete, Alles fchuf in ben beutiden ganben; aber mabrenb: fich Dito III. Rebefichloffer auf Bolfen baute, grunbeten bie Grafen und Bifchofe ihre Burgen auf Relfentlippen und brachten bie Ernbten ber unter ihnen liegenben reiden Chenen in ihre Scheuern. Der Trieb nach ber Dacht und bem Befit mar ermacht; mit unwiberfiehlicher Rraft beberrichte er bie Be-Es war nicht mehr ber Blat auf ber Barenhaut, ben ber Deutsche jest por Allem liebte. Bielmehr mar eine Thatigfeit ohne Bleichen, ein Sabern und Reiben, ein Ringen und Rampfen um Reichthum und Gut, ohne Dag und Grenze; taum ein Aufbreit beutfchen ganbes mar unbeftritten. Dit ihren Rriegen im Guben befcafrigt, haben bie Ottonen ber Site biefes Bettftreite fich ju menig ausgefest und auch nur fnappen Bohn aus bemfelben gewonnen.

Durch bie Treue eines unermeflichen, ftete fcblagfertigen und tampfluftigen Bafallenbeere batten Seinrich und Dito ber Große por Allen ibre Berrichaft begrunbet; barauf beruhte bie Starte ihres Reichs in ben Rampfen ber Beit, barin aber auch jugleich bie Schmache feiner inneren Entwidelung. Die großen Reichevafallen - "Saft und Rraft bee Reiche," wie fie ein Dann jener Beit nennt - hatten ihren reichen Untheil an ben errungenen Siegen gehabt, jugleich aber auch ihren vollgemeffenen Untheil an ber Beute gewonnen. Bu bem von ihren Batern ererbten Allobialbefit hatten fie Leben über Leben, nicht felten auch große Schenfungen pon Reichsaut bavon getragen. Die Rriege batten fle erftaunlich bereichert, und mit ihrem Reichthum unterhielten fie gablreiche Dienftgefolge, bauten Burgen und ummauerten ihre Stabte, mehr icon zu ihrer eigenen Bertheibigung, ale zur Sicherung bes Lanbes. Dit ber Dacht ber Raifer mar fo ihre eigene geftiegen und flieg von Sag ju Sag. Aber biefe Dacht mar wenig befeftigt, fo lange bie Leben nicht erblich maren und ber Grunbfas galt, bag alle Berleitungen vom Reichegut nur fur bie Dauer ber jeweiligen Regierung Bultigfeit batten. Es lag ba in ber Ratur ber Dinge, bag fie in gleicher Beife, wie bie Raifer, ihre Dacht zu be-

festigen, zu erweitern, ihre Gebiete in fich abgurunden fuchten. Trach, 1002 teten jene nach ber Erblichfeit ber Krone, fo fie nach ber Erblichfeit ihrer Leben; gingen fene auf Groberungen fur bas Reich aus, fo fage ten fie bie Abichließung ihres Gebiete, bas fie taum noch ale einen Amtefprengel anfaben, icharf in bas Muge. Bas bie frangofifchen und burgunbifchen Gronvafallen langft erlangt hatten, glaubten fie mit minbeftene gleichem Rechte forbern ju burfen. Daß fie urfprunglich Beamte bes Reichs waren, fingen biefe Bergoge, Markgrafen unb Grafen immer mehr an ju vergeffen; nicht ber Ronig mache fie, meinten fie, fonbern fie ben Ronig. Treu und holb ihm als ihrem Lebneberrn, fo lange ihr Intereffe mit bem feinen gleichen Schritt ging, traten fie, ein fraftvolles, bochgemuthetes und ftolges Gefchlecht, bei ber leifeften Berletung ibrer permeintlichen Unfpruche und Rechte bem Gefalbten bes herrn fofort verwegen und fed gegenüber. Rur auf Bebingungen bin glaubten fie fich ihm ju herkommlich begrengten Dienften und jum Gehorfam verpflichtet; barüber binaus faben fie fich ale feines Gleichen, ale bochfreie Danner gleich ibm an.

Co fehlte es nie an Bunbftoff fur innere Rriege. Gine lange Reibe berfelben geht burch bie Gefdichte ber Ottonen, und meift erwuche ben mievergnugten Großen ein Saupt aus ber berrichenben Kamilie felbft. Die frantifche Sitte ber Erbfolge batte einft allen Bliebern bes foniglichen Saufes einen gewiffen Untheil an bem Erbe ber Bater gefichert ; bas beutiche Reich fiel burch bie Babl ungetheilt in bie Sand eines Gingigen. Die Bruber und Bettern, Die Dheime und Schmager bes Ronige ftanben nur ben anberen Großen bes Reichs gleich, aber fie maren unter ihnen meift bie machtigften, aufpruchewollften und tropigften; nur ju oft bereit, burch Emporung ihr vermeintliches Unrecht am Regiment jur Geltung ju bringen. Bie oft ift ben Ottonen gerabe von ihren nachften Bermanbten bie Rrone beftritten worben! Und welche gefahrvolle Wenbungen fur ben Beftanb bes Reiche felbft nahmen meift biefe Rampfe! Durch gludliche Fugungen waren freilich noch immer bie Emporungen niebergeworfen worben, aber fie hatten nichtebeftomeniger bas Reich gefdmacht und bauernb traurige Folgen jurudgelaffen.

Noch andauernder als die Prarogativen der Krone wurden die Brütiggien und der große Grundbessis der Kriche von dem hohen Aber große Grundbessis der Kriche von dem hohen Aber große Grundbessis, im gleicher Wille von einem und demselden Beinde bedrängt, hatten zulest einen Bund geschlossisch, der dem Kricher Bund geschlossisch der Kricher Bund geschlossisch der Beinde geschlossisch gleich im der Kricher einigermaßen zu

1002 sichern, und sie erhielten zugleich einen unmittelbaren, sast unbegrenzten Einflus auf alle Reichsgeschäften. Dem Reiche aber kam bei die bung, die Klusseit und verfahlstehmush bes Reiten kaufenbisch zu gat; es gewann, wie ein Schristelter jener Zeit sich ausbrückt, "die Loosfen, die allein in jenen Tagen das Staatsschiss ohne Werlust in den flögeren Jasten uns sichen vermochenen.

Die Bifchofe jeuer Epoche, meift ben vornehmften Saufern ents fproffen, mitten in ben weltlichen Geichaften bee Reiche lebenb, in Berfon oft ibre Bafallen bem Beere ber Raifer guführend und bie Schlachten ihres Boifs mitfchlagenb, maren nicht gerabe geiftliche Birten, wie fie bas Evangelium forbert; aber es fanben fich unter ihnen viele Mamer von bochbergigen Gefinnungen, großartigen Anfchauungen und flarer Erfenntniß ber Beltiage. Geiftige Rraft, Unverbroffenheit, Rubrigfeit und Erfahrung waren in bem Episcopat bamals in einem hoheren Dage vereinigt, ale in irgent einem anbern Stanbe. Bie unafniich bie Blieber beffelben auch fonft ben erften Jungern bes herrn fein mochten, fie maren bennoch bas Gals ber Grbe. Unfterbe liche Berbienfte erwarben fich biefe Rirchenfürften unfraglich um bas beutsche Bolt, unberechenbare Boblthaten leifteten fie bem Reiche; aber auch fie bienten ihm nicht ohne hoben lobn, wenn nicht fur fich und ihre Ramilien, fo boch fur ihre Rirden. Bon 3abr au 3abr wuchfen ihre 3mmunitaten, in bie fcon gange Graffchaften aufgingen; unaufborlich erhielten fie neue Brivilegien und neue Schenfungen; mit perfcmenberifcher Gunft theilten bie Raifer bie Regalien an fie aus. Es ift richtig, bag bie Bifchofe bamale noch biefe Gunft meift burch Treue und Opferwilligfeit lobnten. Mus bifcoflichen Bafallen beftanben größtentheils jene glangenben Beere, Die immer von Renem bie Alben überfdritten; burch ben Beiftand ber Bifchofe murben por Allem bie inneren Briege bewaltigt. Aber wie febr murbe man irren. wenn man fie lebiglich fur bienftbefliffene Beamte ber Rrone bielte! Das zeitliche Bohl ihrer Rirchen ftanb ihnen gulest boch bober, als bas Intereffe bes Reiche. Bas ihnen ber beilige Martin, Moris. Unbreas, ober wer fonft ihr Schuppatron mar, ju gebieten fcbien, fiel ihnen fdmerer in bie Baage, ale Bort und Gebot ber Raifer. Dit Unwillen faben fie es, wem ber Rachfolger auf bem Throne, wie es baufig gefcab. ihrem Beiligen wieber entgog, mas ber fromme Borganger willig geopfert hatte, wenn bie Raifer fo oft willführlich im Intereffe bes Reichs uber bas Gut ibrer Rirchen perfugten. Gie mußten es recht mohl, bag bie Befegung ber Bisthumer nach faiferlicher Gunft nicht ben alten firchlichen Bestimmungen entsprach. Much

batten fie es nicht gang vergessen, baß sie noch einen andern Herrn wer, uns Erden hatten, als ben Kalfer. Das Bande, mit bem sie eine kenn angelängliche Wönig an ben heitigen Pietrus und bessen Rachfolger gefnührt hatte, war gelockert, nicht geschlie steine steutwösselberischen Zeretralien waren bei Seite gelegt, nicht vernichtet. Und noch lebte Raph Silvessen, und bei franzissischen Wönige, zogen eines nach bem andern von jenen verstaubten Kirchengesehen wieder an bas Ta
erklicht.

Un weltlicher Dacht fanben bie Bifcofe ben Bergogen und Grafen faum nach. Much fie hatten jest große Bafallenheere, befeftigte Stabte und ftarfe Burgen; überbies burch bie beffere Bewirthichaftung ibrer Berrichaften meift ficherere Ginfunfte und einen gefüllteren Shab. Diefe Macht ber Rirche fdien und war noch ein Bollwerf ber Rrone gegen ben lebermuth ber weltlichen Furften, aber fie tonnte boch nicht minber bereinft ber Geiftlichfeit auch ale Wehr gegen bie Bewalt ber Rrone bienen. Schon zeigte es fich beutlich, bag bie Raifer nicht überall auf tie Ergebenheit bes Rierus gablen fonnten. Bie bartnadig batte nicht Billigis von Daing fein Recht gegen feinen faiferlichen Bogling vertheibigt! Benige Jahre nach Ottoe III. Tobe gefchah es, bag ein Magbeburger Dompropft feinem Ronige erflarte, Die Freiheit bes Bolfe murbe burch bie Billfuhr bes Berrichers vernichtet und nur ein leerer Schein ber Freiheit bliebe ubrig, wenn man fich allen Geboten bes Ronigs fuge. \*) Und nicht fo lange nachher magte ein Bifchof von Det ben Ronig beim romifchen Bapft ju belangen. Go fant bie Rrone auch in ber hoben Beiftlichfeit ichon eine neue Schrante ihrer Gewalt.

Air eine imponirente Siefung in ben außerbeutischen Andere bitte bem Kaifer da noch im Immern des Reichs einen allgebietenden Sinfing zu sicher vermocht, wie ihn einft Dirb I. geidet hatte. Aber sie jeder vermocht, wie ihn einft Dirb I. geidet hatte. Aber sie jeder undeilevollen Schlacht in Calobrien von die Zertschaft der Kaifer über die fermeden Allonen mehr und mehr gelähmt worden; Schritt fir Schritt ging der errungene Brünchpat über die abendien bischen Beiler zuräch. Die Ahnen erfannten die Albehagsleit wer Kaifer nicht mehr an; die von Otto I. begründeten Bischpingsleit den Kaifer nicht mehr an; die von Otto I. begründeten Bischpinner bestamten fahr nur dem Namen nach. Die Metgagl der werdischen Schriften und nut fin den nich dassen des Christophen und mit die den nich dassen des Christophen der Verlagen.

<sup>\*)</sup> Der Propft Balthard berief fich babei auf einen Ausspruch bes Dichters Lu (auus, ben er aber wunderlich genug verbrebt hatte. Bergl. Lucan, Phars. III. 145, und Thietmar V. 24.

1002. ftenthume abgefchuttelt; in zwanzigjahrigen Rampfen hatten fie ihre Breiheit behauptet. Rur bie Abobriten und Bagrier bewahrten mit bem Chriftenthum noch eine gewiffe Abhangigfeit vom Reich, aber auch ibr Berhalmif mar unficher und fdmantent. Dann maren in Often pon mei immerbar rubmreichen gurften gewaltige Reiche begrunbet worben, nicht ohne Beibulfe bes britten Dtto, ber bie Dacht bes Raiferthume, indem er fie auf eine unerreichte Bobe au beben fuchte, in Babrheit untergrub. Das polnifde und ungeriche Reich, wie fie von Boleflam Chroben und Stephan bem Seiligen errichtet maren, fcmadten ober vernichteten ben Ginfluß ber beutiden Serricaft und ber beutichen Rirche in Wegenben, mo er bereits feften Auf gefaßt hatte, ober wo fich ihm boch ein weites gelb fur bie Butunft eröffnete. Inbeffen mar auch im Weftfrankenreiche ber lette Schimmer beuticher Dberberrichaft erblichen. Der Stamm ber Rarolinger, ber fich lange nur burd ben Schut ber Ottonen auf Franfreiche Thron erhalten batte, mar aus ber Berrichaft verbrangt und ftarb balb auf beutfcher Erbe aus; bas neue Befchlecht ber Capetinger grunbete aber von Unfang an feinen Thron auf bie Gelbftfanbigteit ber frangofifchen Ration. Und icon erhob fich auch Italien abermale ju bem Bebanfen eines freien, einbeimifchen Ronigthums. Unter ben Großen bes Lanbes fant fich in Arbuin ein Mann, ber ben Berfuch magte, bie Rolle Sugo Capete fur Italien auf fich ju nehmen und ein neues Ronigehaus bort ju begrunden. 216 Dito III. ftarb, ftanb gang 3talien in Aufruhr, und alle Berbindungen Deutschlands mit Rom waren für ben Mugenblid unterbrochen. Ueberall waren bie Rationen fich ihrer eigenen Rraft bewußt geworben und wollten fich felbftftanbig und nach ihrer Urt regiert feben. "Jebes Bolt" - meint im Gingange feines Decrete ber beilige Stephan - "wirb am Beften nach feinen eigenen Befegen regiert."

habt werben. "Unfere Borfahren" - fo flagt Thietmar, ber in 1802 ber Merfeburger Chronit feiner Beit einen treuen Spiegel porhiett -"unfere Borfahren, Die maderen Ritter, allezeit getreu ihren Romaen, ließen ihre Rampfluft an ben fremben Bolfern aus, aber mutbeten nicht gegen bas Reich, wie es jest an ber Sitte." In biefen inneren Rebben permilberte von Reuem ber Abel, mabrent bie Geiftlichfeit. feitbem bie Diffion ihr entichwand, mehr und mehr ihren boberen Beruf aus ben Mugen verlor und nur allgufehr in weitliches Treiben perfant. "Unfere Borfahren, Die beiligen Bater." - fdrieb Bifchof Arnulf von Salberftabt - "verwandten ihren gangen Rleif barauf, bie Geelen gu retten, wir benten nur baran, bie Leiber gu pflegen; fie ftritten um ben himmel, wir ftreiten um irbifches Gut." allein, bag bas Ginfen ber faiferlichen Dacht ber Rrone bas Uebergewicht über bie Reichsfürften nahm; es lofte jugleich auch bie fittlichen Banbe bee Reiche auf und untergrub bamit immer mehr bas Runbament beffelben in feiner Tiefe.

So bebroblich biefe Ungeichen fur bie Butunft bes Reichs maren, fo mußte boch ben tiefer Blidenben por Allem ber Berfall ber alten Gitten, ber fich gleichzeitig in unferem Bolfe anfunbigte, mit ernfter Beforgniß erfullen. Die Deutschen hatten in Stalien alle Genuffe bes Lebens, alle Lafter einer verwilberten Ration femmen gelernt. Dit ber hoberen Bilbung und bem gefteigerten Sanbeleverfehr mar auch bas Befallen an bem außeren Schmud bes Lebens geftiegen. Der Sang jur Ueppigfeit und Bruntfucht griff weiter und weiter um fich und hatte namentlich bie boberen Rreife bes Bolles erfaßt. Die Liebe aum Befit fleigerte fich zu unerfattlicher Sabgier; bas Golb fing an, eine unmiberftebliche Dacht über beutsche Bergen ju uben. Die Berberbniff ergriff bie Beiber nicht minber ichnell, ale bie Danner. Die einft fo tugenbfamen Chelfrauen fdmudten fich fcon hoffartig mit eitlem Zant, fernten bie Runfte ber Gefallfucht und überließen fich vielfach bem uppigften Leben. Ungucht und Chebruch galten vielen von ibnen bereits ale erlafliche Gunben, und auf bem abichuffigem Bege ber Gunbe geriethen fie fchnell von Grauel in Grauel. Schon gaben beutiche Frauen bem Morbftahl ihre eigenen Gatten, ihre eigenen Rinber preis. Bir werben alebalb von ber Grafin Abela, einer beutichen Debeg, ju ergablen haben. Ihr Beifpiel ftanb nicht allein. Thietmar von Merfeburg flagt befonbere feine Beit an megen ber Renge ber verführten Dabden und jener ebebrecherifden Frauen, "bie bem holben 2160 und bem fanften Jafon ju Liebe ihre rechtmas figen Cheggtten verfcmaben und endlich ber morberifchen Sanb bes

1908. Bullen überliefen." Auf einer Spude ju Kranffart im Jahre 1087 runde über gwei defe Frauen, Gobernu und Willetuma, Gericht ge ballen: ber einen wurde der Mord des Giegfrie, der andern ber Edd ihres eigenem Sohnes vorgeworfen. Ze größer von icher der Jauber wur, den Kraumelliche und Kraumenort auf ibe Daufchen übern, je tiefer mußte solche und kraumenort auf ibe Daufchen übern, je tiefer mußte solche Werfall weiblicher Sitte verderblich in das innerfie Seben der Nachon eingarisen.

Die Sitte eines Bolfe ift freilich von barterem Stoff, ale baß fie fich ploblich gerfette, wie ber Schnee auf ben Aluren fcmilgt bei ben et ften Luften bee Fruhlinge. Die marfige Rraft ber alten Germanen war noch mit Richten gebrochen : fein Bolf mar noch an ritterlichen Tugenben reicher, ale bie Deutschen; Belbenmuth, Stanbhaftigfeit, Tapferfeit, maren mit ihrem Ramen vermachfen. Es gab anbere bobe fittliche Gigenschaften, bie fich fogar erft jest mit ber boberen Rultur in unferem Bolfe entwideln fonnten und entwidelten. Aber gu leugnen ift nicht, bag jene garteften und boch ftarfeften Tugenben, ber Reinheit und Reufcheit, ber Babrbeit und Schlichtheit, ber Treue und Liebe - jene Tugenben, um bie einft vornehmlich Tacitus bie Germanen bewundert und beneibet hatte - in bebenfliche Abnahme gerie then; und amar querft und jumeift in ben boberen Stanben, welche uber bas Chidfal bes Bolfe faft icon ausfchlieflich entichieben. Je gewiffer es aber ift, bag es vor Allem bie fittliche Tuchtigfeit und Reinbeit unferes Bolfe maren, auf benen ale auf ihrem innerften Grunde bie Berrichaft und Weltstellung ber Raifer beruhte, je brobenber maren biefe Ungeichen fittlicher Raulnif fur ben Beftanb bes Raiferreiche, fur bie Bufunft Guropas.

 warn nicht gewillt, fich biese Gunft bes Gelssicks ohne Gewinn ent. was geben zu lassen. Und bald zeigten sich überdied mehrere Benerbert um die Krone, mit ihnen die Geschren innerer Spaltungen; slehst die Einstel bes Neiche wurde noch einmal im Frage gestellt. Die Chre bed bentichen Bolfs, dos Seit for Welt son auf der Wagack

2.

## Die Thronbeffeigung Beinrichs II.

Kaum hatte fich bie Rachricht vom Tede Ditos III. burch bie wurfem Gaus erbreitet, als auch sich wie eich Madnure begierig bie hand nach der Krone des Reichs ausstreckten. Es waren der herzog zie inrich vom Isdiern, der nächste Aerwandte des verstorken na Kalfres der ernhumetige Wartzgas Ermann vom Schweie, die weiche keine der Ernhumetigen Warn, der mehr der Gelmichkerungen Abwaren als der Schweizigen Warn, der mehr der den lichisterungen Andere lieb, der Schweizigen Warn, der mehr der den lichisterungen Ausstrett lieb, der Schweizigen Warn, der mehr der den fünstlierungen Ausstration zu falle feine Gedanfen zum Thom ertholen deren und von dem sterkenden Kalfer den fürsten empfohlen sein; in den Wachtlampf hat er kankt besehen.

Beinrich von Baiern trat querft und am Offenften mit feinen 216fichten an ben Tag; bie ehrgeigigen Beftrebungen feines Batere und Grofvatere nahm er auf unter Umftanben, Die ihm einen gludlicheren Erfolg verhießen. Unter ben Mugen bes trefflichen Bifchofe Bolfgang von Regensburg batte er eine ausgezeichnete Erziehung genoffen und feine auten Gaben gunftig entwickelt. Bon fruh an ber Rirde aufrichtig ergeben, galt er viel bei ber Beiftlichfeit. Much bei bem Bolle feines ganbes hatte er fich Anfeben gewonnen, ba er fein Berjogibum feit mehreren Jahren rubmlich verwaltet. Der letten Ermahnung feines Batere eingebenf, hatte er gegen bie Gitte feines Saufes feinem faiferlichen Better unverlett bie Ereue, felbft unter foweren Unfechtungen, bis an beffen Enbe bewahrt; ben Beborfam, ben er von Unberen forberte, bewies er guerft. Bei feiner Jugenb - er hatte noch nicht bas breißigfte Jahr erreicht - fonnte man eine fraftvolle Regierung von ibm erwarten; um fo mehr, ale er im hoben Maage jene Rlugbeit, Gewandtheit und Entichloffenheit

1000c fundgad, die seinen Bater und Großvater ausgezeichnet hatten. Auch ihren Gragid beschie er. Aber nicht beschoere Berbinste, die er fleine Ausgeberteit erworben hatte, waren est und bonnten es sein, auf die er seine Ansprücke gründete; es war vielmehr lediglich seine nache Berwandtschaft mit den Ortonen. Rachbem der Rannofkamm Ottos des Großen ausgestorben war, glaudber er sich als der älteste Enfre der gweiten Schnes Henrichs L. jest nach Erdrecht zum Throne berusen.

Und in ber That, wenn man bie beutsche Rrone als ein Erbgut ber Lubolfinger anfah, maren Beinriche Unfpruche unbeftreitbar. Rur einen Mann gab es, ber fie vielleicht batte anfechten fonnen. Es war ber aite Bergog Dito von Rarnthen, ber Cobn ber Lintgarbe, ber alteften Tochter Dtwe bee Großen. Aber Bergog Dito geigte nicht bie geringfte Reigung auf ben Babiplat berabgufteigen. Cobalb Seinrich mit ibm in Unterbanbiungen trat, erffarte er, bag er nicht gewillt fei, bie fcmere Laft ber Reicheregierung auf feine Schultern ju nehmen, bag er vielmehr Seinriche Babi auf alle Beife beforbern wolle. Dies Berfprechen bielt ber alte Bergog; feibft ale fein Cobn Ronrab, ber Gibam Bergog Bermanne von Schmaben, auf bie Seite feines Schwiegervatere trat. Bon biefer Seite gefichert und ermuthigt burch bie Buftimmung aller baierichen Grafen und Bifcofe ging Beinrich geraben Bege auf fein Biei los und faumte nicht von bem Reich wie von feinem Erbgut Befit ju ergreifen. Schon ale Beinrich ben Leichenzug feines faiferlichen Bettere bei Bois

rich die Kalferliche frei und hölieb von dem Arauergeleit; doch nicht oden fich von jedem der Kutfen defenders zu verschschieben und ihm seine Wahl noch einmal drugend and Herz zu legen. Dennschhatten heinriche Benerbungen damals nicht den gewänsichen Trichg gehabt. Der Mische von Muschung allein ging destimmte

Inbeffen war auch Martgraf Edarb als Beinrichs Mitbewerber hervorgetreten. Rein Erbrecht founte er geltenb machen, aber um fo mehr empfahl ibn ber Glang ausgezeichneter Thaten. Schon in ben Rampfen Ditos II. gegen bie Araber hatte er fich ausgezeichnet und bann wefentlich bagu beigetragen, bag Dito III. ale Rnaben Die Rrone erhalten blieb; bamale ftritt er gegen ben Bater biefes Beinriche, ale beffen Rebenbubler er jest auftrat. Bum lohn feiner Dienfte hatte er Die Martaraffchaft Meißen, Die feinem Bater entzogen war, guruderhalten und bier in flegreichen Schlachten gegen bie Benben und Bobmen um fo großeren Rubm gewonnen, je weniger Erfolge man in ben anberen Marten erzieite. In heißen Rampfen nahm er bie Fefte Deigen ben Bohmen ab und ftellte bas von Otto I. errichtete Bisthum ber; bie Milsener in ber Oberlaufit unterwarfen fich feinem Schwerbte; gludliche Rriegeguge führten ihn bis in bas Berg bes Bohmerlands, Bergog Boleflam II. mußte fich por ihm beugen, bann beffen Sohn Boleflaw III. "ber Rothe," ein bofer und unfahiger Fürft, ibm ben Lehnseib fcmoren. Der ftreitbare Bolenfürft Boles flam Chroben war Edarb burch nahe Berwandtichaft verbunben, bie biefer noch burch eine Berbinbung feines Sohnes hermann mit einer Tochter bes Bolen erneuerte und verftarfte; gegenfeitige Achtung fnupfte außerbem einen feften Freundichaftebund mifchen ben beiben ausgezeichneten Fürften.

Un glangenber Anerfennung hatte es Edarb weber vom Raifer noch von bem Bolfe gefehlt; biefes hatte ihn burch feine Bahl gum

1000. Hezigg von Ahltringen erhoben, jener ihm ben größen Bell feiner Lechen als Eigenühum überlassen. Als Charb zu Nom Credentius und die Gard zu Nom Credentius und die Grach großen bes Reiche, der mehr am Hofe gegolsen hätte als er, "Chard vour," wie Thietman sogt, "eitm Zierbe des Reiche, eine Salute bes Baterlands, die Spfinum ger Seinigen, ein Setreben der Feinde — ein wollenderer Mann, wenn er sich gleiche die Behrte. De die Behrte den vollenderer Mann, wenn er sich gleiche der Beinde — ein wollenderer Mann, wenn er sich gleiche der reich der vermocht hätte." Gewiß wurde Cadarb, der noch in den Jahren rüftiger Manneskraft sand, ware er an die Spise des Reichs, ackleit worden. Demisselben den früstlichen gleich waren aberen haben.

Muf bie Thuringer tonnte Edarb bei feiner Bewerbung um bie Prone unbebingt jablen. Much ber Rurften bes öftlichen Sachfens glaubte er ficher au fein, ba er mit ben einflufreichften unter ihnen in naben verwandtichaftlichen Begiebungen beftant. Er war mit Gwanehilb, ber Tochter hermann Billinge und Bittwe bes Martgrafen Thietmar, vermablt und fomit ber Schwager Bergog Bernharbe und Stiefvater bes jungen Martgrafen Gero, unter bem bie Dftmart ftanb. Bei ben Sachfen mar bieber bie Berrichaft gewefen; wollten fie biefelbe bei ihrem Stamme erhalten, fo war Riemand berfelben murbiger, ale er. 218 fich baber bie Großen Ditfalene auf Die Runde vom Abicheiben Ditos III. ju Frofa (unweit Magbeburg) verfammelten und über bie Lage bes Reichs berietben, manbten fich fogleich Aller Blide auf Edarb, und ungefdeut trat biefer felbft mit feinen Unfpruchen hervor. In ber Berfammlung waren außer andern Bifchofen und Großen bee Lanbes Bergog Bernharb, Ergbifchof Gie filer und bie Marfgrafen Gero und Lothar. Gie alle maren Edarb geneigt, außer bem Letten.

Marfgaf dehar, aus dem Geschiecht der Stader Grafen und mit der Nordmart belehnt, war vor geraumer Zeit mit Edard in er bitterte Schiehkfast gerathen. Sie haten sich früher nahe geschanden und sogar ein Espectschwiß zwischen ihren erzigedernen Kinderin geschoffen. Abs ader Edard vom Chren zu Kepren sieg, moch gerben zu Sernen sieg, werde Berindung seiner Zechter Lintgarde mit Lothard Sohn Werren seinen Grund fuchte er den in den erwiereringen an die Judunst nicht mehr entsprechen; ohn gemügnen Grund sieder. Der junge Werner, um seine Braut bekammert, wogste sie mit Cinvolligung seines Baters zu entsiberen, wurde aber alsbald genötigt, sie ausgutiefern, und muste in erniedrigender Weise sür sie dehald genötigt, sie ausgutiefern, und muste in erniedrigender Weise sür ein Wergehen um Bergeltung bitten. Dies war der Jahre zwor geschöchen; seitzen batte Sohn der ein ihm angeschonen Schimpf innmerter erzeichen, und

Martgraf Lothar begab fich fogleich mit feinem Dheim Ritbert, ben Otto III., wir wiffen nicht aus welchem Grunbe, ber Graffchaft entfest batte, beimlich nach Bamberg ju Bergog Beinrich und unterrichtete ibn von ber Lage ber Dinge in Gachfen und Edarbe 216. fichten. Beinrich empfing ben Martgrafen auf bas Befte, verburgte Rifbert Die Rudgabe feiner Graffchaft und feffelte beibe gang an fein Intereffe. Gie riethen ihm einen Bertreter nach Berla gu fenben, um bort bie fachfifchen Großen auf feine Seite gu gieben und vornehmlich bie Schweftern Ottos III., Sophie und Abelheib, Die unter ihrem Bolfe bas größte Unfeben genoffen, fur fich ju gewinnen. Seinnich, ihrem Rathe folgfam, fanbte fogleich einen feiner Bafallen nach Berla, ber fich auf bas Gefchicftefte feines Auftrages entledigte. Glangenbe Belohnungen verfprach er Allen, Die Beinriche Bahl unterfugen murben, und mit jum Simmel erhobener Rechte gelobten bie ammefenben Furften feierlich, in allen Dingen Beinrich ihre Dienfte ju wibmen und ihm aum Reich zu verhelfen, bas ihm "nach Erbrecht" gebuhre. Much Die Schweftern Ditos III. murben vollig fur Beinnich gewonnen, fo bag nun bie gange faiferliche Familie auf feiner Seite ftanb.

1000. Anhängern bereitet; esse noch die Ghie eintrassen, trang Ecdard mit bem Hergog Dempat, dem Blichos Armulf von Halberfladt und winberen seiner Freunde in dem Saal, sie ließen sich seid an der reichbeseigten Zasse nicht nieder und verzehren, was sie Andere zugerschet war. Diese eines ritterlichen Annene unweirige Benehmen erhötterte alle gemein gegen Edard, und bald hat es siene Sache unter den Sachsen zu Werka verloren. Er bessich bestalt, sich nach Duscburg zu begeden, wo er mit bergloß bessalt, sich nach Duscgern zusammentressen und fich mit ihnen gegen Heinrich verständigen wollte.

Denn ingwischen mar auch Bergog Bermann von Schwaben of: fen mit feinen Bewerbungen um Die Rrone hervorgetreten. Er mar Beinrich verwandt ; feine Gemablin Gerberga mar eine burgunbifche Ronigstochter, eine Stieffdwefter von Beinriche Mutter Gifela. Gerberga, eine Richte ber Raiferin Abelbeib, hatte ihren Gemahl gugleich in verwandtichaftliche Begiebungen mit bem Raiferhaufe gebracht, und biefe waren noch verftartt worben, ale hermann feine Tochter Mathilbe bem franfifchen Ronrab, bem Cohne bes bergoge Dito von Rarntben, permablte. Aber meber Erbanfpruche an Die Rrone fonnte Bermann gegen Seinrich geltenb machen, noch nennenswerthe Berbienfte gegen Edarb in bie Bagichale legen. Eropbem hatte er fich pon Unbern - namentlich maren es mehrere rheinische Bifchofe und jungere Rurften - verleiten laffen, feine Mugen auf ben Thron ju richten. Bor Muem empfahlen ibn feine Dilbe, Rachgiebigfeit, Befcheibenheit und Frommigfeit feinen Unbangern; fie hofften einen nachfichtigen Ronig in ihm gu finden, ber ihnen freien Spielraum ließe, ihre befonderen Intereffen gu forbern. Dagu mar hermann überaus reich an Gelb und Gut; Schmaben und ber Gliaf boten ibm große Sulfequellen bar, und auch auf ben Beiftanb feines burgunbifden Schwagers, bes Ronigs Rubolf, mochte er gablen.

Sermann haite die Leiche Dittes III. nach Algen geleitet; bort befatten bie bei der Bestatung anwesenden Geschen Schwabens und Unterlossingens ihm lieme Bestatung anwesenden Geschen Schwabens und Unterlossingens ihm lieme Bestatung appliegt und beschred Specifier von Köln eitzigst hermanns Erschung betrieben. Bald danach errichte ihm Wartgraf Edarbe Ausgebortung nach Duisburg zu sommen, aber er wieß sie zurüst, wie denn in der That eine Berhandlung mit diesem Redenhusser zu seinem Ziel sieher nomme. Ge von Reuem in seinen Berechnungen gestucht, beschole Charde nach sein zur helm der hermach mit schräußen geschen mehr den zeit der hand bei ner helm geschen der hand bei der Schlim von Michael Bermand mit schräußen Gester einwännach.

Edarb, ale er gu Bohlbe eingetroffen mar, begab fich nach ber Abendmablgeit jur Rube; bas Lager mar ibm in einem Gemach ju ebner Erbe bereitet. Ginige ber Geinen begleiteten ibn, Die Anbern lagerten fich in einem naben Gaale. Raum waren bie Lete teren vom Schlafe übermaltigt, fo brachen bie Berfchworenen in ben Saal und übermaltigten bie Schlaftruntenen. Gin gewaltiger garm ethebt fich. Edarb fpringt vom Lager auf, wirft feine Rleiber in ben Ramin, um bei ber bochauficblagenben Rlamme beutlicher um fich fcauen ju tonnen und offnet bas Fenfter. Aber ichon wirb er felbft von ben Feinben umringt, welche bas Fenfter erfteigen und bie Thur erbrechen, an ber fein treuer Diener Bermann blutenb nieberfinft. Die geringe Begleitung, Die Edarb umgiebt, wird übermaltigt; er allein leiftet noch Biberftanb, bie ibn ein Langenftoß Siegfriebe in ben Ruden trifft. Da finft auch er und haucht ben letten Aibem aus. Die Reinbe plunberten feinen Leichnam und bieben ibm bas Saupt ab.

So enbete Chard, der ausgezeichneifte Kriegsmann feiner Zeit, eifen Berluft man bald genug ichmerglich empfand. Siegfriede und finer Genoffen Beweggründe zu ber blutigen That waren schon ben Ziegungsfen dunkel. Einige meinten, sie hätten die den Teitfeils dem Teitfeil

1002 Rache gebrütet, da er einst auf Betrieb bes machtigen Mannes von Dito III. gegrischt war. Soviel scheint gewiß, daß die Wörder Edards frasses ausgingen, und nach leigt allectigage der Berdacht, daß Herzog Heinrich bem Morbe nicht fern ftand. Diesel-Erzigniss stillt eins der duntelsten und schwarzesten Blatter in seiner Geschichte.

Der Tob Edarbs machte fich fogleich nicht nur im Reiche, fonbern noch mehr in ben wenbifden Marten, in Bohmen und Bolen fühlbar. Boleflam, ber fuhne und hochftrebenbe Bole, betrauerte nicht fo febr ben Tob bee Freundes, ale er uber ben Untergang biefes ibm allein gefährlichen beutichen Grenibutere froblodte. Best, glaubte er, fei feine Stunde gefommen; er fammelte fofort fein Beer, bemachtigte fich ber gangen Oftmart auf bem rechten Elbufer, nahm Bauben im Lanbe ber Milgener ein und gewann bie Refte Strebla, Die burch ben Elbubergang für ihn befonbere wichtig mar. Die Ginmohnerschaft von Meißen, burch Boleflame Gelb gewonnen, emporte fich gegen bie beutiche Befagung und öffnete bem Bolen bie Thore, nachbem ber Burggraf mit ben Geinen nur mit Mube freien 21bung erlangt batte. Mues Land bis gur Effer fiel in feine Sand, und überall legte er polnifche Befahungen in Die beutschen Feften. Der größte Theil ber Dftmarf und bie gange Mart Deigen waren bereits in feinem Befit, ale Die fachifden gurften endlich anfingen, Daagregeln ju ergreifen, um ihm entgegengutreten. Aber ber fchlaue Bolenherzog wußte biefe gu bintertreiben, indem er ihnen Boten entgegenfandte und fie überrebete, er habe im Einverftanbniß mit Bergog Beinrich gehandelt; beffen Enifcheibung werbe er fich unterwerfen, wenn berfelbe gur Rrone gelange; follte bies nicht ber Rall fein, fo verfpreche er, fich bem Billen ber fachfifden Furften ju fugen. Die Furften glaubten feinen trugerifchen Worten und bewiefen ihm fogar eine ungiemliche Untermurfigfeit und Freundichaft.

Der Berluft ber wendischen Gegenden, die Edarb bem Reiche wederegewennen batte, war nicht allen für beite febe empfinlich; er betrotte ungleich ben Bohmenbergen, deffen Sand mehr und mehr von ben eroberen Gebieten bed Bolenbergogd umfpannt wurde. Schon batte biefer Schieften, Chrobatien und Möhren in feiner Genall und feite fich nun auch in ben Elfsganden felt, die ihm ben bequensten felt, mun auch in ben Elfsganden felt, die ihm ben bequensten füngung in das Innter des Bohmischen Auchet barboten. Der Bahmenbergo begriff, daß es auf die Wernichtung feiner Sperischen wer, und fosse fich bekabla auf das Angele an Beinrich an.

Beinriche Unbang muche von Tage ju Tage. Die Baiern, Die 1002 Rarnthner und bie Großen ber baierichen Marten maren mit ibm, ber Bobme unterftutte ibn, Die Gachfen hatten fich theile fcon ju Berla für ibn enticbieben, theile gingen fie nach Edarbe Tobe ju ibm über. Bor Allem erflarten fich jest auch Bergog Bernhard und bie Bifcofe von Silbesheim und Salberftabt fur ihn und liegen es ibu leicht verschmergen, baß fich Ergbifchof Gifiler und einige anbere Berren auf hermanns Geite manbten. 218 Beinrich im Unfange bes Juni mit einem balerichen Beere in Franten erfchien, fiel auch bier Alles ihm au. Bei Borme wollte er über ben Rhein feben, aber Bergog Bermann hielt bas anbere Rheinufer mit Beeresmacht befest und wehrte ihm ben Uebergang. Durch einen verftellten Riidzug nach Borich taufchte inbeffen Beinrich ben Schwaben, ging über ben Rhein und fant in Borme gunftige Lufnahme. Sier traf er mit Ergbifof Billigis gufammen, mit bem er fich ohne 3weifel bereits fruber verftanbigt batte. Bon ber größten, ja faft enticheibenber Bichtigfeit mar es fur ibn, bag ber erfte Rirchenfurft und Ergfangler bes Reichs fich auch biesmal fur bie Befetung bes Throne nach Erbrecht emfchieben hatte. Go wurde Willigis jest ber eifrigfte Beforberer ber Sache Beinriche, nachbem er einft ale ber thatigfte Biberfacher feines Batere aufgetreten mar und ibn ju gall gebracht hatte. Billigie Ginfuß wirfte auf bie geiftlichen und weltlichen Großen Frantens und weit über bie Grengen Frantens binaus bestimment ein. Much ber fluge Bifchof Burchard von Borme fclug fich auf Seinriche Seite, nachbem er bas Berfprechen erhalten hatte, bag ibm bie volle Berrfcaft in feiner Stadt aufallen folle, bie er bis babin noch mit ben Brafen, ben Rachfommen bes auf bem Lechfelbe gefallenen Ronrab, hatte theilen muffen. Richt ohne große perfonliche Opfer brachte Beinnich biefes Beriprechen gur Erfüllung, gewann fich aber baburch einen treuen Unfanger von großer Bebeutung.

1002 ihre Betheiligung gefchehen maren; Bergog hermann fant noch in ben Baffen, und fein Inhang war außer in Schwaben und bem Elfas auch in Rieberlothringen weit verbreitet.

Alebalb nach ber Rronung verließ ber neue Ronig Daing; fcon am 10. Juni war er wieber in Worme und ging über ben Rhein gurud. Gleich barauf brad er in Schmaben ein, bas er vom Rorben bis nach bem Guben verheerend burchgog. Go brang er bis jum Bobenfee vor. Inbeffen hatte fich Bermann - ben Borfchlag ju einer Reichothellung, ben er bamale machte, wies Beinrich entidieben gurud - mit feinem Seer gegen Strafburg gewandt, ba ber Bifchof biefer Stadt bie Bahl feines Gegnere beforbert hatte. Strafburg wurbe belagert; mit Sulfe feines Gibams Ronrab nabm Bermann bie Stabt ein, Die fürchterlich litt; felbft bie bifcofliche Rirche murbe ihres Schapes beraubt und eingeafchert. Rady biefem Berftorungewert wollte hermann, wie bas Gerucht melbete, fich nach bem Bobenfee gieben, um mit Beinrich bier im offnen Rampfe ju enticheiben. Beinrich martete mehrere Tage bes Gegnere, aber vergeblich; endlich 20 Juni, brach er auf, um feinen Rudgug angutreten. Den Rath feiner Freunde, Die Grauel von Strafburg an ben hermann geneigten Bi-

fchofen von Bafel und Chur ju rachen, wies er mit Abichen gurud und begnügte fich, auf bem Rudwege nach Franten alle Guter bes Berwas, auf bie er fließ, ju vermuften.

21m 10. Juli war Beinrich ju Bamberg, feinem Lieblingsaufenthalt. Aber nur furge Beit verweilte er bier, benn es trieb ibn nach Thuringen und Cachfen. Ale er bie Grengen Thuringens betrat am 20. Juli mar er ju Rirchberg unweit Bena - fam ihm ber alte Graf Bilheim, nach Edarbe Tobe ber angefebenfte Mann im Lanbe, mit ben anbern Großen bes Lanbes entaggen. Gie alle bulbigten willig bem neuen Ronige, ber ihnen bagegen ben verhaften Schweineging, ben fie feit undentlichen Beiten bem Fiscus bezahlten, fortan erließ. Gleich barauf brach ber Ronia nach Merfeburg auf, ber Stabt feiner Rater.

Die fachfifchen Großen hatten fich insgefammt ju Merfeburg eingestellt und empfingen bier am 23. Juli feftlich ben Ronig. Gie maren gewillt ibm ju bulbigen, aber freilich nicht ohne fich ihr Babl-24. 3uli. recht und ihre Lanbedrechte ju mahren. Der folgenbe Tag mar jur Sulbigung bestimmt. Da trat Bergog Bernhard ale Sprecher ber Cachfen auf und legte bem Ronige bie Abficht und zugleich bie Forberungen bes Bolfes vor. Beinrich, bem bie Rebe in feltener Beife au Gebote ftant, belobte in gewinnenben Worten bie Treue ber Sachien gezen ihre frührern Könige umd versprach ihnen zum Lohn dafür weiten besonderen Schup; er erklätre ihnen sodam auf ihren ausbrücklichen Wunfch — "undeschabet der Würde des Riche," sügte er jedoch bingu — doß er nicht wider ihren Willen, sondern nur auf ihre besonder sindabung und nuter ihrer Justimmung als König nach Sachen gestandung und nuter ihrer Aufminmung als König nach Sachen gestammen sei, und erkannte damit ihr Wachtrach an; ferner versprach er ihre Landestechte in allen Sticken zu devenderen und auf ihre verspätigen Wünsche, sowiel ein seinen Ausbrückt an; ferner versprach er ihre Landessend unter allgemeinem Juste die König dam, deren. Damal erfolgte unter allgemeinem Juste die Auflagen Ause Herrich die Regierung des Landes, worden die Wassellung aus Gerintig die Konigung der Konigung

Much Bergog Boleflaw von Bolen war in Merfeburg gur Bulbigung erfchienen und ftellte, feinem Berfprechen getreu, Die Enticheibung über bie eroberten Marten bem neuen Ronig anbeim. Er hoffte fie ale Reicheleben von ibm gu erlangen; namentlich lag ibm an ber Burg Meifien, fur bie er unermeftiche Summen bem Ronige bot. Aber Beinrich erfannte, welche Gefahren bie Marten in ben Sanben bes Bolen über bas Reich heraufbefdmoren murben , und wies alle Anetbietungen beffelben hartnadig ab. Boleflam mußte bas Lanb ber Milkener und Laufiber bem Ronige ausliefern und erlangte nur foviel, baf mit ber Mart und Burg Deifen fein Stiefbruber Guntelin\*), ein Bruber bes ermorbeten Martarafen Edarb, belehnt murbe. In feinen Erwartungen getäufcht und unmuthig, verftanbigte fich ber Bole noch ju Merfeburg mit einem Manne , ber bei bem Raifer in nicht geringem Unfeben ftanb, aber nichtebestoweniger tiefen Groll gegen ihn im Bergen begte. Es mar ber Babenberger Beinrich, ein trefflicher, ritterlicher Mann, ber bie Darf auf bem Rorbagu vermaltete und bie babin bie Erhebung Ronig Beinriche trop ber alten Beinbichaft ihrer Familien auf alle Beife geforbert hatte. Aber burch große Berfprechungen mar er gewonnen worben; bie festefte Bufiche rung hatte er von Beinrich erhalten, bag er ale Ronig ibn mit bem

<sup>\*)</sup> Die Berwandbischaft ift unflar; mahricheinlich mar Boleflams Mutter, bie bosmische Dubrama, in frührere Gbe mit Edurds und Gungelins Bater, bem Martgrafen Guntber, vermählt gemejen. Gungelin und Edard waren wohl ebenfalls Stiefbrüber.

1002. Herzogistum Baiern belesnen wurde. Balb nach ber Krönung hatte er ben König an sein Werspreche ertwurer, aber beser was seinen Deingen ausgewähre, indem er sich auf das alse Waschrich ber Baiern berief, die Belöhung auf eine undestimmte Zeit verschos und an die Bedingung der Jurin eine beschönigende Zeit verschos und an die Bedingung der Jurin eine beschönigende konteilige Warfgrof Heine in geschenen Wasch; er sonnte ben Tereubenlich bes Königs nicht verwinden, fühlte sich von der gerkennen Wert gerkanft und lich um so cher ben versübernden Neden bes Bescherzogs sein den besche des Bescherzogs sein bei der Bescherzogs sein bei der Bescherzogs sein der Bescherzogs sein der Bescherzogs sein und der Bescherzogs sein der Bescherzogs sein der Bescherzogs sein und geschäften zu haben, umd so ein Ereignis herbeigessibt zu sein, bessen umd gleichgtet zu haben, umd so ein Ereignis herbeigessibt zu sein, bessen um noch lange nach ber beschagte.

Mie Herag Bolestaw, vom Sonig entlassen und reich beschent, vom Martgrafen Schrieb gefreit, aus ber Softwug eite, fab er plositisch burch eine bewasstente Schaar bas außere Ihre gestente Schaar bas außere Ihre gestenge Schale Burten und wir mit kebenschicht getaung es bem Martgrafen femme freunde Bahn gu bereihn. Se entstam ber Sprigag bas benaffnete Gefolge bestieben wurde aber am Ihre iberfallen und eingeste Mitter im Sandhemmeng vernunder. Mur burch bie Dagwol-schenfunft Spriga Bernhards samen bie Bolen noch mit bem Leben davon.

Gin unrehörtes Beganis, auf bessen Urbere abernate ein um umferingisches Dunssel undt Der Geschächtschiere Assienar, bem wir die besten Rackrichten über diese Dinge verdanten, beiseuert hoch und heuter, der König steht sei an Allem unschalbig gewesen. Were gewis sie, das Belestam nicht von der Nöchung akyubringen war, König Schnich habe ihm bei diesem Anschlag nach dem Seden gerachte. Ben diesem Eigenstelle an wurde er der umverschliche Keind des Königs und samt sogleich, Bunt sogleich Mumend, auf Kasten der Rache. Er verabsselbe der dem Warfapassel heintig mit der auf sienem Seinmege am die Gibe fam, sieckt er Streista im Brand, sich sein Wiede der in den Warfen angestebet im der Gescha im Brand, sich sein Wiede der in der Warfen angestebet im der Gesche im die Gehapten schaft und entsandte gleichten Deutsche im die Gehapten schaft und entsandte gleiche der der des sich sie einstügseich führt und entsandte gleiche der der der der einflusseich, sen Wanner der Kande agsen den Rodig ausweisegen.

Gegen Ende des Monats Juli verließ der Tonig Merfeburg und n. Nogus, ging über Genan nach Korvel, wo ihm feine Genachlin Aunigumde degegenete. Mit ihr begad er fich nach Jaderborn, wo fie am 10. Ausgull feiertlich von Erzbische Willigts als Konigin geweibt und aefednt murbe. Roch an bemfelten Tage wurde auch Dutos UI. Schweiter west. Serbie auf Beistlin von Ganbersteinen geneitst, und zum vollzag Billigis die Weiche, indem sich der Bischof von Silbesheim flug in die Zeitumstände zu schieden wusser. Orzes Krilligfeiten saufen kannel in Anderberu stant, die aber auf eine bedauerliche Weife ger kött wurden. Jwischof dem beierichen Geschiede und der Angeleichen der Angeleichen der Angeleichen der Angeleichen der Schiedenung mit Blut erfüllten. Dinn die Daupsischenft der Sperinsprechen der ein freiheitere Gemegel eusstand mit die für die find der ein freiheitere Gemegel eusstanden. Die leich für die Einheit des Krichs haben der den freiheitere Gemegel eusstanden.

Der Lönig lehrte batauf an ben Rhein und nach Franten guridt. Er war Wissens hier zu überwintern und mit bem Beginn bes Bidhighes hermann in Schwaden zu überfallen und zur Unterwering zu nötigen. Aber schwaden zu überfallen und zur Angelein der Staffen und bacher an Unterwertung. Alls hehrtigt über Septen der Brückfalt tam, erschlen am 1. Detober bemüthig ber Schwadenspersez wei von ihm und bat um Gnade. Diese gehöhrte ihm heinrich, wie von ihm und bat um Gnade. Diese gehöhrte ihm heinrich ihm er ihm auch sein von gehom und beine kriedsches weiterlich.

Alle Hindige in eine Mebenbuhler überwunden hatte, jog a the Augeburg nach Regemburg, ber haupfladt seines balerschap herpastume. Mit erbloffen Judel wurde es fier won bem Biichof ber Stady, der Gefflichteit und der gefammten Bevöllerung mignun. Er verweilte im Rovember und Derember in Regenbug und bemehe den Balern, daß er über schnen netwen Unterschafen feine alten Getreuen nicht vergeffen habe, sondern fie vor Allen auszeichnen und ehren wolle. Gegen Mechnachten begab fich dam ber Konig nach Franken und feltert bas Buffinachiefeft gut Frankfurt, wo ibm herzeg hermann nach ber Sitte ber Borfabren beim Königsmabl bierte.

1003. Mit bem Unfange bes neuen 3ahre eilte Beinrich, von Bergog hermann begleitet, nach Oberlothringen, bem einzigen beutiden ganbe, bas ihn noch nicht ale Ronig gefehen hatte. Bergog Dietrich, ber Sohn ber flugen Beatrir, hatte fich mahrenb ber Ehronftreitigfeiten parteilos gehalten; wie hatte er fich jest bem Glude Seinriche miberfeten follen? Bu bem großen ganbtage, ben ber Ronig auf Die Mitte bes Juni nach Diebenhofen berufen batte, ftellte er fich mit allen Großen bes ganbes ein. Alle hulbigten bier bem neuen herrn, ber mit Ernft und Strenge auftrat und fie empfinden lief, mas fie von Ihm ju erwarten hatten. Bon Diebenhofen jog Beinrich nach Achen, wohin er ble Großen bes nieberen Lothringens befchieben hatte. 23. Januar, 21m Grabe Ditos III. felerte er ben Tobestag biefes feines Borgangere im Reiche, in beffen Erbe er nun eingetreten mar. Geinen Umritt in ben beutiden ganbern hatte er vollenbet, ble Unerfennung aller beutichen Stamme gewonnen, bie bem Reiche brobenben Befahren innerer Spaltung befeitigt. Schneller, ale man hatte hoffen tonnen, war bie Ginbeit bergeftellt; es batte fich gezeigt, bag menichliche Billfubr nicht mehr bas Band gerreißen fonnte, bas fich um bie beutfchen Stamme gefchlungen hatte.

> Gs ist met ein Lieb eines tialtenlichen Ateriters aus jener Zeit erhalten, das die Lage ber Dinge nicht übet schlichtigen Gebreiten,
> "Alcht Soch noch Riedig," beist es dert, "vermag- gegen Gottes
> Ratischlus zu kämpsen. Raum in der Menaten ender Miter Leich,
> wab dem Blinderaglein genann Schnich die Horrischaft. Die Weit
> eilt von allen Seiten, sich um seinen Expen zu sammein. Baiern
> tinumbirt; dos abgree Brantenland deren; Schwaden sieht seine Ränke vereiteit und beugt seinen Rüden; Lochtingen huldigt; Thitingen ist treu; das freitbare Sachsen eilt herbel, sich zu interworfen;
> der Salaen und zahlt seinen Tibut wie vor Jeiten. Schon erspek
> wach Jallen, die geose Rauter der Koning, siehe Simme: "Sprinteh,
> eile herbel! Alles wartet deiner; niemals mögest du zu deinen Zeiten einen Arbain leben salsen; der Son erspek
> ten einen Arbain leben salsen im allen Seiden stiehen die den ma zu Schnich; wie Germannen umd das Erinnen Bestalen und fliegt
> ma zu Schnich; wie Germannen umd das Erinnen Bestalen im bie 
>
> ma zu Schnich; wie Germannen umd das Erinnen Bestalen im bie not

Knice beugen, fo eilt auch Bifchof Leo") über bie Alpen, und Baiern 1000. icheint ihm eine neue Beimath zu werben."

Richt gang fo willig, wie es ber fcmeichelnbe Dichter fcilbert, batte man fich Seinrich gefügt. Doch maren es allerbinge große Erfolge, bie er bisher errungen; an feinem Erbrecht hatte er feftgehalten und fich in ber That bie allgemeine Unerfennung in ben beutschen ganbern gewonnen. Aber wie war es gefcheben? Richt burch gemeinsame Babl aller Stamme, wie feine Borganger, mar er jum Ronig erhoben: von einem Stamme war er jum anbern gezogen, und nur burch bie größten Berfprechungen und Bugeftanbniffe, Die er jum Theil meber erfullen fonnte noch wollte, batte er fich bie Stimmen gefichert. Durch Mort und einen verheerenben Rriegegug im Reiche war er feiner Rebenbubler entledigt. Richt nach ber geheilige ten Gitte ber Bater hatte er ju Achen, fonbern in neuer Beife gu Maing bie Rrone empfangen. Gleichwie ein Lehnsamt hatten ihm bie Sadfen bas Regiment in ihrem Lanbe übertragen. Unmöglich fonnte bie fo begrunbete Berrichaft unter einem troBigen Bolfe, wie bas beutiche war, fogleich feften Beftand gewinnen. Jebermann fonnte boraussehen, bag es Beinriche Regierung an inneren Rampfen nicht feblen mürbe.

#### 2

## Sicherung ber Dachtftellung bes Reichs.

Schon im Ansange des Zahres 1003 zeigte fic aller Welt, wie 1003 ich all Ansange des Zahres 1003 zeigte fic aller Welt, wie 1003 ich and Machandes gefunden war. Als der König fic in den letgere Zagen des Zamaar von Achen nach Mastrick begab, ereilten ihn die derrichten Ansanger des Zahres der Verlichten der Ansanger des Zahres der Verlichten der Ansanger der Verlichten der Verli

# a. Verluft der Combardei und Pohmens.

Arbuin von Ivrea hatte, als er unmittelbar nach Ottos III. Tobe wieder hervorgetreten war, schnell bie gange Lombarbei in Auf-

<sup>&</sup>quot;) Leo von Bercelli.

1003. ruftr gegen bie beutsche Berrichaft verfest. Bu feinen alten Unbangern gefellten fich gablreiche neue; felbft feine erbitterften Gegner, bie Bifcofe, fonnten fcublos bem wilben und ungeftumen Danne feinen Biberftand mehr bieten. Go murbe Arbuin, ehe noch in Deutschland über bie Rachfolge entichieben war, ichon am 15. Februar 1002 in Bavia jum Ronig Italiene gefront. Arbuin trat im Unfange feiner Regierung icheinbar in Die Rufftapfen Ottoe III. Mungen behielten baffelbe Geprage, felbft ber faiferliche Rame erhielt fich auf benfelben. Die Rangelei blieb in ben Sanben bee Bifchofe von Como , und in Arbuine Urfunden finden fich jumeilen noch fene weitschichtigen Titel, welche bie phantaftifche Beife bes jungen Raifere liebte. Bor Milem aber geigte Arbuin fest bie Freigebigfeit ber Ottonen ben lombarbifden Bifchofen und wußte burch große Berfpres dungen fogar ben Ergbifchof von Mailand ju gewinnen, bem er auvortommenb entgegenging, ale berfelbe von feiner Gefanbtichaftereife nach Conftantinopel gurudfebrte. Inbeffen ließ fich Arbuine grae und gewaltthatige Ratur nicht lange jurudbrangen. Gein alter Saß gegen bie Bifchofe brach balb genug wieber hervor, und ber Ergbifchof von Mailand, bie Bifchofe von Como, Cremona, Biacenza, Ravia und vornehmlich ber arg gemishanbelte Bifchof von Brescia febrien fich nach furger Beit bereite wieber nach ber Erlofung von Arbuine Inrannei.

Much gab es noch manche Bifchofe und Berren ber Combarbei, Die fich niemale bem neuen Gewalthaber gefügt hatten. Bifchof Leo von Bercelli, ber Freund Raifer Ditos und Bapft Gilveftere, ber umperfontlichfte Biberfacher Urbuins, beharrte muthig im Biberftanbe gegen ibn; nicht minber ber Grabifchof Friedrich von Ravenna, von Geburt ein Sachfe und ber nationalen Erhebung Italiens beshalb entgegen. Much bie Bifchofe von Berona und Mobena hatten offen gegen Arbuin Bartei ergriffen; jener bielt fich burch ben Schut bee Bergoge von Rarnthen gefichert, Diefer burd ben Marfgrafen Tebalb, in bem bie beutfche Bartei ihre machtigfte Stute fanb. Tebalb, ber Sohn jenes Mago, ber einft bie Raiferinn Abelheib nach Canoffa geleitet hatte (ein Dienft, ber ihm reichlich gelohnt wurde), war feinem Bater in ber Dacht gefolgt und hatte bamale bie Graffchaften von Mobena und Reggio inne. Bie fein Saus im Unfdluffe an bie Berrichaft ber Deutschen fchnell emporgefommen war , bielt er jest tren an berfelben fest unb erwartete fehnfüchtig mit allen Gegnern Arbuine bie Berftellung ber beutschen Obermacht in Italien. Sobald baber Beinrich bie Rrone gewonnen batte, ergingen an ibn bie bringenbften Aufforberungen, mit heeresmacht über die Alpen zu kommen; Bischof Leo von Bers 1009. celli eilte felbst nach Regensburg und legte die Wünsche Italiens am Ihrone des neuen Könias nieder.

Da Beinrich fest bie beutschen ganber unmöglich verlaffen tonnte, entbot er ben alten Bergog Dito von Rarnthen, beffen Mart von Arbuin am meiften bebroht war, mit einem Beere in Die Iombarbifche Ebene binabgufteigen. Bon bem ritterlichen Babenberger Graf Ernft, einem fungern Bruber bes Marfgrafen Seinrich von Deftreich, begleitet, trat Bergog Dito in ben letten Tagen b. 3. 1002 ben Bug an; aus Rarnthen, Deftreich und bem Friaul batte fic bas beer gefammelt, bas jeboch nicht febr gabireich mar und taum 500 Ritter faßte. Arbuin hielt in Beforgniß vor einem Ueberfall alle Bugange bes Lanbes befest; er felbft marf fich auf Berong, nahm bie Stabt ein und befette bie Rlaufen an ber Etich. Bis nach Trient riidte er vor, wo er einem beutschen heere gu begegnen hoffte. Aber nirgende zeigte fich bier ein Feind, fo bag Arbuin in Die Rabe von Berona jurudfehrte, wo er bas Beihnachtofeft feierte. Die Deutiden batten ihren Weg burd bas Brentathal genommen und maren bis zu einem Bag gelangt, auf bem fie bie Guganeifchen Soben gu überfcreiten und fo in Die Tiefebene binabgufteigen gebachten. Aber auch biefen Bag fanben fle von Arbuins Leuten befest und erfuhren, baß Arbuin felbft nicht weit fei. Da fchieften fie fofort Boten an ihn und verlangten freien Durchjug burch ben Bag, ober bag er fich ihnen bieffeite beffelben gu ehrlichem Rampfe ftelle. Arbuin bielt feboch bie Boten gurud, rudte am anbern Morgen mit einer ben Deutschen weit überlegenen Streitmacht vor, erreichte am Mittag ben Bag und überfiel ben völlig unvorbereiteten Feinb. Rach tapferer Gegenwehr mußten bie Deutschen Die Rlucht ergreifen. Diefer Sieg italienischer Rrieger über ein beutiches Beer mar ein neues, Die Belt in Berwunderung fegendes Greigniß; er erhobete Arbuins verwegenen Muth und befeftigte feine herrichaft. Schwer empfand man in Deutschland bie Rieberlage, und rechnete es bem neuen Ronige boch an, bag er mit mannlicher Saffung bie fchlimme Runbe ertrug, ja fogar Bergog Dito und Graf Ernft von Deftreich, ale fie baib barauf vor ibm ericienen, au troften fuchte und burch besondere Bunftbezeugungen ebrte.

So tief Heinrich bie Schmach berührte, welche bem Reiche in Italien widerfahren war, mußte er es boch für ben Augenblid auf-

1003. geben, sie zu rachen. Denn ein schwereres Gewitter jog am öftlichen Himmel auf. Der Pole Bolflaw hatte feine hand bereits nach Bosmen ausgestreckt und erhielt im Reiche selbst weitverzweigte Berbindungen mit allen Keinden des Folias.

In Bohmen entwidelten fich mit unglaublicher Schnelligfeit bie Dinge in einer fur ben Bolen nur allau gunftigen Beife. Boleflam ber Rothe muthete mit toramifcher Graufamteit gegen fein Bolf und gegen feine eigene Familie. Geinen alteren Bruber Jaromir ließ er entmannen, ben zweiten, Ubalrich mit Ramen, wollte er im Babe erftiden laffen; ba ber Morb vereitelt murbe, verbannte er bie Bruber mit feiner Mutter aus bem Lanbe. Die Bobmen emporten fich enblich, periagten ben Bergog, riefen einen in Bolen lebenben Bermanbten bes Bergoglichen Saufes, Blabimoi mit Ramen, aus ber Berbannung jurud und erfannten ibu ale ihren herrn an. Blabimoi beeilte fich, Ronia Seinrich ju Regensburg ju bulbigen (Rovember 1002), um fo feine Berrichaft au fichern. Dennoch enbete fie balb; ein mufter Eruntenbold, richtete er fich fcnell in feinen guften au Grunde und ftarb ichon nach wenigen Bochen, gur Freude bes Bolfe. Die Bohmen luben barauf Jaromir und Ubalrich ein, in bas Land jurudjufehren, und übertrugen biefen Brubern ihres vertriebenen Bergoge gemeinfam bie Berrichaft. Er felbft hatte fich ingwifden nach Deutschland geflüchtet und bei bem Martgrafen Seinrich ju Schweinfurt, bem Bunbesgenoffen und Freunde bes Bolenherzoge, um Auf nahme gebeten. Der Martgraf mar ein alter Feind bes verruchten Bohmen und ließ ihn beehalb werft in bas Burgverließ merfen; balb aber befreite er ihn nicht nur, fonbern gab ihm auch ficheres Go leit au bem Bolenbergoge. Der Marfaraf fab, wie ber Bertriebene feinem polnifchen Freunde jest trefflich bienen und ihre gemeinsamen Abfichten gegen ben Ronig unterftuben tonne. Raum maren Jaromit und Ubglrich bergeftellt, fo brang auch in ber That ber Bolenbergog mit einem ftarfen Seere in Bohmen ein und führte Boleflam ben Rothen jest ale feinen Schubling jurud. Aber bie unfinnige Buth bee Tyrannen hatte fich burch bie Berbannung nur gefteigert; in furgefter Frift emporte er abermale bas gange Bolf gegen fich, bas fich fle bentlich an ben Bolenherzog manbte, um es von bem entfestichen Bu therich ju befreien, ben er ihm jum herrn bestellt habe. Gern ver nahm ber Bole biefen Bunfch ber Bohmen. Argliftig befchieb er feinen Schupling ju einer Bufammenfunft; bier ließ er benfelben überfallen und blenben. Der Geblenbete murbe ber Regierung beraubt, bes Landes verwiefen; ber Bole felbft aber eilte nach Brag, wo ihn die Böhmen festlich empfingen und als Herzog austriefen. 1000. Schlag auf Schlag waren sich die Creignisse gesolgt. Schon im Mary vos Index 1003 war Bolestaw Chrobru im Besty Böhmens und hatte damit erreicht, wonach er seit langen Labren getrachtet.

3m Rampf gegen bie bobmifche Dacht hatte fich bas polnifche Reich erhoben; im Unichluß an bie beutiden Ronige bie Mittel gu jenem Rampfe gefunden, in bem es nun ben vollftanbigften Gieg errungen batte. Bobmen und Bolen maren in ber Sand bes tapferften und fühnften Rriegefürften jener Zeit vereint; er ftanb im Begriff ein Clawenreich ju begrunden, wie es bie Welt niemals gefeben batte. Alle bie flamifchen Stamme, wie fie von ber Ditfee bis gum abriatifden Meere, von ber Elbe bis jur Bolga und jum Oniepr bunbertfach gefpalten wohnten, umfaßte fein weitfchauenber Blid; er hoffte fie alle feinem Schwert ju unterwerfen, fie alle ju einem Reich ju verbinden. Die gludlichen Beiten Bohmene maren vorüber, und ber Stern ber Biaften erhob fich aus ber Racht ber Brempfliben im fdimmernbften Glange. Dit ben Erfolgen wuche bas Gelbftvertrauen Boleflame von Tag ju Tag! Schon gerrif er bie Abbangigfeit vom Raiferreiche; ber fiegreiche Clawe follte bem falfchen Deutschen fortan nicht mehr gollen und bienen. Entichloffen warf er fich in ben Rampf gegen bie Dacht, bie ibn bie babin gehoben batte; fein eigener Berr wollte er fein und felbft eine Ronigefrone tragen , wie fie Rom bem frommen Magnarentonia verlieben batte. Bar ig boch auch er ein Apoftel Rome. Unter feinem Schute jogen Die Seibenboten Rome nach bem fernften Rorben und Often; Rirden und Rlofter erhoben fich in ganbern, bie bis babin nie einen Briefter und Donch gefeben hatten. Balb eilten feine Gefanbten nach Rom; er erbot fich ju eis nem Bine an St. Beter, wenn ihm ber Papft bie Ronigefrone gemabre. Lieber wollte ber Bole St. Betere Rachfolgern fteuern, ale ben beutschen Ronigen Eribut gablen.

Und wie finde es jest um bie Gyer bes beutschen Ramenes Buf ben Abfall Istaliens war ber Beriuft Bolens und Böhmens mit Bigesischneite gesolgt; bie erbitteriften Geinbe bes Reichs froblosten in ihren Giegen. Und boch war bas nicht bas Schlimmfte in bentinde verzweifelter Lage. Schon wußter, wie ist auch feine Begarer im eigenn Lambe regten, wie es im Innern bes Reichse gaberte wir ist die Laum gegründete Herrschaft aufjutssen brobbe. Alle feine feinde waren die Breunde best Bolen, und nur Wertlag gad es, auf deren Tecue er sich mit Grund verfalfen sonne. In seiner näche mit Rein Mehren berechtlich Wertlau Verfalfen fonnte. In seiner näche mit Rein Mehren Walten und der Berecht werden werden Walten den Rate unterfellt Bostellau Verschindungen; die anagefenften Malten mit der mit der den Berecht der Berecht werden. ner des Reichs ftanden mit ihm auf vertrautem Fuße. König Hein rich war fein Mann wedchen und beuglamen Beiftes, aber doch mit chips er fich in biefer unenblichen Berchangtis zu ben größen Opfern. Rachbem er wenige Wonate vorher dem Beien jedes Juges fadinbuss verlagt batte, eröffnete er, als er um Oftern 1003 nach Sachfen fan, mit ihm heimisch Unterhandlungen und erbot sich ihm Böhmen als Reichslechn zu geden. Aber so bereit sich Bolesan noch vor Ausgem zur hulbigung gezeigt, sieht wollte er nicht mehr ein Basauf der Deutschen sein, kan geweit der ein Basauf der Deutschen sein, kan gerüftet, und schon war er zum Kannpf gerüftet, und schon erhoben fich auch sein Bumbesacreisen in Deutschland.

### b. Die Emporung des Markarafen Seinrich.

Der Aufftand brach im Innern bes Reichs aus, ehe es Beinrich erwartet batte. Baiern und bie baierfchen Marten vor Allem ergriff Es maren ritterliche und hochgepriefene Danner, welche bie gahne ber Emporung aufpflangten; Manner, Die felbft bem Ronig ben Weg jum Throne gebahnt hatten. Buerft von Allen erhob fich Mart graf Beinrich gegen ben wortbruchigen Berrn, ber Fuhrer und Dit telpunft bes Aufftanbe; bann bes Marfgrafen Better, ber treffliche Ernft von Deftreich, fo eben noch vom Ronige tros feiner Rieber lage in Italien bochgeehrt. Und offen trat jum Staunen ber Belt felbft bes Ronigs eigener Bruber, ber mahricheinlich fich gleich bem Markgrafen Soffnungen auf bas Bergogthum Baiern gemacht und in biefen getaufcht hatte, auf bie Geite ber Rebellen. Alles, mas bie Beinriche einft an ben Ottonen gefündigt batten, follte Beinrich jest burd ben Bruber bufen. Seinrich, Ernft und Brun ftanben noch allein in ben Baffen, aber weitverzweigt mar bie Berfchworung burch alle Theile bee Reiche und reichte binauf bie ju ben erften Dannern am Throne.

Bon Keinden rings umdangt, überfaß König Heinis des soglodd mit scharfem Blid, daß es sür ihn teine andere Reitung gabe, als entissossen zumächt der Empforung im Innern entgegengutrein. Dem sam der Wartgraf zu Krästen und lächelte das Glide seinen erften Berstuden, überall watern jene gesteinen mächtigen Widerlacher des Konigs ausgesamden, die nur Gurcht noch vom Albsall sembjeit. Glide nach Pfingstenden, die nur Gurcht noch vom Albsall sembjeit. Glide nach Pfingsten? eilte daher König Heinrich nach Balern, sammelte

<sup>&</sup>quot;) Das Bfingftfeft hatte ber Ronig gu Salberftabt gefeiert.

ein Beer und rudte bem Marfgrafen entgegen. Diefer hatte feine 1003. Burgen bewehrt und jog fich mit feinen Genoffen binter ihre Dauern jurud. Aber icon im August fiel eine nach ber anbern in bie Sanbe bes Konige. Buerft Umerbal \*), bann Greuffen \*\*), wohin fich Beib und Rind bes Marfarafen gefluchtet batten, von Burdarb, bem Bruber beffelben, vertheibigt. Bergebens eilte ber Martgraf jum Entfat Greuffens berbei; feine Schaar murbe überfallen, und Ernft von Deftreich gerieth in bie Gefangenicaft ber Reinbe. Raum rettete fich ber Marfgraf nach biefer Rieberlage; faum fonnte Burchard bas Beib und bie Rinder bes Martgrafen fluchten. Amerbal und Greuffen wurben in einen Schuttbaufen vermanbelt.

Inbeffen war Boleflam in Die Marten eingefallen und rudte auf Deifien por; pon ieber fein Mugenmert, feit er im Befit Bobmens mar, ihm boppelt wichtig. Er erwartete von feinem Bruber Bungelin bie freimillige Uebergabe ber Stabt, aber biefer traute feiner Umgebung nicht und furchtete bas Glud bes Conigs. Dit herredmacht jog beshalb ber Bole uber bie Etbe; bas linte Etb. ufer gwifden Strehla und Behren murbe vermuftet, bis bicht vor Deifen fcmarmten Die polnifden Reiter. Aber ploglich traten fie ben Rudjug an ; fei es, bag Boleflaw von bem Diegefchid bes Martgrafen Runde hatte, fei es, bag ber Biberftanb ber fleinen Burg Dugeln ibn entmuthigte. Er führte fein Seer über bie Elbe jurud unb begnugte fich, fenfeite bas Milgenerland befest gu balten.

Schon erfannte Marfgraf Beinrich, baf fein Spiel verloren, fein Unichlag gefcheitert fei. Bene machtigen Freunde, Die mit ihm bie gaben gesponnen, jogen ihre Sande gurud; alle feine Burgen fielen, und Boleflares erfter Ungriff auf bie Marten misgludte. Rur Giegfried, ber Morber Edarbs, ber fich in bem Lobne feines Berbrechens getäufcht ju haben icheint, fuhrte bem Marfgrafen noch eine Sulfefoar ju, Die aber biefer jurudwies. Da eilte er nach feiner gefte Rronach \*\*\*), mit eigener Sand ftedte er fie in Brand, bann ergriff er mit Brun und feinen letten Anbangern bie Flucht nach Bohmen. Alle feine Burgen bis auf Schweinfurt , bamale ber Sauptfit feines Beichlechts, maren eingeafchert ober boch entwaff. net. Um auch Schweinfurt ju gerftoren, fanbte ber Ronig ben Bifcof von Burgburg und ben Abt von Fulba ab. Gila, Die alte Dut-

PROSport, more

<sup>\*)</sup> Unweit Amberg. ") Bei Baireuth.

<sup>\*\*\*)</sup> Golbfronach am Fichtelgebirge.

Giefebrecht, Beich, ber Raifergeit. II.

1002, ter bes Marfgrafen, fluchtete fich in bie Rirche ber Burg und bestheuerte, die Erimmer berfelben wurden ihr Grab fein. Go rettete fie minbeftens bas Gottesbaut; aber bie Bohnhaufer auf ber Burg wurden gerfiert, bie Balle abgetragen.

Boleflams machfenbe Dacht war ihnen nicht minber furchtbar ale bem Ronige. Des Bolen herricaft, Die fich fcon über bie Bommern erftredte, bebrobte unaufhorlich auch bie Stamme jenfeite ber Dber. Und mas hatten fie von berfelben ju erwarten ? Beber ihre Gemeinbefreiheit, noch ihren Glauben wurde er ihnen belaffen baben; war bod fein Regiment fcarfet, fein Betehrungeeifer frifder und fen riger, ale ber ber Cachfen. Go fcbieten benn gerabe bie wenbifchen Stamme, Die au bem Aufftanbe bes 3ahre 982 bas Beichen gegeben, bie am Sartnadigften in gabllofen Rampfen ihre Freiheit und ifr Beibenthum vertheibigt batten, Die Lintien, icon Dftern 1003 nach Queblinburg Gefanbte gum Ronig, bie von ihm auf alle Beife geehrt murben. "Mus Feinben ber Deutschen," fagt Thietmar, "wurden bie Lintigen bie beften Freunde bes Ronias." Gie traten in ein gewiffes 26bangigfeiteverhaltniß vom Reiche gurud, raum. ten bem Ronige mehrere Seften in ihrem ganbe ein, gaben ihm Eribut und tamen in wichtigen Rallen por feinen Richterftubl; im Uebrigen überließ er ihren ganbesgemeinben bie Enticheibung aller inneren Angelegenheiten und gewährte ihnen felbft bie freie Muenbung ibres alten Gobenbienftes mit feinen blutigen Opfern. Bor Allem verfprachen fie ihm Beeresfolge gegen feine Reinbe; mochten fie unter ber Bortragung ibrer Goben ibm augieben, ibm war ibre Sulfe jest boderminicht.

Rur burch Dulbung bes Seibenthums ließ fich ein Anfang gur herftellung ber beutschen Gerrichaft unter biefen wenbischen Stammen machen, aber wie wenig heinrich gewillt war, bei biefem Unfange fter

ben au bleiben, geigt bie Furforge, bie er eben bamale fur bie Bie. 1001 thumer im Benbenlanbe bewies. Ge ift befannt, wie man alle Berlufte, welche bie Rirche bier erlitten hatte, ber Auflofung bes Biethume Merfeburg und ber Rache bes beiligen Laurentius jufcbrieb. Bie oft hatte Dito III. verfucht, bie Schulb ju fuhnen, aber an ber Beidmeibigfeit und Lift Erabifchofe Giffler maren immer pon Reuem feine Abfichten gefcheitert. Seinrich mar fest entichloffen, um ichen Breis ben Beiligen ju verfohnen und Merfeburg berguftellen; in furjefter Beit tam er bamit jum Biele. Dbivohl er fich mit Giffler ausgefohnt hatte und ihm fogar ju mandem Dant verpflichtei war, nahm er boch wenig Rudficht auf bie Liften bes alten Rantefchmiebe. 216 er im Januar 1004 ju Dornburg ") an ber Gibe Sof bielt, fanbte er Erzbifchof Willigis an Giffler und verlangte auf bas Gemeffenfte bie Berftellung bes Bisthums. Giftler munichte nur zwei Tage Bebenfielt; ebe noch biefe Frift abgelaufen war , hatte ihn ber Cob er- 25. Sanuar. eilt, und ber Ronig jog nach Dagbeburg, um felbft uber ben ergbifofficen Stubl gu verfügen. Die Domberren mabiten nach ihrem Brivilegium ber Babifreiheit fogleich ben Brobft Baltharb jum Ergbifchof, aber burch große Berfprechungen bewog ber Ronig biefen, bem Bisthum ju entfagen, und überrebete bie Domberren auf feinen Raplan Tagino bie Babl gu lenten. Tagino war ein Baier, gleich bem Ronige ein Schuler bes h. Bolfgang, von ihm feit Jahren in ben wichtigften Gefchaften gebraucht und ibm gang ergeben. Gbe noch Gifiler bestattet war, ethielt Tagino bie Investitur vom Ronige und murbe ins 2. Rebruar. thronifirt. Sofort ellten bann ber Ronig und ber neue Ergbifchof nach Merfeburg. Dagbeburg, Salberftabt, Beis und Meißen mußten bie erforberlichen Abtretungen machen, um ben Derfeburger Sprengel beruntellen; icon am 6. Februar wurbe ber tonigliche Rapian Bigbert um Bifchof von Merfeburg geweiht und burch eine Urfunde vom 4. Mary Die Erneuerung bes Biethume befraftigt.

Bo trat bie gerfleire Gifftung Ottoe bes Großen abermals in wat Leben, und mit ihrer Gerstellung ischenen für die Licke um ner ben Benden bestiere Tage zu sommen. Die Blichses von Sanchben um Brandenburg schren in ihre Sprengel gurück, in denne worklung freitlich Griffentlum mit Speltentigum neben einander bestänben, boch mochten sie dem bestängen Trimphy siere Glaubens ben den Riffien um ballafischen Eisene des Konlage etwarten. Dem

3 \*

<sup>&</sup>quot;) Danials eine oft befinchte falferliche Pfalg, von ber fich jest nur wenige Ueberrefte bet Barbo finden.

1004. auch bie Miffion ichien wieber aufzuleben, und Dagbeburg gewann noch einmal Soffnung, fich im Diten bas weitefte Relb eröffnet gu feben. Gben bamale ericbien ju Merfeburg Brun von Querfurt, jener fachfifche Ebling, ber jum begeifterten Schuler bes b. Romualb geworben war, um bie Babu ju verfolgen, bie ihm ber Bohme Abalbert jum erfehnten Martvrertobe gemiefen batte. Bon Bereum aus war Brun barfuß nach Rom gewandert und hatte noch von Papft Silvefter II. Die Beihe ale Erzbifchof unter ben Beiben und mit ihr bas Ballium erhalten. Er mar gunachft nach Bolen beftimmt, um fich bann unter ben Bolfern weiter im Dften feinen Sprengel ju bilben. Aber ale Brun nach Deutschland fam, mar ber Rrieg mit Boleflam bereits ausgebrochen; welche Mufnahme fonnte er ba ale Deutscher und naber Bermanbter bes Ronige bei bem Bolenbergog erwarten? Go begab er fich an ben Sof bee Ronige, ber ihm aud feine Unterflugung perhieß; toch mußte er fich von bem Maabeburger Erzbifchof aufe Reue weiben laffen, unfraglich weil feine neuen Stiftungen nicht unmittelbar bem romifden Bapfte, fonbern bem Ergftifte Ditos bes Grofen unterworfen werben follten. Bare es Beinrich gelungen, bie Macht bee Bolen vollig ju brechen, bann murbe auch bae Ergbiethum Guefen fich faum erhalten, fonbern Dagbeburg noch einmal feine Broving bis gu bem außerften Often ber abeublanbifden Rirche erftredt haben.

Alle Beranftaltungen bes Ronige in ben Darfen maren gegen Boleflam gerichtet, ber inmifchen noch immer bas Milgenerland behauptete und ju berfelben Beit fogar einen Ginfall in Baiern gewagt hatte, jeboch ohne erhebliche Folgen. Gegen bie Mitte bee Februar ging Beinrich über bie Elbe. Er wollte gunachft bie Bolen aus ben Marfen verbrangen, aber ein ploBlich eintretenbes ftarfes Thauwetter nothiate ibn zu eifiger Rudfehr. Entmuthigt gab er ben Bug fur ben Mugenblid auf und begnügte fich Marfgraf Bungelin und ben Unbern an ber Grenge befehligenben Grafen Berftarfungen gurudgulaffen. Er fellit begab fich nach Merfeburg. Sier erfuhr er gu feiner grofen Freude, baß fein Bruber Brun bereite Bobmen verlaffen und fich nach Ungarn ju Ronig Stephan, feinem Schmager, geflüchtet babe, burch beffen Berwendung er Bergeibung ju finden hoffe; bag auch Martgraf Beinrich aufrichtig feine Fehl bereue und fich ju bemuthis gen entfoloffen fei. Balb barauf ericbien Marfaraf Beinrich felbft buffertig am Bofe; er wurde auf unbestimmte Beit nach Giebichenftein in Saft gebracht, aber bie Rudgabe feiner Gigenguter ihm verfproden. Roch vor Jahreefrift murbe er wieber in feine Darf angefist und hielt fortan mit der ritterlichen Texue eines verföhrten wa. Gemitik zum Könige: Ginige Wochen nach dem Martgrafen wagte auch Brun, von ungerichen Gefandren begleitet, vor dem Könige zu erscheinen, befondere der Berwendung seiner Mutter Gischa hatte er die punten, was im sein Vergechen freische hinging. Brun teut bald derauf in den gestischen Erand, wurde zum Kanzier sessellt und reicht im Sache 1006 des erdes Siedem Mugdeung, ernit von Oritekt der von den in der gefangen war, hatte der König anziangs zum Tode verurrheiten allen; des werden wir der vertreich der Schrift der Vergeliche Vertreichten allein; des freisches der Vergeliches vor Matig der Graef in des Geschliches von wacht der Vergeliche Süngling bewies fortan dem Könige umverbrüchsigliche Zereue.

## c. Der erfte Bug feinrichs nach Italien.

Sobald der König feine Gegner in seinen Handen wugte umb bemit die Gefahr, daß der innere Rrieg sich von Reuem entgalnden somet, destelligt war, etchete er seine Gedansten auf einen Artegelug über die Alben. Schon Welfmachten waren zu Köhle den Schof von Artege der Bichof von Artegen umd abere Große des latischen Sonigreiche an seinem Hofe erschofer und hatten ihn deingen zu einem Juge über die Allegen aufgefordern. Das den dam feine Machandel. Heim aufgefordern. Band der maufe fleite sich auch ein Berein werden den der Bereinste von Kome ein; dem auch fier stürchte und keinen den, dem ind der flücher macht. Heim ist gegen wahr der den gegen Welfalam für den Augenblie abguschen. Rachem der Auffähnd im Innern überwälfigt, galt es vor Allem Jalien retten; die Auferfrom, die gang Jufunft des beutschen Bolls fam die en aben Spiele.

1001 Reicheverweferin nach Sachfen ging , wo bie Sorge fur ihre Berfon bem Grabifchof Tagino übertragen murbe. Beinrich überftieg bie 216 9. April pen am Brenner. Um Balmfonntag war er gu Erient, wo er bem Seer von ben Unftrengungen bes fcnellen Marfches Rube aonnte.

Arbuin hatte Beinrich erwartet; mit bem größten Theil feines Seeres lagerte er bei Berong und bielt bie Rlaufen an ber Etich fo fart befest, baß es ein faft unmögliches Unternehmen fur ben Reind war, fie ju gewinnen. Seinrich erfuhr bies und fanbte beshalb feinen Rapellan Belmiger an bie ibm fo eben gugiebenben farnthnifden Truppen mit bem Befehl ab, Salt ju machen und einen Bag, ber von ben Rarntfiner Alpen in bas Brentathal fubrt, ju befegen. Diefer Bag ift fteil und fdwierig; er mar beshalb menig beachtet und von Arbuin nur fcwach befest. Das Mufgebot ber Rarnthner beftant jum großen Theil aus Ruffolbaten; biefe erflommen im Dunfel ber Racht bie ben Bag überragenbe Unbobe, und in ber Frube bes anbern Tages brangen bie beutiden Ritter in ben Bag ein. Bergeblich fuchten Arbuine Leute fich ihnen ju widerfeten, theile murben fie in bie Brenta gefturgt, theile mußten fie ihr Beil in ber flucht luchen. Cobalb Beinrich vernahm, bag ber Bag eroffnet fei, brach er felbft mit Sinterlaffung feines Gepade und bes fcweren Theile feines Beeres auf, folgte ben Rarnthnern burch ben Bag und flieg in bie Ebene an ber Brenta binab, wo er im Lager ben Grunbonnerftag, -16. Charfreitag und Oftern feierte. Rachbem er burch ben Bfalgarafen bie Strafe bes Ronigebanne allen Beeresflüchtigen hatte anbroben laffen,

18. Mpril. ben Sapfern aber große Belohnungen verheißen batte, ging er über bie Brenta und folug abermale ein Lager auf, indem er Runbichafter ausschichte, um ben Stanbort Arbuine au erfpaben.

Diefes unerwartete Ginbringen Beinrichs in Stalien verbreitete unter Arbuins Seer einen panifchen Schreden. Bie Spreu ftob es auseinander; Urbuin felbft verließ fluchtig Berona, bas Beinrich alsbalb bie Thore offnete. Das bei Trient gurudgelaffene Beer fant jest feine hinberniffe mehr, fich mit bem Ronige ju vereinigen; auch ber getreue Martgraf Tebath führte ibm aus ber Lombarbei neue Streitfrafte ju; mit einem jablreichen Beere feste Beinrich feinen Beg fort. Bredcia, Bergamo, enblich Bavia fetbft, bie Ronigeftabt, offnete ihm willig bie Thore. Ergbifchof Friedrich von Ravenna, ber fich Arbuin niemale gebeugt, Erzbifchof Urnulf von Mailanb, faft alle lombarbifden Bifchofe und viele Große bes Lanbes fchloffen fich Seinrich an und geleiteten ibn nach Bovia, Sier murbe er am 15. Dai nach den Michaelsfriche gestührt, einmittigig burch handusspelung zum Löwal, mig Italiens ermößt und auf den Thron erhöden; alle anweienden Gessen hufthzien ibm, und der Erpflische von Mallamb jaldte ibn jum König der Combarden. Es war das erste Mal, daß ein deutscher König in Bavia besonders gestönt wurde, daß die Italiener der sonders ihr Abglerch übern. Die Ottonen datten sich als gedorene König Italiens betrachtet; Henrich genvann die Krone durch die Mod der Komanarden.

Aber wie bem auch war, niegende war heintich auf Mberefalm grieben feine Strichtumg hatte gang anders growitt, als jenet fleie her, bas er vor Infrestrift ausgeschieft batte; sall ohne Schwerebeiteig batte er Beich und Krowe erobert. Atreum, ber isch auf eine Verziefte untückziegen date, wo ish gefinichte Leute belagerten, iblem bellig vernichtet, der Beis Jealiens Heinrich Leute fichen fir immer geschert. Den kand ben Began auch Mom und baftelichen Export, wenn ibn auch Seinrich jest nicht einzusschlagen

So dochte der König umd fein Heer; aber sie alle trägte ein inkomdere Schein. Es gad veirflich ein anlationale Boartei in Judien; weiger unter den Großen des Landes, deren Politist meist um der Benfell bestimmte, als unter dem niedern Schnschol und in den Scholferungen. Dies Paartei habte ib Deutschen und die hehe Beofferungen. Dies Paartei habte ib Deutschen und bischeld Krbuin an; doß sie noch nicht einmuskigt und gefrochen war, zeigen die und eine Auftrage der Schronungskages.

Edmaben.

1001 fam fo bie Runbe von ber Emporung ber Stabt. Giligft rud. ten fie aus, aber fie fanben bie Thore verfperrt, bie Malle und Mauern vertheibigt. Der Sturm begann; ein beftiger Rampf entfpann fich, in bem Gifelbert, ein Bruber ber Ronigin, eine tobtliche Bunbe erhielt. Die gange Racht murbe an ber Ronigeburg, wie an ben Ballen und Thoren gefampft; enblich murben bie Thore ber Stadt erbrochen, und bas beutiche Beer ergoß fich in bie engen Strafen. Die Ginwohner fluchteten in ibre Saufer; Steinwurfe und Pfeilfcuffe aus ihnen tobteten Biele unter ben Deutschen, bie biefe julent bie Bobnbaufer in Brant ftedten, um bie Emporer in ben Rlammen gu begraben. Mit reifenber Schnelligfeit verbreitete fich bie Feuerbrunft in ber faft gang von Sols aufgeführten Stabt. Schon fab bas große Pavia einem Rlammenmeer gleich, und viele Taufenbe fanben in ben Feueregluthen ben flaglichften Tob. Gin furchterliches Strafgericht mar über bie Stabt eingebrochen, und bes Ronias Sinn murbe enblich erweicht. Er gebot bem Reuer und bem Morben Ginhalt ju thun und gewährte ben Ueberlebenben Bergeibung. Er begab fich in eine fleine Refte bei ber Rirche St. Pietro in cielo d'oro, me er noch gebn Tage bei bem Schutthaufen Bavias verweilte.

sandte herbei; man war unter Jüttern und Jagen freigebig mit Berfprechungen, Eiben und Geißeln. Ju Bontelungs unweit Audu hielber König einen Reichstag ab und orinet bie Berdälluffe Inlatiens nach sienem Einen. Pach einem Lurgen Bestude im Naclauch, um dem eitigen Amberious siene Serberung zu tezeigen, kebre er noch einmal nach Pontelungs zurück, entließ die Berfammlung, erflärte seinen Willen, über die Allem zurückzuscheren, verbieß aber seine baldige Weierkunft. Das Pfingfiess sierter er zu Conn, wo ihm die Gesandten der fusies das Pfingfiess sierter er zu Conn, wo ihm die Gesandten der fusies der siehe Schlie hulbigten; gleich darauf frat er den Räckweg an. Statlen biet der Schreden in Jaum, und Heinrich wollte die Zeit des Glids benutzen, um dem Polern das öhhmliche Kandt zu entreißen. Bom Gemerse aus überstieg er einen der Pässig die in das Rheinisch fübern und betrat um de Ritte des Luni des Arcasachum

Die Flammen, welche die Konigefiadt ber Lombarben verzehrten, hatten weithin geleuchtet. Furcht und Entfegen beschied gang Italien, und von allen Stabten, die noch nicht gehulbigt hatten, ftromten Ge-

Heinrichs Rebenbuhler herzog hermann II. war balb nach feiner Demütisigung gestorben (4. Mai 1003) und sein herzogstum auf seinen unmündigen Sohn hermann übergegangen. Es schlen unmöglich, baß ber Knabe bie Ruche bes kantes in ber erforber.

lichen Weife sicherte; beshalb traf ber Konig selbst auf zwei Lande was tagen zu Zurich und Ernasburg die erforderlichen Bortestungen, um ben Frieden Schwadens zu schieben. Dann begad er fich über Main, wo er einige Tage verweilte, durch Dffranken nach Sachfen.

## d. Gerftellung der dentichen Berrichaft in Dohmen und in den Marken.

Schon war bas Aufgebot bes Ronige ju einem neuen Buge gegen bie Bolen burch alle Theile Cachfene, Thuringene und Bgierne ergangen. Um 15. Muguft follte fich bas fachfifd-thuringifche Beer in Merfeburg fammeln, bas ter Ronig felbft in ben Rampf gu fichren gebachte. Um bestimmten Tage traf er in Merfeburg ein. Gorgfam verhehlte er feinen Angriffeplan, ba Boleffam fogar in ber Rabe bee Ronige Spaber unterhielt. Gine Menge von Fahrzeugen ließ er beshalb auf ber Elbe awifden Deigen und Riefa aufammenbringen, gleich ale wolle er feinen Ungriff abermale auf bas Dilgenerland richten; inbeffen aber manbte er fich von ber Saale aus unmittelbar gegen bas Ergebirge, bas bamale Miriquibui b. b. Schmargmalb genannt murbe. Starfe Regenguffe binberten feinen Marich. und fo fant Boleflam Beit, Die Bugange bes Gebirges mit Bogenichuten ju befegen. Aber Beinriche Rrieger mußten fich Babn ju brechen, und ohne fonberliche Duten rudte bas Beer bes Ronigs in Bobmen ein. Balb erfannte bier Beinrich, wie fcwach befeftigt Boleflame Berrichaft mar. Stammhaß trennte bie flawifchen Stamme in noch hoherm Grabe ale bie beutfchen. Der Bohme mar ber Berricaft bee Bolen langft mube, und ba Bergog Jaromir, ber vertriebene Sproß bes alten Bergogegefdlechte, fich im beutichen Beere befant, nahm man überall freudig bie Deutschen auf. Rachbem Seinrich bie Baiern, Die von einer anbern Geite ihm jugezogen maren, au fich gezogen hatte, rudte er por Gaat; bie Ginmobner erfchlugen fofort bie polnifche Befatung und öffneten Seinrich bie Thore. Es lief ein falfches Gerucht um, Boleflam fei in Brag bereits von ben Geis nen erichlagen; aber Diefe Radricht, abfichtlich verbreitet, um bie Deutichen forglos ju machen, murbe balb ale trugerifch erfannt und fcbleunigft Bergog Jaromir mit bem beften Thell bes toniglichen Beeres und ber bobmifchen Schaar, Die fich um ibn gebilbet batte, gegen Brag gefanbt; lebend ober tobt follte er Boleffam in feine Bewalt ju brin1004. gen fuchen. Roch in ber Racht brach Jaromir auf, aber boch entfam ihm ber Bole; fluchtig verließ er Bobmen, bas er nie wieber gewinnen follte. Brag öffnete willig Jaromir bie Thore; man geleitete ibn nach ber Burg Bufchehrab, mo er auf ben alten Fürftenftuhl erhoben, ale Bergog ausgerufen murbe und bie Sulbigung bee Bolfes empfing. Auf bem Fuße folgte ibm Ronig Beinrich; unter bem größten Jubel ber Bohmen wurde er in Bufchehrab eingeholt und nach ber Georgefirche geführt, wo er feierlichft Jaromir mit bem Sergogthum Bobmen belebnte.

Mm 8. Gentember mar ber Ronig noch ju Bufchebrat , bann entließ er bie Baiern und führte bas fachfifche Beer, bas Bergog 3as romir mit ben Bohmen begleitete, auf febr beichwerlichen Wegen in bas Land ber Milgener. Bo bie Rriege biefes Jahr begonnen hatten, follten fie auch ihr Enbe finden. Bauten, ber Sauptort bes Lanbes, wurde belagert. Die Stadt aber leiftete tapferen Biberftanb und ber Ronig felbft gerieth bei einem Sturme in Lebenogefahr. Da entbrannte bie Buth bes beutichen Seeres; man wollte bie Stabt an allen Eden in Brand fteden, und nur bie Dagwifdenfunft Dart. graf Gungeline rettete Bauben por bem Schidfal Bavias. Enblich auf ben ausbrudlichen Befehl Bergog Boleflams ergab fich bie Stabt; bie polnifde Befatung jog ab und ein beutfches heer murbe eingenommen. Much bas Milgenerland gab Boleflam bamit verloren; alle wenbifden Marten ftanben wieber unter ber herrichaft ber Deutschen. Der Ronig führte fleggefront fein überaus ericopftes Beer über bie Elbe jurid. Um 8. October mar er bereite ju Magbeburg und verlebte ben Binter in Sachfen, wo er ber verbienten Rube genof.

Ein thatenreiches Jahr hatte er befchloffen, von ber Elbe mar er jum Main und jur Donau, von ber Donau jum Bo, vom Bo jum Rhein, pom Rhein gur Sagle und gur Molbau mit feinen Beeren geeilt, und von ber Molbau wieber jur Elbe jurudgefehrt. Die gefahrlichfte Berfdworung mar im Inneren erftidt, bas tonigliche Unfeben bergeftellt, Italien unterworfen, Bohmen und bas Dilgenerland Boleflam entriffen und ber bisher unbefiegte Rriegshelb gu fcmablider flucht genothigt. Go mitten in feiner Giegesbahn mochte Beinrich Bielen ber Mann icheinen, ber bas gludliche Bert Ditos bes Großen gludlicher fortgufeben berufen fei, ber mit unbegwingbarer Rraft alle ber beutiden Ronigemacht wiberftrebenben Gewalten qu banbigen mußte.

# e. Die erften felbgige feinrichs gegen Bolen-

Boieflam Chrobry mar burch bie Relbzuge bee Jahre 1004 gebemuthigt, nicht vernichtet ; ein neuer Angriff fchien ibn an ben Ranb 1005. bee Berberbene bringen ju muffen, und ju biefem traf Ronig Seinrich im nachften Jahre bie Borfebrungen. Bieberum murbe jum 15. 21uguft bas heer aufgeboten und jum Cammelplat ber Cachfen biesmal Leisfau umweit Magbeburg am rechten Cibufer bestimmt. Bum beftimmten Tage trat bas Mufgebot aufammen, und ber Ronig felbft ftellte fich an bie Spipe bes Beeres. Man rudte fogleich por und fam ungefahrbet bie Dobrilugt in ber Laufis, wo bie Baiern und Bohmen unter ihren Bergogen Beinrich und Jaromir bem Beere gugogen. Auf bem weiteren Mariche murbe bas heer burch von Boleflaw beftochene Begweifer in dbe Gegenben und in bie Gumpfe bee Spreemalbe verlodt. Doch fant man enblich eine beffere Stelle am Spreeufer, wo man fich lagern tonnte. Sier tam es am 6. September gu einem Befecht, in bem leiber mehrere madere beutiche Ritter ben Bfeilen ber Bolen erlagen. Mis Die Deutschen über bie Spree gingen, jogen ihnen and die Liutigen ju; bie Gogenbilber, bie fie ihrem Beeredzuge vormugen, maren ben beutiden Bifcofen ein graufenerregenber Unbiid. Im Tage nach ihrer Unfunft gelangte tas Beer bes Ronige bis an bie Dber, wo fich ber Bober munbet. Um Bober fclugen bie Deutfor ibr lager auf; Boleflaw lagerte mit einem farfen Seere am anberen Oberufer Groffen gegenüber, um bem Feinbe ben Uebergang iber ben Riuf und bas Ginbringen in fein poinifches ganb ju verwehren. Ucht Tage bemuften bie Deutschen fich vergebiich, ben lebergang über bie Dber auf einer Schiffbrude ju bewertftelligen. Enblich entbedten Spaber eine bequeme Fuhrt, und fogleich gingen fechetaufent Mann auf bas jenfeitige Ufer binuber. Cobaib Bolefiam bierbon Runbe erhieit, ergriff er, ba er jebem offenen Rampf mit ben Deutiden gefliffentiich auswich, mit Burudiaffung feines Bepade bie Blucht. Der verzogerte Uebergang ber Liutigen über ben Bluß bemmte bie Deutschen au ber fofortigen Berfolgung bes Feinbes. 216 man biefe begann, gelang es nicht mehr bie Bolen ju erreichen, bie "gleich flichtigen Sirfchen" bas Beite fuchten.

Done einem Feind gu begegnen, brang Beinrich, Alles verheerenb und verwuftenb, tief in bas poinifche Laub ein. 2m 22. Geptember

100). war er bei Deferis, wenige Tage barauf in ber Rage von Bofen. 2016 bier fich fein Beer vertheilte, um lebensmittel aufzufuchen, erlitt es von ben Bolen, Die aus einem Sinterhalt hervorbrachen, große Berlufte. Aber trob bes fo gewonnenen Bortheils munfchte Boleflaw, mitten in feinem eigenen ganbe angegriffen, ben Frieben und fuchte um benfelben nach. Der Ronig fchidte, Boieflame Bitten Gebor fchentenb, ben Ergbifchof Tagino und Undere feiner Bertrauten nach Bofen; bier murbe ber Friede unterhandelt, abgefchloffen und befchworen. In bemfeiben mußte Bergog Boieflam auf Bohmen und bie von ihm angegriffenen Marten Bergicht leiften und aufe Reue fein Abbangigleiteverhaltnis vom Reiche anerfennen, boch wurden ibm feine fruberen Eroberungen in Chrobatien, Schleffen und Dahren belaffen. Das Land ber Milgener murbe nicht bem verbachtigen Gungelin übergeben, fonbern von Deigen getrennt und ale Marfgraf in bemfelben Graf Sermann, ber Sohn bes tapferen Edarb und Schwiegerfohn bes Bolenbergoge, vom Ronig beftellt.

Beiter hatte Beinrich auf biefem Buge ein Deutsches Beer gegen Often geführt, ale je einer feiner Borganger; Die Ehre bee Reiche mar fledenlos behauptet; bie Marfen maren wieber vollftaubig ber beutschen herrichaft gewonnen; ber übermutbige Bolenfürft mar tief gebemutbigt und batte feinen Groberungen feierlichft entiggen muffen - und bod miefiel ber Friede faft Allen! Die Bohmen und Liutigen hatten Boleflame vollige Bernichtung gewollt, beffen Rache fie jest ju furchten hatten; unter ben Deutschen hofften Danche, bag Boleflam minbeftens auf bie Stufe ber Abbangigfeit jurudgebracht merben murbe, bie er vor Ottos III. Reife nach Gnefen eingenommen hatte, als er noch ein ginepflichtiger Mann mar, ale er fich vor ben ftolgen fachfifden herren beugte und beutiche Briefter ungehindert fein gand burchzogen; Unbere bagegen hielten es im Geheimen mit biefem muthigen und machtigen Gegner eines Ronigs, beffen Strenge und Berrichaft fie furchteten und beffen gludliche Thaten fie mit Befummerniß faben. Much bie glangenben Musfichten Magbeburge maren babin; ber beutichen Diffion maren im Often von Reuem Die Bege verfverrt. Bas aber Die Tabler bes Friedens auch fagen mochten, Die Rolge lehrte, baß Seinrich bas Erreichbare flug ins Muge gefaßt hatte.

Den nächfen Winter verlebte ber Senig in Sachfen, befeuber with ter felteen Ordnung ber Berdätniffe in den Narfen beschäftig, häufig hielt er mit den Weuden zu Werben, Armeburg und Wallerdichen Julammenfünfte und wuße in dem Berdandlungen mit ihnen find ient finigliches, doerherfulleyed miffen zu dehaupten. Den Näu-

bereim der Wenden, winer denne übsher Sachfen aus gestilten hatte, was, spier er ein Itel und gevonn Entschübigungen sir die entittenen Berlufte; zwei wendische Häugellige ließ er mit lören Geschärten aufhähren. Much die deutschen Burgen an der Wendengrenze wurden weber bergescheit und in guten Samb gesche

# f. Die Buge Heinrichs gegen die Friesen, Palduin von Flandern und nach Burgund.

Babrent ber Ronig im Often bas Unfeben bes Reiche mabrte, hatte er bereite auch bem Beften feine Aufmertjamtelt jugelenft. Bor Allem waren es bier bie Berhaltniffe Beft-Friedlande und Rieber-Lothringens, bie fein Ginfdreiten beifchten. Die Ruften ber Rorbfee murben noch immer von plunbernben Rormannenfdmarmen beimgefucht. Die Rhein- und Schelbemunbungen, in Die fie auf ihren leichten Schiffen einflefen, maren beshalb von ben alten Bewohnern verlaffen und fuft verobet. Lofes Befindel hatte fich in Diefen Begenben niebergelaffen und ubte bort feine elgene Sand Seeraub und Blunberung aus, jum nicht geringen Rachtheil aller Raufleute, welche bie Rorbfee befuhren. Diefen Blagen ließ fich um fo weniger fteuern, ale bie foniglichen Grafen in Diefen ganben bei ber ftorriichen, ftete um ihr Dafein tampfenben friefifchen Bevolferung felten Beborfam fanten und bie benachbarten machtigen Martgrafen von Blanbern immer auf eine Gelegenheit fannen, ihr Gebiet nach biefer Seite auszubreiten und bie Grengen bes Reiche ju verruden. Alle bieje Berhaltniffe maren bem Ronig bereits entgegengetreten, ale er bie Saftengeit bee 3abre 1005 ju Thiel verlebte, einem bamale bebeutenben Sanbelborte gwifden Rymmegen und Dortrecht mit eigenthumliden Rechten und Freiheiten, ber befonbere nach England erhebliche Schiffffahrt trieb. Sier maren ju bem Ronige auch bie Rlagen feiner Schwagerin ber Grafin Lindgarbe gebrungen, beren Gemahl Graf Arnulf im Ranupf gegen bie Friefen gefallen war und bie nicht im Stanbe mar, ben ererbten Befit und bie überfommenen Reicholeben für ihren Gohn Dietrich ju behaupten. Der Ronig hatte barauf noch im Commer beffelben Jahre bie Beftfriefen im heutigen Solland mit einer Flotte angegriffen und fie genothigt, ben gerechten Forberungen ber Graffin ju entsprechen. Best aber mußte er fich im Frubjahr 1006 aufe Reue in biefe Gegenben begeben, ba ingreifchen auch von bem Markgrafen Balbuin von Flanbern bie Grengen bee Reiche angegriffen und überfchritten waren.

Martgraf Baibuin, einer ber machtigften Bafallen Ronig Roberts pon Franfreich, ftola auf ben ererbten Befit feines reichen ganbes und gleich feinen Borfabren auf bie Muebreitung beffelben bebacht, batte Die Bermirrungen bes beutschen Reichs benutt, um bie Stabt Balenciennes an fich au reifen und ben Grafen Arnulf aus berfelben m vertreiben; er mochte um fo eber boffen, bag ibm bies ungeftraft bingeben murbe, ale feine Bemablin Dgiva eine Bermanbte ber Ronigin Kunigunde mar. Aber Beinrich war nicht gewillt, einen Raub am Reiche ungeahndet ju laffen, und ale Balbuin mehrmale vergebene aufgeforbert mar, feine Beute berauszugeben, murbe ber Rrieg gegen ihn befchioffen. Diefer Rrieg bot anbere, aber nicht geringere Schwie riafeiten bar, ale bie fruberen Relbuige Seinriche. Balbuin mar ein machtiger und fraftvoller Furft; es biente ibm ein gabireiches, in allen ritterlichen Runften geubtes Bafallenbeer : fein Gebiet lag mit mobis befeftigten Stabten und Burgen gleichfam befaet. Wenn es ihm gelang, Ronig Robert ober Ginige ber großen und tampfluftigen Rromafallen Franfreiche fur fich ju gewinnen, fonnte fich leicht bas alte Beluft bes Beftreiche nach bem lothringiden ganbe aufe Reue regen. Das Beftreben Beinriche ging beshalb junachft babin, Balbuin jebe Berbinbung pon biefer Geite abaufchneiben. Rachbem ber alte Biichof Rotter von Luttich an Ronig Robert abgefdidt mar, bielten bie beiben Ronige felbft im Commer 1006 eine Bufammenfunft an ber Daas, bei ber Ronig Robert nicht nur verfprach, Balbuin nicht ju unterftuben, fonbern fogar ben Deutschen feinen Beiftanb gegen ibn mi fagte. In ber That wurde alebalb Balbuin vom Weften ber burd Ronig Robert und ben Bergog Richard von ber Rormanble angegrif fen, mabrent von Often Seinriche Geer ibn bebrangte und im Monat Ceptember in Balenciennes belagerte. Bieberholentlich wurbe ein Sturm auf bie Ctabt verfucht, aber immer vergeblich. Dogleich von allen Gelten umfchioffen, behauptete fich Balbuin mit folder Tapferfeit und Musbauer, bag feine Begner balb ben Felbjug verloren gaben und unverrichteter Cache beimfehrten. Mit verftarfter Beeresmacht griff Beinrich abermals im folgenben Commer ben Alanderer an. mehrere fachfifche Bifchofe mußten ibm Beeresfolge leiften, ais er von Reuem an Die Beftgrenze bes Reiche jog. Die Deutschen gingen fiber bie Chelbe; von Gent aus, bas fie am 19. Muguft befesten,

wurde Andhuims Gebiet weithim verwählet, bis er fic endlich von der sein die ernblich von der sein die ernblich von der Belle verwähle und Verfrecht und Verfrecht und Verfrecht und der eine Verfrecht Wirter und bei Schlein fich nicht und die Sein feiner Gegenr fleiter, gab er im Vallentimmes als Richtlichen wurde und der Beite fleiner Gegenr fleiter, gab er im Balencienmes als Richtlichen werfal und fügte im Jahre 1012 noch die Infel Walfein zu. Seichem beschieft Warftgrafen won Flambern auch von ballichen Reiche bedeutende Lefen, deren Gefamuntheit man später mit ben Annen Reicheffanderte.

Ale Ronig Beinrich im Commer 1006 von bem Rriegeguge gegen Balbuin gurudfehrte, machte er eine Reife gu feiner Dutter Bruber, bem finberlofen Burgunberfonig Rubolf III. Diefer überaus fomache Furft, ber feinen übermachtigen und übermuthigen Bafallen gegenüber taum noch bie Berrichaft behaupten fonnte, fuchte bei biefer Belegenheit eine Stupe fur feine wantenbe Dacht in feinem Reffen ju erlangen; er gewann ihn leicht mit ber Ausficht auf bie Erbfolge im burgunbifden Reiche, beffen Ronigegefchlecht in tiefem Rubolf feinen letten mannlichen Sproffen batte. Die Rachfolge in Burgunb wurde alfo Ronig Seinrich vertragemäßig gugefichert und gleichfam ale Unterpfand für biefelbe ibm bie Grengftabt Bafel abgetreten, berm Bijchof icon in ben beutichen Thronftreitigfeiten fur ihn Bartei ergriffen hatte. Die Erwerbung bes burgunbifden Reichs behielt Ronig Beinrich mabrent feiner weiteren Regierung unausgefest im Auge. Babrend er mit Franfreich ben Frieben forgfam erhielt, bereitete er auf alle Beife bie Ginverleibung Burgunbe in bas beutiche Reich por, obwohl Burgund nach feiner naturlichen Lage und ber vorwiegend romanifchen Rationalitat feiner Bewohner eher bestimmt idien in bas meftliche Rranfeureich aufmaeben. Roch viele Rampfe hat Burgund bem beutichen Reiche gefoftet, aber bie ichliefliche Erwerbung bes Lanbes mar fur bie Dachtftellung bes beutichen Bolte unfraglich von ben wichtigften, weitgreifenbften Folgen. Unbere haben

20022 --

1007 auch hier geernbtet, was Beinrich gefaet. Richt allein ein Bahrer bes Reichs war biefer fluge Furft, fonbern auch beffen Dehrer.

4.

### Die Grundung bes Bisthums Bamberg.

Richt barin liegt die Bodeutung diefer Stiftung, daß sie noch einmal einen tiefen Einschnitt in die schon durch einem mehr als humberijädrigen Bekand gestelligte Olicesineitussellung Deutschands machte; das ist wielmehr ihr wesentlichstes Interess, was sie sier die Bertveitung beutschan Leben, deutscher Sitte und Sprache nach dem Often zu zu leiften berufen war zud leistete.

Bor ber Grunbung bes Biethume lagen bie Gegenben am oberen Dain und ber Rednit jum größten Thell verobet. Die franfifden Coloniften und norbalbingifden Cachfen, Die einft bort angefiebelt maren, hatten bie Sturme bes gehnten Jahrhunderte faft vollig wieber verbrangt; nur eine bunne und burftige Bevolferung, meift flawifchen Stammes, batte fich in bem unficheren und unfreundlichen ganbe erhalten. Die Sichtenwalbungen maren nur an wenigen Stellen gelichtet, nur bie und ba ragter, fleine Burgen aus ihnen bervor, faft fammtlich ben Babenbergifchen Grafen geborig, und theile gur Berthelbigung ber Bohmengrenge theils gur 3mangung ber flawifden Bauern im Lande bestimmt. Wie andere nachher! Da erblubte bas Bamberger Band ju einer fruchtbaren und reichen Banbichaft, in ber bie beutsche Art vollständig bie Dberhand gewann. Die Ausbauer und ber Rleiß beutfcher Bauern, welche bie Rirche in bas gand jog, fchufen es ju einem gefegneten Ernbtefelb um. Und nicht allein außeres Boblieben gebieb bier, auch geiftige Frichte reiften. Bamberg murbe balb eine gefuchte Chule ber beutfchen Geiftlichfeit, Die beutfche Runft und Wiffenfchaft nach

allen Richtungen forberte. Inbem ein fraftiger Stamm echtgermas 1007. nifchen Befens bier angepflangt murbe, trieb er balb weithin feine Burgein und Mefte und raubte bem anbersartigen Geftrauch, bas bieber aufgefchoffen mar, bie nabrenben Gafte. In ben ganbesftrichen wifchen bem Dain, ber Altmubl und bem Bobmerlande ftarben allmablich alle Refte flamifden Befens babin, fo baß frifches, urfraftiges beutiches Leben überall Blas gemann. Damale mirb querft Rurth. ein Menichenalter nach Bamberge Grundung querft Rurnberg genannt. Rad und nach verfdmanben auch im Birgburger Panbe bie flamifchen Coloniften. 3m Often von Bamberg brangen felbft über bie Grenge, bie ber Ramm bee Bebirges giebt, beutiche Sprache und Gitte tief nach Bohmen vor. Denn auch bas Egerland murbe jest von Deutfden angebaut, nachbem es mohl in Folge jenes gludlichen Rriege. piges, ben Ronig Seinrich fur Bergog Jaronitr unternommen batte, um beutichen Reiche gefchlagen war. Und um ein Jahrhundert fpåter wa ein Bamberger Bifchof bie an bie Beftabe ber Ditfee, um ben entlegenften Stammen ber Benben bas Chriftenthum ju prebigen und baburch ihrer volligen Germanifirung vorzuarbeiten. Dan bat oft in ber Grundung Bamberge nichte anbere feben wollen, ale bae Berf frommelnber Laune eines bigotten Furften; ficherlich mar es ein Bert, auf bas ber Simmel ben reichften Gegen legte.

Rad dem genaltsamen Sturze des Babenberglichen Geschlechts unter Lübwig dem Linde war ein Theil seiner Burgen und Güter abstüberte zu Kehen ausgeschen werden, sohwen des der Krene vertifieben. Is ihnen gehötern die Burgen Gobenberg und Kurach im Gau Bolfsch, die Die II. mit allen jugehörigen Kandereien im Jahr Vollde, die Studig Heinriche zu freiem Eigenstham schenkte. Bom Batr gingen sie auf den Gohn über, der sich von früher Jugend an am Mucharle zu gehört und für die Verfeldenung der Burg feiam zu Bamberg aussigkt und für die Verfeldenung der Burg fei-

Giejebrecht, Gefc. ber Raiferzeit, II.

1007. nen Aufwand fcheute. Bei feiner Bermablung mit Runigunde verfcbrieb er fie ale Leibgebinge feiner Gemablin und fuhr auch ale Ronig fort bas ibm liebe Befitthum auf alle Beife zu verbeffern. Ale ibm bann mehr und mehr bie Soffnung fdmand, Leibederben von Runigunben ju erhalten, erwuche in ihm ber Gebante, Bamberg bem Dienfte ber Rirche au widmen und ein Bisthum bafelbft au begrunden. gangere Beit trug er nach feiner Gitte ben Blan fcweigend mit fich umber, bereis" tete inbeffen Alles ju feiner Bermirflichung por. Er begann ben Bau eines großen Dome mit amei Unterfirchen und beichaffte alle Beburf. niffe einer bifcoflichen Rirche mit emfiger Corgfalt. Bor Allem aber beburfte er, um bem neuen Biethum einen genugenben Sprengel auweifen au fonnen, von ben Bifcofen von Burgburg und Gichftabt ber Abtretung eines Theile ihrer Diocefen im Bolffelb und Rabenggau, und an beibe fonnte er um fo weniger bringente Forberungen ftellen, ale Bifchof Seinrich von Burgburg, ber Bruber bee Ergbifchofe Beribert von Roln. bis babin einer feiner entichiebeuften und thatigften Unbanger gemefen mar, ber Bijchof Megingaub von Gichftabt aber, ein überaus haloftarriger Dann, bem toniglichen Saufe felbft angeborte.

3m Jahre 1007 trat ber Ronig enblich mit feiner Abficht offen hervor. Um 6. Dai, feinem Geburtstage, fchenfte er alle feine Gigenguter im Bolffelb und im Rabenigau an bie Bamberger Rirche und berief auf Bfingften eine Synote nach Maing, in ber er feinen Blan burdaufeben erwartete. Bier Grabifchofe und breigebn Bifcofe maren ericbienen, unter ibnen auch ber Bifchof von Burgburg, mahrend ber Cichftabter ausgeblieben mar. Mit bem Bifchofe von Burgburg trat ber Ronig junachft in geheime Berhandlungen und mußte ihn in ber That ju bemegen, Die gewünschten Abtretungen ju machen, indem er ihm bafur fomohl 150 Sufen ganbes in ber Deinunger . Darf überließ, wie auch bie Erbebung feines Bisthums au einem Erabisthum, bem Bamberg untergeordnet werben follte, in Ausficht ftellte. Co ließ fich ber Bifchof bewegen ben beanfpruchten Barochien zu entfagen und übergab zum Unterpfand beffen feinen Stab in bie Sande bes Ronige. Die Entfagung bee Bifchofe murbe fofort ber Synobe mitgetheilt, welche biefelbe genehmigte und im Bereine mit bem Romige zwei feiner Rapellane nach Rom fanbte, um bie Ginwilligung bee Bapft jur Stiftung bee neuen Biethume und ber baburd bebingten Berauberung ber Diocefangrengen gu erlangen. Der Burgburger felbft unterftuste bas Gefuch ber Conobe burch ein Schreiben, und ber Papft Johann XVIII. nahm feinen Unftanb Die Gtifung Bönig Heinrichs anzuerkennen. Im Juni brachte ber Papft auf warten Synobe in ber Petersfirche die Sache zur Berhandbung. Die Grünkung vos einem Bisthums wurde sier nicht allein genehmigt, sodern die habeit den die hährliche Bulle auch in den besodenen Schu des Endsche der in ehöpftliche Bulle auch in den besoderen Schu des Ergis genommen; im lledrigen aber, hieße es in der Wulfe, folle der Bisfoff von Annberg seinem Metropoliten gehorm und untergeben sein. Unter diesem Wetropoliten fonnte nur der Erzisische von Aufmarten den der der Verzisische der Verzische der Verzische der die Verzische die Verzische der die Verzische die Verzische der die Verzische der die Verzische die Verzi

In ber That hatte Beinrich meber ernftlich baran gebacht, Burgburg m einem Erabisthum au erheben, noch baran benfen fonnen. Es mare bas ber tieffte Gingriff in bie Rechte bes Mainger Ergbifchofe gemefen; nimmermehr hatte ein Dann, wie Billigis, bem ber Ronig überbies feine Rrone bantte, ibn ungeftraft bingeben laffen. Bir miffen, welchen Sturm einft Billigis erregte, um feine Unfpruche auf Smberebeim ju mahren, und es mar bas icon mahrlich fein geringee Dofer, bag er bennoch vor Rurgem, um Bifchof Bernward an ben Ronig au feffeln, jenen Unfpruchen feierlich entfagt hatte. 2m 5. Januar 1007 mar nehmlich bie neue Rlofterfirche gu Ganberebeim in Gegenwart bes Konige von Billigis und Bernward gemeinschaftlich eingeweißt worben, und bei biefer Gelegenheit hatte Billigis feine Rechte an Ganberebeim mit feinem Stabe an ben Silbesheimer Bifcof übergeben. Unmöglich fonnte baber ber Ronig jest von bem Enbifchof, beffen Dachtftellung in Rirde und Reich eine unvergleiche liche war, ein anderes, noch bei Beitem großeres Opfer forbern; fein Berfprechen mar in ber That nichts ale ein Rober gemefen, um ben Buriburger befto ficherer in Die Ralle ju loden.

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich gefchab bies auf einem Reichstage ju Achen, ber am 22. Der tober 1007 gehalten murbe.

gehalten war, um fo ben Anfangen feiner Stiftung eine gang befonbere Weiße zu geben.

21m 1. Rovember 1007 trat bie Synobe in Franffurt Jufammen. Richt nur bie Umwefenheit aller beutichen Bifcofe hatte ber Ronig in Unfpruch genommen; auch aus Italien, aus bem burgunbifden Reiche, bas er fcon ale fein Erbe anfah, hatte er bie geiftlichen Burbentrager befchieben, und felbft bis nach Ungern, bem Reiche feines Schwaaers, mar ber Ruf gur Synobe erichollen. Go waren benn in Rranffurt vier beutsche, zwei burgunbifche und ber Ergbifchof von Ungern erfchienen; außerbem hatte eine große Bahl von beutfchen, buraunbifden und italienifden Bifchofen fich eingeftellt. Much Bifchof Brun von Mugeburg, ber Bruber bee Ronige, mar unter ben Unmefenben, wie ber Bifchof von Gidftabt, obgleich biefer fich ju ber 216tretung bes beanfpruchten Theile feiner Diocefe auf feine Beife batte bewegen laffen, fo bag ber Ronig am Enbe bavon Abftanb nahm. Dagegen fehlte in ber Berfammlung ber Burgburger Bifchof. trogen, wie er war, fam er auf Rache; mit einem Schlage wollte er bie Soffnungen bee Ronige im Mugenblid ihrer Erfullung vernichten. Er fchidte beshalb feinen Rapellan Berengar au ber Gne nobe mit ber Beifung ab, gegen bie Errichtung bes neuen Bisthums entichiebene Ginfprache ju erheben.

Der König fah fich inmitten der glängenden Berfammtung, die er zur Berfertlichung leiner Seiftung berufen hatte, slößiglich in der trautigse goge verfegt. Die Emiproach der Bülligdurger Bischof sommt die gründung des Pisthums, wenn auch nicht völlig verrieten, doch ge gründung des Pisthums, wenn auch nicht völlig verrieten, doch ger gründung des Pisthums, wenn auch nicht völlig verrieten, dass ein mittes dara in legen, die Swynder so für fich au gewinnen, doß er mit der Bucht ihres Amfebens die vereingelte Gimptach der Bülgsburger nieder gedenfelt somtet er hoffen, die vertraumelten Bischofe den filt sich unter er hoffen, die vertraumelten Bischofe auch gift sich und sicht bei Bischofen der schöfen, die warf er sich ver der Werthammtung wie ein Schuhsfechnete zur Gred nieder. Erzistisch glüßtigs erhob den Rösing, und birfer beginnen mun mit der ihm eigenen Rechagole, der seiten Zemand widerfanden, aus einanderzustehen, wie er, da ihm felm chömfung auf leistig Raddomn um schlehen sich ist der Schulmund und keinte um Greden mit Greden auch den abeiden die Andehmen und seiten die unteren erwöhlich abe.

<sup>&</sup>quot;) Daß übrigens heinrich noch nicht alle hoffnung auf Rachtommen aufgegeben batte, geht aus ben noch erhaltenen Gebetfbichern hervor, bie er für Bameberg anfertigen ließ. In ihnen finben fich Gebete fur ben König, feine Germablin und ihre Rachtomuenicaft.

wie er beshalb icon langit mit bem Wunfde umgegangen fei, mit 1007. Cimpilligung bes Bifchofe von Burgburg ju Bamberg ein Bisthum ju grunden, und biefen Bunfch beute in Ausführung ju bringen hoffe, "Und fo wende ich mich an euch, fromme Bater" - fuhr er fort - "und bitte euch: lagt es nicht babin tommen, bag wegen ber Abmefenbeit biefes Bifchofe, ber von mir erlangen wollte, mas ich ibm nicht bewilligen burfte, meine gute Abficht vereitelt werbe; jumal ia aus bem Stabe, ben er mir ale Beichen feiner Eimvilligung übergeben bat, flar und offentundig ift, baß er nicht aus Bewiffensbebenfen, fonbern nur aus Erbitterung über bie ihm verfagte Erhobung hier nicht erichienen ift. Mogen alle Anwefenden es fich wohl au bergen nehmen, bag er fich nur aus Ghrgeig bas Bachethum unfeter beiligen Mutterfirche burch eine thorichte Gefanbtichaft ju hemmen erfubnt. Bur Giderung meiner Stiftung aber tragt bie Gute meiner . ampefenben Gemablin und meines einzigen Brubers und Miterben bei, benen ich beiben, mas fie einbuffen, in ber ihnen genehmen Beife vergutigen werbe. Und felbft jener Bifchof foll, wenn er erfcheinen und fein Berfprechen erfullen will, mich ju jeber Entichabigung bereit finben, au ber ibr felbft eure Genehmigung ertheilt."

Rach biefer Rebe bes Ronigs erhob fich Berengar, ber Gefanbte bee Bifchofe von Burgburg. Er erflarte, baß fein Bifchof lebiglich aus Rurcht por bem Ronige nicht ericbienen fei, bag berfelbe aber nies male in eine Minberung feiner Rirche eingewilligt habe; er befchwor bie Berfammlung nicht in bie Abfichten bes Ronigs einzugeben, inbem er fie vor ben Folgen eines fo ublen Borgange marnte; auch brachte er es babin, bag bie alten Brivilegien Burgburge vor ben Bifchofen verlefen wurden. Seine Borte blieben auf Die Synobe nicht ohne allen Einbrud; aber ber Rouig marf fich, fo oft er bie Gemuther ber Bifchofe ichmanten fah, immer aufe Reue por ihnen jur Erbe nieber und bat in ber beweglichften Beife fur feine Stiftung. Go erreichte er enblich bod feine Abficht. Alle ber Ergbifchof von Maing ichlieflich bie Bersammlung um ihre Billensmeinung befragte, ba erflarte guerft ber Erzbifchof von Magbeburg, es ftebe nach ben Borien bes Ronigs ber Errichtung bes neuen Bisthums fein Sinbernif mehr im Bege, unb alle Amvefenden pflichteten biefer Meinung bei. Die gange Berfammlung gab enblich fdriftlich ihre Buftimmung ju bem Brivilegium bes Papftes für Bamberg und unterzeichnete bie Berhandlungen ber Synobe.

Obgleich ber Bau bes Bamberger Doms noch nicht vollenbet war, trat boch sofpert bas neue Bisihum in bas Leben. Als ber erfte Bichof wurde Eberharb, ein Berwandter bes Königs, ber ihm bis ba-

1997, bin ale Rangler treu gebient hatte, eingefest und noch an bemfelben Jage von Billigis felerlich geneicht. Zugleich ftellie ber König 29 lieftunden aus, burch welche er bem neuen Billitum fech Steien unterwarf und zahlreiche Schenfungen machte, sowoss in unmittelbarer Rabs Bamberge wie in weiterer Kerne, in Schwaben und bem Elffaß, im Badern und Kannten.

Indeffen war ble Justimmung bes Burgburger Bliches nicht gecreichen. Abde britten, bertrach er fich in ble entlegenten Binde seiner Discrfe; weder ben Mahungen bes Lönigs, vor ihm zu er schieden, selftete er Bolge, nach fieß er seine Freunde und Kindsbrüber vor fich, wenn fie zu ihm ellten, um ihn von seinem vergelichen und geschrochen Wilberstande abzumahnen: auch ihre Briefe hatten teinen Erfolo.

Es ift une ein außerft merhourbiges Schreiben an ben Burgbur. ger aus jener Beit erhalten. Der Schreiber ift ber Bifchof Arnulf pon Salberftabt, ber fich wie Unbere bereite vielfach umfonft bemubt hatte, eine Unterrebung mit feinem Amtebruber ju erlangen. In ber einbringlichften Beife fucht Urnulf in biefem Schreiben ihn aus feinem finfteren Groll und ftarren Erubfinn aufzufcheuchen. querft ober boch ale einer ber Erften," fcbreibt er ihm, "erwählteft Bergog Beinrich jum Berrn, ebe er noch Rouig war; Du bestanbeft mit allen Rraften und mit aller Macht auf feiner Babi. Und bann herrichte immer bie größte Bartlichfeit und Liebe gwifchen euch ; Diemand mar eifriger in freiwilligen Dienftleiftungen ale Du, Riemanb bereitwilliger fie ale Freundichaftebeweife anzunehmen, ale er; burch bas innigfte Liebesband ichienet ihr gleichfam ungertrennlich verbunben. Riemale in Freud ober Leib verfagteft Du, felbft nicht unter Lebeneggefahr, ibm Deinen treuen Beiftanb. Rachbem Du nun fo viele Boblthaten ihm erwiefen und mit Recht baburch Gunft, Freundichaft und Liebe bei ihm gewonnen haft, wie fannft Du felbft jest Dir fo im Lichte fteben? Barum willft Du bofen Lobn gewinnen, mo Du guten verbient haft ? Gefahrlich ift es bie Unflage ber Dajeftatebeleis bigung auf fich ju gichen. Und boch bore ich wie Du weber burch Briefe noch burd Boten, weber burd Berfobnlichfeit, noch burch Berfprechungen und Bitten bewogen merben fannft, ber Dahnung bes Ronige Folge gu leiften. Wie aber barfft Du ein Biethum in feinem Reiche befleiben, wenn Du Dich ftraubft vor ihm gu erfcheinen? 2Bas follen bie Richter fagen, wenn biefe Unflage por fie gebracht wirb! Bute Dich. bag nicht bie Cache ju fpat eine uble Benbung nehme, bie fich rechtzeitig in einen auten Gang bringen ließ, und baß Deine

Barte nicht mehr ale Starrfinn benn ale Stanbhaftigfeit ericheine, 1007. Brebalb willft Du feine Dantbarfeit gegen Dich in Unbantbarfeit, feine Freundichaft in Reinbichaft, feine Freigebigfeit in Rarabeit vermanbeln. Mues, mas Dir beliebte, fonnteft Du, wie man glaubte, bei ihm burchfegen. Bar Dir nicht von ihm eine folche Dacht in biefem Lanbe eingeraumt, bag Mles Deinem Borte geborchte? Ber foll fortan und und bie Anberen; bie auf Dich ihre Soffnung festen, bei ihm vertreten! Beft fei bas Berg, aber ohne Leibenfchaft; wer bas Dag überfdreitet, ift maglos; Daflofigfeit ift Leibenfdaftlichfeit, unb Leibenschaftlichfeit ein Gebrechen. 3ch halte ein. Doch menn nicht um Dich, follteft Du wenigftens um bie Dir anvertraute Beerbe beforgt fein. Denn mobi fcmebt Gefahr über Deinem Biethum; beharrft Du, wie Du begounen haft, fo wird es vielleicht geplunbert unb gerftreut, fo baß es niemale ober boch erft fpater wieber hergeftellt merben fann. Sprich body mit benen, bie Dein Bohl wie ihr eigenes fühlen: mit Ergbifchof Billigis, Deinem geiftlichen Bater und Bruber, mit Ergbifchof Beribert, beinem leiblichen Bruber, bann mit Bifof Burdarb von Borme und Deinen anberen Freunden, und verfdmabe nicht, was fie Dir rathen. Sie alle empfinben Dein Schids fal, ale mare es ihr eigenes, und werben Dich nicht gu einem Fehlmit verleiten, ber boch nur ihnen gur laft gelegt merben murbe. Much manbte fich ja fcon oft bas Blud, und was heut Dir begegnet, trifft morgen leicht einen von ihnen. Deshalb ift nicht gu beforgen, baß fie Dir etwas jumuthen follten, mas fie nicht auch felbft auf fich ju nebmen gewillt maren."

3m meiteren Berlauf feines Schreibens fest Arnulf auseinanber, wie es unmöglich fei bas Befchebene rudgangig ju machen, und weift etwaige Gemiffenebebenten mit ber Lehre bee Apoftele gurud, bag man ber Obrigfeit ale Gottes Orbnung Geborfam foulbig fei. Muf ben Ginwand, bag nur bann ber Dbrigfeit ju gehorfamen fei, wenn fie Rechtes gebiete, antwortet er alfo: "Die beiligen Bater, unfere Borfabren, hielten es, wie wir vernommen haben, nicht nur nicht fur unrecht, fonbern vielmehr fur in hobem Dage recht und nuglich, in ben ihnen anvertrauten Sprengeln, fobalb bie Gemeinben fo anwuchfen, baß fie biefelben nicht mehr allein bereifen und beauffichtigen fonnten, fid anbere Briefter ale Gebulfen beiguorbnen und fo aus eis nem Bisthum gwei ober brei gu bilben; bamit mas Giner nicht gu leiften vermochte, zwei ober brei in befferem und vollerem Dage leiften tonnten. Best ift freilich bas Alles anbere, und Alles voll Brrthum. Sie verwandten ihren gangen Fleif barauf, bie Geelen gu retten, wir benfen nur baran, wie mir bie Leiber pflegen; fie ftritten um ben 1007. Simmel, wir ftreiten um Erbengut. Und boch mare es furmabr nicht von Rothen, benn an irbifdem Gut wurbe es une nicht mangeln, wollten wir unfer Muge nur auf ben himmel richten. Aber es foll ja auch ber geitliche Bewinn, bem bie Menfchen jest bor Allem nachiggen und in bem Du verfürst zu werben fürchteft, Dir nicht verminbert werben. Biel Dehr und Gintraglicheres, ale Du verloren baft, hat Dir ber Ronig, wie ich bore, bereits gegeben, und murbe Dir mehr noch geben, ja wird es vielleicht noch jest thun, wenn bu an feinem Sofe ericheinen und Dich bem fugen willft, mas Deine Genoffen Dir rathen. Mit Deinem Berlaub wage ich Dir in bas Gebachtniß ju rufen, mas Du mir felbft einft uber biefe Sache vertrauteft. Erinnerft Du Dich nicht, wie wir im vorigen Jahre jufammen auf Bamberg guritten, wie Du mich ba beranriefft und mir fagteft, gleichfam ale batteft Du eine Borabnung biefer Dinge gehabt, wenn ber Ronig bier ein Bisthum grunden wollte, murbe es ibm leicht fallen, Deine Rirche burd eintraglichere Buter ju entichabigen, bem Du batteft mur geringe Ginfunfte aus biefen Gegenben, faft bas gange Lanb fei Balb und von Clawen bewohnt, niemale ober felten feieft Du in biefe entfernten Striche Deines Sprengele gefommen? Beshalb icheint Dir nun fo fdmer, mas Du bamale fur fo leicht hielteft! Du wirft felbft jest, wie ich hoffe, einfeben, bag ich Dir nicht Unrechtes jumus then, noch Dir anrathen will, bem Ronige mehr ju gehorchen ale Gott, fonbern bag ich Dich nur aufforbere, ihn um Gottes willen ju lieben und zu ehren und Rachgiebigfeit gegen ibn ju zeigen, wenn er, mas an fich recht ift, Dir nicht einmal befiehlt, fonbern Dich nur barum bittet und es Dir vergelten will. Leichter wirft Du überbies bie Dirauferlegte Burbe tragen, wenn Du fie mit einem Unbern theilft, und leichter wirft Du Gott bereinft Rechenschaft geben fonnen, wenn nur eine geringere Babl von Geelen Dir anvertraut ift."

Schießlich ertlatt dam Armulf noch, wie man sichfe einem gouttofen Fürften, soweil fein Gebor nicht bie Religion veriete, Gehorfan
schuldz seiz wie aber in bem, was König Schintich verlange, nicht
nur nichts wider bie Religion liege, sonbern vielnucht Alles auf einen
steichedenweiß agen bie Ritich abgeschen sei. "Dies hat ber König
sleibs in jener lief befümmerten und boch so glängenben Röbe, bie er
vor ber Synobe hielt, uns fundgegeben, in ber er erflätzte, bag er, do
ihn Gott ohne Leicheserben ließe und ihn bes dreiche ber Andehommenschaft sienieben beraube, gewillt sei den Syerrn zu seinem Erben einurtenen. Und nur allus bemüllig bat er überbe alle Almosefunden.

ibm hierbei hülfreich zu fein. Warest Du gegenwartig gewesen, gewiß 1007. auch Du wurdest Mitteib mit ihm gefühlt haben."

Bindred der Jufpruch feines Bruders Heiter tachte endlich och Bischof Seinigs, und diefer nahm ihn wieder zu Gnaden an. Aachem König Heiter nahm ihn wieder zu Gnaden an. Rachem König Heiter nahm ihn wieder zu Gnaden an. Rachem König Heiter der Stinter von 1007 auf 1008 in Sach in verleich bach, begad er isch selbt nach Willed in des Wielings wie Gebente und bei Königs, wie es scheint, wurde hier Alles in das Gleiche getracht. Am 7. Mai des Jahrs 1008 wurde vom Bischofe eine Irtume ausgeschlich, in der er mit zufindunung des Kleine, der Diensmannen und des gefammten Bolls seiner Sinch die benafpruchten Reile sienes Sprengels für erwige Zeiten abtrat. Dagegen stellte ihm der Konig gleichgeitig nicht nur über die früher in Zausch gegedenen Gliere eine Urtunde aus, sowern fügte auch noch eine neue Schenfung diese.

Der Bau bes Bamberger Doms wurde erft im Jahre 1012 vollendet. Der Ronig hatte feinen vierzigften Geburtetag gur Ginmeis bung bestimmt und lange vorber alle Borbereitungen getroffen, um bem Befte eine gang befonbere Beihe gu geben. Dehr ale breifig Biichofe verfammelten fich ju berfelben in Bamberg; alle Großen bes Reichs ftellten fich ein. Die faiferlichen Schweftern Ditos III. Cophie und Abelheib erfchienen, und felbft Gefanbte bes Bapftes famen aus Rom. In Gegenwart biefer ftattlichen Berfammlung weihte ber Batrjarch Johann von Mquileja am 6. Dai 1012 ben neuen foniglich gefchmudten Dom, und große Luftbarfeiten fchloffen fich an bas firchliche Beft, bas ber Ronig noch burch gaffreiche Begnabigungen feiut feinde verfconte. Gobald bie Rirche eingeweiht mar, manbte fich Bifchof Cberharb aufe Reue an ben Stubl Betri und bat um bie Beftatigung feiner bifchoflichen Rechte. Diefe erfolgte burch eine Bulle vom 21. Januar 1013. Etwa ju berfelben Beit ertheilte ber Ronig Cberhard und burch ihn Bamberg eine neue Erhohung, inbem a ben Bifdof jum Grafangler bes italifden Reiche beftellte. Much bei feiner Raiferfromung im Jahre 1014 gebachte Beinrich feiner Lieblingeftiftung; noch am Rronungetage felbft taufchte er gegen eine Burg in Italien mehrere in Deutschland belegene Guter bes Stuhle Betri in, bie er bann an Bamberg fcheufte.

Als zu berfelben Zeit ber hartnadige Bifchof von Gichfabt ftarb, war heinrich bedacht, Die frufer beanipruchte Abneung einiger Theile ber Gichftabter Diblefe burchzuseften. Er er. Den größten Glang fah Bamberg, ale in ber Dftergeit bee 3ahre 1020 bie neue Stephansfirche bort eingeweißt wurbe. Dazu mar nach bem Bunfche Beinrichs ber Bapft felbft über bie Alpen gefommen und vollzog bie Beibe inmitten einer großen Bahl von Ergbifchofen und Bifchofen. Richts übertraf bie Reftlichfeiten jener Tage, burch welche Beinrich feiner Stiftung eine folche Bebeutung gu geben gebachte, baf feine Sant fich je fie angutaften erfubnen murbe. Sier übertrug er Bamberg noch einmal feierlich bem Schupe bes Stubles Betri, und ber Bapft nahm bie ibm bargebotene Gabe willig an. Durch eine Bulle vom 1. Mai 1020 übertrug er Bamberg ale Gigenthum bes b. Betrus bem Bifchof Cberbarb und feinen Rachfolgern unter ber Bebingung, bag fie alljahrlich ale Bine bem romifchen Bapfte einen moblaefattelten weißen Belter ftellten. Ge mar nicht anbere, ale wie ber romifche Bifchof einft auf Bitten bes Martgrafen Gero bas Rlofter Bernrobe gegen einen jahrlichen Bine in feinen Cous genommen hatte; bas Berbaltnig bes Bamberger Bifchofe zu bem Ergbifchof von Maing als feinem Metropolitan murbe burch biefe Uebertragung nicht beruhrt, burd welche Beinrich lebiglich feine Stiftung ju fichern fuchte.

Auch ein fluttliche Liefter burfte bem neuen Biebium nicht fehr, und auch hieffe hate Seinrich berrite Gerie getragen. Ge wurde auf einer Anhöhe bei Bamberg ber Bau eines Klöfters begonnen, bas bem Ergungt Michael geneist werden sollte. Das Bildacklien in fer auf bem Engelederg, wie nam es jurift nanner, wurde im Minigen im fight hoffen ausgestätzt, bie jum Theil von ben Klöften her ferstefte und kling bei der werden millen. Die Uffunden nurten bereits im Fe-

bruar 1013 zu Franfjurt ausgestellt, aber erst im Mai 1017 zu Franffurt und Worms volliggen. Den Bau ber Kissteffiche volliendete man erst im Jahre 1021, wo die Einweihung durch die Erzhischein von Mains und Köin erfoldte.

Mit ber größten Gorgfait beftimmte ber Ronig alle Berbaitniffe feiner Stiftungen in Bamberg, theilte bie Ginfunfte auf emige Beiten wifden bem Bifchof, bem Bropfte und ben Domberren, feste bie Dienfte ber Minifteriaien feft, begrenate bie Berechtfame ber Bogte und ordnete bie Angeiegenheiten ber Coionen. Richts murbe ber Billfuhr anbeimgegeben, fonbern faft Alles gegen bie Gitte ber Beit logar burch ichriftiiche Mufgeichnungen bauernt festgestellt. Dan fiebt bier ben Ronig recht nach feiner eigenften Birt thatig. Ueberall ftanb ibm babet feine Gemablin hulfreich jur Geite, Die ju berfelben Beit, von ihrem foniglichen Gemabie unterftust, bas Riofter Raufungen begrundete und auf bas Reichlichfte ausftattete. Sier, wie in allen anberen Dingen, maren fie beibe Gin Berg und Gine Geele; in einer Urfunde fagt Beinrich, fie feien mei in einem Leibe. Richt bag Runigunde ben Ronig beberricht batte; fie ging vielmehr, fo groß ihr Ginfluß auf ihn mar, gang in feinem Dienft und Billen auf. Gie hat es verbient, bag ibr Rame mit bem ibred Gemable ungertrennlich verbunden wurbe. Ihrem gemeinsamen Unbenfen ift ber Dom pon Bamberg noch iest geweibt.

#### 5

# Beinrichs II. Regiment.

Mit bemertensvertiger Abfichtichteit gob Beinig Scientich tei jeber Geitegnfeit seine Anfhanglichfeit an seinen faisertichen Borganger zu erfennen. Roch in den Ilrumben aus seiner späteren Lebensgeit geduchte er häufig Ottos III. als seines steuere Lebunger er häufig Ottos III. als seines steuere Lebunger und bied og gegen ihn treuer Basialumphic seilen über des Genab hinause. Ber nicht bestem innber schigt ur andere Wege ein, als sein Bersicht im Rechte, und nur im Gegenschap gegen bessen Beitre Weiterbung III. tetm seine Seine Bersicht im Bersicht seine Seine Bersicht für gegenen in für beiles klich. Wir weissen, weisen den

auf ben Beibullen seiner Urtunden die Serfielung des Römereiche ju werfunden liebte; eine ähnliche Bulle aus bem ersten Regierungslade Schnriche trägt die Umischift: "Serffellung des
Frankenzeichs." Der Gegensia des Regiments delber Sperischer
prüg isch einer deutig aus. Auf eine Sperischung des Kontentions gegenstellen gestellt, bei bei bei Beimer Brühmkeiche, das burch Ottos III. phantafilische Römerrich in einem Grundfenen erschäuter von aus nur wernehmisch die Rösichen des nura Köniss.

Der zweite Beinrich mar feinem großen Urgrofvater, bem erften Beinrich, bem Grunber bes Reiche, nicht fo unahnlich, wie es mohl auf ben erften Blid icheint. Die Beidrantung auf nabe liegenbe und erreichbare Biele, Die unermubliche Ausbauer und Die unerfcopfe liche Gebulb, ben praftifchen Ginn batte er von jenem ererbt; bie Erhebung ber beutichen Ration mar in gleicher Beife bas lette Streben beiber Furften. Bene Gegenben, auf bie ber erfte Beinrich einft bas Reich bearundet hatte, machte ber zweite wieber jum Mittelpunft ber Berrichaft, nachbem bie Ditonen mehr und mehr ben Schwerpuntt ber beutschen Weltmacht nach Italien verlegt und Dito III. aufest bas golbene Rom ju feiner faiferlichen Refiteng ermablt batte. Das raube Sachfenland, von bem fich jener fcmarmenbe Jungling fchaubernb gurudgegogen hatte, ichien unferem Seinrich tron aller Borliebe für fein heimathliches Baiern ein Barabies ber Rulle und bes Lebensgenuffes; am Saufigften und am Liebften verweilte er ale Ronig auf ienen fachfifden Burgen, Die aus ber Erbichaft Beinriche I. einft feinem Großvater jugefallen maren, ju Merfeburg, Bobibe, Altflabt, Grona und Godlar; er legte ben Grund ju ber Grofe, bie Godlar alebalb gewann. Die Rampfe mit ben flamifchen Bolfern im Often, mit ben ftreitluftigen Lothringern im Weften, Die Rriege aller Orten um bie Erhaltung ber alten Reichsgrengen erfullten feine Regierung, wie einft bie bes erften Beinrichs. Es maren nun wieber bie erften und nachften Intereffen beuticher Ration, Die in ben Borbergrund traten, und jene univerfellen 3been ber Beltherrichaft, welche bie Ottonen fo oft ber Beimath entführten, in ben Sintergrund brangten Beinrid gab freilich Italien nicht auf - er bat nirgenbe bie Berrfchaft ber Deutschen geschmalert, fonbern mar vielmehr gu aller Beit auf ihre Erweiterung bebacht - und fo eilte er benn, wie wir faben, fobalt feine Dacht in Deutschland nur einigermaßen gefichert mat, über bie Alben. Aber wie fchnell fehrte er von bort gurud, fobalb er nur feinen nachften 3med erreicht fab! Roch zweimal ift er fpater nach Italien gezogen, bie in bie fublichften Theile bes Lanbes ift er flegreich vorgebrungen, aber nie hat er langer bort verweilt, ale es bie bringenbfte Roth erheifchte. Seiter lachten ibn bie beimischen Gegenden an, versichert und Thietmar, fobalb er fie wieder betrat. Richt von Rom aus, sondern von seinen Pfalgen in Sachsen, Baiern und franken überwachte er bie abendimbilde Welt.

Aber nicht beshalb allein verbient Beinrich II. ben Ramen eines Berftellere bee beutichen Reiche, fonbern er gebuhrt ihm nicht minber wegen feiner unchlaffigen Furforge fur bie Begrundung eines gefis derten Rechtszuftanbes und gefehlicher Ordnungen in ben beutichen Sanbern felbit. Diefe Rurforge ift ber rothe Raben, ber fich burch feine gange mehr ale gwangigiabrige Regierung binburchgiebt und ben man bieber boch wenig beachtet bat. Der Tyrannel und Billfubr bes übermachtigen Abele burch Gefen und Recht, wie burch bie beifigen Mittel ber Rirche ju fteuern, ber Unterbrudung bes nieberen Bolle ju mehren, bas Ronigthum ale fcupente Macht über Alle und Alles ju erhohen: bas ift ber große politifdje Gebante, ber fich von feinem erften bie ju feinem letten Regierungejabre verfolgen lagt. Richt freilich ein neues Berfaffungegebaube wollte und fonnte Beinnich auffuhren, nicht burch eine umfaffenbe Gefengebung Altes befeitigen und Reues begrunben; bas wiberfprach ebenfofehr ben bamaligen Buffanben und ber Ratur unferes Bolle, ale bem jumartenben, fich beidrantenben Ginne bee Ronige. Bas gleichzeitig in Ungern unb in verwandter Beife in Bolen gefchat, mare unter ben Deutschen bamale ficherlich eine Unmöglichfeit gewefen. Aber bas unternahm beimid, in ben unftaten Bewohnbeiten bas 3medmäßige gefeslich ju befeftigen, felbft burch gefchriebene Orbnungen gegen bie Sitte ber Borfabren. Und augleich zeigte er fich barauf bebacht, in bie perwirrten und ichmantenben ftaatlichen Berbaltniffe Salt und Bufammenhang ju bringen. Go begrunbete er aufe Reue bie tief erfchuttette Dacht ber Rrone und gab ibr eine folde Rraft . baß fich bas brutide Ronigthum balb nachber au einer Bobe auffdmingen fonnte, bie es nie guvor erreicht hatte und nie wieber erreichen follte.

ten mußte. Diefe Rette mar bas jufammenhaltenbe Band bes Staats. und boch mar fein Glied berfelben fo befeftigt, bag es Dauer und Saltbarfeit verfprochen batte. Roch ftanb meber ber Reichsfürft jum Conia, noch ber niebere Bafall ober Minifterial au feinem Lebneberrn, noch enblich ber ginepflichtige Bauer und Stabter gu feinem Grunt, herrn in einem feften, gefetlich geregelten Berhaltnif. Gunft ober Unaunft bee Beren bestimmten baufig allein bas Schidfal ber Dienenben, menigftene mar bas lediglid auf Gewohnheit begrundete, ungefdriebene Bof- und Dienftredit einem übermuthigen und gewaltthati: gen herrn gegenüber nur eine fdmache Coummehr. Ueberbies erweiterte fich bie Rluft, welche bas Lehnemefen in bie Ration geriffen hatte, mehr und mehr; immer weiter trennte fich, wie wir faben, ber Ritterftanb, ber in bem Baffenbanbwert lebte, von ber großen Daffe. welche bie Baffen niebergelegt und fich friedlichen Befchaftigungen, ber Relbarbeit ober ben ftabtifchen Gewerben, bingegeben hatte; immer mehr murbe jener bie berrichenbe und gebietenbe, biefes bie bienenbe und unterbrudte Rlaffe. Dit innerer Rothwendigfeit mar eine gefellichaftliche Ummalgung vorgegangen, Die alle Stanbes, und Befit, verhaltniffe umgewandelt, in bas politifche wie in bas Brivatleben auf bas Tieffte eingegriffen hatte.

Es war por Allem ber Abel, ber aus biefer inneren Ummalgung Bortheile jog, bie ihm mit bem ausschließlichen Recht jur Rubrung ber Baffen ein gewaltiges Uebergewicht in allen inneren Ungelegenheiten gemabrte. Er mar recht eigentlich bie materielle Starfe bee Reiche. bas auf feiner Wehrhaftigfeit begrunbet mar und nur burch biefelbe fich gegen bie von allen Seiten brobenben Feinbe behaupten ließ. Gin Rriegoftagt, wie bas Reich in feinen Urfprungen mar, mußte por 211s lem burch einen ftreitbaren Rriegerftant fich erhalten, aber biefer Staub fannte auch vollauf feine Bebeutung und wußte fie nur allgufehr gur Borberung feiner eigenen Intereffen ju nupen. Bor Allem gilt bies von jenem hohen Abel, ber bem Ronig junachft fant, und aus bem er felbft hervorging. Bille Reichsamter maren in ben Sanden ber großen Kronvafallen, mit bem großten Theil bes Reichsauts maren fie belehnt, ihnen jumeift fiel ber reiche Gewinn aller Baffenguge und Eroberungen gu. Coon fingen fie an, ihre Umtebegirte mehr und mehr in herrichaften zu verwandeln, in benen fie mehr als felbftanbige Gebieter ichalteten, ale bie Bflichten eines übertragenen Umtes ubten; immer gablreicher trat ber Reft ber freien Bevolferung, freiwillig ober gezwungen, in ihre Dienftbarfeit. Dbgleich Bafallen bes Ronige ftanben fie bod jugleich felbft ale Lebusherren an ber Spige eines gablreihen Geloges, mit bem fie es unter galnfigen Umpfaben sogen mit bem Tönige aufgunchmen wagten. Mit allen provinciellen und locaim Interessen verbündet, sam ihnen überdried ber itst in und Doutlissen wurgelier Tecks, und in engen und beschäftnissen Berhältnissen abgusklissen, auf alle Welle föberbend nutgagen.

Rur baburch mar bem eilfertigen Bufturmen ber Rronvafallen auf Die unbeschrantte Gewalt ein Salt geboten, baß fich bas aus ihrer Mine hervorgegangene Konigthum gewaltig erhoben und fich ben territorialen Beftrebungen gegenuber mit ber 3bee eines einigen Reichs auf bas Tieffte burchbrungen batte. Diefes nationale Ronigthum, bas bie Ginheit bes beutschen Landes und Bolfs eigentlich erft fchuf, batte nach und nach faft alle Befugniffe ber hochften Gewalt an fich geriffen und in großen und blutigen Rampfen gegen bie Furften bes Reichs behauptet. Aber gu tief murgelte es felbft im Lehnswefen, als baß es bie burch baffelbe gefchaffenen Berbaltniffe mefentlich hatte veranbern fonnen und burfen. Der Reichsabel blieb ein Lehnsabel, und feine Biele und 3mede maren immer bie alten. Bebe augenblidliche Somadung ber Reichsgewalt mußte er fluglich ju feiner eigenen Rachterhebung au benuten, und Schritt fur Schritt gewann er ein immer weiteres Felb. Bor Muem mar bie Beit ber langen vornunds icaftlichen Regierung fur Otto III. ben Berrichaftegeluften ber groben Bafallen gunftig gemefen, und nicht unbemutt hatten fie bie Gunit bes Mugenblide perftreichen laffen-

Bare ber hohe Abel gu feinem letten Biele gelangt, fo wurbe bas Reich, wie es fich im Laufe ber Jahrhunderte allmablich aus einer großen Bahl fleiner Bolfegemeinben gebilbet hatte, fo nach und nach wieber in eben fo viele fleine Lehnsherrichaften gerfallen fein, bie nur bas fdmache Band eines Scheinfonigthums, wie es in Burgund und in Franfreich beftanb, gufammengehalten hatte. Aber noch war ber Abel weit von biefem Biele entfernt, und fo rathe und machte les war bas beutsche Ronigthum boch bis babin noch nie gemefen, bag es fich hatte Gefebe abtroben laffen, welche bie Bafallen in ihren angemaßten Rechten fur immer ficherten-Roch maren bie Rechte Diefer herren ber Rrone gegenüber überall fcmantenb, bie Brengen ihrer Dacht unbeftimmt, ihr Berhaltniß ju ben innerhalb ihter Umtebegirte liegenben Immunitaten nirgenbe feft geregelt; Alles bing noch von ber augenblidlichen Dachtentfaltung ber Gewalthaber ab. Aber gerabe biefe Unficherheit bes Rechtszuftanbes im lebers gange von alten Berhaltniffen ju neuen ließ ber Gewalt ben freieften Spielraum; bier lag bie Quelle ungbfebbarer Streitigfeiten ber Ba-

andrea.

fallen mit ber Rrone einerfeits, wie anbererfeits unter ihnen felbft und mit ihren Sinterfaffen. Blutige Sanbel und Rebben erwuchfen immer von Reuem aus bem Saber über bie gegenfeitigen Rechte. Reichofurften, Die ale bie oberften Beamten bee Reiche ben Lanbfrie ben bor Allem aufrecht erhalten follten, maren meift bie Erften, bie ihn brachen und ju ungerechtfertigter Gelbfthulfe fcbritten. Febben mit ben Rachbarn, Gewaltthaten gegen Schubbefohlene, Emporungen gegen bie Rrone fullten oft bas gange Leben biefer Berren aus. Der Trop, bie Streitluft, bie Gelbftbulfe und in ihrem Gefolge bie Blut rache ber alten Germanen erwachten jest, nachbem fie in ben nieberen Rlaffen bes Bolfe mit ber Freiheit gebrochen, gerabe in ben er ften Mannern ber Ration aufe Reue. 216 Beinrich ben Thron beflieg, fant er ben ganbfrieben nirgenbe fraftig gefcutt; Febben er füllten bas ganze Reich, und balb begannen, wo iene entbrannten, auch Rauber und Begelagerer ihr abideuliches Gemerbe. Das arbeitenbe Bolf litt eben fo fchwer unter ber Unficherheit ber Bege und burch bie Blunberung ber Relber, ale burch bie barte Behanblung ber Berren, bie in ihren Forberungen oft alles Maaf überfchritten.

Der neue Ronia ftanb bem trobig aufftrebenben, bodbmutbigen Reichsabel nicht mit ber Mutoritat feiner Borfahren gegenüber. Dite ben Groffen batten feine weltbewegenben Thaten und bie gewonnene Raiferfrone unvergleichlich boch uber ben Stanb erhoben, aus bem fein Gefchlecht hervorgegangen mar; er mar bie Morgenfonne, vot beren bervorfdießenben Strablen bie Sterne erblichen. ferliche Rachfommen maren ichon von ber Biege an ben Berbaltnife fen ber anberen beutichen Furften weit entrudt. Diefen neuen Berticher batten bagegen bie beutichen Rurften ale einen Dann ibres Bleb den gefannt. Beber ber Glang hoberer Beburt, noch eine weit überwiegenbe Macht, noch ein unbezweifeltes Berbienft hatten ibm von vom berein ein enticheibenbes Uebergewicht über bie Rurften bes Reiche verlieben; am Benigften fonnte ibn bie ungewöhnliche, allem Serfommen wibersprechenbe 21rt, wie er bie Krone gewonnen batte, empfehlen, Erft allmablich burch fein thatfraftiges Regiment ergwang er, bag bie beutschen Fürften fich willig ihm beugten.

Mit jenem (charfen Bild, ber heinrich auszeichnete, erfamiter fogleich, daß es für ihn nicht an der Bei feie, in h perfor ilides Regiment, wie bas ber erften Ottonen gewesen war, sert gufichen, daß er bie herrichaft nur behauben tomme, wenn er den Fürfen bie Beiheiligung an ben Reichsangelegenseiten beites, bie in widhern ber Richbeit Dittos III. gewonnen und dauu faum faftisch

aufgegeben hatten. Deshalb jog Seinrich von Anfang feiner Regierung an bie Bergoge unb Grafen nicht allein regelmäßig bei ben richterlichen Gefchaften und bei ber Gefengebung bingu, wie es ia auch bie Ottonen gethan hatten, fonbern machte in allen Reiches moelegenheiten feine Entichließung von ihrer Enticheibung abhangig. "Ce fei allen unferen Getreuen fund gethan" - fagt er im Gingange eines Reichegefeges - "baß wir alle Beit in unferer Furforge für bas Reich bas Gegiemenbe nach erfolgter Genehmigung unferer ebbaren Bafallen bestimmen." Deshalb bie große Babl ber Laub. und Reichstage, Die Seinrich abhielt; in ben letten Jahren feiner Regierung bat er faft alljahrlid bie Großen aus allen Theilen bes Reichs m fich befchieben. Es ift gewiß, bag Beinrich im Rathe ber Furften meift boch feine Anficht gur Geltung brachte. Aber bies gefchab nicht burd Daditgebote, fonbern burd bie Ueberlegenheit feines Beiftes und jene feltene Rebegabe, bie ihm ju Gebot ftanb. Much verftanb er es trefflich feine Abfichten gu erreichen, inbem er fie verhehlte; feine nachfte Umgebung mußte oft nicht, auf welches Biel er losfteuere.

Inbem fo bie mehr patriarchalifch abfoluten Formen ber ottonis iden Monarchie in bie gebunbenen eines burch Reichsftanbe beforanten Ronigthume übergingen und bie Reichefürften einen geregelten Antheil an bem Regiment erhielten , mußte mit Rothwenbigfeit auch ihrem Unfpruch auf Erblichfeit ber Reicheleben ein gewiffes Benuge gefdeben. Der Berfuch, bemfelben ferner grunbfablich ju wiberfieben, murbe eine unbeilbare Spaltung in bas Reicheregiment felbft gebracht haben. Go bat benn auch Beinrich bie Erblichfeit berReicheleben im Sangen ale Grunbfas feftgehalten, obichon er bae Recht feiner Borganger nie gang aus Sanben gab und minbeftens in einem Ralle ernftlich in Unfpruch nahm\*). Gewöhnlich übertrug er inbeffen bie erledigten gabnleben ben nachftberechtigten Gohnen; nur ließ er fich meift bie Belehnung theuer genug bezahlen. Rach bem Tobe bes Martgrafen Lothar von ber Rorbmart mußte Gobila, bie Bitme beffelben, zweihundert Bfund Gilber fur Die Belehnung ihres Sohns entrichten. Ge bezeichnet ben Buftant ber Dinge gang richtig, wenn Thietmar melbet, ber Sachfe Theoberich habe bie Graffchaft feines Baters "nad bem Recht und auf Berwenbung ber Ronigin und einiger gurften" erlangt; bas Erbrecht und bie Gunft bes Sofes wirts ten gufammen. Go erflart es fich auch, wenn einige Quellen berich. ten, baß Bergog Bernhard II. feinem Bater "nach Erbrecht" im Ber-

Giefebrecht, Geich. b. Ralferzeit. II.

<sup>&</sup>quot;) In Rarnthen nach bem Tobe Bergog Konrate im Jahre 1012.

jogfume Sadfen gefolgt fei, während boch von anderer Seite bir Betefnung Bernbards ber Betwendung des Biscos von Abartson zugeschrieben wird. Daß niedere Leden bisweiten schon ausbrüdlich zu erblichen Besig, wenn auch mir sitt bie nächste Generation, settle ben wurden, sich burch bie bestimmtelen Zeugnisse fast. Die einer Ur funde Scientisch vom Zahre 1013 sindet man bereitst ben deutschen.

Be nachgiebiger fich ber Ronig nach biefer Geite bin gegen ben Abel zeigte, je entichiebener trat er ihm nach einer anbern entgegen. Bebem Uebermuth bes Abeis gegen bie nieberen Leute wehrte er mit ftarfer Sand und bielt bie Reichsfürften einmal wieber ftreng ju ben Bflichten ibres 2imtes an. Dit Rraft und Entichiebenbeit miberfeste er fich ber Tehbeluft ber Ritter. Unablaffig mar er bemuht bie Sabernben au vergleichen; wenn fie aber einem gutlichen Mbfommen fic hartnadig wiberfesten, traf fie bie gange Schwere bes fonigiichen Borne. Rubig vernahm er bie Rlagen ber Urmuth fogar über bie erften Danner an feinem Ebron und ubte bann über jeben, ber Unrecht that ober auließ, ftrenges Gericht. Biele ber abiigen Burgen, Die gur Unterbrudung bes gemeinen Mannes bienten, ließ er brechen und unter fagte auf bas Gemeffenfte ihre Berftellung. 218 er gleich im Unfange feiner Regierung einen ganbtag in Diebenftofen bielt, wurben gegen bie Bergoge von Schmaben und Dberlotbringen mehrfache Rlagen laut; biefe Berren erfuhren ftarte Demutbigungen vom Ronige und mußten, wie Thietmar fagt, erfennen, baß fie fich bem Urheber alles Rechts zu beugen batten.

Bor Allem machte ber König mit Cifer iber ber Erhaltung bet Ambfriedens. Da das Gerzogstum Schwaben auf einen unmündigen Inaden übergagangen war, begad er fic im Jadre 1005 feißt in blefes kand und bile ju Jürich einen allgemeinen Lambfrieden verfichtigen und befeinderen. Einige Jadrich einen allgemeinen Vanhieben werde hiefen der Gesch isten einen fünflährigen Lambfrieden unter fich aufrichten mit erhobener Rechte schwur der Sache finden under einen fünflährigen Lambfrieden unter fich aufrichten mit erhobener Rechte schwur der Schwar der Schwarz der S

Und nicht allein burd bie Beiligfeit bes Eibes, fonbern auch burch bie Sicherheit eines geschriebenen Rechts fuchte Beinrich ben



Brieben im Reiche zu wahren. Wir beihpen ein merfruchtiges Ghiele Gedingle, durch welches et bei etten blutigen Erteiligkeiten zwischers Swingle, durch welches et bei atten blutigen Erteiligkeiten zwischen Swindere Vergeleiten genichen ben Dienflieuten ber Kleben und breiten Erteile für ie dem Friedenschen der Dienflieuten ber Abniche Bereichung beriefft bie Jahrel zwischen der Dienflieuten ber Witzelen Fried zu und vereische. Die eifzigke Gorge in den nich bart, wie es die beher Beltein; ihre Erteilseftimmungen ind hart, wie es die harte ziel foderter, sie geden an Leiden Bestelle Briezen, der Angele und Leiden, dass die der Gestelle der Vergeleiten der von der vergeleiten der

In engem Busammenhange mit biefen erften fcbriftlichen Beftim. mungen im beutichen Reiche uber ben Sanbfrieben fteben bie gleichzeitigen merfrourbigen Berordnungen bes Bifchofe Burchard von Borms. burch bie er guerft ein gleiches Dienftrecht fur alle Sinterfaffen feines Stifte einführte. "Wegen ber unablaffigen Rlagen ber Urmen," fagt Burcharb, "und wegen ber jablreichen Gewaltthaten vieler Berfonen, bie wie Sunde bie Grundholben bes beiligen Betrus jerfleischen, indem fie ihnen periciebene Rechte aufburben und bie nieberen Leute burch ihre Rechtefpruche unterbruden, babe ich, Bifchof Burcharb, unter bem Beirath meiner Beiftlichfeit, meiner Bafallen unb aller Grundholben biefe Gefete auffdreiben laffen; bamit nicht ein Bogt ober Bicebominus ober Ministerial ober fonft eine rechtweifenbe Berfon ben gebachten Grundholben neue Laften ober ein neues Befet auferlege, fonbern ein und baffelbe Gefet ben Reichen und Urmen por Mugen geftellt und Allen gemeinschaftlich fei." Unter vielen anberen Bestimmungen über Che, Gigenthum, Erbrecht u. f. m. finben fich auch hier ftrenge Strafbeftimmungen gegen Seibfthuife und Friebensbruch. Dine Die ausbrudliche Genehmigung bes Ronigs tonnten biefe Gefete, Die erften Unfange eines gefdriebenen Lanbrechte . in Deutschiand, nicht Geltung erhalten, und wir fonnen faum zweifeln, baß fie recht eigentlich feinem Ginne entfprachen.

Auch fehlte es König Heimich weber an bem Bullen, noch an ver Festigfeit des Geistes, um den ausgesprochenen Strafandrohungen Beige zu geben. Er komme streng bis zur Hatte sien; nicht allein zegen Auber umd Wegelagerer, die er ungesäumt ausstrücksie ließ, som vom auch gegen die vorneskenften Madnure sleine Keiche, worm ke fich gegen ibn und bas Gefet auflehnten. 3wei Darfgrafen bat er wegen ganbfriebensbruche auf immer ibres Umte entfest, und manden bochangefebenen Mann rettete nur bie Beiftlichfeit von bem 216 ber Ronig flegreich im Bofdebrab einzog, prebigte por ibm ber alte Bifchof Gobefchalt von Freifingen und legte ibm por allem Bolf an bas Berg, bag er feinen Triumph nicht burch Barte gegen feine Reinbe beflede. Go voll Bifchof Thietmar bes Lobes biefes Ronige ift, fo unterlagt er bod nicht, eines Gerichts ju gebenten, wo ber Graf Bichmann bie Sarte beffelben ftrafte und ibm in bas Geficht faate, er thue Unrecht, mo bas Bolf im Bebeimen murrte , bag fich ber Gefalbte bes Berrn verfuntige. bie Großen bes Reichs bem Marfgrafen Gungelin von Deigen riethen, fich bem Ronig auf Gnabe und Ungnabe ju ergeben und ihn beffen Dilbe empfablen, ba nahm ibm biefer bennoch nicht allein feine Beben, fonbern legte ibn überbies in Retten, beren er erft nach acht Jahren burch ein angebliches Bunter entlebigt wurbe.

Abem ein so strenger Herr bennoch fast zwanzig Inder bedurfte, um ben Troh ber Großer zu brechen, so ziegt bied vor Allem, wie tief die Schäben schon gefressen deuten und wie sie gewurzelt bereitst die Macht ber territorialen Gewalten war. Sast unablässig das Heinrich mit ihnen im Kampse gelegen und alle Hullenittel, die sein wiegewande ter Gesti im Abands, amwenden milisen, um sich zu bekaupten.

Und mo fuchte und fant er biefe Sulfemittel? Richt in einer Barteipolitif, wie fie fich mehr ober weniger ftete bei ben Ottonen verfolgen lagt. Bu angftlich mar Beinrich beforgt, bag ibm eine neue Dacht im Reiche über bas Saupt machfen murbe, als bag er fich jemale aufrichtia einer Bartei batte bingeben follen. Es fcbien wohl eine Beit fang, ale murben bie Bruber Runigunbene einen enticheibenben Ginfluß auf ihn gewinnen, aber faum wurben fich biefelben ibrer Rraft bewußt, fo murben gerabe fie in ben erbittertften langjabrigen Rriegen vom Ronige befampft. Riemals hat eine fürftliche Sippe auf bie Dauer etwas beim Ronige vermocht; es gab faum Ginen unter ben weltlichen Großen bes Reiche, bem er fich gang vertraut hatte. Die größte Bunft fchenfte er gebemuthigten Reinben, welche bie gange Bucht feiner Strenge bereite gefühlt batten. Go bob er bie Babenberger, nachbem er fie beflegt hatte; jenem Ernft von Deftreich, ben er jum Tobe verurtheilen ließ, übertrug er in ber Folge bas Bergogthum Schmaben.

Roch meniger hat Seinrich eine Sauspolitit verfolgt, wie fie befonbere Otto I. in ber erften Saifte feiner Regierung eingeschlagen

batte. Seinrich war ein finberlofer Dann, und es icheint ibn wenig befummert ju haben, wem er einft bas Reich hinterließe. Go feft er felbft auf feinem Erbrecht an ber Rrone bestanben hatte, fo menig war er um bie weitere Bererbung berfelben beforgt. Seinen einzigen Bruber Brun nothigte er in ben geiftlichen Stanb ju treten. Dit feinen nachften Seitembermanbten, ben Rachfommen bes Bergogs Dtto von Rarnthen, lebte er mabrent feiner gangen Regierung in Grannung; in bem einzigen Fall, wo er bie Erbfolge bes Bergogthums in bem Gefchlecht unterbrach, raubte er biefem frantifchen Saufe bas Bergogthum Rarnthen. Much ber Pfalggraf Chrenfrieb, ber Gomager Ditos III., ftanb bem Ronige burchaus fern und bat erft in feinen ieten Lebensjahren einige Beweife feiner Gunft erhalten. Rirgenbe fuchte Beinrich in feiner eigenen Familie einen Salt, noch weniger in ber Sippfchaft feiner Gemablin. Richt wie ein Familiens ober Erbs aut vermaltete er bas Reich, er fah es gleichfam ale ein ibm pom Simmel übertragenes Leben an und ftellte es Gott anbeim, wem er es bereinft nach feinem Tobe übertragen wolle.

Ceine Stube gegen ben machtigen Abel fuchte und fant Beinrich por Allem in ber Beiftlichkeit, namentiich in ben Bifchofen bes Reiche. Dit bemertenewerther Confequeng verfolgte er ein ausgebilbetes Suftem, ber weltlichen Ariftocratie bes Reiche burch bie geiftliche bas Gegengewicht ju halten, bie Dacht ber Rrone burch bas Unfebn und bie reichen Mittel ber Rirche ju fcugen. Es mar fein neuer Beg, ben er ba einschlug; ichon Dito ber Große batte ibn im Bunbe mit feinem Bruber Brun betreten, und niemals mar er in ber Foige gang verlaffen, wenn auch nicht immer mit gleicher Statigfeit eingehalten morben. Aber mit einer Entichiebenbeit und Reftigfeit, wie noch Reiner feiner Borganger, verfolgte Beinrich biefe Babu, ohne fich jemais beirren ju faffen. Rur in bem engften Bunbe mit bem beutiden Episcopat alaubte er bie Reichsgewalt gegen bie anmachfenbe Racht ber localen und provinciellen Gewalten erhalten und fraftigen ju tonnen; recht gefliffentlich erhob er bie Bifchofe neben, ja vor ben weitlichen Großen ju Furften bes Reiche. In einer merfrourbigen Urfunde fpricht ber Ronig felbft aus, bag er fich bie auf feiner Lebenbreife ihm aufgeburbeten Laften nur baburch erleichtert habe, baß et fie auf bie Schultern ber Bifcofe malate.

Heinrichs Regiment war ber engfte Bund zwischen ber Arone und ber beutichen Rirche. War bied nun ein Bund zwischen zwei glichen, sich ebendurigen Gewalten? Ober war vielleicht ber berreschende Theil bie Kirche, ber König ber bienende, wie es nach ben Bengangen ber Frankfurter Spunde ben Anischein haben thinute? Der war es endlich ber König, ber die Arich eleitet und feinen Ablichen blenftder machte? Das find Fragen, die und auf den religiöfen Billbungsgang bes Königs und seine unvere Stellung gur Kirche mit Rochwendigkeit führen.

ganger, ale in ben anbern beutschen ganbern, batte in Baiern bie Berwifberung bes firchlichen Lebens gebauert. Die Bisthumer waren lange lediglich nach weltlichen Rudfichten verlieben, bie Rlofter meift in bie Sanbe von gaien gerathen, bas Doncheleben mar faft vollig aufgeloft, bas wiffenfchaftliche Studium lag auf bas Tieffte banieber-Der Reformator Baierne murbe ber Schmabe Bolfgang. ein frommer Mond, ber langere Beit in Lothringen gelebt hatte und noch von bem Geifte bee Ergbifchofe Brun berührt war. 3m Jahre 972 wurde Bolfgang, ber fich bie Miffion unter ben Ungern gu feinem Lebeneberufe erfeben batte, burch ben Bifchof Biffgrim pon Baffau von biefem Borhaben abgebracht und auf beffen Bermenbung jum Bifchof von Regeneburg ernannt. Unch ale Bifchof legte er feine Rutte nicht ab und lebte als Mond inmitten feines ftattlichen Sofes. Mit bem größten Gifer griff er alebalb bie Reform bee geiftlichen Lebens in Baiern an und wurde bei berfelben vom Bifchof Bifigrim und bem Erabifchof Friedrich von Calaburg unterftunt; felbft Bergog Beinrich II., ber Bater bee Ronige, zeigte fich in feinen fpateren 3abren ber Reform geneigt. Seufgenb flagte oft Bolfgang: "D hatten mir nur Monche bier!" und nicht eber rubete er, ale bie er feinen Freund Romualb aus bem Rlofter St. Marimin au Trier nach Regeneburg berufen und an Die Spite bes großen Rloftere St. Emmeram geftellt hatte. Bolfgang und Romuald gewannen fich fcnell ben Ruf befonberer Seiligfeit und verbienten ibn; fie maren voll Gifer für ihren Beruf und wedten überall bie Triebe neuen geiftigen Lebens. Derfelbe Romualb war es, ber einft bem Gemuthe Ditos III. Die erften tiefen religiofen Ginbrude gegeben batte.

Die Reform der dalerschen Kitchen um besonders der Klöfter machte eilnde Fortiferitte. In dem großen umd reichem Robfter Altaich, das schwe im Jahre 741 geftiftet war und eine Zeit schwerBlute, hinter fich batte, waren lange gar teine Mönche gewejen, die Nietel war in Gollegintifts verwandet und dem Erpfliche om Salburg zu Leben gegeben; im Jahre 988 wurde auch bier die

Regel burch Bergog Beinrich auf Unrathen ber Bifchofe Bolfgang und Biligrim bergeftellt und ein Schwabe Erfenbert berufen, um bas Rlofter au reformiren. Aber bie Reform batte auch ihre Reinbe und Begner. 3m Rlofter felbft weigerten fich bie Ranonifer, bas 3och ber Regel auf fich zu nehmen, und liefen faft fammtlich auseinander. Richt minber wiberfesten fich manche Bifchofe alten Schlages ben Reuerungen. Bu biefen gehörten ber Bifchof Degingaub von Gichftabt, beffen wir icon oben gebachten, ein naber Bermanbter bee bergoglichen Saufes. Taufend Gefchichten maren von bem munberlichen, jabwrnigen und when Manne im Umlauf, an bem man inbeffen eine gewiffe Aufrich. tigfeit rubmte. 3m Balbesgrun fab man ibn oft orbiniren; figenb verrichtete er bie beilige Sanblung und fchidte bie ihn umbrangenbe und befchwerenbe Menge unter Fluchen nach Saufe. Das Fluchen war ihm gur anbern Ratur geworben. 216 er einft nach Stallen jog, erhielt er von feiner Beiftlichfeit bie Erlaubnif, bunbertmal gu fluchen, aber balb mar er mit ben hunbert Fluchen am Ranbe und fchicte eis nen Boten nach Saufe, um bie Erlaubniß ju einem neuen Sunbert m erwirfen; biefe murbe ibm au Theil, aber auch fie mar balb uberfdritten. Den Freuden ber Tafel übermäßig ergeben, lag ihm Alles an furgen Gottesbienften. Ram er in eine Rirche, und bie Beiftlichfeit eilte mit ber Deffe jum Schluß, fo fchidte er ihr einen fchonen Braten und bantte fur bie treffliche Aufnahme. Schmudte bagegen ber Borfanger gur befonberen Beibe bes Feftes bie Gequeng mit funftlichen Cangesweifen aus, fo murbe ber Bifchof überaus gornig. "Man ift von Ginnen," rief er, "und will mich verhungern und verburften laffen. Der Dummtopf, ehe er mit feinem Gefang ju Enbe, fann man mehr ale eine Gott mobigefällige Deffe lefen." Befonbere qualte ibn ber langere Dienft ber Raftengeit. Da ließ er an jebem Sonntag jur Beit ber erften Bora einen großen Saufen ben Domberren bringen und mitten im Chor nieberlegen; bei ber Liebe ju ibm befchwor er fie, fich mit bem Dienft ju beeilen, bamit er rechtgeitig jur Tafel fame. Die Domberren eilten, aber thaten ihm boch nicht genug; bei ber britten Sora gablte er fcon bie neunte und fturmte jur Tafel. Es wird noch andere Bifchofe feiner Urt gegeben haben, und es lagt fich ba eben nicht verwundern, wenn Bolfgange und Romualbe Abfichten auf vielfache Binberniffe ftiegen. Sobalb Bergog Beinrich II. gestorben war, brach in Altaich eine Emporung gegen ben fremben 21bt aus; biefer murbe bei bem jungen Bergog, bem nachherigen Ronig Beinrich, verflagt, und biefer fab fich in ber That genothigt, ben Abt feiner Stelle ju entheben und Altaich bem fo eben

1-406-0

erwähnten Bifchof von Eichftabt ju übergeben, in beffen Sanben wohl am Renigiten bas flofterliche Leben gebeiben fonnte.

Es tonnte hiernach fcheinen, ale ob aud Beinrich ben ernfteren Beftrebungen nach firchlicher Orbnung und Reinheit feinblich gemefen mare. Aber er wich in ber That nur bem Drange bes Mugenblide. Seine mabre Denfart zeigte fich barin, baß er fich bamale ernftlich bemubte, einen jungen Rlofterbruber, ber ju Altgich lebte und in bem Rufe ber ftrengften Frommigfeit ftanb, an bie Spige bes Rloftere qu ftellen. Es mar Gobharb, ber Sohn eines angefehenen Minifterialen bes Rloftere, ber in bemfelben erzogen mar und ben bann ber Erzbifchof Friedrich, bie ausgezeichneten Unlagen bes Junglinge ertennenb, mit fich nach Stallen genommen hatte. Bon biefer Reife gurudgefehrt, murbe Gobbard einem gemiffen Liuffrieb, bem berühmteften Lebrer Baierne ju jener Beit, ju weiterer Musbilbung übergeben und fehrte fpater nad Altaich jurud, fich willig in bie ftrengen Bebote bes fremben Abte fugenb, ein mufterhafter Mond, von bem Scheis tel bis jur Bebe. Unch ale bie Emporung gegen ben Abt ausbrach, hielt er treu ju bemfelben und wies beshalb jest bie Anmuthung bes Bergoge, Die Leitung bee Rloftere ju übernehmen, mit allem Ernfte aurud, inbem er por ben verfammelten vielmehr Großen bie Ungerechtigfeit und bie Berhohnung aller firchlichen Ordnung in bem Berfahren gegen feinen 21bt mit ber größten Entichiebenheit rugte. Dennoch brang Beinrich immer von Reuem in ibn, bie fich Gobbard enblich auf ben Rath bee Abte Romualb burch bie Alucht bem weiteren Befturmen bes Bergoge entgog. Doch hatten gerabe bie Beftanbigfeit und Billenefraft bee Monche ibm bae Sers bee Sersoge pollia gewonnen, ber ibn nicht wieber aus ben Mugen ließ und mit jener unerichutterlichen Babigfeit, bie ibn von Jugend an auszeichnete, nicht eher rubete, ale bie fich nach gwei Jahren (997) Gobbarb boch enblich entichloß, bie Leitung ber Abtei ju übernehmen.

Schiem berrichte wielschen dem Herzeg und dem neuen Abl ein vertraute Berhälmis, wie sie dem unter den Beregungen der Zeit gi übnilder Sinnesweis erwachen waren. Dem Heinich, unter den Augen des heiligen Wolfgang zu Vegensburg gebibet, kotte fich nach siehen glüdfichen Mindgen nicht auf dien die wössenschaftschilden Kenntnisse deren glüdfiche Angeligent, sondern war auch innerlich von dem heiligen Emthelines Erzieherer erzissen worden. Nicht just schwerzische und phantaftlige dingade bes Herzens an das Uederichse, die Ditto III. ennycichnete, war ihm eigen; aber in die sesten Dedungen der Kricke, siede aufen erforen und Sammare, dasite er fich sied eingen

und fie beherrichten in jebem Mugenblid fein Denfen und Gein, wie tief ibn auch feine Stellung in bie Duben und Gorgen bes weltlichen Lebene verfenten mochte. Seinem orbnenben Beifte mußten bie flar und feft ausgeprägten Formen ber Rirde eine befondere Befriedigung gemabren; fie murben ibm Dufter und Borbilb auch fur bas ftaatliche Leben. Unter ben ftrenggefinnten Dannern ber Rirche fuchte er bie Berfonen, benen er vornehmlich fein Bertrauen fchenfte; ju ihnen jablte neben Abt Gobbard por Allen jener Taging, ben er jum Ergbifchof von Dagbeburg erhob, und ber ebenfalls in ber nachften Umgebung bes beiligen Bolfgang feine Bilbung empfangen batte. Coon ale Bergog wibmete Beinrich ben frommen Stiftungen ein befonberes Mugenmert; er brachte bie Rlofter in Regensburg in befferen Stand und geftaltete bas Rlofter Stein in Schwaben, bas ibm aus ber Erbichaft ber Bergogin Bebwig jugefallen mar, bergefalt um, bag er ale ber neue Begrunber beffelben angefeben murbe. Bas er bann ale Ronia fur Merfeburg und Bamberg that, ift uns befannt.

Gelten bat es ein gefrontes Saupt gegeben, bas bie Borfdriften ber Rirche mit gleicher Sorgfamfeit beobachtete, bas fich befliffener gelgte, fie auch in ihren Dienern ju ehren, ale Seinrich. Riemanb war jemale gemiffenhafter in bem Salten ber angeorbneten Faften, in ber Erfullung jeber religiofen Bflicht, in bem Begeben ber beilis gen Refte. Bie manche Strafe ift Beinrich gezogen, um an bem Grabe eines gefeierten Beiligen ju beten. Das Grab bes beiligen Gervatius fuhrte ihn nach Daftricht, bie Reliquien bes beiligen 21mbrofius nach Mailand, bie bes Mondevatere Benebict nach Monte Cafino. Reine große Unternehmung bat er begonnen, ohne vorher ben beiligen Moris zu Magteburg um einen gludlichen Erfolg angufleben. Unter ben Bifchofen und Mebten fuchte er feine Rathgeber, mit ihnen verfehrte er gleichwie mit feinen nachften Freunden. 3hr Bort mar bei ihm bie beffe Bermenbung, und rubig nahm er von ihnen felbft ben Sabel bin, ber nicht ohne nachhaltigen Ginfluß auf feinen Lebensmanbel blieb. Gin bezeichnenbes Beifpiel wird und berichtet. Die raube Beit liebte robe Spiele. Go pflegten lanbftreichenbe Baufler, bie fich bei ben Soffesten einstellten, jur großen Beluftigung ber Daffe einen ber Ihren mit Sonig gu beftreichen und bann unter gierige Baren gu ftellen, bie ihn von allen Seiten beledten; bie Tobeogefahr bes Ungludlichen mar bie Luft ber gaffenben Menge. Much ber Ronig hatte großes Gefallen an biefem barbarifchen Spiele; boch ale ein frommer Mond - es mar Boppo, ber fpatere Abt von

hada.

Inbem Beinrich fo bie weltliche Dacht ber Rirche auf unglaubliche Beife bob, fuchte er zugleich bie inneren Gebrechen berfelben gu beilen und bie vernachläffigten Rirchengefene von Reuem gur Geltung ju bringen. Riemand fannte alle Orbnungen ber Rirche beffer als er, und felbft bem Beringfügigen legte er bier großes Gewicht bei. 216 er ju Rom einft eine unerhebliche Abweichung von bem fonft ubliden Defritus mahrnahm, beruhigte er fich nicht eber, ale bis ibm ber Bapft fie abzuftellen verfprach. Dem Bifchof Gerhard von Cambray, ber fich von bem Ergbifchof von Reims weihen laffen wollte, aab er felbft bie Orbinationoformel mit, bamit er nach alter Sitte ber beutfchen Rirche, nicht nach ben ichlechten Reuerungen ber Frangofen Die Beibe erhielte. Die Rirchengesete ber alten Beit bielt er in ben bochften Ehren; nicht burch ben Dund ber Menichen, fagte er, fonbern burch ben Beift Gottes felbft feien fie erlaffen. Riemale maren vorbem haufiger Synoben in Deutschland gehalten worben, meift mobnte er felbft ihnen bei und brang bann mit allem Ernft auf bie herftellung ber misachteten Sabungen. Auf einer rheinischen Synobe im Babre 1004 bestand er auf ber Aufhebung ber Ghen, welche bie Rirche megen gu naber Bluteverwandtichaft unterfagte. Muf einer fachfifden Sonobe au Dortmund im Jahre 1005 flagte er laut über Die vielfachen Gebrechen bes firchlichen Lebens und fuchte mit ben Bis fcofen Mittel und Bege ju ihrer Beilung ju finden. Unter feiner Regierung murben bie alten Senbaerichte, bas wirffamfte Mittel ber Beiftlichfeit Die Lalen in ftrenger Disciplin an erhalten , nachbem fie feit ber farolingifchen Beit faft überall in Deutschland in Berfall geraufen waren, neu belebt; wieder durchzogen regelmäßig in gewiffen Terminen die Bifchofe ihre Diocefen, unterluchten bas Leben der Raien, rügten und bestraften die Bergeben gegen die firchlichen Ordnungen.

Gewiß nicht ohne Eimvirfung bes Ronige ift jene berühmte Sammlung ber alten Rirchengefete entftanben, Die gwifden ben Jahren 1012 und 1023 ber Bifchof Burcharb von Borme unter bem Beiftanbe bee Ubie Brunicho und bee Bifchofe Balter von Speier in mangig Buchern gu Stanbe brachte. In ber Stille eines Fichtenmalbes bei Borme hatte fich Bifchof Burcharb eine Rapelle und eine Belle erbauen laffen; bierbin jog er fich gern aus bem weltlichen leben gurud, und bier arbeitete er auch jenes mubevolle, umfangliche Bert aus, bas gwar gunachft nur fur feinen Sprengel bestimmt mar, bas aber balb uber gang Deutschland bin fich Geltung verfchaffte, ja auf bie firchliche Entwidelung bes gangen Abendlandes bie erheb. lichfte Birfung ubte. Es war bas erfte größere firchenrechtliche Berf feit jener Beit, wo bie Beiftlichfeit auf ben Erummern ber farolingiiden Dacht ihre herrichaft fur ewige Beiten ju begrunden hoffte. Unmittelbar an bie verwandten Arbeiten jener Gpoche fnupft Burcharb wieber an; bas gefammte Material, bas fie ibm überlieferten, nimmt er ungepruft auf, nur bag er bie Bestimmungen jener Beit abfichtlich, in bie Bufftapfen bee galfchere ber pfeuboifiborifchen Decretalien tretend, in eine frubere Beit verlegt. Much biefe Decretalien felbft benutt er in weitem Umfange, wenig befummert barum, baß fie mit bem, mas in feiner Beit ale Rirchenrecht galt, vielfach in Biberfpruch ftanben. Es ift fein Suftem, feine Confequeng in Burcharbe Cammlung, ber Biberfpruche find mannigfache und erhebliche; bennoch hatte fie baburch große Bebeutung, baß fie ber Belt wieber einmal vergegenmartigte, wie weit man von bem entfernt war, was bie Geiftlichfeit in einer fruberen Beit ais bas 3beal firchlichen Lebens aufgeftellt und bamale jum Theil icon erreicht hatte.

Diese Spiegtible einer vergangenen Gwoche mußte wirken, umb witte um so mehr, ie elftiger ber Redig selbs ienes Ibeal siechtigen. Inden die Bereit gestellt gestellt

Same.

hung ein und verlangte außerichtich, daß sie regelmößig ihre Altidug und ihren Unterfalt vom dertigen Bischof gleich den anderen Anneitern ethieten. In seinem späteren Jahren soll der König wiederheintlich den Willem gedugert haben, sich in die Mauern einer Klosens unrückzuschen. Riemals hätte er einen solchen Entschlassen ausgeschen, weder von der Arone, noch von seiner Gemaßlin hätte er fich zu tran en vermacht, aber wohl mag ihr biswellen die Schnicht beichliche Aben, nach einem wilbtemegen um fitzmischen Geben siehen Aben, nach einem wilbtemegen um fitzmischen Erden siehen Bisungar zu beischlichen Raumen eines Gesteshaufes unter frommen Büßungar zu beischlichen Aben. nach einem Woltenegien Stumben einmaß Weste gellehen haben.

So fland der Sönig jur Kirche und zur Geistlichfeit. Es war in der That ein wahrer, tiefinnertlicher Zug, der ihn ju ihren Drie nungen sührte. Aber wie sehr würde man doch irren, verem man glauben wollte, daß er, indem er den Bund mit dem Kleus auf das Keftelte ausga, sich diesen gleichgeskellt dere gar untergeordentlich. Klin Herrich auf der Gericher des vielendes seit Abern Geoffen mehr die Klink nuter seinen Willen gedentl, ein mit sesteret Hand nach seinen Willen gelentl, ab bleier fromme Heinrich. Indem fie dem Dund mit ihm einging, mußte sie durchauß seinen stadischen Inweste der von bei großen Schaffungen siehes Vorgeknichen flaatlichen Inweste der zu Willen der aber der in Anspruch. "Inden Krich des et zu macht eine Sich und hie ein in Kriche das et zu macht ein der die krich der bie Krich der die krich und hie Gut nachm er in Anspruch. "Inwell Machte sind es, "bag er in mehreren Urtunden, "durch welche vor Allem die selftige Kriche Geste Freister wird: die fallerliche Wacht und das Ansschus

In welcher Weife Scientis seine Macht 203m 163 in be Kriche gebrauchte, eigel fich vorrehallich in ber Besteyung ber Bischpuner.
Duß die Ernemung der Bischsse Schafte bes Lönigs sei, war damal
ein sielst vom Jen Studen der Weimblag, aber die Ordenen Salten
nicht wenigen Krichen de Wasspirchelt ertseilt und im Uedigen den
Krummstad des gewöhnlich mit Rückfich auf die Weinfach der Griebe berem vertieben. Schnich abette weber seine Privilegien, noch galten
sim die Winderde des Erifts; selst der Greierungen der Eistessallen,
sich durch große Geblümmen den Mann ihrer Wohl zu erfausen.
blieben in diesem Anna, der sinne hen Mann ihrer Wohl zu erfausen.
blieben in die den Weinfang. Ein ertebigtes Bischum übergad er ibblisch den Mann, der sinne frichsien Albeigen und dem Interesse des Richtes am Resten zu entsprechen schien. In einer Kopfle esse der Krichte den Mesten zu entsprechen schieden. In einer Kopfle better er Gesenschied is Delimitusslateit und Gestäussichen ihren werden.

nehmer Rleriter gu beobachten; mit biefen feinen Rapellanen befeste er nach und nach faft alle Bifchofeftuble bes Reiche. Gie waren oft ber Riiche, haufig auch bem Lanbe vollig fremb, in bas fie gefanbt wurden; um befto ergebener waren fie bem Ronige, um befto gefchidin ichienen fie ibm, bie allgemeinen Intereffen bee Reiche gegemiber ben provingiellen Gewalten ju mahren. Denn ihre Stellung fab ber Ronig bod vornehmlich ale eine politifche an. Beun Bergogthum und Grafichaft immer mehr ihre urfprungliche Stellung gur Grone verloten und in territoriale Intereffen verfanten, fo follten bie Bifchofe ben Bufammenhang bes Reichs und bie Ginheit ber Ration erhalten. Sie maren gleichsam ftanbige Genbboten, bie ber Ronig nach al-Im Seiten über bas Reich verbreitete, um bas Bohl beffelben ju übermachen und bie miberftrebenben Gewalten gu gugeln. Es tonnte ba nicht wohl andere tommen, ale bag bie Bifchofe überall mit ben weltlichen Großen in erbitterte Sanbel geriethen. Fur Rrone und Reich haben fie viel Schlimmes ju bulben gehabt, wie Thietmar aus eigener Erfahrung unter vielen Rlagen berichtet. "Die Bisthus mer," faat er, "werben von ben Grafen gewaltfam bebrudt, wie auch wir, ihie Borfteber. Bollen wir ihnen gegen ben Ronig und fein Recht in allen Dingen willfahrig fein, fo gonnen fie une wohl einige Ehre und einigen Gewinn. Weigern wir une aber beffen, fo ichagen fie uns gering und berauben une, gleich ale ob es feinen Ronig und herrn mehr gabe." Ueberall entbrannte ber Rampf gwifden ben Bifofen ale ben Beamten ber Rrone und ben territorialen Gewalten. Es war ein Rampf, ben ber Konig wollte, und in bem er mit ben Bifchofen enblich boch ben Gieg gewann.

Reich Logariti fich, medie Sreflung to die fonigliche Anpelle einnicht, die Entfung des Erphischofe Brun. Dolfcon sie auf das wissolichtliche Leben der Zeit jedt wertiger anregend wirfte als in dem Tagen der Einenen, da Heinrich die Wissischlich nur schätzer, wereich fie sich wumischer sie Teat umb Kriefte, war der moch der wissische Singlere Die jung willighe Einfluß der Angelle in fletem Wachstelm der geine Die jung was Keirfer meilt aus den erhen Geschieckeren, die sich die jein der was was keirfer meilt aus den erhen Geschieckeren der füllt, in denschaften wanitätzern Albe des Geschigs bildeten, wurden ist in alle sien Wissischen der wanitätzern Albe des Geschigs bildeten, wurden ist in alle sien Wissischen der Gemblägen erzogen, in denschaften Geschäftsformen geides; in Biesig über. So bus sing ihnen die Wissisch der Schieße, um der Wissischer in Bebus sing ihnen die Wissischer Schieße, um der Wissischer in Bebus sing ihnen der Schieße aus der Wissischer von Allem de dem Wissischer der Schieße und der Wissischer von Allem auch dem Missischer der Schieße und werden der Schießen von Allem auch dem Missischer der Schießen und der Wissischer von Allem auch dem Missischer der Schießen der verenenden. Schaffig hat der Schießen was

lichfeit, um ihr Babirecht ju fcuben, gwar nach bem Tobe ihres Bi ichofe eine felbftftanbige Babi getroffen, aber taum jemale bat Seinrich fie anerfannt; gewöhnlich nahm er ben Bewahlten bann in feine Rapelle auf und beforberte ibn fpater ju einem anbern Bisthum. Ran fiebt, es mufite ibm bort erft gleichsam ber Stempel aufgebrudt werben, ber bie Bifchofe bes Reichs fennzeichnete.

Boll von Rlagen find bie Quellen ber Beit über bie tiefen Gin griffe, welche fich ber Ronig in Die Brivilegien ber bifchoflichen Riv den erlaubte, aber noch bei weitem fdwerere Unflagen werben über Die torannifche Sarte erhoben, mit ber er bie Rlofter bes Reiche to formirte qualeich und beraubte. Maffenhaft entgog er bas Riofterver mogen feiner bisherigen Bermenbung und machte es feinen faatlichen 3meden bienftbar; auf bie gewaltsamfte Weife griff er in bie immen Berbaltniffe ber Rioftergeiftiichfeit ein, inbem er ale Reformator auf-Befonbere maren es bie großen und überreichen Abtelen bes Reiche, auf Die er fein Mugenmert richtete, aber auch fleinere Stiftungen bat feine Sant erreicht.

Die fromme Reigung bes gebnten Jahrhunderte hatte gang befonbere bie Rlofter begunftigt. Unermeffliche Reichthumer waren ihnen von ihren Stiftern binterlaffen ober nachber augefloffen; einen febr be beutenben Befit von gand und Leuten hatten fie an fich geriffen, bet überbies oft burch besonbere Privilegien von ben Reicheiaften be freit mar. 3mar ftellten manche großen Abteien ihre Bafallen und Minifterialen jum Reichoheer und brachten alljahrlich ein Geibgefdml bem Ronige bar, aber anbere berfeiben, wie bas gludliche Rorvei, waren gang von folden Dienften befreit, und im Gangen ftanben bie Leiftungen ber Rlofter in feinem Berhaltniß ju ihren gewaltigen Ginfunften. Diefe murben por Allem fur ben Unterhalt ber gabireichen Monche und Ronnen verwendet, welche hinter ben Rloftermauern ein ge machliches Leben führten, bas fich von bem weltlichen faft nur burd feine großere Corglofigfeit unterfcbieb. Das Regiment in blefen Rio ftern war mehr ale milbe, und es war nicht ju verwundern, wenn fich ftillere Raturen, Die an bem Baffenlarm ber Beit fein Gefallen fanben, begludt fühlten, wenn fich bie Rlofterpforte ihnen öffnete und fie ihre Tage fortan in feilger Befchaulichfeit und gludlicher Dufe, abgefdieben pon biefer mirren Belt, perleben fonnten; perliegen bod oft felbft bie vornehmften Berfonen, von ben Reigen biefes ftillen unb babei boch nichts weniger ale armen lebens angezogen, gern bie Beit. Unleugbar mar es, Die Riofter batten in einer wilbbarbarifden Beit bie letten verglimmenben Runten ber Runft und Biffenfchaft gewahrt, fie batten jur Reubelchung bes firchlichen Lebems bas Ihre belgetragen, und mit bem Aufschwung bes beutschen Wolfe war in
ibem mancher große Entschluß gereit, grade von ihnen aus wene vor
Allem bie Missen im Worben und Diene betrieben. Ber bie Tage bes
diedes waren an ihnen nicht oder wible Bolgen vondiergegangen; Uebernuss, Ueppligkeit, Jansfluch und Umbächigfeit herrischen off in ihren
Rauen, und bie alten Dednungen waren meist mit der Regel bes heiligen
Bendeit der Bergessenklich in derzeichen. Eine Respertebens fonnte nößig erischene, aber bie Alt, wie sie heinrich
wähöster, ih darum nicht miber auffällus.

Die Maagregeln Beinriche begannen balb nach bem Unfang felner Regierung. Die alte und berühmte Abtel Berefeld murbe querft burd tiefelben betroffen. Econ im Jahre 1004 murben ihre Guier ibr jum Theil genommen, Die Brivilegien ihr entzogen, manche Monde vertrieben. 216 im folgenben Jahre ber 216t ftarb, murbe Bobbarb, ben wir ale 21bt ju Altaich und Bertrauten bes Ronige bereits haben fennen lernen, auch bie Leitung bes Rloftere Berefelb ibertragen, um bort bie ftrenge Monderegel berguftellen. Er eroffnete ben Brubern fofort, bag fie fich entweber in bie Bflichten ihres Belübbes ju fugen ober bie Rloftermauern ju perlaffen hatten. Runfjig gingen von bannen, nur zwei ober brei blieben; boch febrten aus Roth fpater bie Deiften ber Musgeschiebenen gurud und fügten fich nun in ben Billen bes fremben Abis. Drbnung und Sparfamfeit führte Gobhard in ben Saushalt ber Abtel ein, regelte bas leben ber Monche und nahm es in fcharfe Bucht. Erop ber Berlufte bes Rloftere wußte er boch bie Berhaltniffe fo gludlich ju regeln, bag man eine neue Bluthegeit beffelben von ihm batirte. Den Abfichten bes Ronige batte er auf bas Befte entfprochen, und balb barauf übertrug ibm biefer auch Die Mbtei Tegernfee. Dann traf ein vernichtenber Streich bas Johannisflofter ju Dagbeburg, Die Stiftung Ditos I.; ber 216t wurde abgefest und bas Rlofter in eine Bropftei verwandelt. 3m folgenben Jahre hatte Reichenau ein abnilches Schidfal wie Berefelb; auch bort verließen faft alle Monche bas Rlofter. Die Stiftung bes Biethume Bamberg im Jahre 1007 toftete funf Abteien an einem Tage ihre Gelbftfanbigfeit. Gelbft Rulba murbe nicht verfcont, obwohl es bem Ronige im Unfange feiner Regterung wefentliche Dienfte geleiftet hatte. Der 216t wurde im Jahre 1013 abgefest und bem Abt Boppo von Lorich bie Mbtei übertragen; Die Buter berfelben murben gerftreut; bie Donche jogen von tannen, und bie leeren Rloftermauern murben mit Loricber Monchen befest. Gin Sabr fpater traf ein nicht minber harter Schlag Rorvei, bie altefte und reichfte 216tei in ben fachfifden ganben. Beinrich fam felbft borthin, um bie Reform einzuleiten. 216 er ben 216t vorläufig feiner Amtethatigfen enthob, brach ein offener Aufftand unter ben Monden aus, in Folge beffen ber Ronig fieben von ihnen in ben Rerfer merfen lief. Diefe Strenge wirfte fur ben Mugenblid, boch nicht nachhaltig. Schon im folgenben Jahre mußte ber Ronig abermale nach Rorvei geben. Ale er ben Abt fest abfeste, verließen alle Monche bis auf neun bas Rio fter und fehrten in bas weltliche Leben gurud. Ginem Lorfcher Dond Thietmar wurde bie Abtei übertragen und ibm befohlen mit aller Strenge bie Regel berguftellen. Rur langfam fam er bamit jum Biele, und bie Rorveier Monche vergagen bem Ronige nie feine Satte. Much Memleben, Die berühmte Stiftung Ottos II., murbe arg beim gefucht, ber 26t entfernt, bie Donche gerftreut und bie Guter gu ber fcon reformirten Abtei Berefelb gefchlagen. Richt minber verlor Gernrobe, ber Mugapfel Marfgraf Geros, feine Freiheit und Gelbft ftanbigfeit und murbe mit einem anberen Ronnenflofter bem Stift Queblinburg untergeorbnet.

Andessen datten, während der König auf seine Wesse des keiteben im inneren Deutsschaus erformitze, allerdings die Bestend der Eluniacenser dereiche Leichtingen ergriffen und machten dort unaushalle jame herschichtte. Es war aber nicht der König, der dass dem Kinsig sich sondern der Griff stieteich wom Berbun, der Gohn seine Godden der die Bede Little III. so wader gegen die Angriffe Königk bestand verkelbeigt datte.

Graf Friedrich hatte feine Jugend in friegerischen Thaten ver



lebt und fich ben Rubm erworben, mannhaft und tuchtig feine Graffchaft verwaltet ju haben. Aber es ergriff ihn in fpateren Jahren eine fowarmerifche Unruhe inmitten bes weltlichen Treibens; burch Bilgerfahrten nach Rom und nach Berufalem fuchte er fie umfonft ju fillen und faßte enblich ben Entichluß in ben geiftlichen Stand gu treten. Er legte feine Baffen ab und begab fich nach Reime, um bort feine Abficht auszufuhren. Sier fant er in einem jungen ausgezeichneten Rlerifer, Ramens Richart, einen Gefinnungegenoffen. Beibe befchloffen fich nicht mehr ju trennen und reiften vereint nach Chund, um mit bem 21bt Dbilo bas Seil ibrer Geele ju berathen. So febr fie es munfchten, wollte fie Dbilo nicht in Clund aufnehmen, fonbern gebot ihnen ausbrudlich nach Lothringen ju geben, um bort bie Strenge ber Regel ber Belt por Mugen ju ftellen. Mus fleinen Anfangen, meinte ber fluge Ubt, fonne Großes ermachfen. So begleitete Richard feinen Freund nach Berbun, und Beibe traten in bas Rlofter bes b. Bitonus (St. Baaft) ein, bas ein irlanbifder Abt bas male leitete. Das freiere Regiment bes Irlanbers murbe ben von ben ftarren Cabungen Clume erfüllten Monden balb genug anftofig. Schon bachten fie baran bas Rlofter wieber ju verlaffen, als ber Irfanber ftarb und Richard ju feinem Rachfolger ermablt murbe. (1004.)

Gebr balb gogen bie ftrengen und boch gludlichen Reformen Ris darbe in G. Bitonue bie allgemeine Aufmertfamteit auf fich. Das Rlofter fullte fic, Schuler ftromten ibm von allen Geiten gu, bie Biichofe von Berbun, Lutiich und Cambran unterftuten bie erfolgreiche Birffamfeit bes frangofifchen Abte, ber ebenfo fromm ale gewandt und weltflug auch bie Gunft ber Dachtigen fich im hoben Grabe gu emberben mußte. Ronig Robert von Flanbern, Martgraf Balbuin bon Alanbern und fpater auch Konig Beinrich gogen ben ausgezeichs neten Dann - man batte ibm ben Beinamen "Gottesbulb" gegeben - baufig ju Rathe und wetteiferten ihm bie Glofter ihrer Reiche ju übergeben. Ginundzwanzig Abteien erfannten gulest Richard als ihren Dberen an und bilbeten gleichfam eine Congregation, Die fich nach ben Berichriften ber Cluniacenfer regelte und in bem nachften Bufammenhange mit Cluny ftanb. Richard brauchte Gehulfen gu feinem großen Berfe, und feinen thatigeren Mitarbeiter fonnte er gewinnen, als einen jungen Beiftlichen, mit Ramen Boppo, ber aus bem frangofifden Alanbern ftammte und nach einer Wanberung uach bem gelobten Lante in einem Rlofter bei Reims bas Monchegelubbe geleiftet hatte. Muf einer Reife lernte Richard ben begabten Rlofterbruber fennen und Giefebrecht, Beid, ber Raiferzeit, 11.

nahm ihn mit sich nach Leichringen, wo Poppe dann im Sinne ber Elwiniacosser, mit Viden größen Ersolge wister wis sich namentlich bie Gunft Heinrichs gewann, ber ihm im Jahre 1000 bas Albeter Suble und wenige Jahre spikter auch S. Marimin bit Trier, die reichten Abteine Bothingens, übertrug. Mit Kestigteit be gann Poppe seine Reformen bier, und troß ber ärgertlößfen Austriett, ber mit ben übermuchig wie Anden zu bestehen hatte, sehe er feb bed endlich vorch. Das waren die ersten, so sogenschen Ansinge wührt gerierber dumiacenssisier entlich wer der Absential vor die Arten er feb bed entlich burch. Das waren die ersten, so sogenschen Ansinge wühr greisenber dumiacenssisier der fehren in Deutschand, die sich mit den aus einer andern Quelle entspringenden Bestrebungen Heinriche alle balb berührter.

Riemand tann ameifeln, bag in bem Berfahren Seinriche gegen Die Rlofter Blan und Bufammenbang mar. Er felbft giebt bies mu erfennen, wenn er in bem Gingange einer Urfunde fagt: "Rad Bottes Orbnung muffen bie geringeren Blieber bem Saupte bienen, und fo haben wir ben Befdluß gefaßt, bie fleineren Stifte ben gro-Beren ju unterwerfen." Dag aber lebiglich bas Intereffe firchlicher Orbnung, wie es bier icheint, ben Ronig bestimmt habe, ift burchaus in Abrebe ju ftellen. Unwiberfprechliche Beugniffe liegen vor, bag bie Reformen qualeich eine coloffale Beraubung ber Rlofter gur Rolge batten und bag uber bie maffenhaft eingezogenen Rlofterguter ber Ronig jum großen Theil fur bie 3mede bee Reiche verfügte. Com Thietmar, fo geneigt fonft ben Ronig in bas Licht eines frommen Regenten au ftellen, giebt bies au und brobt mit bem gottlichen Strafgericht fur bas begangene Unrecht. Das weltliche Bebaube, meint et, bas auf foldem Rirchenraub begrundet fei, tonne nicht auf bie Dauer befteben. Bieles von bem eingezogenen Rirchengut ift allerbinge ber Rirche wiebergegeben, inbem es ber Ronig fur treue und aufopfernbe Dienfte ben Bifchofen ichenfte, Manches ift auch an bie Rlofter ju rudaefommen, wenn fie fich reformirt batten und ibre Ergebenbeit burch Rriegebienfte und Belbgefchenfe an ben Zag legten; aber febt Bieles ift auch fur immer in weltliche Banbe gerathen. Go mußte noch in ben letten Lebensjahren Beinriche bie Abtei St. Marimin auf einmal 6656 Sufen, nabe an 200,000 Morgen ganbes, berge ben, mit benen ber Raifer ben Bfalggrafen Chrenfrieb, ben Bergog Beinrich und Grafen Otto unter ber Bebingung belehnte, baf fie fortan bie biober von ber Abtei geleifteten Rriegobienfte übernahmen.

Es ift eine ber merkwurdigften Urfunden, burch welche Seintich in feinen letten Lebenstagen ber reformirten Abtel Fulba bie Graffchaft Stobbenftat übertrug. Wer, ber bas Berfahren bes Konigs

Mit einer abnlichen Ironie fagt er in berfelben Urfunde: "Die Rirden mußen Chate befigen, benn wem mehr gegeben ift, pon bem fam auch mehr verlangt werben." Denn mahrlich, er verlangte viel win ben Rirchen und Rloftern bee Reiche. Unaufhörlich mußten bie Bifcofe und Mebte ibm Sof . und Rriegebienfte leiften, meiftentheils bm Unterhalt feines Sofes bestreiten; theils waren fle ju bestimmten Belbbeitragen verpflichtet, theils mußten fie ihm größere Gummen unter bem Ramen von Gefchenten geben. Bie erregte es feinen Born, wenn fie in folden Dienften fich faumig ermiefen! Raft ein Bunber mar es, wenn einer mit leeren Sanben gu ihm gu tommen magte. In flate Rampfe mit ben weltlichen Großen bes Reichs verwidelt, mußten fie jugleich vor Allem bie Laften ber auswartigen Rriege tragen. Gie maren recht eigentlich bie Beamten bes Ronige, feine Minifter, feine Relbherrn und Gefanbte. 3ft es ba ju vermunbem, wenn fie bie Bflichten ihres geiftlichen Umis, tros aller Reformen bes Ronias, aus ben Mugen verloren, wenn bei aller Freigebigfeit beffelben boch bas Bermogen ihrer Rirden bie fcmerften Ginbugen ttitt. Benige Beiftliche maren bem Ronige bienftwilliger ale Gras bifchof Tagino und murben reicher von ihm belohnt; und boch erflarte fein Rachfolger, bag er bie fcmere Burbe feines Amis nur beshalb auf fich genommen habe, um bas gang ericopfte Ergbisthum Dagbeburg vor bem völligen Untergange ju retten. Dan fieht, wie es volltommen ber Babrheit entfpricht, wenn ber Ronig fagte, er habe bie Burbe bes Regimente fich baburch erleichtert, bag er fie auf bie . Chultern ber Bifchofe malate. Und in welchem anberen Lichte erfcint boch felbft bie Freigebigfeit bee Ronige gegen bie Rirche, wenn

<sup>\*)</sup> Datth. 24, 12.

man weiß, bag er nahm, indem er gab, ja oft boppelt und breifach nahm!

So beherrichte heinrich bie Kirche, indem er ihr scheindar biem als er, den ihr Wilmende den Stichen nannte und ber man in Torficer Kiefter den Beinamen des Mönchsvaters gab, hätte et unternehmen birfen, so gewaltiam in die Privilegier um de Beinamen den Beinamen um der Beinamen der Mönchsvater der Beinamen der Bein

Dit Richten entging es bem beutichen Rierus, in welche abbangige Stellung er von ber weltlichen Bewalt gerieth. Die Er fenntniß bes Biberftreite ihres geiftlichen Umte mit ben Dienften, welche ber Ronig von ihnen beanfpruchte, ber Schmerg uber bie Ber wendung bes Rirchengute ju weltlichen Zweden, ber Unmuth über ein Saupt, bas ben Liutigen ihren blutigen Gogenbienft vertragemäßig verburgte und bie Miffion erfterben ließ, find ihnen mabrlich nicht er fpart worben. 21ber es war ihnen bod unmöglich, fich bem Dienft und bem Billen bes Ronigs auf bie Dauer ju entziehen. Das Ronigthum mit ber faiferlichen Gewalt burd bie Ditonen perbunben, batte einen überirbifden Glang in ihren Mugen gewonnen; fie faben in bem Ronig nicht allein ben Gefalbten bes Berrn, fonbern folechtbin ben Statthalter Gottes auf Erben, "ben Bicarius Chrifti." Dauem ber Biberftand gegen fein Gebot mar in ihren Augen Auffebnung gegen Gottes Ordnung. Richt Bifchof Urnulf allein war ein berebter Bertreter bee leibenten Geborfame; noch viel einbringlicher prebigte bie gleiche Lehre ber biebere Thietmar von Merfeburg. Heberbies maren Die Bifchofe in ihren Rechten und ihrem Bermogen überall von bem Reib und ber Sabgier ber weltlichen Großen bebroht. Bo follten, wo fonnten fie Beiftand erwarten, ale bei bem Ronig ? Und lag nicht in ihnen felbit, nachbem ihr weltlicher Ehrgeig langft erregt mar, ein Trach. ten nach zeitlichen Ehren und Bortheilen, bas ben Abfichten Seinrichs auf balbem Bege entgegenfam? Wenn bie Freigebigfeit bes Ronige ihnen auch meift ein Rapital bot, von bem er Bine uber Bine verlangte, batten fie es nicht boch abnen follen, bag einft Beiten tommen murben, wo fie einen lohnenberen Gewinn von biefem Rapital erzielen murben?

Wie bem aber auch fein mag, Seinrich hatte bennoch fein leichtes Spiel mit ben beutschen Bifchofen, bie neben bem Intereffe bes Reichs

auch bas ihrer eigenen Rirchen fehr wohl fannten. Bornehmlich fügten fich bie alteren Bifchofe ber ottonifden Beit fcmer in bas fcarfere und anspruchevollere Regiment biefes Konige. Rur allmablich gelang es ihm, fich ben vielgewandten Bermvarb von Silbesbeim gang ju gewinnen. Den ftaatoflugen Beribert von Roln, ber fich in feinen fpateren Lebensjahren bes Rufe großer Beiligfeit erfreutel, beobachtete ber Ronig, obwohl ihm berfelbe manche wichtige Dienfte erwies, boch ftete mit vollig begrundetem Distrauen. Erft im Jahre 1021 wurde eine aufrichtige Musfohnung bes Ergbifchofe mit bem Ronig berbeigeführt, und ber Biograph Beriberte malt mit lebhaften Farben aus, wie ber Ronig in ber Stille ber Mitternacht au bem einfam im Bebet machenben Ergbifchof gefommen fei, fich ihm ju Rugen geworfen und unter Thranen um Bergeifung feiner Coulb gebeten habe. Bir wiffen bereite, welche Sartnadigfeit Beriberte Bruber, ber Bifchof von Burgburg, ben Bunfchen bes Ronige lange entgegenfeste. Wir miffen ferner, wie es Beinrich unmöglich mar, ben Ctartfinn feines Bettere , bee Bifchofe Megingaub von Gidftabt, au In ber ihm eigenthumlichen Beife gab biefer munberliche herr oft bem Ronige ju erfennen, bag er fich ale ein Dann neben ihm fuble. 216 Beinrich einft vorüberging und bie anberen Bis fchofe fich ehrerbietig por ber geheiligten Berfon bes Ronigs erhoben, blieb Megingaub figen; man tabelte ihn beshalb, er aber antwortete: "36 bin fein alterer Better, und bie Schriften ber Beiben, wie bie Bibel gebieten, bas Alter ju ehren." Gin ander Dal, ale ber Ronig auf bem Bege nach Regensburg in Gichftabt einfehren wollte unb bie gewohnte Berpflegung fur feinen Sofftaat vom Bifchof beanfpruchte, fuhr biefer ben foniglichen Boten barich an, ber ihm auseinanberfeste, mas ber Sof an Bein gebrauche. "Couft!" fagte er, bein Berr ift gang von Sinnen. Bie foll ich ibn verpflegen, ba ich taum felbft genug fur mich habe! 3ch war feines Gleichen von Ges burt, aber er hat mich ju einem armen ganbpfarrer beruntergebracht und verlangt nun noch, ich foll ihm feinen Sof bewirthen. Bober foll ich fo viele Ruber Wein wohl fchaffen? 3ch habe nur ein eingiges fleines Sag, bas mir mein lieber Bruber, ber verteufelte Bifchof von Augeburg \*), jum Degbienft fchidte. Beim heiligen Willibalb! auch nicht ein Tropfen bavon foll ibm in bie Gurgel fliegen." Der Bifchof fchicite bem Ronige alebann einige Stude Tuch, bas man ba-

<sup>\*)</sup> Brun, ber Bruber bee Ronige, mar gemeint.

male gu Eichftabt in großer Menge machte. "Tuch," ließ er ihm meiben, "fonnen bie Eichftabter Bifchofe eber geben, ale ben foniglichen

Sof verpflegen."

Aber felbft mit ben Bifchofen, bie Beinrich felbft eingefest, batte er oft einen ichmeren Stant. Bielleicht ftanb Reiner ibm naber, als Meinwert, ein reicher, bem toniglichen Saufe verwandter fachficher Rlerifer, bem er im Jahre 1009 bas verarmte Bisthum Ba berborn übergab, welches biefer theile burch fein eigenes Bermogen, theils burch eine lange Reihe glangenber Schenfungen bes Ronige ju einem ber reichften Stifte Deutschlanbe erhob. Riemand galt mehr im Rathe bes Ronigs ale Meinwerf, Riemand biente ibm baufiger am Sofe und im Rriege, und Riemand empfing größere Bergunftigungen; und boch bebachte er unablaffig mehr bas Bohl feiner Rirche, ale bas bee Reiche. Go erfinberifch und gewaltfam ber Ronig im Berauben ber Rirche mar, noch erfinberifcher und gewaltfamer war Meinwerf, um bas Reich ju Gunften feines Bisthums au pfunbern. Um bes heiligen 3medes willen erlaubte er fich wieberholentlich offe nen Diebftahl an feinem Ronige und Freunde. Der Biograph Deinwerfe ermubet nicht, alle bie rauberifden Streiche feines Selben gegen bie Majeftat bes Ronige mobigefallig ju berichten. -

Co wies einft, ale Ronig Beinrich bas Beifnachtefeft in Baberborn feierte und bas gewohnte Opfer auf bem Altare nieberlegte, ber Bifchof entruftet biefe Gabe gurud und verlangte ftatt berfeiben einen prachtigen Ronigehof in Beftfalen, auf ben er lange fein Augenmert gerichtet batte. Der Ronig ftraubte fich, ben habalerigen Bifchof ju befriedigen, gab aber boch enblich nach und legte bie Schenfungeurfunde auf bem Altare nieber. Da jubelte ber Bifchof laut vor Freude uber feinen Gieg : "Gott und alle Beiligen," rief er, "mogen bir lobnen." Der Ronig aber fuhr fcmergereigt fort: "Und Gott und alle Beiligen mogen bich ftrafen, baf bu jum Schaben bet Reiche mir bas Gut beffeiben ju entwenben nicht rubeft." Der Bifchof achtete wenig ben Born bes Ronigs, boch fcmang er bie Schenfungeurfunde und rief! "Seil bir, Beinrich, fur biefe That wird bir ber Simmel offen fteben! Geht, ihr Glaubigen, foldhe Opfer find Gott bem Berrn angenehm!" - Es war bei berfelben Belegenheit, baf Meinwert einige trachtige Schaafe fchlachten und von bem gell ber ungebornen gammer bem Ronige einen Mantei funftiich bereiten ließ, ber wie von Marbelpelg ichien. Die Sofleute entbedten bie Gache und faben in bem Schaafpels eine Berhobnung bes Ronige. Diefer feibit ftellte ben Bifchof jur Rebe; ber aber behauptete und lief burch Gadverftanbige erweifen, bag ber Mantel von großem Berthe fei. "Um beinen fterblichen Leib ju fchmuden," fagte er jum Ronige, "habe ich mein armes Bisthum geplunbert, habe ich bie Domberren und bie Urmen bes Stifte, bie mit ber Bolle biefer Schaafe befleibet, mit ihrer Mild und ihrem Fleifche genahrt werben follten, um bas Ihre betrogen; boch bafur wird einft Gott von bir Rechenschaft forbern, wenn bu nicht Alles erftatteft, mas bu meiner Rirche entwogen." Der Ronig lachte und fagte: "Sabe Ich jemale beiner Rirche etwas genommen, fo will ich es vierfach erftatten." Er ftellte fofort eine neue Schenfung bem Bifchofe aus. - 216 m einer anbern Beit Deinwerf bem Ronige einen außerft foftbaren Mantel grabegu raubte, fuchte fich biefer, wohl wiffenb, bag bem Bifchofe ben Raub wieberabgu. jagen unmöglich fei, boch auf feine Beife ju rachen. Er mußte, bag Reinwert in ber lateinifchen Sprache nicht fattelfeft war; besbaib benutte er eine gunftige Gelegenheit, um mit Sulfe eines Ravellans in beffen Degbuch bei ben Borten pro famulis et famulabus (fur bie Diener und Dienerinnen) bas fa auszufragen. Um folgenben Tage verlangte er, ber Bifchof folle eine Deffe für feine verftorbenen Eltern lefen. Corglos betete ber Bifchof querft pro mulis et mulabus (fur bie Maulefel und Maulefelinnen) unb verbefferte erft nachher feinen Brrthum. Er entging baburch bem Spotte bes Ronigs und bes Sofes nicht. "Bur meinen Bater und meine Rutter," fagte Beinrich, "follteft bu beten, und nicht fur bie Dauler." Der Bifchof brobte ibm mit bem gottlichen Born und ließ feine Buth minbeftens an bem Rapellan bes Ronigs aus, ben er geißeln ließ und bann feinem herrn gurudfanbte.

Noch anhere wunderbare Dinge von Meinwerts Archfillig aum singe erzibit der Bisgrand beiffeten; ist würden unglandisch fichen, nieße und nicht eine Urtunde heinriche seicht einen tiefen Blief in besche Beröhltniß werfen. Im Jahre 1017 schert der Konige an der nicht eine Urtunde spart in der Anderschaft und besche Archfille und Ernübe sagt er im Efingange: es gabe ein gedoppleise Wefen mit Munde, ein mämtlich-befersfigenbet und ein weichlich-eichendes; isthes wochen Geiste bei sich zeitlich ernügent, doch ausgestellt gleichlichendes inkehne eine Gelind bei sich von den Geiste bei sich zeitlich geracht dam der Gelind bei der Konigen. Bod abschaft wert nicht der einer hier Gedentung odlagent. Woch albeit dam der Schaft vereinfare, hobe er beite Gedentung odlagent. Woch albeite fam der Schaft vereinfare, hobe er beite Gedentung odlagent. Woch albeite fam der Schaft vereinfare, hobe er beite Gedentung odlagent. Woch aben den der Schaft vereinfare, hobe er beite Schaft vereinfaren der Verein der Schaft vereinfaren der Verein der Schaft vereinfaren der Verein d

er über alle Ansechnungen seiner Wibersacher erhebt und auf bas Reichfte belohnt, wie er selbst erflart, bamit es Anbern ein Sporn zu gleicher Diensmilligfeit und gleicher Treue fei.

fitmenft, der Weg, den der Konig zu wandeln fatte, war über aus dernemvoll. Sich niegende sam ihm eine aufrichtige Gingabe an die Interffen der Reiche und der Ration entigegen, sellen selft der der Bischofen. Taussendigen Sonders ernechten gen, wo Milde genährt um mit dem Aufgebung der Sichiede ernechsen, dem met der Grischen Schiede eine Geraften, dem mie dem Aufgebung der Sichiede eine Geraften, dem met der Grische Grieben der Grische Grisc

Sein ganges Dafein brachte Beinrich ben Sorgen ber Berrichaft um Dofer. Gin franflicher Mann, gonnte er fich boch feinen Mugenblid Rube, wo es galt ben Feinben bes Reiche zu begegnen. Bom Rorben gum Guben, vom Often jum Beften flurmte er im Rriegewetter mit Blibes, fcnelle einher, oft unter ben größten Befdwerben bes Rorpere. Rinberlos ubte er bie Bflichten feines Amte mit einer Treue und Gemiffeuhaftigfeit, wie fie nicht oft bei Berrichern ju finden ift, Die ihr Reich einer blübenben Rachkommenicaft binterlaffen. Unverbrüchliche Kreunbichaft und uneigennutige Treue bat er felten gefucht und noch feltener gefunden; nur mit feiner Gemablin mar er ftete ein Berg und eine Geele. Das Glud, bas ihm Anfange lachte, mar ihm nicht immer getreu; aber bas Unglud erprobte erft recht feinen Berth. Da bat ibm auch bie Welt nicht mehr ben Boll ber Bewunderung verfagt. Leicht mochte ber Unmuth über bie enblofen Duben eines burch frobe Stunden felten erheiterten Dafeine ihn gumeilen befchleichen, aber bauernb bat er fich nicht feiner Seele bemeiftert. Roch in feinen fpateren Jahren munfchte er fich unter feinen leiblichen Gebrechen und ben Sorgen ber Berrichaft ein langes Leben. Er liebte bie Freuben eines ritterlichen Mannes. Gern marf er fich in bie Sipe bes Rampies, Die Baibluft lodte ibn, ritterliche Spiele maren feine Berftreuung. Seine Sofhaltung überbot an Bracht und Glang Alles, mas jene Beit fannte; nicht ber Chalif gu Bagbab, meinte man, fei von gleicher Berrlichfeit umftrafit.

## 6.

## Beinrichs zweiter Rrieg gegen Boleflaw Chroben. Die Febbe mit ben Luxemburgern.

<sup>\*)</sup> Seintid II, wurde dien Bulle Aufl Gugens III, vom 14. Mary 11.46 fannisset und seine Gebeine vom Blichof Geberhard am 13. Juli 1147 seier lich erseben. Schon Banft Gestellin III. bachte baran, auch Amsiguntens Namen in den Seilligenselnber der remissen Riche aufzumehrn, und Innecent III. wellschiebe und eine Bullen feines Bergangere. 3. April 1200 ben Millen feines Bergangere.

100

Rebel verhüllen die machtige Gefalt Bolfflaws , des Glorreiden" bem Blide bes forglamen Forschere. Unter ben Zeitgenessen feine Bolfs hat Bolfslaw feinen Herbe feiner Abaten gefunden, und die polnische Sage und die friedliche Legende hoden sieher fein Bildern seine feiten nigelle, abet er Raidnafts der Deutschen um Böhnen; die alteste Chronit der Polen, saft ein Jahrhundert nach feinem Tode geschrieben, zeigt schon beutlich die Spuren sagenhafter Fortbildung und legendenariger Umschmidtung.

Dit großen Bugen malt biefe Chronif in Boleflaw ben ritterliden Beroe einer friegerifden Ration. "Bo," fagt fie, "follte man ein Enbe finben, wollte man aller Burgen Boleflame gebenten ? Bofen ftellte ihm 1300 gepangerte Ritter mit 4000 Schilbfnappen, Gnefen 1500 Ritter mit 5000 Rnappen, Breelau 800 Ritter mit 2000 Rnappen, Gierg 300 Ritter mit 2000 Rnappen. Debr Ritter hatte Bolen bamale, ale jest Rnappen; mehr Rnappen, ale jest Bewohner. Und auch ber ritterliche Gaft war bem Rurften willfommen; er ehrte ihn mit bem Ramen eines Ronigefohne, feffelte ihn burch Freigebigfeit an feinen Dienft und erfeste ibm reichlich ieben Berluft, ben er in bemfelben erlitt. "Ronnte ich ihn vor bem Tobe fcuten, wie feiner Armuth helfen," pflegte er ju fagen, "ben Rachen bee Tobes wollte ich mit Golb fullen." Go jog er aus mit ben polnifden und fremben Rits tern gegen bie Bohmen und Dabrer, bie Cachfen und Ungern, bie Boms mern und Breugen; und fein Feind hielt ihm Stand. Bor Muem fampfte er mit bem machtigen Baren ber Ruffen, ale biefer ibm feine Schwester jur Che verweigerte. Da umlagerte er bas große Riem, bas ihm alebalb feine Thore öffnen mußte. Lachenb jog er fein Schwerbt und bieb bamit in bie golbene Pforte. "Co mabr jest mein Comerbt biefe Pforte burchbohrt," rief er aus, "foll in ber nachften Racht bes Ronige Schwefter meine Buble fein." Dit reider Beute fehrten bie Ritter von biefen und anbern flegreichen Bugen beim, und ber glangenbfte Sof umftrablte ben tapfern Fürften. Biergig große Tafeln maren bort taglich fur bie Berren gebedt, viele fleinere fur bas Gefinde. Die Sofleute gingen nicht in leinenen Ritteln und wollenen Roden, fonbern in feibenen Gewanden und golbbefetten Belgen. Die Ebelfrauen waren mit Rronen und Retten, mit Urms banbern und Salbaefdmeiben, von Gbelfteinen bligenb, fo überbedt, baß fie ber Stute bedurften, um nicht ju finten. Das Golb galt bamale in Boten bem Gilber gleich, und bas Gilber murbe wenig geachtet." Go fchilbert ber Chronift Bergog Boleflaw und feinen Sof. Aber mit biefen beroifden Bugen bes Bilbes mifchen fich anbere, ber firchlichen Legende entlechnte. Auch davon weiß der Chronift zu won. melden, wie Boletlam der andächighte Chrift, der gescherdunfte Sohn ber Kirche war, wie er die Wichhofe seine, deren nannte und fich in lierer Gegenwart nie zu sesen vogle, wie er der Water der Witten um Basslen, der gerechtelte und mitches Ablete, der teue Errund und Basslen, der gerechtelte und mitches Ablete, der teue Greund und Beschen, des gerault, soll er gefagt haben, derfimmere ihn mehr, als eine vertenen Burg einen Beiche Alles in Allen zie ist fin al Ideal eines chriftlich rütterlichen Königs, das der Chronist in Bolessau dare bereiten.

Bie anbere ift bas Bilb, bas bie beutschen Beitgenoffen und befonbere Thietmar von Merfeburg von biefem Furften entwerfen! Bei ibnen ift Boleflam ein rober Tprann, ber fein Bolf mit Scorpionen gudtigt; ein Bolf freilich, bas gleich einer Seerbe von Rinbern ober ftodifchen Efeln nur mit Gewalt fich regieren lagt. Wer bie Faften nicht balt - fo ergablt Thietmar - bem laft Boleflam bie Bahne aus. fclagen; wer Ungucht treibt, wird öffentlich entmannt und verftummelt. Und bod ift er felbft gang in Lufte verfunten. Salt ibm feine Beiftlichfeit biefelben por, fo eilt er mohl bie ihm auferlegte Bufe au leiften, aber eiliger noch fturat er fich in neue und fchlimmere Gunben. Dit Unbant lohnt er ben Deutschen bie Boblibaten, Die fie ibm und feinem Bater ermiefen; unablaffig finnt er auf ibr Berberben, felbft in ben Beiten bes Friebens. Gin Menfch ohne Ereue und Glauben, voll taufenbfaltiger Rante, ber verfchmittefte Berführer, perbantt er feine Siege mehr ber Beimtude, ale ehrlicher Tapferfeit. Er ift eine Beifel bes Berrn, um bie Gunben bes beutiden Bolfes au ftrafen. Bobl bem, ber bem Rachen bes Lowen entrinnt !

1007. bei; mehr burd hinterlift als im offenen Rampfe war er ben Dents fchen fo lange gefahrlich. Aber bas fah ber ehrliche Thietmar nicht, baf freie und hohe Gebanten in biefem Barbaren lebten, bag er Thaten vollführte, emigen Unbenfens werth, ein großes Reich aus bem Richts fouf, feine Ration mit ritterlicher Tapferfeit und beroifdem Muthe erfullte, bag ein ebler Stolg und bas Bewußtfein großer Erfolge feine Selbenbruft fcmellten, bag er enblich ber Borfampfer bes abenblanbifden Chriftenihume in einer Beit mar, mo bie Diffion bei ben Deutschen ju erfterben begann. Ber anbere mar es, ale Boleffam. ber bem beiligen Abgibert bie Bege zu ben beibnifden Breugen bereitete? Ber anbers, ber bann Abalberte Schuler Brun von Querfurt und feinen Gefahrten Schut und Forberung angebeihen ließ, ale fie bie Miffion im Diten fortfesten. Und ale auch Brun und feine achtgehn Begleiter an ber Grenge Breugens und Ruglands ben Dartyrertob fanben (14. Februar 1009), ba mar es wieber Boleflam, ber ibre Reliquien bemabrte und ehrte.

Bolen war mit feinen großen Gumpfen und bichten Riefermoals bern bamale ein armes, fdmach bevolfertes ganb. Dit Reib fab Boleflam auf Die Berrlichfeiten und ben Reichthum bes icon von feiner Sobe gefuntenen Bohmene. Daffenweife ichleppte er auf feinen Briegegugen Befangene fort, um mit Leibeigenen Die oben Stride feines weiten Sanbes ju bevolfern. Die Rraft bes Reiche beruhte lediglich auf bem friegerifden Surftenthum, bas fich über ber alten Gemeinbefreiheit erhoben und bie gange Summe ber Bewalt an fich geriffen batte. Da gab es fein Lebnemefen, feine geiftlichen und weltlichen Immunitaten , feinen Gelbftherrichaft übenben 21bel, feine auf ihre Privilegien trogenbe Rirche. Alle Dacht mar in ben Sanben bes Lanbesherrn. Er mar ber alleinige Rriegsfürft, ber alleinige Richter, ber alleinige Batron ber Rirchen und Rlofter; es galt fein Bille, fein Intereffe, fein Gebot, ale bas feine. Mit feinem hochftrebenben, friegerifden Beift hatte Boleflam bie Gglachta, Die Freien bes Bolfe, Die Berren bes Grundes und Bobens, erfullt; fie bilbeten fortan ben eigentlichen Eriegerftand ber Ration, obwohl ber Furft auch bie Smeten, Die ginspflichtigen Bauern, jum Beere entbot. Die Gelachta biente gemeinbin zu Roß; ihre Bewaffnung mar cob, meift führte fie nur Bogen und Bfeil. Mus bem Sinterhalt furchtbar, von bem verfolgenben Feinde faum ju erreichen, ftanb bie Gglachta boch nicht leicht einem maffengeubten Reinde im offenen Relbe; nie bat Boleflam gewagt, fich mit ben beutfchen Rittern in einer Felbichlacht gu meffen. Das gange polnifche gand hatte Boleflaw in Rriegeverfaffung gebracht. Die Burgen waren bie Mittehunstle ber Begirte; bie Burg- son, gesten (Caskellane) die höchsten Beamten, sie versiedigten die Bernezen, sichtet die Krieger dem Herugeg zu, hielten aber auch zuglech in schnen Namen Gericht umb sammetten ihm die Setzeren. Die Hauptabgabe, die Storga, bestand aus einem Naag Budjen und einem Naaß Hielte die Horize der Heruge Naaß Hielte die Heruge die Heruge Naaß Hielte die Heruge die Heruge von der Bergeleg abguliesern; sie hatten nur biezenigen zu leisten, die von dem Burgdienst besteit waren, und voar zur Verpfigung der Bachmansschaften bestimmt. Es sud die Einsichungen Heinrichs I. in den fählsschen Marten, auf bestieben verpflaugt.

In ber Ginbeit und aufammengehaltenen Graft feines Panbes hatte Boleflaw bie Mittel gefunden, bas Reich feines Batere nicht allein por ben Ungriffen ber Ruffen und Bohmen ju ichuben, fonbern noch neue' und großere Eroberungen au biefem Reiche bingugufugen. Coon beberrichte er Bommern und bas weftliche Breugen, Schleften, Chrobatien und Dabren; fein Beift mar erfullt von ber Wee eines großen, driftlich-flawifden Ronigreiche. Schon glaubte er fid feinem Biele nabe, ale er bor wenigen Jahren bas Laufiger Land und Bobmen erobert batte; ba batte er bem beutiden Ronige bie Bafallenpflicht verweigert und felbft um eine Rrone in Rom geworben, Aber ber Bofener Friebe batte alle feine ftolgen Soffmungen vereitelt, ibm feine letten Groberungen entwogen und ibn felbft wieber um Dienstmann bes Reichs gemacht. Gin fcmerer Schlag; boch Die Graft und ben Muth bes Mannes hatte er mit Richten gebrochen. Dit Unwillen trug er bas ibm auferlegte Jod und barrte verlangend ber Stunde entgegen, mo er es von Reuem abichutteln fonne.

Die Beit fam früher, als er emartet hatte. Die Bohmen und brutigen, von Affang an von dem Beseiner Strichen wenig befriedigt und in flater Burcht vor der Rache ber Bolen schwechd, rubten nicht cher, als bis sie des Beich abermals gegen ihn in Bohffen schwei der Freibeit im Jahre 1007 zu Begensburg Dieten schere, erfchie nen Gesande werden ber Bohmenberge, wie von der Mustigen, vor ihm med besthereten Runde zu hachen, die frei des dermals mit den gestährlichen Auftanen umginger auch ihre Bolfter sinde er durch Gelber micht langer siehen, wenn der Bohmen fir die Textue derrestellen incht länger siehen, wenn der König nicht sofert zu den Bassen Bohmen der Bohmen der in der unterweisen hatte, was der Musbend eines neuen Krieges im Diten nichts weniger als erwönsigh, aber nachhem er und Weite der nichts unterweisen hatte, was der Musbend eines neuen Krieges im Diten nichts weniger als erwönsight, aber nachhem er mit Gere Greich er Geschen Gestelle aus gestelle gegrieben das erwönsight, aber nachhem er mit Gere der Geschen der Geschen der der Geschen der der Geschen der Gesch

1807. brobenben Abfall seiner wichtigsten Bundesgenossen vorbeugen zu matsen und entidließ nach zum Geschause, um seinem Schwigerander bie Artagas Hermann, ben eidbam Bosselgunden, um seinem Schwigerander bie Artagas erstärung zu überbringen. Bergebens versuchte sich Bosselstan vor Mackraufter wegen der gegen ihn erhobenen Beschubligungen au rechtsettigen; Sermann haute seinen anderen Auftrag als Arte. Robbsedbrungen nahm Bosselsaw ben Kampf an: "Christian sein Ausgerfried er and, "wood ich jehr ihm, et ich wiede Bullen". So begannt der Kampf von Reuem, umd fein geringes Glück war es für den Polen, daß der König nicht seich liem jehr entgegenziehen sonnte, da er bereich Alles Men krieg gernieden fonnte, da er bereich Alles Men krieg gegen delbulm vorbertrieth datte.

Der Ronig hatte bie Leitung bes polnifchen Rriege bem Erge bifchof Tagino übertragen, aber bie tuchtigften Rrafte bes Reiche gegen Rlanbern gerichtet. Rur laffig griffen bie fachfifden Berren einen Rrieg an, ben fie niemale gewollt und gewunfcht hatten. Bei ber Abmefenheit bes Ronigs fehlte überbies ber rechte Sporn und Trich in allen Dingen. Go überichmemnite Boleflam mit feinen Reiterichagren unbebinbert bie Marfen und brang bis jur Elbe bei Magbes burg por, ebe fich noch bas fachfiche Seer gefammelt batte. Er nahm bie Burg Berbft ein und fuhrte bie Bewohner bes umliegenben Landes, bie fein Schwerbt verschonte, maffenweife gebunden in bie Gefangenicaft, Enblich trat ein fleines fachfifches Aufgebot gufammen und ging uber bie Elbe. Boleflam jog fich jurud, wurbe aber nur langfam von ben Cachfen verfolgt. 2018 fie bie Suterbogt porgerudt maren, bielten fie bei ihren ungureichenben Rraften bie weitere Berfolaung bes Reinbes nicht fur rathfam, und auf bie fdmachvollfte Beife lofte bas Seer fich auf, mabrent ber Bole fich abermale in ber Laufis feftfeste und Bausen einfchloß. Bergebens ichidten bie Belagerten Boten über Boten an bie fachfifden Großen, vergebens eilte Marfgraf Bermann felbft gu ihnen und befdmor fie, ber wichtis gen Sefte Beiftanb ju leiften; Riemand regte bie Sand, und Bauten mußte enblich bem Bolen übergeben werben, ber ber tapferen Befanung freien Ubug mit ihrer Sabe gemabrte. Dit Bau-Ben fam bas gange Milgenerland abermals in bie Gewalt bes Bolen, ber fo in ber Dber : und Rieberlaufig aufe Reue feften guß gefaßt batte. Der Ronig empfant fcmer genug biefe Rieberlage und forberte bie Cachfen auf, in gebubrenber Beife bie Comad ju rachen, aber wirfungelos verhallten feine Borte bei ber Abneigung, Die fie einmal gegen biefen Rrieg empfanben.

Der König hatte indeffen Balbuin überwunden und hatte jest felbft ben

polnischen Arieg angreisen können, wenn nicht gerade in biesem Aus 1000. genblid innere Jerwürfnisse ausgebrochen waren, die, tief in die Wers hälmisse seiner Gamilie eingreisend, zugleich die Ruche des Reichs auf das Acuserste gefährbeten.

Die Bruber ber Ronigin ftrebten fichtlich barnach, bie Regierung Beinriche zu einer glangvollen Erhebung ihres Gefchlechtes zu benunen ; ihre Abfichten fanben aber ben entichiebenften Biberftanb in ber Arneigung bee Ronige gegen eine Sauspolitif, wie gegen febes ber Rrone gefährliche Bachothum ber Gefchlechter. Schon mit Unwillen batte er es gefeben, ale Dietrich, ber tuchtigfte Bruber ber Ronigin, fich ohne feinen Billen und unter großen Unregelmäßigfeiten im Jahre 1006 bee bifcofficen Stuble pon Det bemachtigt batte; aber ale biefer nach bem Tobe bes Ergbifchof Liubolf von Trier (um Dftern 1008) bie Bahl feines fungften Brubere Abalbero, ber faft noch im Rnabenalter fanb, in Trier burchfeste, mar ber Ronig feft entichloffen, fein Ginfebungerecht nachbrudlich geltenb ju machen und bem Chrgeis feiner Schwager einen fraftigen Damm entgegenzuseben. Eron aller Bitten ber Ronigin und bes Bergoge Beinrich von Baiern verweigerte er ihrem Bruber bie Inveftitur und übertrug bas erles bigte Ergbisthum bem Degingaub, einem Geiftlichen bes Dainger Eraftifte.

Aber Abalbero wollte fich im Bertrauen auf ben Ginfluß feiner Ramilie nicht fugen. Er bemachtigte fich ber Pfals in ber Stabt. amang bie Lebnemanner bee Stifte ibm ju bulbigen, gewann fich burch freigebige Bertheilung bes Rirchenguts einen machtigen Unbang, feste Erier in Bertheibigungezuftanb und brach bie Dofelbrude ab. Much bie Trierer gebachten ihr Bablrecht ju fduten und fcbloffen fich ihrem ermablten Bifchof an. Der Ronig jog beshalb mit einem fleinen Seere, balb nach bem Bfingftfeft 1008, bas er in Roln gefeiert batte, gegen feinen aufrubrerifden Schwager und bie emporte Stabt. Die Umgegend murbe vermuftet und bie Stabt eng eingeschloffen; aber fie unterwarf fich bem Ronige nicht, ber alebalb nach bem Rhein gurudeilte, um großere Streitfrafte ju fammeln. Dit biefen rudte er von Reuem por bie Stadt, bie er vom Auguft bis jum Rovember belagerte. Enblich mußten bie Trierer fich fugen und bie Stabt übergeben; nur bie Bfalg hielt fich noch, obwohl ber Sunger arg in ihr mus thete. Bergog Beinrich, icon ben Berrath im Bergen, verheimlichte bie Bebrananif ber Befanung, bie ibm nur ju gut befannt mar, gefliffentlich bem Ronige und vermochte ibn fogar, berfelben freien Ubgug ju geftatten. Go war ber Sieg bes Ronige nur ein halber. 216 er bie Stadt verließ und Degingaub gu weihen, Abalbero aber au ercommuniciren gebot, verfprachen bie Trierer, mas fie nicht zu balten gebachten. Raum mar bas Beer bes Ronige abgezogen, fo nahmen fie abermale Abalbero auf, ber fich auch mabrent ber folgenben 3abre in ber Stadt behauptete, mabrent bee Ronige Erabifchof feinen

Sit ju Cobleng auffchlagen mußte.

Trier, furs porber pon ben Rormannen beimgefucht und faum fich erholenb, batte bie fdmerften Berlufte erlitten. Und batte es fich nur um Erier gehandelt! Aber ichon hatte fich ber unternehmenbe Dietrich von Des offen auf Die Geite feines Brubere und ber Ems porung geftellt, und balb legte auch Bergog Beinrich, ben ber Ronig in Lothringen gurudgelaffen hatte, feine Untreue flar an ben Tag. Das gange Saus ber Luremburger mar gegen ben Ronig in ben Baffen; ber innere Rrieg griff immer mehr und mehr um fich und erfcbien um fo bebenflicher, je weiter fich bie Familienverbindungen biefes Saufes burch Lothringen und ben Elfag erftredten. Bornehmlich murbe Lothringen ber Schauplat eines langen verheerenben Rriegs, und feufgend gebachte man bort ber golbenen alten Beiten.

Rachbem ber Ronig bas Beibnachtefeft ju Bobibe gefeiert und 1009. in ber Kaftenzeit fich wieber an ben Rhein begeben hatte, eilte er nach Schwaben, um bas obere Deutschland por einem Ginfall Bergog Beinriche ju fduten. Denn bereite ging biefer mit bem Blan um, nach Baiern gurudgutehren, um auch bier ben Aufftand gu entgunben. 2016 ber Konig Schwaben gefichert und ju Mugeburg Dftern gefeiert hatte, 20a er im Mai nach Regensburg, wohin er einen großen Lanbtag befdieb. Dogleich bie baierichen Grafen und herren bem Bergoa Beins rich einen Schwur hatten leiften muffen, baß fie innerhalb breier Jahre fich feinen anberen Bergog erwählen wollten - ein Gelobnis, bas ihnen ber Ronig ftreng verwies -, brachte es boch ber Ronig burch Drohungen und Berfprechungen babin, bag fie bem Bergoge abfagten. Der Bruber ber Ronigin wurde feiner Bergogthums entfleibet, und ber Ronig felbft übernahm von Reuem bie Bermaltung bes Lanbes. Bon Baiern begab fich ber Ronig nach Sachfen, aber nicht um ben Rampf mit bem Bolen aufzunehmen, fonbern um vielmehr bort ein Seer ju fammeln, bas er nach Lothringen führen fonnte. Gelbft bie Liutigen mußten ihm bierbin folgen. Im Commer jog er bann mit gros Ber Beeresmacht gegen feine Schwager aus und richtete ben Sauptangriff biesmal gegen Des, bas Bifchof Dietrid) vertheibigte. Auf bas Entfetlichfte litt bie Umgegend ber Stabt; bie Saufer bafelbft murben niebergebrannt, ein Rlofter von ben beibnifchen Liutigen geplindert, die Acker gerfiert umd die Weinberge verweißtet. So 100. och fies gib Avolf, das Soo om den Dientlittuten bes Seifiste ohner Wermeissen in die Krene zogen und der betreich ihren Unterfall fuchen. Denmod ergab ish die State nicht nicht, umd der Seinig mußte endlich die Bedagerung ausgeben. Much in anderen Gegenden Solgtingens wurde in die Gemanner und im Herbeit geschweit, die die Geschiede die Ausgeben des der Solgtingsten und ein der Arbeit der Arbeit, der die Geschiede die Ausgeben des der Solgtingsten und ein der Solgtingsten und ein der Solgtingsten und ein Ausgeben der Solgtingsten und der Solgtingsten und beim der Solgtingsten d

Babrent biefer lothringifden Sanbel batten fich auch in Sachfen alle Banbe ber Orbnung geloft. Die grauelvollften Rebben maren ausgebrochen, vor Allem in ben öftlichen Marten. Marfgraf Berner von ber Rordmart ftanb in alter Feinbichaft mit einem Grafen Debi, gegen ben er jest aufe Reue bie Baffen ergriff, ibn auf ber Land. ftrage überfiel und erfchlug. Martgraf Gungelin von Deigen befriegte fich mit feinen Reffen, bem Martgrafen Bermann und beffen Bruber Edarb. Dit bem Darfgrafen Gero von ber Dftmarf lebten bie fachfifden Bifcofe in Renbe und permufteten fein ganb. Der Rrieg mit Boleflam ichien faft pergeffen. Stand biefer boch mit ben fachfifden Berren aus fraberer Beit meift in enger Berbinbung und mit Dehreren berfelben fogar in naber Bermanbtichaft; wie hatten fie ba bei ibren Sanbeln untereinanber fich in einen Rampf fturgen follen. beffen Aufnahme fie niemale gewünscht hatten? Es ift feine Frage, baß Biele von ihnen mit bem Feinde bes Reiche niemale ihre alten freunts ichaftlichen Berbinbungen abbrachen; Debrere maren bem Ronige fogar megen verratberifder Umtriebe mit Boleflaw bringenb verbachtig.

Darin lag die Slafte des Polen, daß er seines Bolets und Landes vollfdmumen herr war, während heimrich in feinem eigenen Kriche unablissig mit widerfriedenden Genotlen zu famplen hatte, die theils mit dem äußeren seinde im Einversähndniß pandelten, theils doch feine Ersche ersteichterten. Ungachtet der weit überlegenen Serreitträsse hierer Verbindete gelunden, die dam zuger den hätte er nicht andere Berbindete gelunden, die dam ausge den Hohmen erreise zu Gegnem des Bolen machte. Es war ausge den Abbimen umd Liutspen, die den Ausberlaß des Aamples beredigssicht hatten, vornechmisch der Koding Setehan von lüngern, der wohl mehr aus Burcht wer der währsche der Ausberach des Gegreichen Rachbarn, als aus verwandtssightlicher Jumeigung zu seinem Schwager die Wassen, als aus verwandtssightlicher Jumeigung zu seinem Schwager die Wassen. 1000. gigen ben Holen ergriff. Die Pefchaffenheit unferer Quellen werhindert uns, die Kämpfe Eenhans im Gingelen zu verfolgen,
aber nur aus diesen in erstärtlich, daß Bolessan damals, wo
ihm an den deutschen Grenzen faum irgendwo ein nemendwerther Wisterpland entgegentart, nicht größere Bortschrifte machte.
Er begnügte sich, Bauhen und die laufhischen Warten befest
zu halten, ohne die Gles zu überschreiten. Machtschaften dwahbt
er seine Massen ohne die die deutschlich gegen die Ungern, denner er die
Schonalet – wir wissen nicht genau zu wecker gelt- entits und
so die Grenzen seines Reichs von den Karpathen süblich gegen die
Donau vorrifter.

Ronig Beinrich batte beichloffen, Die ihm von feinen Schmagern gegonnte Baffenruhe ju einem neuen ernften Rampf gegen bie Bolen au benuten. Doch niuften guvor Orbnung und Friebe in ben fachnifden Marten bergeftellt werben. 3m Unfang bes 3abre 1010 murbe über ben Martgrafen Berner Gericht gehalten, feine Mart ihm abgefprochen und Bernhard, bem Gobne bes fruberen Martherzoge Dietrich, ertheilt. Balb barauf traf ein noch fcmereres Gefchid ben Martarafen Gungelin; wegen Lanbfriebenebruche und auf bie unerwiesene Unfchulbigung bes Lanbeeverrathe murbe er in Retten geworfen und Deigen balb barauf bem Marfgrafen Bermann übertragen, ber fo bie gange Mart feines Batere wieber pereinte. Mart. graf Gero hielt ber Ronig fur binlanglich burch bie Bermuftung feines Lanbes beftraft. 216 fo bie Berhaltniffe ber Marten von Reuem geordnet und ein Unfdlag Boleflams, fich ber Burg Meifen au bemachtigen, vereitelt war, begab fich ber Ronig nach Baiern, boch erließ er noch juvor ben Aufruf ju einem Eriegezuge gegen bie Bolen, au bem fich bas fachlifche Seer im Quauft fammeln follte und an bem er felbft Theil gu nehmen verfprach.

Bau der bestimmten Krift sammelte sich das sächssche gere dei Bau ber bestimmten Krift sammelte sich das sammt felle ten sich ein. Der König übernahm selbs bie Leitung des Herens Gie man auserückte, verkandelte man noch einmad mit dem Kribe, derege Bernhard und der Prophi Baltisand von Wagebeurg nurden an Boleslaw als Gesandte abgeschiet, aber unwerrichteter Sache kehren sie hein, da sie des ind werens der ihr der bei den ber den be kauft ihr Doch samm der bei der b

fcbloß, ber Ronig follte mit bem Ergbifchof unter ber erforberlichen 1010. Bebedung über bie Elbe gurudgeben, ber übrige Theil bes Beeres aber gegen bie Dber vermuftenb vorbringen. Boleflam hatte bereits bas Land bis jur Dber geraumt und hielt Glogau befest. Ungefahrbet tamen baber bie Cachfen bis por biefe Refte, an ber fie in auter Orb. nung vorüberzogen, bann aber burch bas land ber Milgener ben Rud. weg antraten. Die Bolen verlangten im Bertrauen auf ihre überles gene Babl nach einem Ungriff; Boleflaw bemmte feboch ihren friegeris fchen Ungeftum. "Das Beer, bas ibr febet," fagte er, "ift freilich flein an Babl, aber reich an tapferen und auberlefenen Briegern. Greife ich es an, fo bleibe ich, flegend ober beflegt, fur bie Bufunft gelahmt, ber Ronig wirb aber balb ein neues Beer um fich fammeln." Go wurbe ber Beimzug bes beutichen Beeres vom geinbe nicht beunrubigt. Rur beftige Regenguffe bielten ibn auf, bod fam man ohne ethebliche Berlufte bis an bie Elbe. Die Bohmen jogen nach Saufe : Die Sachfen festen bei Strebla uber ben Strom und eilten bann froblodenb nach Merfeburg, mo fie ber Ronig, bereits von feiner Rrantheit genefen, freundlich empfing. Baren auch nicht große Center Stege gewonnen, fo mar both Boleflam noch einmal aus ben Elbgegenben, bie er bereite ale fein Eigenthum anfah, gurudgewiefen.

Den Ronia beichaftigte ber Gebante, Die gerftorten Burgen in ber Laufis ungefaumt berriftellen, bod riefen ibn wichtige Gefcafte balb nach anberen Ceiten. Rachbem er bas nachfte Welbnachtes und Ofterfeft 1011. in Franten verlebt und bann in Regensburg langere Beit Sof gehalten batte, begab er fich im Unfange bes Monate Juli nach Daing, wohin er einen Reichstag berufen hatte, auf bem er bie Streitigfeis ten mit feinen Schmagern pollig beltulegen hoffte. Soweit fam es freilich auf bem Reichstage nicht, boch wurde abermale ein langerer Baffenftillftanb gefdloffen, ben bie Luremburger inbeffen foledit genug bielten. 216 ber Beriog Dietrich von Dberlothringen, ber Bifchof Beimo von Berbun und anbere Bifchofe von Daing fortritten, murben fie ploblich bei Dbernheim von ben Luxemburger Brubern Seinrich und Dietrich mit ihrem Unbange \*) aus einem Sinterhalt überfallen und unter ihrem Gefolge ein gewaltiges Blutbab augerichtet. Rur mit großer Gefahr entfamen bie Bifchofe, mabrent Bergog Dietrich fcmer vermimbet in Gefangenschaft gerieth und bas Leben nur feiner Bermanbtichaft und fruberen Freundichaft mit ben Luxems

7 \*

<sup>\*)</sup> Rach fpateren Rachrichten foll and Bfalggraf Chrenfried bei biefem Anichlage mit ben Luremburgern verbundet gewefen fein.

2011. turgern donfte. Erft nach längere zeit ward er gegen Geiseln in Freiheit gefest. Diefer Strich ber Schwäger bes Konigs, sich unter schwe zu den ausgeführt, bewegte alse Gemüther; noch ein Jahr-hundert nachset erählte man ihr da voon, und im Sprichwort würschen nich Freunde nach Dernschien fommen. Were ber

18. Jafi. König, ber sosser ju Exibur bas unerhörte Ereigniß ersußr, unterbrückte mit seiner gaugen Seefensäarte ben Ummust über bas berwegene Unterrebenen. Mich gegen seine Schwöger, bie er boch noch gütlich zu wersöhnen bosste, wollte er jeht ble Wassen ergreisen; seine Gebanken waren wielmehr auf die Beendigung bed bossissische Geine Gebanken waren Wielmehr auf die Beendigung bed bossissisch die Berndigung bed bossissisch auf die Berndigung der B

tigte fich fofort mit ben Borfchrungen gu einem neuen Feldzuge gegen 1012. Boleflam. Roch im Januar ließ er Lebufa, eine alte Refte im Laufiberlande, \*) bie Ronig Beinrich I. hatte gerftoren laffen , von fach. fifden Rriegemannen berftellen. Der Umfang ber Stabt, Die einft ein Sauptort ber Benben gemefen mar, mar febr bebeutenb, nur nothe burftig murben beebalb bie weiten Befestigungen erneuert und etwa taufend Mann ale Befatung in ibr gelaffen; bennoch hoffte ber Ros nig bier einen wichtigen Stuppunft fur weitere Unternehmungen gefunten zu baben. Unbere bachten bie Sachfen, bie überbies nicht wenig entmuthigt murben, ale bath barauf Bergog Jaromir, bieber bes Ronige treuefter Berbunbeter, von feinem Bruber Ilbalrich ents thront, fich nothgebrungen ju bem Bolenbergog flüchtete. Aber ber Ronig betrieb unverzagt ben Brieg, jugleich eifrig bemubt, fich noch por Eröffnung beffelben feine inneren Feinbe ju gewinnen. Deshalb ging er jest noch einmal nach Lothringen, wo er bas Dfterfeft ju Lutich feierte, und wenigstens foweit brachte er es, bag Bege ber Berftanbigung eröffnet murben; ein großes Reft ber Berfohnung hoffte er 6, mai bei ber Eimveihung bes Bamberger Dome begeben ju fonnen. Much

<sup>\*)</sup> Best ein Dorf zwifden Dahme und Schlieffen; man fiest noch beute bort Refte ber alten Balle.

101

3m Commer 1012 mußte fo ber Ronig gegen feine Comager und gegen ben Bolen ju berfelben Beit aufe Reue bie Baffen ergreifen. Er felbft begab fich nach Lothringen; ale Statthalterin in Cachfen ließ er feine Gemablin jurud und übertrug bie Rubrung bee Beers bem Grabifchofe Baltbarb. Der Rrieg in Lothringen brebte fich abermale, wie im Jabre 1009, um bie Belggerung von Det. Eng murbe bie Stadt vom Ronig eingeschloffen gehalten, und bie Roth in berfelben flieg enblich ju folder Sobe, bag fie fich bem Ronige eraab. Die Freude über biefen Erfola ftimmten inbeffen bie Radrichten, bie ber Ronig por Des aus Sachfen empfing, bebeutenb bergb. Begen Enbe bes Monate Juli hatte fich bas fachfifche Beer bei Belgern an ber Gibe gefammelt, aber unter Borgeichen ber übelften Art. Eribifchof Baltharb erfrantte unerwartet und ftarb balb barauf; ber 12. Muguft. Gefinnung bes neuen Bohmenbergogs glaubte man nicht trauen gu burfen; ber Bund mit ben Liutien lofte fich : Mauche ber Cachien felbft. wie ber abgefeste Martgraf Berner und Gdarb, ber Bruber bes Marfgrafen Sermann, ftanben offentunbig mit bem Bolen im Bunbe. Da fant felbit ben Beften ber Duth, und bas Seer lofte fich auf. ebe es noch bie Elbe überichritten hatte. Inbeffen fiel Boleflam aufe Reue in bie Laufit ein und belagerte Lebufo. Da bie Gibe ploglich weit austrat, ichien es ben Cachien unmoalich, bie Burg zu entfeben; fie murbe am 20. Muguft erfturmt, geplunbert, in Brant geftedt unb bie gange Befatung niebergebauen. Das Laufiter und Milgenerland fiel wieber vollftanbig in bie Sanbe ber Boten; bie Cachfen begnugten fich Deißen und bas Glbufer ju fichern.

Im September tektre ber König nach Sachjen zuridt umd ordnete fogleich mit fester hand bie gernitteten Berchaltnisse ber Seinen. Mit dem Liutigen stellte er auf einem Landbage zu Armeburg
bas gute Bernehmen ser. Der schwächssiche Sorzeg Jaromit, der sich
won dem Bolen jetz zu dem Könige stüderte, frud am Hofen inicht die
erwarteie Aufnahme. Es wurde ihm zum Berebrechen gemacht, daß er
dien balersiche Kriegossaar, die ihm zur Bederdum glerchen war,
den Bolisse des Königs hatte niedermessen lassen, weil sie sich mit

Indeffin fatte der König eine große Sonode auf den 11. Roventer nach Coblenz berufen, um nun auch mit geiftlichen Wählen
feine immern Keinde zu bekämpien. Er feldb begab fich in die Mitte
der Bischofe, umd diese hechfolossen, wos er von ihnen verlangte. Dem
kliche Diensch wurde bis zu siener Unterstung das Wesseller unterstagt und alle Röchelen mit dem Baume bedrocht, wenn sie dem
Könige noch serner den Gehorfam versagten. Der Berluft von Weis, und beiser Schlichen Beschelen werfagten. Der Berluft von Weis, und beiser Genossen Beschwaren erhölds in der Tabat Diertich und feine Genossen, Beschwaren der der der der der der sich eine Genossen der der der der der der der der könige noch seiner Schlichen zu buffen. Er beschieb sie end Mainz vor seinen Richterfuhl, wo sich auch Ginige von ihnen kettlen, Berzeisbung erbaten und erhölten; selbs Bischof Diertich macht seiten Fiedern mit dem Könige. Gingelne der Röckellen deutgen sich sie sich auch jeht noch nicht, aber sie vertrochen sich sowe ihn der keinen und erregten sich dem und erschaft sich vom der gener der den und erregten sich dem Ungeschlich zum erne Beschapfisse.

trieben hatte, bem beutschen Keinig abermals das Schwedt jur Kirche wa. vor. Große Geschenke brachte er dem Könige dur; größere empting er als Gegengade umd überdie jeme Lünder, nach derem Zeisz et lange getrachtet batte, das Laussgerfand umd das Lamb der Wilizener, als Legen Kriche. Sie gingen so pavar nicht dem Reiche, wohl ader den Deutschen von die hen den der den der den eine nicht den kriche. Die gingen so pavar nicht den Reiche, wohl ader den Deutschen der in sechsche kriche ihnen einst noch deließ. Es war nicht der erwänsichte, das Ampfec, das enging dem Völligk der einschrichte Eudschen des des des des des Volligks der des Kriche und der Volligk der des Kriche und der Unterfachen.

Alls bie beiben alten Gegner, bie ruftigften Kriegefürften ibrer Beit, im Merfeburg ichieben, wanden fich ihre Wege weit aubeinander. Bolefilm jog gegen ben unflischen Bern, Seinrich wondte feine Schrifte über bie Albern, um von bem Rachfolger bes heiligen Betrus bie Kalifertwe zu embinaren.

7

## Beinrichs II. Romergug und Raiferfronung.

Im Jahre 1006 erfehen einst, wie erzischt wich, tem Könige ein enterbuldiges Eraumgesche. Ge war ihm, als sie ir im Rollege be beiligen Emmeram zu Regensburg und bete am Grabe seine Geberes, bed Riches Bollschang; biefer selhs aber zu ihm und vereite ihn auf eine Schrift, an ber nuhen Waud. hier fanden nur die zwei Worte geschieden: "Na af sech ein Bade. hier fanden nur die zwei gegensche gegen geschen der gesche der gesche gegen geschen der gesche gegen geschen der gesche gegen der betraff ehreite gegen gesche der Riche zu fahre gesche gegen der gesche Erkeite gegene Traums wiederschaft geschen Erkeit gegene Traums wiederschaft zu gesche Erkeit gegene Traums wiederschaft zu werde Hernisch aus gesche Traums wiederschaft er werde.

So unvermuthet, wie ihm, war diese Erstüllung des Traums seinen Zeitgenossen, wie dem schwäckelnen und kindleim Mann nur ein turzes Erben geweisiges hatten. Mit höhnlicher Brude hatten seine Seine geweisiges hatten. Mit höhnlicher Brude hatten seine die berührtet, der König fonne unmöglich lange regeleren und werbe niemals die Kasisfertone gewinnen. Nur negten.

1018. fichon im gwolften Jahre und flieg ruftig gu ben Stufen bes faiferlischen Thrond binan.

Was aber war es, wos ish gerade damals, als er ben Polentrig faum beendigt, bie inneren Heinde noch nicht volffandig umtenvorfen hatte, bewog nach Wom zu ziehen, um eine Krone zu fuchen, nach ber er tist dass mis den weig lüstern gezeigt hatte? Unfelblar wirften auf seinen Entschuse beensofehr die Berdalinisse Italiens ein, als die innere Lage Deutschands.

Bie fdmere Rampfe' er auch ju befteben batte; er mar bieber entichieben im Uebergewichte geblieben. Boleflaw hatte fich aufe Reue ale fein Bafall befannt; feine inneren Geaner maren theile übermaltigt. theils hatten fie menigftene fur ben Mugenblid bie Baffen niebergelegt; überbies mar in feinem Dienft bereits ein neues Gefchlecht emporgefommen, bas in feinem eigenen Intereffe bie fonigliche Cache vertreten mußte. Berabe in ben letten Jahren batte ber Ronig Belegenheit gefunden, bie erften weltlichen und geiftlichen Burben bes Reichs mit Mannern feiner Bahl ju befegen. 3m Februar 1011 maren rafch nach einanber ber Bergog Bernhard I. von Cachfen und Ergbifchof Billigis von Maing geftorben. Cachfen ging von Bergog Bernhard auf feis nen gleichnamigen Cobn über, auf bem fich bie Treue bes Batere gegen ben Ronig ju vererben ichien. Bu Billigie Rachfolger wurde ber Abt Erfanbalb von Fulba beftellt, ein filler Mond, ber fich ju befcheiben wußte. Roch in bemfelben Jahre ftarb Bergog Ronrab von Rarnthen, ber fieben Jahre lang nach bem Tobe feines Batere Dito bas Bergogthum befleibet batte. Ronrab binterließ einen gleichnamigen Cobn, ber aber noch im Angbengter ftanb. Richt biefem. fonbern miber feine Gewohnheit einem Manne aus einem anbern Saufe übertrug ber Konig bas erlebigte Bergogthum. Abalbero aus bem Befcblecht ber Eppenfteiner, beffen von feinem Bater Martwarb ererbte Graffchaften im Murgthale lagen, wurde ber neue Bergog von Rarnthen. Schon feit einer Reihe von Jahren batte er eine Marfgraffchaft im öftlichen Rarnthen befleibet und burch bie Gunft Ottoe III. und Beinriche II. große Schenfungen und Leben gewonnen. Geine Gemablin war bie Tochter bes Bergoge Bermanne II. von Schwaben, eine Schwefter ber Wittive bes ebenverftorbenen Romrab. 3m 3abre 1012 ftarb and ber junge finberlofe Bergog Bermann III. von Schmaben. Mit ibm enbete ber Mannoftamm ienes frantifchen Saufes. bas einft Ronig Beinrich I. mit Comaben belehnte und bas fich bort unter vielen Bechfelfallen boch juleht im Bergogthum behauptet hatte. Es lebten noch mehrere Comeftern Berwas Bermanne III.; außer

Brigitta, ber Gemahlin Abalberos, und außer Mathilbe, bie fich nach 1013. bem Tobe Bergog Ronrabe in zweiter Ebe mit Graf friedrich, bem Cobn bee Bergoge Dietrich von Dberlothringen, vermablte, lebte noch Gifela, Die altefte Comefter, vermablt mit bem ritterlichen Babenberger Graf Ernft, bem Bruber bes Martgrafen Seinrich von Deftreich. Diefe Frauen, bie Bafen bes Konige, hatten burch ihren pom Bater ererbten Reichthum, burch ihren Ginfluß am Sofe und por 211. lem burch ihre Unfpruche an bie burgunbifche Erbichaft eine große Bebeutung. Es mar Gifela, bie ihrem Gemabl bamale bas Gerjogthum Schwaben gewann; Bergog Ernft, ein gebemutbigter und verfohuter Begner bes Ronigs, zeigte fich biefer Musgeichnung mirbig. Balb banach erlofch mit Bergog Dito von Rieberlothringen ber Mannestamm ber Rarolinger; burch feinen Tob wurde abermale ein Bergogthum erlebigt, bas überbies bei ben befonderen Berhaltniffen bes Ronige von ber größten Bichtigfeit mar. Er übertrug es bem tapferen Gottfried von Berbun, einem Bruber jenes Grafen Friebrich. ber bie Belt verlaffen und bie Cluniacenfer nach Lothringen geführt batte. Ein anberer Bruber, Sermann, war bamale Graf von Berbun und entfaate fpater ebenfalle ber Belt; ber vierte Briter Gogelo mar Graf von Untwerpen. Diefes Gefdlecht murbe fest meithin bas machtigfte lothringens und eine ber fraftigften Stuben ber foniglichen Cache. Um biefelbe Beit erhob ber Ronig, ba bie ergbifcoffichen Stuble von Maabeburg und Samburg erlebigt murben. gegen ben Billen bee Rlerus und ber Stiftevafallen feine Rapellane Gero und Unwan auf biefe erften Bifchofefige bee fachfifden ganbes. Beibe maren Sachfen von Geburt, aber gang in Die Reichspolitit Beinriche eingeweißt; Umwan von Bremen ftanb überbies ale Reffe bee Bifchofe Meinwert von Paberborn in weitlauftiger Bermanbtichaft mit bem Ronige.

So gewiß burch biefe Ernenmungen umd Belehmungen bie Alle fichten bes Zönigs für bas Arich manuligade, förberungen fanden, lo gewiß ernerdten fie ihm boch zu seinen allen Kinden manche neue. Bad in Aarniem geschehen wer, muste ihm die Rachsemmenschafte bed Herzege Dito, das erste Geschecht des spenischem ernögend bed Gereges Dito, das erste Gescheung Gestriebe von Bedringen reizie nicht nur aufs Pauce bei Lurendungsfisch Brüber und ihren mächtigen Schwager, den reichen Greifen Gerhard, bessen die Ausstellen und besten instelle Schwager, den reichen Greifen Gerhard, bessen der bestehen zu erstellt weiteln burch gang Lestingen und den Mitte für ersten kerfeindet ihn auch mit der Rachsommenschaft der ersten Rankesberuge, ble in dem Aressen auch den der bestehen is berfaust gesten. Ge war voraushufeben, daß diese neue Ordnung der Dinge abermals gu schweren imteren Kämpsen sätzen nichte muttet. Die werig aber der eingiliche Amme gemägte, um die widerfrebenden Möchte Guttischande damernd im Jaum gu erhalten, batten die leitem Jahre hinreichend gezielt. Ge der deutsche der für den König einer glauspelleren Steltung, einer höhrern Weles, neuer Kuspielen, wenn die deutsche Konpern. Dine den Gling der Kallerigung war einmal der deutsche Abel nicht dauernd zu deherrischen, wie, ohne sich des Appstigungs zu verschern. der König auch sie deutsche Stellung ihrer den Konter inch sätzer. der Konig dur erichtern, der Konig auch sie geste der der der Willem die red nicht sätzer. der Konig auch sie geste der Konig Deutschaften siehe nicht in der der der der Willem die Lage Deutschaften siehe ist der der der der Willem die Lage Deutschaften siehe ist, die der den der der Willem die Lage Deutschaften siehe ist, die der der Konig um Monterung trieb.

Aber auch bie Berhaltniffe Stallens felbft riefen Beinrich über bie Alben. Go tief ber erfte Bug bes Ronige nach ber Lombarbei Arbuin gebemuthigt hatte, war biefer boch nicht vernichtet und batte fich, fobalb bie Deutschen bie lombarbifden Stabte geraumt batten, wieberum ben Mugen ber Belt gezeigt. Allmablich gewann er bier und ba von Reuem Unerfennung; por Allem in Bavia, bas bie Berrichaft ber Deutschen am Tiefften haßte. Aber gu einer geficherten Berrichaft brachte es Urbuin boch nicht wieber. Die machtigften Bifchofe ftellten fich jest in bie Ditte ber ftreitenben Barteien und benutten bie Bermirrung, um fich felbft ju großerer Seibftftanbigfeit ju erheben. Go ber Ergbifchof Urnulf von Mailand und ber Ergbifchof Abalbert von Raveuna, ber ohne fonigliche Benehmigung feine Burbe nach Friedriche Tobe gewonnen und felbft bann behauptete, ale Ronig Beinrich feinen Salbbruber Arnold, einem naturlichen Cobn Bergog Beinriche, bas erlebigte Ergbisthum übertragen batte. Die fleineren Bifcofe ber Combarbei, am Deiften pon Arbuin bebrangt, fuchten bagegen eine Stube jenfeite ber Alpen gu finben; fie waren bie treueften Unbanger Seinriche und ftellten fich baufig an beffen Sofe ein. Graebene Anbanger fund Arbuin pornehmlich unter bem Abel. Die fleinen Bafallen bes Lanbes hatten von jeber ihr Intereffe mit feiner Gache verbunden, aber auch unter ben machtigften Berren gablte er Freunde. Go fant ein Gobn ienes Marfgrafen Otbert, ber einft Otto I. ben Beg nach Rom bereitet hatte, Otbert II. nebft feinem gangen Saufe mit Arbuin in geheimer Berbindung. Diefer Dibert, einer ber Boreltern bes rubmreichen Saufes Efte, führte ben Titel eines Bfaly und Marfgrafen; feine Befigun-

gen erftredten fich weit burch bie Lombarbei und Tofcana; in Maisland und Genua ftauben ibm bie letten Refte ber grafifichen Gewalt

ju, und nach bem Tobe Bergog Sugos war auch bas Marfgrafen- 1013. thum in Tufcien an Abalbert III., einen Bermanbten feines Saufes, gefallen. Aber icon wurde bie Dacht bes weltlichen Abels in 3talien nicht allein burch bie bifcoffliche Sobeit, fonbern auch burch ben nicht mehr zu bemmenben Areibeitebrang ber Burgerichaften befchrauft; icon fliegen namentlich bie tofcanifchen Stabte gu einer Dacht unb einem Reichthum, weicher bie Marfgrafen immer mehr in ben Schatten ftellte. Bifa metteiferte im Sanbel bereits mit Umgifi und Benebig und vertheibigte fich mit eigener Dacht gegen bie Ungriffe ber Saratenen. Ale Difas Debenbublerin glangte Lucca, ber Gin bes Marfarafen. Much guni mar eine biubenbe Sanbeleftabt, und Riorens tam eben empor. Dit ben tofcanifchen Stabten wetteiferte Benua, am Meiften vorgefdritten in burgerlicher Freiheit, mit feinen Schiffen Die See bebedent. Alle biefe Stabte, bie von ber Uebermacht bes Abele por Muem für ihre junge Freiheit au fürchten batten, bielten bamale beharrlich ju Ronig Beinrich ; feine großere Stabt jenfeite bee Apennin erfannte Arbuine Berrichaft an. Wunberbarer Buftanb, in bem fich Italien befant! Bwei Ronige beberrichten bem Ramen nach bas Land, und inbeffen fuhrte ber Ergbifchof von Mailand auf eigene Sand fein Beer gegen Afti, um bas Gebiet ber Stabt ju permuften, und bie tofcanis ichen Stabte ichlugen balb untereinanber, balb gegen bie Araber blus tige Schlachten.

Und welche Stellung nahm enblich Rom in biefen Beiten ein? 218 Dito III. ftarb, mar es in vollem Mufftanbe, aber nichtebeftomeniger erhielten fich bie außeren Formen, Die er gefchaffen. Das Batriciat und bie Brafectur bauerten fort, nur bag ber alte engherzige Beift bes romifden Stabtabeis fofort biefe Rormen erfullte. Bohannes Grefcentius, ber Cobn bes von Dito III. enthaupteten Grefcentine, bemachtigte fich bes Batriciais. Aber bie nabe Dacht Arbuine furchtenb und bas Chidfal feines Batere bebenfent, hutete er fich boch ben Born bes beutichen Ronigs ju reigen. Er erfannte Beimich ale ben Raifer ber Bufunft an, ehrte ibn burd Befanbtichaften und Beichenfe, fuchte aber angftlich ju verhuten, bag er jemale feine Schritte nach Rom iente. Satten Die allgemeinen Intereffen ber abenblanbifden Rirche Die letten Bapfte erhoben, fo maren es nun abermale bie fleinlichften Rud. fichten, welche bei ber Befebung bee Stuble Betri entichieben. Muf Bapft Gilvefter II., ber am 12. Dai 1003 balb nach feis nem falferlichen Boglinge farb, folgten rafc nacheinanber Johann XVII. XVIII. und Gergius IV., fammtlich Romer von Geburt. Wir wiffen wenig mehr von ihnen, ale baß fie willig Bertzenge bes 1013 Batricius maren ober boch es fein mußten. 216 bann im 3abre 1012 Rapft Sergius IV. und Erefcentius balb nacheinanber ftarben, erhob fich eine Abelefaction in Rom, welche bie Berrichaft ber Erefcentier ju brechen fuchte; an ihrer Spige ftanben bie Grafen von Zusculum. Bei ber Babl bes neuen Bapfte theilten fich fofort bie Stimmen. Die Debraabl entichieb fich fur Benebict, ben Gobn bee Grafen Gregor von Tufculum, einen flugen und hochbegabten Briefter, bem bie Dacht feines Saufes ale Stite biente; Die Bartei ber Erefcentier marf bagegen einen unbebeutenben Menfchen, mit Ramen Gregor, jum Rapfte auf. Gin Rampf entspann fich in ber Stabt gwifchen ben beiben Rapften; bas Glud entichieb fur Benebict VIII., ber nach ber alten Gitte geweißt und gefront murbe. Dit ber Rriegemannfchaft feines Saufes brach er bann bie meiften Burgen ber Erefcentier und ftellte bie papftliche Berrichaft im romifchen Gebiet ber. Dit feinen Brubern Romanus und Alberich, bie fich Confuin, Bergoge und Senatoren ber Romer nannten, theilte er bie Dacht in ber Stabt. Das Batriciat mar feiner Bebeutung nach von ben Erefcentiern auf bie Tufculaner übergegangen, wenn fie gleich ben Ramen beffelben nicht annahmen.

Inbeffen batte fich ber Gegenpapft fluchtig an ben Sof bes beutfchen Konige begeben. Beihnachten 1012 empfing ibn Seinrich au Bobibe. Er perfprach bemnachft nach Rom ju fommen, um bort bie Cache nach ben Bestimmungen ber Rirche ju enticheiben, verbot aber bem Rluchtling junnifden alle Umtebanblungen und nabm ibm bas papitliche Rreus, bae Abzeichen feiner Burbe. Geitbem waren Seinriche Gebanten in ber That auf bie Romfahrt gerichtet, boch mar er nicht von fern gewillt, fich fur bas gebemuthigte Befcopf ber Eres fcentier mit bem ju Rom anerfannten Bapfte in einen Rampf gu fturgen. Bielmehr fanbte er alebalb ben Bifchof Balter von Speier nach Rom, um mit Benebict VIII. über bie Raiferfronung ju unterhanbeln. Balter führte feine Sache mit Gefdid. Benebict, ichon im Befige Rome, murbe von Seinrich ale ber rechtmäßige Rachfolger Betri anerfannt und erbot fich bagegen, bem Ronige bie Thore Rome au offnen und ibn in St. Beter jum Raifer ju fronen. Durch Bertrag und Gibe ficherte fich ber Bapft wie ber Ronig. In abnildher Beife, wie einft Dito ber Große, follte Beinrich jur Raiferfrone gelangen.

Rachbem ber König im Sommer 1013 noch einmal bie rheinisichen Gegenben befucht hatte und gegen ben herbft nach Sachfen gus rudgefehrt war, eilte er mit feiner Gemahlin nach bem oberen Deutsch-

land, wo sich das Here jum Köneruge sammelte. Es war nicht vonfeit zastlerich wurd falft gang vom den Bischefen nussgendei, aber es sche Anterickende, um einen italienischen Keind zu bekämplen, jumal die Wilter dem Könige treu ergeben und alle guter Muche dwaret. Im Winter überstieg man, ohne irgend einem Widerfland zu begegenen, die Allenen Arbuin, dem nach einer neuen Begegnung mit einem derigen, der eine gestellte fich seine fich eine Korfein zurück gesogen und bemüldigte sich seiter, das er gegen eine Grafschaft in deriniche Roche ver herrichaft Salleine für sich und eine Krafschaft in enligen versprach. Wit Berachtung wies unser König das felge Mereiden zurück.

Mavia, wie ergrimmt auch immer gegen bie deutsche Herrkschiefte, finder bet untchforen Rache schnicht gedernteln, ihm ohn zögem bie Apren. Dier feierte der Lönig des Weichnachtöfest von allen Seiten freinter der König des Weichnachtöfest von allen Seiten freintern der Bischieder Beschlichten der Bischieder der Könige von Aber Michael von der Konische Beschlichten Beschlichten Beschlichten Beschlichten Beschlichten Beschlichten Beschlichten Beschlichten Beschlichten Beschlichten, an Schintick Hofen der konische Beschlichten, an Schintick Hofen dermals in Pavia ein und blieb sorten der ungertrennliche Bezeilert von der bieden Aus der beschlichten Beschlichten.

Dipe Arbuins weiter zu achten, feste Heinrich seinen Jug nach zu. Ravenma fort, wochn im Raysk Benediet engagentam. Gine größe Spunde wurde hier im Januar vor Kaifer und Napft gehalten; viele teckelkände der Stiche wurden gerügt, alte Wunden gehalten; viele ter Drömungen in Erimerung gedracht. Der Einderingling Ababbert mußte den erzischsöftlichen Studt von Ravenna räumen und bes Körnigs Bruder Arnold wurde auf bentieben zurückgeführt. An alle Bifchöfe und Arteit Ziallens erging ein Befehl, Bergickniffe über die finnen entfernehenn Kichenglister einzureichen und anzugeden, wie und wann fie diefelden verloren hätten und in voessen fie sich zur zusät bestüben.

Nachem fich bie Synobe aufgeliß batte, eitte Appl Benedie von Schige voraus nach Som, vor er ibm ben glängenden Gingug bereitete. Alls er an den Stufen der Peterefirche den König empfing, läberreiche er ihm als Gefchent einen gedornen Reichspuhef, ein Bild der becherrichen Wich, von foldboren Godfelten in ich finglichenden Kreisen eingeschie und auf der oberen Seite mit einem strabsende Kreisen eingeschie der der der der der der der der der kreise geschwicht. Speinich verfand der einen bes Kreuses auf dem 10.14 Arichsopfel und fosste die Bedeutung der Edesstein als Symbol der christlichen Jugenden. Er betrachtete des Ortschaft und hagte jum Bapft: "Ein simreiches Wert, heiliger Bater! Du hast mir damit unter der Jand eine Leder geken mollen, wie ich zu erzieren sade." Zwarass sehast er albes die Anstein Geschaften einen Bude und nach Elumy zu bringen; sier die Rönde bert, äuserte er, welche der höffart der Welt den Auftragen; der der gewende und auf der Seichande Krauz, allein ihre Bilde zu richten hätten, eigne fich solchen Geschaft under, alb für ihm, der in die Kampfe der Welt verteit sie.

21m 14. Rebruge fant Die feierliche Gronung Seinriche und Runigunbene in St. Beter ftatt. 3m glangenben Buge begaben fich beibe jum Dom, rechte und finte von gwolf romifchen Großen umgeben. Ginen muftifchen Ginn legte man in bie 3molfgabl, wie in bie Urt bes Aufzuge; feche gingen in jugenblicher Tracht mit gefcores nem Barte, feche bagegen ungefcoren und auf Staben geftust. Un ber Pforte ber Rirde trat ber Bapft, von bem romifchen Rlerus ums geben, bem foniglichen Baare entgegen und fragte ben Ronig, ob er ein treuer Schutherr und Schirmvogt ber romifchen Rirche fein und ihm und feinen Rachfolgern in allen Dingen Treue beweifen wolle. 216 es ber Ronig bejahte, öffneten fich bie Thore bes Beiligthums fur ibn und feine Bemahlin. Beibe empfingen fobann nach bem alten Braude ber Borfahren bie beiligen Beiben und bie faiferlichen Rronen. Die Rrone, Die Beinrich bieber ale Ronig ju tragen pflegte, brachte er auf bem Altare bes f. Betrus bar, wo fie uber bemfelben aum bleibenben Unbenfen aufgehäugt murbe. Daß Beinrich anbere Befcente jugleich bem Stuble Betri gemacht habe, wirb nicht überliefert; bod gebachte er, wie bereits ermannt ift, noch am Tage ber Rromung bes Biethume Bamberg und taufchte einige Beffnungen bee Bapfte in Deutschland ein, um fie feiner Lieblingestiftung au übergeben. Es ift faum ju bezweifeln, baß Seinrich bie Rechte bes Bapfts über bas Erarchat in allgemeinen Ausbruden anerfannt haben wirb; aber bies binberte ihn nicht, wenig fpater feinen Bruber Ergbifchof Arnold mit ber Stadt Ravenna und ben Graffchaften im Grarchat gu belebnen, bie fruber bereits Gerbert und ohne Bweifel auch beffen Rachfolger innegehabt batte.

Rocht und Orbning in Rom berunfellen, ließ ber Kalfer feine erfie Sorge fein. Wie die geiftlichen Angelegenheiten auf einer Sons ode gesthnet wurden, so bie weltlichen auf großen Taglichten wor Kalfer und Pappl. Mit seinen mit Beneivie Artigelieuten trach Beihr nich bie Burgen bes diermitischen Webel in ere Managana und balf bem

Die Bestürchung lag nade, das sich Martgard Orbert jest mit einem gangen Alhongs essen für Arbein erstären und bem Kasser ihr ber Somborbei ein schlimmes Spiel bereiten wirde. Der Kasser bei eins deschaft eiligst Kom und betreit burch Aussien nach der Somborbei jurid, wo er das Dierstest ju Pavia seiner. Urbein hatte sich indessen nicht zu rezen gewagt, und selbst Orbert, obwohl ihm der kasier de in Allagursschaften and much dem Arsen Die von Lemello übertrug, versielt sich russig. Dien Gesche glaubte der Kasser kalten verlassen zu sommen. Nachhom er noch die alte reiche Abtet Bobbio in eine hischstige Kirche verwandelt und so auch für Janten eine Wischung der Verwandelt und so auch für Janelten eine mie Sichtum gestisch date, trat er den Rusdeweg an. Im 21. Nach war er zu Werena und feierte das Pflingstift bereits zu Somboro.

Obwohl der Kaifer jahlreiche Gefangene über bie Alpen geführt und von ben lombarbifchen Stabten Geißeln als Burgichaft ihrer Treue mitgefchleppt hatte, erhob sich boch, nachbem er taum ben Ruden gewandt hatte, von Reuem ber Aufftanb. Marfgraf Dibert unb einige anbere Große bee Lanbes ergriffen jest offen fur Arbuin bie Baffen. Gin neuer Sturm brach los, ber fich junadift gegen bie beutschagefinnten Bifchofe richtete. Bifchof Leo murbe aus Bercelli vertrieben, aus Rovara ber Bifchof Beter, ber fich unter ben größten Drangfalen jum Raifer nach Deutschland fluchtete; auch Como und anbere Stabte fielen in Arbuine Sanbe. Go gewaltig aber bas Unwetter auch mar, braufte es bod fchnell vorüber. Es gelang Bifchof Leo alebalb feine Stabt wieberguerobern. Arbuin fab fich unvermuthet aufe Reue ringeum von Reinben umgeben. Dube ber unrubigen und erfolglofen Rampfe, frant an Leib und Seele, begab er fich enblich in bas Rlofter Fruttuaria bei Turin, legte bier bie foniglichen Infignien auf bem Altare nieber, ließ fich ben Bart icheeren und nahm bie Tracht ber Bruber an. Etwa ein Jahr fpater, am 14. December 1015, ftarb er in biefem Rlofter, Ueber Arbuine Gefahrten hatte ber Raifer ein ftrenges Bericht ergeben laffen; wenn er ihnen auch bas verwirfte Leben fchentte, fo murben ihnen boch ihre Guter und Leben genommen und Biele überbies aus ber Beimath perbannt. Die Beit ber Gnabe und einer verfohnlicheren Stimmung ließ inbeffen nicht allgu lange auf fich marten. Die Berbannten murben allmablich fammtlich entlaffen und febrten nach Italien gurud; Biele erhielten felbft einen großen Theil ihrer Guter und Leben wieber. Go auch Marfgraf Othert und feine Cobne, pon benen gulent Egelin nach langer Saft auf Giebichenftein am 25. Januar 1018 in Freiheit gefent murbe.

\_

## Der lette Rrieg mit Boleflaw Chrobry.

Die vollstandige Unterwerfung Italiens mar bie nachreifenbe wie Frucht bes aludlichen Romerzuges gemefen; unmittelbarer noch traten bie Wirfungen beffelben in ben inneren Berbaltniffen ber beutichen ganber berror. Schon mabrent ber Abmefenheit bes Raifere batten fich nirgende feine Feinbe geregt; noch weniger magten fie es nich gegen ibn gu erheben, ale er, mit ber hochften Grone ber Chriftenbeit neugeschmift, wieber in Deutschland erfcbien. Geine Comager bielten fich gwar noch grollend vom Sofe fern und hofften auf eine ihnen gunftigere Wendung ber Dinge, aber fie batten es aufgegeben. blefe burch Baffengewalt herbeiguführen. 216 Beinrich im Jahre 1014 bie beutichen ganber ale Raifer burchjog, fant er überall eine ungewöhnliche Rube. Schon fonnte er baran beuten, ben Rampf mit bem Bolen abermale aufzunehmen, ber nicht allein noch immer feine ftolgen Ween von einem großen, unabbangigen Glameureiche nabrte, fonbern auch bereits offen bie befchworene Bafallenpflicht gebrochen hatte.

Boirflam hatte fich, sokale er im Jahre 1013 feinen Arteben mit ben Deutschen gemacht hatte, in ben Kamps gegen ben russischen Jaren geworfen. Auch bier hatte er es mit einem alten Gegner zu finn, mit bem er schon frühre siene Bussifen gemessen hatte. Es war zu Fublich bei Bord bei Bahr bei Bolen groweben. Das burd bei Bord bei Bord bei Bord bei Bahr bei Bolen groweben. Das burd bei Bord bei Bord

Giefebeecht, Geich. b. Raiferzeit. 11.

1014, Rirche fichern und befestigen. Blabimir fcmantte langere Beit, ob er fich fur bas abenblanbifche ober morgenlanbifche Befenntnig erflaren folite; er mabite endlich ben Glauben ber Griechen und vermabite fich mit Unna, ber faiferlichen Rurftin von Bpgang, ber jungeren Schmefter ber beutiden Raiferin Theophano. Seitbem beftant miichen ben Bolen und Ruffen nicht allein bie Giferfucht ber Berrichfucht, fonbern auch bie Reinbichaft bes Glaubens. Raum batte Blabimir bie Gobenbilber ju Riem gefturgt und biefe feine Sauptftabt ju einer ber größten Metropolen ber griechifchen Chriftenheit gemacht, ale er feine Baffen aufe Reue gegen ben Beften richtete. Ge mar ju berfelben Beit, ale Boleflam bas polnifche Reich antrat; bie Eros berungen feines Batere gegen ben Ruffen ju fchuten, mar bie erfte Sorge feiner Regierung gemefen. Babrent bes andquernben Rrieges mit ben Deutschen batte fich Boleflaw alebann mit bem Baren vertragen und einem Aboptipfohne befielben, Smatopolf mit Ramen. feine eigene Tochter vermablt. Aber gerabe biefe Che mar es, bie au neuen Diebelligfeiten führte. Gei es, bag Smatopolf, auf feines nolnifden Schwiegervatere Ginflufterungen borent, wie Thietmar ergablt, Berichmorungen gegen ben Baren, feinen Bater, angettelte, fei es, bag biefer an bem lateinifden Chriftenthum feiner Schwiegertochter und ihrem Ginfluß auf ben Gemabl Unftog nabm; ber Bar ließ feinen Cohn, Die polnifche Furftin und beren Beichtvater, ben Bifchof Reinbern pon Rolberg, in ben Rerfer merfen und ihnen bie fcmablichfte Behandlung angebeihen. Da machte Boleflam, in feinem Baterbergen aufe Tieffte gefranft, feinen Frieben mit ben Deutschen und führte feine Seere gegen ben Baren. Bon beutiden Sulfevollern und ben Betichenegen unterftutt, brang er im Commer 1013 tief in bas ruffifche Bebiet ein und burding baffelbe perheerend, ohne feboch nachhaltige Erfolge ju erreichen. Balb barauf muß er mit bem 3as ren abermale Friebe und Freundichaft geichloffen haben; er vermablte fich fogar felbft mit einer Tochter beffelben, nachbem er feine bisberige Gemablin verftogen hatte. Wenig fpater, im Juli 1015, farb Bar Blabimir, und Smatopolf bemachtigte fich ber Berrichaft gu Riem, Die er burch Morb und Gewaltthaten gegen feine Bruber gu behaupten fuchte, indem er por Allem auf ben Beiftand feines weithin gefürchteten Schwiegervaters, bes Bolenbergogs, gablte.

Bahrend bes Krieges im Often hatte Boleslaw die Berhaltnisse bes Bestens niemals aus ben Augen gelassen. Schon als Seinrich II. gur Romsahrt ausstraße, fnupite Boleslaw neue Berbindungen mit bem Stuble Betri an: man traf feine Kundbsahrte in ber Sombarbei, wo sie die Emmung des Bolts gegen die Deutschen zu er was spähen suchen. Und zu berschen ziel erhob sich in Bohmen eine Bewengung gegen Hergeg Ubaltich, die nur mit blidiger Strenge untervbrieft wurde. Ueberall begegnete man den Ränfen des Polen, der nicht allein elche dem Konige den Jung am Herre verweigert, sondern auch den Bohmen gehindert datte, seiner Basaltempflich zu genägen. Roch starre wurden die Wöschen des Bohmen dehnert der Wöschen der Bohmen gekindert des Kleisten des Kleiste den die eine Bedaltempflich zu genägen. Roch starre wurden die Wöschen der Holten während der in der Kleiste den die Kleiste der Bohmen des kleiste der Kleiste der

Raum war ber Raifer nach Deutschland gurudgefehrt, fo verlangte er von Bergog Ubafrich bie Auslieferung Miegiflams. Rur wiberftrebent gab ber Bohme "bas Junge bes Lowen" beraus, aber fugte fich enblich boch in ben Billen bee Raifere, ber ibn gegen bie Rache bes Bolen ju ichuten veriprad. Boleflam lief barauf bem Raifer fur bie Befreiung bes Cobnes feinen Danf bezeugen, verfprach biefen auch in ber Folge mit ber That barguthun und bat um bie Rudfenbung feines Rinbes. Richt ungenutt wollte inbeffen ber Raifer bie Bunft bes Mugenblide verftreichen laffen. Er verlangte, Boleflaw folle fich in Berfon por ibm in Merfeburg ftellen; bort wolle er ibm ben Cobn ausliefern, wenn es ben Rurften genehm fei. Boleflam weigerte fich jeboch bartnadig, por bem Raifer gu ericheinen; er war fich ber gebrochenen Pflicht ju flar bewußt, um fich mit rubigem Bergen por feinen Richterftuhl ju begeben. Durch Berfprechungen und wieberholte Gefanbtichaften fuchte er inbeffen feinen 3med ju erreichen und brachte es fo minbeftens babin, bag ber Raifer im Rovember 1014 ju Merfeburg im Fürftenrath barüber verhanbeln ließ, ob ber junge Diecgiflam bem Bater auszuliefern fei. Manche maren bagegen und riethen, ben Gohn bes treulofen und bochlich gereigten Bolenfürften ale Beißel fur bie Bufunft feftguhalten; bie Debriabl aber, Die nach Thietmare Meinung beftochen war, fprach fur bie Muslieferung, und ber Raifer verfuhr nach bem Befoluffe ber Debraabl. Begen allgemeine Berficherungen getreuer Bafallenpflicht empfing Boleflaw feinen Gobn jurud; Berficherungen, bie fich nur allubalt ale trugerifch erwiefen. Denn jebe Mufforberung 1013. bes Kaifers, perfonlich vor ihm zu erscheinen, wies Boleslam mit bem Bemerken gurud, bag man zu lange ihm feinen Sohn vorenthalten habe, als bag er auf die Treue ber Deutschen noch bauen fonue.

Der Raifer hatte mabrlich beutlich genug feine Geneigtheit, mit bem Bolen ben Frieden ju erhalten, an ben Lag gelegt. Diemand fonnte es ibm verargen, wenn er fest baran bachte, mit Gewalt ben ungetreuen Bafallen gu feiner Bflicht gurudguführen. Dennoch verfuchte er noch einmal ben Weg ber Gute. 216 er fich in ben erften Tagen bes 3abres 1015 ju Magbeburg aufbielt, befchmerte er fich laut por ben Rurften über bie Untreue Boleflame und erreichte, baß bie Unwefenben einmutbig beichloffen, ibn porgulaben, um fich entwes ber au rechtfertigen ober Genugthung au leiften. Die Borlabung follte Marfaraf hermann, Boleflame Schwiegerfohn, überbringen. Diefer machte fich mit feiner Botfchaft nach Bofen auf ben Weg, mabrent ber Raifer fich in Die franfifchen und rheinischen Begenben beaab. Bum Ofterfeft fehrte Beinrich nach Sachfen gurud und feierte Die beiligen Tage ju Merfeburg. Bergebeus erwartete er bier Boleflam; auch Marfgraf Sermann mar noch nicht gurudgefebrt, erfcbien aber wenig fpater mit Stoignew, einem polnifchen Abgefanbten.

Stoignew fab bamale am Sofe Beinriche, wie Die Luremburger barfuß por ihrem faiferlichen Schwager erfcbienen, ibn um feine Gnate anflehten und Bergeihung erhielten, er fab bie Dienftbefliffeubeit bes bobmifchen Bergoge; aber voll tudifcher Rante und nur bedacht, ben Frieden ber Bolfer ju ftoren, trat er bennoch hochmuthig bor bem Raifer auf, ber bieburch gereigt, Die Gefchenfe bes Bolen perachtlich gurudwies, mit ungnabiger Untwort feinen Gefandten entließ und ibn aufe Reue por feinen Richterftuhl befchieb. Dowohl ber Raifer offentlich an Stoignew Befcheib gegeben hatte, melbete biefer boch, abfichtlich ben Saber ichurent, antere Dinge, ale ibm aufgetragen maren. Martgraf hermann, ber aufrichtig ben Frieden munfchte, ents bullte bem Raifer Die Bosbeiten bes 3mifchentragers. erging beshalb eine Dabnung an Boleflaw fich ju rechtfertigen, Die jeboch abermale erfolglos blieb, ba er fich auch jest meigerte, por bes Raifere Bericht zu ericbeinen; nur ben Rurften allein wolle er Rebe fteben. Der Raifer foll barauf nach bem Bericht bes Queblinburger Annaliften bie Burudgabe ber Marfen verlangt haben, mit benen er Boleflaw amei Sabre guvor belebut batte. Aber ber Bole gab ibm Die troBige Untwort, er werbe behalten, mas fein fei, und, mas ihm noch fehle, gewinnen. Ein neuer Polenfrieg war jur Nothwendigfeit gemorben.

Der Raifer, ber bae Bfingftfeft ju 3mebaufen in Beftfalen ge. 1015 feiert batte, febrte balb nach bemfelben in bie oftlichen Gegenben Gachfene gurud. Gleich nach Johannie begab er fich nach Magbeburg. um ben beiligen Moris um einen gludlichen Relbzug zu bitten. 3m Anfang Buli fammelte fich an ber Gibe unweit Torgau bae Samtbeer , bas ber Raifer fofort über ben Rluß feben ließ und bann ohne erhebliche Gefahr burch bas Laufiger Land bie an bie Dber bei Rroffen führte, mo bas andere Ufer bes Muffes bie Bolen unter bem jungen Miecziflam befest bielten. Inbeffen mar auch ein zweites fachfifches Beer, von ben Lintigen begleitet, unter Anführung Bergog Bernbarbe ausgerudt und bie gur unteren Dber porgebrungen, mo ibnen ben Uebergang ein polnifches Seer unter Boleflams eigener Rubrung wehrte. Gin brittes Beer, bas aus Bohmen und Baiern beftanb und unter ber Anfibrung bee Bergoge Ubglrich und ber Marfgrafen Beinrich von Deftreich bem Raifer quaieben follte, tam gar nicht bie an bie Dber; bie Bohmen murben burdy bie Belagerung und Groberung Baubene aufgehalten, und Marfaraf Beinrich fant icon in ber Rabe volle Arbeit, ba ibn bie Bolen von Dabren aus angriffen.

Rachbem ber Raifer vergeblich einen Berfuch hatte machen laffen, Miecziflam auf feine Geite gu gieben, ging er am 3. Muguft mit feis nem Beere uber Die Dber. Die Polen batten mar beim Uebergange bie Deutschen angegriffen und einen Rampf angefponnen, ber feboch fdmerglichere Berlufte auf ihrer Seite, ale in bem Seere bee Raifere jur Rolge batte. Die Bolen jogen fich barauf jurud, und bie Deutfchen befetten bas rechte Ufer ber Dber, ben Bugug ber anberen Seeresbaufen erwartenb. Aber bie bestimmte Rrift verftrid, und nicht allein bie Bohmen mit ben Baiern blieben aus, fonbern auch Berjog Bernhard mit feinen Cachfen und Liutigen. Lange Beit batte ber Bergog vergeblich nach einer Belegenheit gefucht, über Die Dber gu fommen; Bergog Boleflaw batte mit feiner Reiterei mehrfache Berfuche vereitelt. Bwar mar ber Uebergang endlich bewerfftelligt worben, und Boleftam batte fich, nach feiner Beife einem offenen Rampfe ausweichenb. jurudgezogen; aber erft ale es Bergog Bernhard unmöglich ichien, in ber bestimmten Frift noch ben Raifer ju erreichen. Er tehrte beshalb mit bem Seere uber bie Dber jurid und fuchte burch Boten bem Rais fer hiervon Radricht jugeben ju laffen. Birflich erreichten Die Boten ben Raifer, ber ju berfelben Beit auch bie Muflofung bee bobmifchen Beeres erfuhr. Da beichloß auch er ben Rudjug, weit ihm ohne bie erwarteten Unterftugungen fein Seer nicht ftart genug ichien, um tiefer in Reinbestand einzubringen. Bergebene fuchte Boleflam ben Deutfchen bie Rudfehr über bie Dber ju verfperren; ungefahrbet führte ber Raifer fein Beer über ben fluß jurud und blieb auf bem Rudjuge unangefochten, bis am 1. Gept. fein Rachtrab in einer fumpfigen Begend am Bober angegriffen murbe. Boleflame Bogenichusen überichutteten querft aus einem malbigen Berfted mit einem Bfeilregen Die fachfifden Ritter und machten bann auf fie einen furchtbaren Angriff. Die Gachfen wiberftanben biefem und noch einem gweiten Sturm, aber beim britten loften fid ibre Reihen auf, und bie Deiften von ihnen erlagen ben Reinben. Dort fiel Marfaraf Gero von ber Laufit, Graf Rolfmar und mit ihnen gweibunbert ber trefflichften Ritter. Rur Benige retteten fich mit bem verwundeten Ergbifchof Gero gu bem Raifer, ber mit ber Sauptmacht porausageilt mar. Muf bie Rachricht von biefem Unfalle wollte Beinrich fogleich nach ber Ungludeftatte gurudfebren; aber auf ben Rath ber gurften feste er ben Darfch jur Elbe fort und beanuate fich ben Bifchof von Deifen abutichiden, um fur bie Beerbigung ber Tobten ju forgen und bie Auslieferung ber Leiche bes Markgrafen ju erbitten. Treulich vollführte ber Bifchof feinen trauris gen Auftrag, mahrend ber Raifer fein Seer bei Strehla über bie Elbe führte.

Der Raifer begab fich fofort nach Merfeburg, mo Runigunde ibres Gemable barrte, befahl aber qualeich bem Martarafen Sermanu fcbleuniaft nach Deißen au gieben und fur bie Bertheibigung ber Refte ju forgen. Denn ein polnifches Geer unter Diecuiffam mar ben Deuts fcben auf bem Rufe gefolgt, ging am 13. September, ba es bie Elbe bei Deigen unvertheibigt fant, uber ben Alug und begann fofort bie Belagerung ber wichtigen Burg, Die bis babin noch allen Ungriffen ber Bolen miberftanben batte. Die untere Borftabt, aus Solabutten beftebent, murbe fogleich ein Raub bes feinblichen Reuers, und unausgesett befturmten bie Bolen bie obere Fefte, Die eines Tages bereits an zwei Stellen Feuer fing. Der Manner waren zu wenig in ber Burg, um jugleich ben Rlammen und ben anfturmenben Reinben ju begegnen; ba legten auch bie Frauen Saub an bie Rriegsarbeit und retteten Deigen. Gie trugen auf ben Ballen ben Dannern Steine ju und lofdten bas Reuer, ba es au Baffer fehlte, mit Deth. Ueberall maren fie bulfreich. Un ihrem Muthe brach fich bes geinbes Buth und Bermegenheit, ber enblich überaus erichopft beim Ginbruch ber Racht vom Sturme abließ. Diecgiflam felbft lag auf einer Unbobe in ber Rabe ber Stadt und erwartete nur bie Rudfebr eines auf einen Beutesug ausgeschichten Reiterschwarmes, um fogleich felbft mit bemfelben aufzubrechen und por Deigen au gieben. Bene Reiter fehrten auf völlig ermübten Pferben gurück; Miegistan mißte ben Aufbruch jum mo, ambern Mongm verschieben. Da bemertten bir Bolen plössich ein gewaltiges Steigen ber Eibe. Miegistan, voll Beforgniß für feinen Rickup, ging barauf noch in ber Racht mit seiner gangen Macht 
bieber ben Biglie, Er war hocherfernt, bas eich im gelungen war, sein here ber der die fer war hocherfernt, bas eich im gelungen war, sein here auf bas sinistiga Uler zu bringen. Meisen war gerettet und verbiet bab Daard Berhörkungen vom Kalfer. Die Sohlichten ber Unterfladt wurden bergestellt; am 8. Detober begann ber Bau, sich on am 22. war er vollendet. Gegen ben Knitter begab sich der Kalfer in bei cheinschied Wegenden, nachwen er minfelnen bas linte Elwigtüberall gestöret und die Spinnarf am Thiermar, den Sohn des Mark
gerafen Gero. verlichen batte.

Der Raifer, ber bas Beibnachtsfeft ju Baberborn verlebte, febrte inis gwar in ber gaftengeit in bie oftlichen Gegenben Gachfens gurud, mar aber bamale nicht gewillt, mit Beeresmacht in bas Land bee Bolen einzubringen. Geine Bebanten maren zu jeuer Beit fcon auf bie Ermerbuna bee buraunbifchen Reiches gerichtet; bamit begann eine Reihe von Berwidlungen, benen er fich, wie wir in ber Folge zeigen merben, nur mubfam entwand. Coon por Dftern verließ er Cachfen wieber, um bas Ofterfeft in Bamberg ju feiern; Die Bertheibigung bes Reiche gegen bie Bolen übertrug er feiner Gemablin und ben fachfifden Rurften, inbem er von jebem großern Unternehmen nach Diefer Seite bin fur jest Abftand nahm. Unerwarteter Beife verhielt fid; auch Boleflam rubig. Der lette Ginfall ber Deutschen hatte boch auch feiner Dacht empfindliche Bunben gefchlagen, fo bag ber Rais fer, wie wenigstene Thietmar von Merfeburg verfichert, ohne Comerbtftreich, wenn er jest ben Bug bee vorigen Jahres wieberholt batte, bie verlornen Marten batte wiedergewinnen und ben Bolen ju einem bemuthigenben Frieden gwingen tonnen. Uber ohne Baffenthaten gegen ben Feind verging bas Jahr, und bie fachfifchen Burften begannen, por bem Bolen gefichert, fofort wieber bie blutigen Febben untereinander. Marfgraf Bernhard überfiel Magbeburg bei Rachtzeit mit Seeresmacht; ber Erzbifchof foleuberte gegen ben Friebenebrecher ben Bann. Die Rebbe gwifden biefen beiben Berren erfullte lange bie oftlichen Begenten Cachfene, mabrent in Beftfalen ber Bifchof von Munfter mit bem Grafen Sermann, einem naben Bermantten bee Raifere, in blutiger Febbe lag. Richt eher rubten biefe Streitigfeiten, ale bie ber Raifer nach bem burgunbifden Rriege im Binter nach Cachien fam, wo er bae Beibnachtefeit ju Bobibe feierte. Sier und auf einem Reichstage ju Altftabt am 6. Januar 1017 machte

Um bie Berhandlungen ju befchleunigen, fandte ber Raifer bie Ergbifchofe von Maing und Magbeburg, ben Bifchof von Salberftabt, bie Grafen Siegfried unt Bernhard mit anderen Großen bes Reichs an bie Mulbe, um bort eine Busammenfunft mit bem Bolenbergog ju halten. Aber trop aller Aufforberungen ftellte fich Boleflam, ber fich ienfeite ber ichmargen Gifter bamale an einem Drt, Sciciani genannt, aufhielt, biefer glamenben Befanbtichaft nicht. Die beutichen Rurften erboten fich, ibm bie gur Eifter entgegen ju fommen, aber tropig antmortete ber Bole: "Much nicht über biefe Brude fete ich ben Ruft!" Co fehrten in ben erften Tagen bee Rebruar bie libgeorbneten bochlich entruftet jum Raifer jurud, ber ben Musgang ber Sache noch ju Merfeburg erwartete unt nun bas Aufgebot zu einem neuen Bolenfrieg fur ben Commer ergeben lief. Corglid erwog er mit ben gurften ben Blan bee Bribguge, bem er eine entscheibenbe Bebeutung gu geben gebachte. Richt allein an ber Elbe und unteren Dber follte Boleftam angegriffen werben, fonbern jugleich von Deftreich aus in Dabren und von Ungern in ber Clowafei; jum Mittelpunft bes Rriegeichauplates murbe Chleften bestimmt. Gelbft mit ben Ruffen trat ber Raifer in Bunbesgenoffenfchaft. Ge mar bas erfte Dal, bag Deutiche und Ruffen ihre Baffen perbanben, um ein gemeinigmes Intereffe ju verfechten. Denn nicht mehr Ematopolf, ber Gibam bes Bolen, faß auf bem Throne ber Baren; von Baroflam, einem ber achten Sobne Madmints, enthront, hatte er sich flüchtig zu feinem Schwies wisgerwater nach gelem begeben, nachen dassolam fich in kinne siehe 
geseht hatte und jest dem Kalfer die Jand bet. Indem heine siehe 
geseht hatte und jest dem Kalfer die Jand bet. Indem Aufein 
einen Mussen in des hohliche Gebeit einzuhallen. Ein genatiger 
Bund aller flüssen des öflichen Gurepad bildete sich gegen den flühr 
nur Bederstätzen, und trog seines gegriefenne Sachriftunes sonat baum 
ju erwarten, doße er sich den Garzen, mit denen er von allen Seiten 
umflett war, ennbuden wirde. Damit er sich nicht nach seiner Gewoschhört durch das Anftisten inuerer Spaltungen im Reiche den ihm 
brohenden Gefabren enzieden sonate, erlich der Sachren geben 
het, Riemand in siehen Reiche folge (erlich der Gebrer Beschwähungen 
mit dem Polen treten. Jugleich wurde genau ermittelt, wer sich bis 
debas socher Vereindungen verfachtig armacht batte.

Die 3mifchengeit bis jum Mudgug bee Beeres benutte ber Rais fer ju einer furgen Reife in Die rheinischen Gegenben, mo er ju 3ne gelheim bas Dfterfeft feierte. Bor Allem fuchte er bier Die Gache mit feinen Schwagern, Die fich bereite von Reuem regten, jum Austrag ju bringen. Unter bem Beiftanbe bes Ergbifchofe von Roln gelang es auf einem Reichstage ju Uchen in ber That, eine vollftanbige Berfohnung herbeiguführen. Bon zweien feiner Schmager, bem ebemaligen Bergog Beinrich und Bifchof Dietrich , begleitet , febrte ber Raifer barauf nach Cachfen jurud. Das Bfingftfeft feierte er gu Berben; am 6. Juli mar er in Maabeburg : am 8. feste er uber Die Elbe und fam nach Leisfan, mo fich fein Beer gesammelt hatte-Roch einmal hatte ber Raifer feinen Schmager Beinrich ale Unterhand. ler an Boleflam abgefchidt, aber auch biefe Berbanblungen zeigten fich ebenfo erfolglos, wie alle fruberen. Co entbramite benn ein Rampf, ber ben gangen Diten Europas in Rlammen feste und beffen Musgang für bie Bufunft beffelben von unberechenbaren Rolgen fein tonnte; ein Rampf, wie ibn bie fruberen Beiten nicht gefannt batten, ber Bolfer in Berbindungen brachte, Die bie babin ohne auf einander gu achten ibre befouderen Bege gemautelt maren; ein Rampf, ber bie Deutschen in bie ichlefifchen Gegenben führte, Die fie bis babin nies male betreten hatten und bie fie fich boch in ber Folge nicht affein mit ben Waffen, fonbern auch mit ihrer Sprache, ihrer Gitte und Dentart bauernb gewinnen follten.

Am 10. Juli brach ber Raifer mit feiner gangen heeresmacht von Leibtau auf. herzog Bernhard und viele andere fachfische Grofen begleiteten ibn, wie auch bie Erzbischofe von Main, Erier, Dre1017. men und Dagbeburg, bie Bifchofe von Bamberg, Burgburg. Minben, Munfter, Baberborn, Salberftabt, Merfeburg und Savelberg mit ihren Bafallen. Inbem ber Raifer burch bie Laufis vorrudte, waen ibm febr ftarte Sulfeichaaren ber Bobmen und ber beibnifchen Liutigen gu. Go brang er bis gur Dber bei Glogau por, nicht ohne Beforgniß por gefahrlichen Sinterhalten, weshalb er achtfam jeben Rampf permieb. 2m 9. Muguft lag er mit bem Sauptheere, wie mit ben Bobmen und Liutigen bei Glogan, bas Boleflam befest hielt; boch batte biefer, bes Reinbes Abfichten erratbenb, eine Abtheis lung feines Beeres auf ben Weg nach Rimptich gefanbt, bas bamale einer ber fefteften Blane Schleffene mar. 3molftaufenb Mann, ben beften Theil feines Beers, fanbte ber Raifer in Gile ab, um Rimptich ju befegen, noch ehe bie Bolen einrudten. Muf feinem Darfche ftieß biefes beutiche Seer auf bie Bolen und brachte ibnen eine Rieberlage bei, tonnte jeboch nicht verbinbern , bag biefe por ihnen bie Burg befesten. Rimptid murbe fofort belagert; brei Tage fpater tam auch ber Raifer felbft vor ber Burg an, bie er von allen Geiten eng umfchlie-Ben ließ. Die Belagerung jog fich in bie gange, und beibe Theile bauten Mafchinen jum Angriff und jur Bertheibigung. Rach brei Bochen versuchte ber Raifer ben erften Sturm, ber aber von ber tapfern und aufe Reue verftartien Befatung abgefchlagen murbe, unb balb nachher gelang es ben Boten, bie Belagerungemaschinen bes Rais fere ganglich ju gerftoren. Boleflam hatte fich ingwifden von Glogau nach Bredlau begeben und erwartete bier ben Musgang bes Rampfes um nimptic.

 besieben zu Gesangeuen machte. Auch die Laussis hatten inzwischen wir Miden bes Anlere Bessellause Seute versterer und mit 18. Migwagt. Begern an der Elke angegriffen. Ju berstelten Zeit von einen Kampf mit den Bedaut, die dem kaufer zusiehen wollte, in einen Kampf mit den Beson verwickte werden, in den geringe Beriuste eritte, is die fin nach der Verwischung der Aussischen Verliebe geringe Beriuste eritte, is die fin nach der Verwischung der Aussischen Geschand zurächzustehen.

Die Radrichten, Die ber Raifer von allen biefen Geiten empfing, waren nichts weniger ale troftlich; von ber Unterftubung ber Ruffen, auf tie er por Allem gerechuet hatte, verlautete überbies Richte, unb noch immer bielt fich Rimptich. Gin neuer Sturm, ben Bergog Ubalrich mit ben Bohmen verfuchte, mislang; ein anderer Angriff ber Liutien hatte feinen beffern Erfolg, und ichon brachen anftedenbe Rrauf. heiten im Seere bee Ralfere aus, Die Biele ber Geinen fortrafften. Da faßte er ben Entichluß, ble Belagerung aufzuheben und Schlefien ju verlaffen, um wenigftene Bohmen und Cachfen vor ben feinblichen Angriffen au ichuten. Da bie Laufit gang von ben Reinben befett mar, jog er auf fehr befdmerlichen Begen uber bie Gubeten Im Geptember nach Bohmen, feste bas land in Bertheibigungeguftand und febrte bann mit feinem fachlifden und wendifden Seere uber Deißen nach Merfeburg gurud. Much auf blefem Bege muß man auf geinbe geftogen fein, benn ber Abgug aus Bohmen war nach Thietmare Beugniffe noch gefahrvoller, ale ber Einmarich. Dagu tamen innere Berwurfniffe im Beer, Die fcmere folgen nach fich gleben fonnten. Schon einmal maren bie Liutigen bochlich erbittert morben, ale pon ben Leuten bee Martarafen Sermann eines ihrer Gotterbilber mit einem Steine geworfen war, und nur burch eine Bufe von gwolf Pfunden hatte ber Raifer ihren Born befdwichtigt. 216 fie nun auf bem Beimwege bei Murgen über bie Mulbe ichifften, fiel ein anberes ihrer Gotterbilber in ben flug und verfaut. Gin Belden gottlichen Borne faben fie in biefem Unfall; voll Unmuth gegen ihre driftlichen Bunbesgenoffen gogen fie ab und fehrten in ihre Seimath gurud. Gie wollten fich gang von bem Dienft bes Raifere losfagen; nur mit Dube bielten fie ibre Sauptlinge vom offenen libfall gurnd.

vollicher ben Abgug heinrichs vom Rimpisch batte Boleflam triumvolliche frossent und soglich ben Beschie ertaffen, das seine Artigs ihaaren in ber Auslig über bie Eibe geim sollten. Schon am 19. September waren baher die Bolen in bas Land ppissen der Eibe und Dere eingebrochen und batten es unter ben fürchterlichten Bervolftumgen brurchgang große Beute und mehr als taussend Gefangene führgen burchgang große Beute und mehr als taussend Gefangene führ1017, ten fie von bort über bie Elbe gurud. Bu berfelben Belt war von einem nur etwa 600 Mann ftarten polnifden Beeredhaufen ein britter Einfall in Bobmen gemacht, ber aber einen üblen Ausgang nahm und von bem nur Benige ber Bolen beimfehrten. Babrent Boles flam fo bie Deutschen und Bobmen nicht allein zum Rudzug genothigt, fonbern auch in ihren eigenen ganbern batte angreifen laffen, mar von ben Geinen auch ber ruffifche Angriff gurudgewiefen Denn Bar Baroffam mar in ber That mit Beeresmacht in bas polnifche Gebiet eingefallen und batte eine Burg Boleflams belagert. Da er aber bier einem bartnaffigen Biberftande begegnete, war er nicht tiefer in bas Laub bes Reinbes eingebrungen und batte alsbalb ben Rudung angetreten. Bludlich icheint allein Ronig Stephan gefampft gu baben; wenigftens gelang es biefem, eine Burg an ber polnifden Grenge ju erobern, Die Boleflam ber Dbbut bes Gpula, eines Dheime bes ungerichen Ronigs, übergeben batte, ber aus ber Berrichaft über Gies benburgen porbem von feinem Reffen verjagt mar.

Der Rriegegug, von bem fich ber Raifer ble größten Erfolge verfproden hatte, war vollftanbig gefdeitert. Unfägliche Duffelige feiten batte fein Seer ausgehalten und trobbem nur überall beflagenswerthe Einbugen erlitten. Gein eigenes gand mar ben Angriffen ber Bolen ausgefest, Die Trene ber Lintigen fcmanfte, und Die fachfifden Großen verlangten febnlichft nach Frieben. Much ber Bund mit ben Ruffen hatte ihm feine Bortheile gemabrt. Der Raifer, ber erft fpat gu Merfeburg von bem Ausruden bes Baren vernabm, icheint lange geglaubt zu baben, bag biefer ibn abfichtlich in feinen Soffnungen getaufcht habe. Alles fonnte ibm ben Frieden nur erwunfcht machen, und boch verlangte er meniger nach bemfelben, ale Boleflam. Go beroifch und umfichtig augleich fich ber große Bolenfurft in biefem Rampfe gezeigt batte - es mar ber großte und gefährlichfte feines Selbenlebens - fo reichten ble Sulfefrafte feiner Serrichaft boch nicht von ferne aus, fo vielen Begnern jugleich bauernt bie Spite ju bieten. Bie burch ein Bunber war er feinen Reinden entgangen; er war viel ju vorfichtig, um fich auf ein neues Bunber ju verlaffen. Unter gunftigeren Umftanben glaubte er ohnehin nie feinen Frieden mit bem Ralfer abidließen gu tonnen. Er ichidte beshalb fofort eis nen Boten nach Merfeburg, ber über bie Muslieferung ber Gefangeuen unterhandeln, jugleich aber auch anfragen follte, ob ein Friebends unterbanbler beim Raifer Butritt finben murbe. Muf bas unablafe fige Drangen ber fachfifden Großen erflarte fich ber Raifer endlich bereit, Borichlage bee Bolen angunehmen.

Go begannen im Oftober Die Berhandlungen über ben Frieden. 1017. Der Raifer felbit verließ balb barauf Gachfen und ging über Bambera und Burgburg nach Frankfurt, mo er bas Beibnachtofeft feierte. Die fachfifden Furften festen ingwifden bie Berhandlungen fort, und am 30. Januar 1018 murbe ber Rriebe ju Bauben von bem Grabifchof iois, von Magbeburg, bem Bifchof von Salberftabt, tem Marfgrafen Bermaun, bem Grafen Dietrich und bem faiferlichen Rammerer Friedrich auf bes Raifere Beheiß feierlich befchworen. "Die Bedingungen bes Friebens waren", wie Thietmar fagt, "nicht wie fich geziemt hatte, aber boch fo gunftig, wie fie bamale ju erreichen waren." Das laufiger- und Milgenerland blieb, wie im Frieden bes 3abre 1013, auch fest bem Bolen. Much über fein Lehneverhaltniß jum beutichen Reiche icheint feine neue Bestimmung getroffen, fonbern Alles vielmehr in ben fruberen Buftand gurudgefehrt ju fein. Bier Tage nach bem Abichlus Diefes Friebens murbe Dba, Die Schwefter Marfgraf Bermanns, um Die ber alte Polenherzog ichon lange geworben hatte, ihm als Gemablin jugeführt, nachbem er von ber Ruffin fich bereits wieber getrennt batte. Es war bie funfte Che, Die Boleflam fcblog, ber mit feiner Bolitif bie Frauen ju wechfeln pflegte. Erothem preift Bifchof Thietmar, ber erbitterifte Teinb bes Bolen, Dba wegen biefes rubmreichen Chebunde gludlich. Much Boleflame Cobn Miccaiflam permablte fic bamale ober wenig fpater mit einer Deutschen, mit Ris chega, einer Tochter bes Bfalggrafen Chrenfried und Enfelin Raifer Ottos II.

Der Friede mit bem Raifer gab Bolestam freie Sand gegen bie Ruffen, und heinrich felbst fcheint befiffen gewesen zu fein, ben rattofen Geift bes ftreitluftigen Mannes nach einer anderen Seite zu

1018. leuten. Dit einem großen polnifden Beere, breihunbert beutichen Rittern, funfhundert Dagyaren und taufend Betichenegen fturmte Boleflam im Commer 1018 gegen bas ruffifche Reich an, um feinen Gibam Ematopolf in bie verlorene Berrichaft gurudguführen. 22. Juli fam es am Bug jur Schlacht; aber gleich beim erften Ungriff flob Baroflam mit feinen Ruffen por ber Tapferfeit ber Bolen, Deutschen und Ungern. Giegreich und ohne weiterem Biberftanb gu begegnen, brang Boleflaw tief in Rugland ein. Rad furger Belge gerung öffnete auch Riem bem Gieger bie Thore. 2m 14. Muguft jog er in bie Stabt ein; ber Ergbifchof empfing ihn mit ben Reliquien ber Beiligen in ber Rirche ber beiligen Sophia. Damale foll Boleflame Comerbt "bas fchartige", mit bem bann Jahrhunberte lang bie polnifchen Ronige bei ihrer Kronung umgurtet wurben, bas Ehrengefchent Ottoe III., an ber golbenen Pforte feine glorreichen Scharten erhalten haben. Riem mar eine Stabt, wie fie Boles flaw in feinem weiten Reiche nicht fannte, ber Mittelpunft eines weitverzweigten Sanbele, ber Sammelplag ber verschiebenften Bol fer. Glawifches Bolf aller Urt fab man in berfelben mit fcanbinavifchem Rriegevolt gemifcht, bas Rurite Gefchlecht immer von Reuem an bie Ufer bes Dniepr lodte. 2Icht Marftplane gabite man, wie Thietmar berichtet, in ber Stadt und mehr ale vierhundert Rirchen. Bum herrn biefer Stabt feste Boleflam jest feinen Gibam ein und legte fein Geer ringeum in bie Reften bes eroberten ganbes. Dann fchidte er Boten mit toftbaren Gefchenfen von ber Beute gu Raifer Beinrich und bat ibn, inbem er ibn feiner Ergebenbeit und Dienftwilligfeit verficherte, um feinen ferneren Beiftanb. Bugleich aber gingen Boten Boleflame nach Conftantinopel, welche bem griechischen Sofe ein Kriebenebundniß antrugen; perfdmabe man feine bargebotene Rechte. ließ er melben, fo murben bie Griechen einen tobtlichen und unbegwingbaren Feind in ihm finben. Beich ein Moment fur Bolen, bas erft vor Rurgem in bie Befchichte eingetretene Reich, ba Boleflaw fo ale ber fuhnfte Degen ber abenblanbifden Chriftenbeit bem Griechens thum gegenübertrat, ba unter feinen Fahnen beutiche Ritter am Bug ftritten und in bie Thore von Riem einzogen!

Wahrend ber Rame bes Polen in bem hellften Siegesglange ftrafite, war unfer Kaifer Heinrich in neue Unternehmungen bebenftlicher Art verwickelt worden, die leiber wenig bagu beitragen fonnten,

bas Unfeben feiner Berrichaft ju erhoben.

#### •

### Beinrichs Rampfe um bas burgunbifche Reich.

Coon im Jahre 1006 hatte ber finberlofe Ronig Rubolf III. 1016-1018. pon Burgunt, wie ergablt morben ift, um feine ausammenbrechenbe Dacht ju ftuben, Seinrich bie Erbfolge im Burgunbifchen Reiche que gefichert und ihm bie Stadt Bafel gleichfam ale Unterpfand ber Erb. fchaft abgetreten. Unfraglich war Beinrich ale Cobn ber Gifela. ber alteften Schwefter bes Ronige Rubolf, bei bem Musfterben ber mannlichen Linie bes burgunbifden Ronigebaufes ber nachftberechtigte Erbe bes Reiche, mofern bas Erbrecht ber weiblichen Linie anerkannt murbe. Aber ber burgunbifche Abel war mit Richten gewillt , ein Erbrecht ber Rrauen gelten ju laffen; er meinte vielmehr nach Rubolis Jobe frei über bie Rrone verftigen ju fonnen. Je machtiger aber im ganbe ber Abel mar, um fo mehr mar feine Ginfprache ju fürchten. Man tonnte baber porausfeben, bag Beinrich nicht ohne große Rampfe fein Erbrecht burchfeben murbe. Go lange Beinrichs Berrfchaft noch unbefeftigt ichien, zeigte fich ber Abel Burgunbe um bie Bufunft meniger beforgt, obicon fich bie Berbinbungen ibres Ronige mit bem beutichen Reich immer fefter ichlangen und bie burgunbifden Bifcofe baufig bereits auf ben beutiden Spnoben ericbienen. 216 aber Beinrich bie Raiferfrone gewann und es in Stalien ju allgemeiner Anertennung brachte, fteigerte fich in Burgund bie Furcht por bem machtigen beutichen Berricher, und ber Biberftand regte fich junachft gegen ben alten Ronig, ber bas Reich ben Deutschen überantworten wollte.

An der Spife des durgumbischen Abed ftand Dito Billseim, ein Namn, den ein tounderbar bewegtes Leben in die mannighaltigsten Kämpfe verwiedelte. Er war ein komdude von föniglichem Gefischeit, der Sohn jenes Adolfert und Entef jenes Berengar, denne Dito I. die Herrickschlaussein entriffen hatte; seine Mutter Gerderig desein dem Königsdaufe von Burgund verwandt gewofen zu sein. Dei dem Kall seines Hause war er, noch ein Anabe, in Sicherbit gekrad beworden zu die liebe lange im Bertoergenen, die er enklich burgd einen Word, wieder stutte ungeführt wurde, die singeispen mit

1016-1018. Beinrich, jenem Bruber Sugo Capete, bem bas fraugofifche Bergogthum Burgund jugefallen mar, in zweiter Che vermabit batte. 216 Bergog Beinrich im 3abre 1001 finberlos ftarb, erhob Dtto Bilbeim Unfpruche auf bas Kronleben feines Batere. Robert jog Burgund ein, um es fpater einem feiner Cobne jugus wenden. Dito Bilhelm erhob nun die Baffen gegen Ronig Robert, erreichte aber boch nach langen Rampfen nicht mehr als ein Abfommen bas ihm gegen Bergichtleiftung auf bas Bergogthum bebeutenbe Bentumgen in bem öftlichen Theile beffelben ficherte. Go in feinen Erwartungen getaufcht, fuchte ber unruhige Mann, ber burch Famillenverbindungen mit mehreren frangoftichen Großen bereits eine glangenbe Stellung gewonnen batte, in bem Arelatifchen Reich eine hervorragende Rolle gu fpielen. Es gelang ihm burch bie Bunft Ronia Rubolfe bebeutenbe Leben bort ju gewinnen, und balb mar Riemand im gande ibm an Dacht, Reichthum und Ginfluß zu vergleichen. Gelbft mohl nach ber Rrone begierig, murbe er fest ein Gegner ber beutiden Berrichaft und, indem er fich jugleich an bie Spite bes mievergnugten Abels ftellte, aus bem erften Dienftmanne bes fcwaden Ronigs beffen argfter Dranger und Beiniger.

> 3m Unfange bes Jahre 1016 mar bie Roth Rubolfs fo hoch geftiegen, bag er ben Entichluß faßte, feinem forgenvollen Regiment fcon bei Lebzeiten zu entfagen und es fofort in Beinriche Banbe niebergulegen. Befonbere mirfte auf Ruboife Entidluf feine Bemablin Irmengarb ein, Die ihren beiben Gobnen aus einer fruberen Che fo eine glangenbe und geficherte Stellung ju bereiten hoffte. bem Bunfche bes burgundifden Ronigspaars batte Raifer Seinrich am Bfinaftfeft beffelben Jahre mit ibm eine Bufammentunft ju Straße burg; bier übertrug Ronig Rubolf in Form einer Belehnung feinem Reffen bie Regierung Burgunds und verfprach ohne beffen Ginwillis gung in allen wichtigen Ungelegenheiten Richts mehr ju enticheiben. Der Raifer ubte auch fogleich bie wichtigften Regierungerechte fur Burgund aus, inveftirte einen Bifchof, fprach Dtro Bilhelm ble Leben im Ronigreiche ab und ertheilte biefelben ben Gohnen ber Irmengarb. Mit verschwenberifder Freigebigfeit wurde bie Ronigin, ihr Gemahl und bie burgundifchen Großen, Die fie begleiteten, vom Raifer befchenft. Brot bee ichnell und gludlich beenbeten Gefchafte jogen bie Burgunber von bannen; ber Raifer felbft aber ruftete ein Beer, um nach Burgund ju gieben und von feinem neuen Reiche Befit ju ergreifen.

Wenn ber Raifer geglaubt hatte, bag bas Stragburger Abfom-

men allein genugen murbe, feiner herrichaft ein neues Ronigreich 1016-1018. bingugufugen, fo fant er fich alebalb bitter enttaufcht. Raum batte Dtto Bilhelm von ben letten Borgangen Runbe erhalten, fo ruftete er fich jum offenen Biberftanbe gegen bie Deutschen, feste feine Burgen in wehrhaften Buftanb und bereitete fich, ben Reind an ben Grengen mit bewaffneter Dadit ju empfangen. Den von Beinrich eingefesten Bifchof hatte er mit Sunben aus feinem Bisthum beben laffen. Inbeffen rudte Beinrich felbft gegen Enbe bee Juni vor Bafel und überfdritt bie Grengen Burgunbe. Aber es gelang ihm nicht, bie feften Burgen, bie auf feinem Bege maren, ju brechen. Dbmobl er mahrent bes gangen Commers und bis gegen bas Enbe bes Dftobere in ben burgunbifchen Gegenben lag, mußte er fich bamit beanugen, Die Grenzbiffricte mit Reuer und Schwerbt ju vermuften, und enblich ohne einen irgend nennenswerthen Erfolg bas Land raumen. Boll Unmuth über ben ublen Musgang bes Buges fehrte er beim; um fo mehr in feinen Soffnungen getäuscht, ale Ronig Rubolf felbft icon in feinem Entichluffe mantenb gemacht mar. Dit beuchlerifcher Ergebenheit hatte fich ber burgunbifche Abel wieber bem Ronige genabert, Treue, Gehorfam und Dienftpflicht ihm bie in ben Tob verfprochen, wenn er nur Die Rremben pom ganbe fern bielte. Der meibifche und mettermenbische Ronia batte fich wirflich erweichen faffen : er fohnte fich mit feinen Großen aus und bat ben Raifer, ben Strafe burger Bertrag rudgangig ju machen. Seinrich icheint in ber That gulett aus Mitleib mit feinem Dheim feinen Rechten an ber Reglerung Burgunde wieber entfagt ju haben, wenigftene feste er ben Rampf um biefelben fur ben Mugenblid nicht fort, ba ihm ber Bolenfrieg noch vollauf zu thun gab.

Schig Mubolf erfamte bald, wie trügerlich die Gerfvrechungen eines Abels geweien waren. Das alte Spiel der Ränke, Genable staten und öffenen Berhöhungen schner Walsstat gemötigt, den Beils dann das Jahrestins sind eines Agleich is Angelein in Anspreud, du nehmen. Der erschien mit schiere Gemablin, schnen Stiefschaun und einem großen Geschage von Jose lettent im Kerbaur 1018 wiederum am Hope des Laisers un Maint, und ernauerte micht nur den spielsch der feierlich beschweren wurde, sohen ein der gabe auch gusgleich die Krone und das Sector wurde, sohen eine Resten. Unabanderlich sich ist dem ernschließen der schein der seine Stefen. Unabanderlich sich ist dem schliebung der in der Schliebung den schliebung der sieden der schliebung der sieden der schliebung der sieden der

Biejebrecht, Beich ber Raifergeit. II.

1018- gund ruftete, wo er biedmal mit großerer Heeredmacht auftreten wollte, um jeben Widerfland gleich im Reime au erftiden.

Radbem ber Raifer bie Offerzeit in ben nieberfothringifden Ges genben, bie Bfingftreit in bem rheinischen Franten verlebt und ju Burgel am Main gwifden Offenbach und Sanau einen großen Rurftentag gehalten hatte, brach er gegen Burgund auf. Aber fcon fah er fich abermale von Konig Rubolf vetlaffen. Die fammerliche Schmache beffelben mar von Reuem von bem burgundifchen Abel benutt worben, ibn von feinem Reffen abquaieben und bie gegebenen Berfpredungen ju brechen. Der Raifer mußte feine Baffen jest fogar gegen feinen Dheim felbft richten und brang verheerend bis gur Rhone por. Aber aller Unftrengungen ungeachtet blieb auch biefer zweite Bug ohne erhebliche Erfolge. In ben letten Tagen bes Muguft traten bie Deutschen ben Rudaug an, auf bem Bergog Dietrich von Dberlothringen von einem burgunbifden Beere überfallen murbe und nur mit genauer Roth ben Reinben entfam; es fehlte wenig baran, bag fich fein Unfall von Dbernbeim wieberholte. Der Raifer begab fich nach Burich, mo er jur Bertheitigung bee Lanbes und jur Fortfegung bes Rriege auf einem ganbtage bie notbigen Drbnungen traf und volle funf Bochen verweilte. Dann ging er nach Bafel, mo er im Oftober ber Ginmeibung ber pon Bifchof Abglbero erbauten Rathebrale beimohnte\*) und balb barauf im bochften Unmuth über bie abermale misafudte Unternehmung ben Rhein binabfubr. Den Unfang bes Winters verlebte er in Lothringen und begab fich fpater nach Cachfen, mo er ju Baberborn bei Bifchof Meinwerf bas Beibnachtefeft feierte.

<sup>\*)</sup> Damals murbe mahricheinlich jene toftbare und überaus mersmurbige Altartafel zu Bafel vom Raifer gestiftet, die leiber in neuefter Beit nach Paris verlauft ift.

rungsrechten in Burgund fur Die Lebzeiten Konigs Rubolf von Reuem 1018. entfagt zu baben.

### 10.

# Bollftandiger Gieg Deinrichs über bie inneren Feinde.

Der erfte frifte Glang ber Kalfertrone war in bem mihrerichen und palest boch wenig ergleichen und erübmerlen Schmefen mis beim und Deimerich erwie bei bei bei bei bei bei bei bei in ihrem alten Trope gegen ein fittenges win wiedeumen kenft in firenge nie ein firenges wim wiedeumen Kegiment, me den lange Reige inneren Beiben lief neben jenen außeren Ariegen ber ober frupfte unmittelbar an bleichen au.

Bor Allem war das untere Lotzingen von diesen Kampsen betröffen, wo Serge, Getfricht noch immer chaper an ber Gifrssucht und dem Haffe der alten im Lande mächtigen Geschieder zu tragen hatte und wo überdies die luremburglisse Verwandischen zu tragen fie sich einmal gegen dem Kalfer erhoden hatte, nicht se leicht zum Gehorfam zurschaftlichten war. Wenn auch die Schwäger des Kalfers die mit vor werden die gestähen Walfer nicht weider etr fers die mit so wenigem Glude gestähen. Walfer nicht weider etr Erft burch mehrjahrige ichmere Rampfe gelang ed, Lothringen gu beruhigen und bas Unfeben Gottfriebe ju fichern. Buerft unterlag Graf Lambert feinem Chidfal. 2m 12. Ceptember 1015 murbe er auf bem gelbe von fleurus gefchlagen und fant mit Bielen ber Geis nen ben Job. Riemand trauerte fonberlich um ibn, benn er mar ein mufter Gefelle und wilber Raufbolb gemefen, ber oft felbit an beiliger Stelle unmenfdliche Frevelthaten verubt hatte. Dennoch fant bie Sebbe mit feinem Tobe nicht ihr Enbe. Die Blutrache trieb feinen Cobn Beinrich und feinen Reffen Raginar in ben Rampf gegen ben Bergog. Und, mabrent Gottfrieb noch mit biefen Beanern au ichaffen hatte, mar auch bereite ber Graf Gerbard mit feinem gablreichen Uns bang in ben Baffen und beunrubigte bie Gegenben an ber Gifel. Bielfache Raubjuge, Streifereien, Ueberfalle hatten geringen Erfolg fur bie Dauer und zeigten nur, bag bie Streitfrafte beiber Theile fich giemlich gemachfen maren. Enblich famen bie Reftenben über Beit und Ort überein, wo fie mit voller Dacht im offenen Rampfe enticheiben wollten; ein großes Gottesgericht follte ben langen Saber folichten. Berbarb ftellte fich mit ben Geinen, unter benen fich auch fein einziger Cohn Siegfrieb, fein Schwefterfohn ber frantifche Graf Ronrat, ber noch einft jum Raifertbron auffteigen follte, Graf Balberich und viele andere ebele Gerren befanten. 36m gegenüber erfcbien Bergog Gottfrieb, bem eine nicht geringere Ungahl tuchtiger Rampfer folgte. 2m 27. August 1017 murbe bie Schlacht geichlagen, \*) und bas Gottesurtheil fiel gegen Gerbarb aus. Geine

<sup>\*)</sup> Der Coladitplat ift unbefannt.

100

Leute griefen in wilte Flucht; fein Sohn wurde gefangen; Konnab 1001-008. verließ schwerremundt den Alpid. Unter den Todern, die Geschard verlor, war auch ein gewisser Westagnischut gerausen und dann in seine der einst in Gertsarde Gesagnischut gerausen und dann in seine Zienfte getreten war. Er von ein Gestütiger seinem Stande nach und trug noch das gestliche Kied, wöre angedonne Wildheit des Gesamthe habet gericht der der mit den Ergeit gestliche lassen. So wurde er einer der gestückheiten Rüduce feiner Zeit und die Schrecknede Kriegs seine geste Kriegs feine gestigt Krude; nur an dem Tage, fress, es, sand man ihn beiterer Laune, an dem er seinen Speer mit Blut aessabet in Geotschaus der Geberchen der Geberch der Geberchen der Geber

Diefer Sieg Gottfried fiber Gerebat trug vor Allem dagu bei, einem friedlicheren und gefestlicheren Juliand in Bottringen berughtellen. Bie zu weichem Grade man dere doch noch das Gefeg zu werfoßigen und bes Knifers zu spotten wagte, zeigen die Frevetlichten der Grade Breich, die damade alle Gemüller mit Chrechen erfüllten und bie zu gleich einen sei leiem Bild in das Eitenwerberbiß werfen läffen, weiche Gon hier und da bei fohigen Kalfen wieres Botte ergriffen hate, das find wie der Bild bei der Grade Bild bei bie free Bild ausfährlicher gebenten mülfen. Ge ist ein bukeres Bild des wir eitnellen.

## Grafin Abela, Die bentiche Medea.

Mela war aus einem vornehmen schaftlichen Geschicht, die Sochter eines Grafen Wichman, der in Westplaten, Briedland und im niebetem Lockringen erich Gegültert war und eine Zeit lang auch die Grafschaft Gent bellichte hatte. Graf Wichmann stadt nicht allein dem Aus eines erichen und riegenücksigen Ammen, sondern hatte auch den Nuhm frommer Gesinnung gewonnen, da er um das Jahr 970 ein Koster zu Elten die Emmerklich gestückte und mit einem großen Zeitlsstellen und wird einem großen Zeitlsstellen und wird einem großen Zeitlsstellen.

Wichmann ftarb, ohne Sobne zu hintertaffen; es dierteben ihn mu piere Tächjer, so unchnischer Rotur, wie sie seine Denfelsen Stamme ensprießen. Lübgander Rotur, war ein Muster aller welbsischen Augenden, danft, stittsam, fromm; sie hatte ihr Leben m Dienste Gottes genecht mud vanr bie erfte Achtsfiss des von ihrem Bater gesischen Sobres. Ihr Sobres Aberlaussen, den jahren Bater gesischen Sobres. Ihr Sobres Aberlaussen, den jahren Bater gesischen Verlaussen der Verlaussen, der jahren Bater gesischen der vernachten wenn der vermählt, den tallerticken Jaufer dermacht war, in früher Augend vermählt, 1015 1018. mar habgierig, prunffuchtig, herrift, ftolg und hoffartig ohne Bleis den: ichon ihr tropiger Blid und ihre ichreienbe Stimme verriethen fie ale ein Manmpeib ber ichlimmften Urt. Aber Geift, Duth und Gefdidlichfeit rubmten ibr felbft ibre Reinbe nach, bie fie ju affen Beiten im Uebermaße batte. Beit und breit fannte man feine felneren Stidereien ale von ihrer Sant, feine funftreicheren Gewebe, ale bie fie pon ibren Daaben anfertigen lief.

> Sofort nach bee Batere Tobe brach ein 3mift gwifden ben unabnlichen Schweftern aus. Abela erhob Unfpruche auf bie Erbguter, bie ber Bater bem Rlofter gefchenft hatte ; Liubgarbe vertheibigte bie Rechte ihres Rloftere. Der Bmift wurde jur tobtlichen Feinbichaft, ale auch Liubaarbe ihr Erbe bem Rlofter gumanbte. Da bie Mebtiffin nicht lange barauf an Gift ftarb, meinte Bebermann, bag bie Schwefter bie Dorberin fei, und ber Berbacht ichien fich baburch gur Bewißheit ju fteigern, bag Abela fich gleich mit Gewalt ber Erbauter ihres Baters, bie an bas Rlofter gefallen waren, bemachtigte. Auf ein faiferliches Gebot mußte Abela freitich weichen und bem Rlofter fein Gigenthum gurudftellen, aber Riemanb fanb fich, ber bie Unflage bes Morbe gegen bie machtige Frau erhoben batte.

Inmifden mar Abela frub ihres Gemable beraubt worben, ber ihr außer zwei Tochtern zwei Enaben hintertieß: Dietrich, ber in bes Batere Ehren und Burben eintreten follte, und Meimwerf, ber, fcon ale Anabe fur ten geiftlichen Stand bestimmt, in Die faiferliche Ranglei eintrat und bann ale Bifchof von Baberborn einen fo berubmten Ramen gewann. Abeta, bie ibre Bittmenfchaft in offenfunbiger Bugellofigfeit verlebte, fühlte bennoch balb, bag fie eines verwegenen Gemabis beburfe, ber ihr Intereffe ju bem feinigen mache und es erforberlichen Ralle mit gewaffneter Rauft burchaufampfen bereit fei. Gie fant einen folden in einem Ritter, mit Ramen Balberich; er war ber Reffe eines lothringlichen Grafen Gottfrieb, ber am unteren Rhein febr begutert war und nur einen ichmachfinnigen Gobn jum Erben hatte, fo bag Balberich nach bem Tobe feines Dheime beffen Graffchaft im Gau ber Attuarier ju erlangen hoffte. Much Balberich mar reich, Reichthum haufte fich fo auf Reichibum ; boch Abela bachte nur an bas, mas ihr nach ihrer Deinung unrechtmagiger Beife entriffen war. Richt eber rubte fie, ale bie Balberich mit feinen und ihren Mannen bas Rlofter Elten überfiel, fich ber nabe gelegenen Burg bemachtigte und in ben geweihten Raumen nach ihrem Billen ichaltete. Abermale trat faiferliches Gebot bem Raube entgegen; Dito III. nothigte Balberich, feine Beute fahren ju lassen, und veruntschlie ihn überdies ju einer hoben Gelbause. wie Dennoch wusse es Abela dahin ju bringen, daß im Jahre 1997 einn Bergleich wussen ihr und dem Kolker vor dem Kaller geschlössen wurde, in dem sie wenigstens einen Theil der beauspruchten Güter erbiett.

Der lange Streit schien bestehtigt. Raum hatte inbessen Seine August ib Mugen geschossen, als Breia glaubte, die Stunde, volle Genung thunng zu erlangen, sei erblich erschienen, umd Balberich noch einmal bas Kloser übersiel. Doch auch biesmal nötigigt ibn bas Gebot bes Kaliers, bem Aloser zurückzugeben, mas ihm gehörte. Bach berich umd Besta wurden inner, baß sie nach bieser Seite sih nichts zu gewinnen wermöchten, umd albsalb richteten sie ihre habzlerigen Blide nach einem ander Maube.

Graf Gottfried, ber Dheim Balberichs, batte nehmlich bem fach. fifchen Grafen Bichmann, jenfeite bee Rheine im Gau Samaland, einem trefflichen jungen Dann, ber mit bem Saufe ber Billinger in naber Bermanbtichaft ftanb, eine Tochter jur Che gegeben und hoffte in bem angefebenen Gibam feinem fcwachen Cobne eine Stube gu gewinnen. 216 Gottfrieb balb barauf ftarb, murbe in ber That fein Sohn, trot feiner torperlichen Bebrechlichfeit und geiftigen Stumpfheit, mit ber Graffchaft bes Batere belehnt; boch gefchah bies vornehmlich mit Rudficht auf Bichmann, ber in allen Dingen nun bie Rechte ber Graffchaft vertrat. Balberich, in feinen lange genahrten Erwartungen getäufcht, fab mit finfterem Groll, wie Wichmann fich nicht allein im Attuariergau jest ale Graf gebarbete, fonbern auch mehr und mehr bieffeite bes Rheine feftfeste und Burgen neben Burgen erbaute. Abela fachte ben Groll jur verzehrenben Rachfucht an. Die Fehde entfpann fich, und Die Baffen wutheten unter ben lothringifchen und fachuifden Mannen ber beiben Berren. Balberich erfturmte eine Burg Bichmanne an ber Maas und brangte ibn über ben Rhein gurud, mo Bidmann eine ichon von Ratur fefte Burg, Munna mit Romen, noch auf alle Beife verftartte und von bier aus gludliche Streifzuge gegen ben Feind über ben Rhein uns ternahm. Der Ronig machte enblich ber Tebbe ein Enbe. Er gebot Beiben, bei feinem foniglichen Born Frieden ju halten; por feinen Mugen mußten fie fich verfohnen.

Wichmann traute bem Frieden und trat bald darauf eine Pile gefafrt nach Rom an. Aber die Zeit seiner Abwescheit wußten Balderich und Wela für ihre Zwecke zu nühen. Balderich hatte sich inzwischen durch mehriche Dienste die Gunft des Königs gewonnen; 1015 -1018. Abela erfreute fich ber einflugreichften Berbindungen am Sofe - ibr Cohn Meinwerf war bereits jum Bifchof von Baberborn erhoben und ftand bem Bergen bes Ronias nabe - fie ließ beshalb nicht ab, in ihren Gemabl ju bringen, Die Gunft ber Umftanbe ju benuten, um bie Graffchaft, bie ber Cachfe an fich geriffen, ihm au entwinden. Balberich ging an ben Sof, und fonigliche Gunft und reiche Befchente gewannen ibm, mas er verlangte. Gein fcmachfinniger Better wurde bes Grafenamtes entfest; mit ber Graffchaft und mit bem foniglichen Befehl, bag Riemand es magen folle, fich bem Billen bee Berrichere ju miberfeben, febrte Balberich beim. Bie erftaunte Bidmann, ale er auf bem Rudwege von biefen Borgangen vernabm. Rur feine und feines Schwagers Cache griff er fofort nach feiner Beimfehr jum Schwerbte; bie Rebbe entbrannte aufe Reue, und fcblimmer ale guvor. Der Bifchof Abelbold von Utrecht, ein bei bem Ronig febr angefebener Mann, fuchte alebalb eine Musgleichung berbeiguführen. Er brachte es wirflich babin, bag bie Sabernben einen Baffenftill. ftant fchloffen; aber fo erbittert waren fie fcon, bag taum einen Tag ber Bertrag gehalten wurde. Bichmann, ber eine gunftige Belegenheit fab, fich bes gehaßten Begnere ju bemachtigen, glaubte biefe nicht ungenütt vorübergeben laffen ju burfen. Er überfiel Balberich aus einem Sinterhalt, aber biefer entfam über ben Rhein, und bie Refibe nahm tros bee Bertrage ihren Fortgang, bie nach geraumer Beit abermale ein Baffenftillftanb gefchloffen murbe.

Jugwifden war nach bem Tobe bes fdmachen Bergoge Dtto Gottfried von Berbun mit Rieberlothringen belehnt worben. Lambert und Gerharb, ben geinden bes Bergoge, folog fich ber unruhige Balberich an und ging baburch mit feinem Beibe ber faum gewonnenen Gunft bes Ronige verluftig, mabrent feine Stieffohne, Deinwerf von Baberborn und beffen Bruber Graf Dietrich, immer hober an Ginfluß bei Sofe ftiegen. Umfonft verfuchte Abelg ihre Cobne und burch fie ben Raifer ju gewinnen. Meinwerf mieb jeben Berfebr mit feiner lafterhaften Mutter; fo febr er fonft mit ihrem Unterneb. mungegeift aud ihre Sabgier ererbt hatte, wies er boch ihre Gefchente mit Abideu gurud. Da flammte in ber Bruft biefer Aurie ber bag gegen ibr eigen Rieifch und Blut, ihre eigenen Rinber auf. 216 Bifchof Meimvert ben Ronig auf feiner Romfahrt begleitete, vollführte fie eine verruchte Bollenthat, Die fie lange bei fich erwogen batte. Gie ließ ihren Cohn Dietrich am 7. April 1014 auf feiner Burg Upplan bei Elten überfallen und ermorben. Balberich nahm fofort von ber Burg Befit und murbe nun ber thatigfte Bunbesgenoße aller berer,

Balberiche und Abelas Sterne maren augenfcheinlich im Ginten, aber balb follte ihre Bebrangnif noch machfen. 3m Unfange bes 3abre 1016 murben fie por ben Richterftuhl bes Raifere nach Dortmund befchieben und bier bie Unflage bes Rinbesmorbes gegen Abela erhoben. Bifchof Meinwert, ber feinen Bruber wie feinen Mugapfel geliebt batte, trat felbft ale Unffager feiner Mutter auf und forberte bie ftrengfte Strafe fur ben Morb feines einzigen Brubers. Abelg murbe bes Rinbesmorbes und bes Berbrechens ber beleibigten Dajeftat, Balberich ber Theilnahme ihrer Schandthaten überführt und Abela jum Tobe verurtheilt. Dennoch fchenfte ber Raifer ihr bas Leben, aber nur gegen Opfer, Die ihrem habgierigen Gemuthe am Schwerften fielen. Den größten Theil ihrer Gigenguter mußte fie ber Rirche pon Raberborn jum Gigenthum überlaffen, und auch Balberich fich burch Abtretungen von feinem Gigenthum von ber Strafe lofen. Geits bem fannen Beibe nur barauf, wie fie fich an Bifchof Meinwert, an bem Raifer, an Wichmann, an Gottfrieb, an Allen, Die es mit ienen in Lothringen bielten, auf bas Empfinblichfte rachten.

Abeda und Balberich sehen fich, de ihre Lage sichen immer beperflicher wurde, nach neuen, möchtigen Bunkebegnoffen um, und fie sanden einen solchen in Erhölichof Heribert, der meistentheits nur allju geneigt war, die Widerfacker des Kalferd zu unterflühen. Balberich wurde Heriberts Allasil Woba ziehet fich wober ihre Gemochnbeit gegen fromme Siftiungen freigelig. Aber ihre Krömnigkeit date feinem anden gerund, das sich die der ihre frei Greich des gewinnen und jugleich ihrem Sohn Weimeret sein Greie entgelehet. Alls alle seine Berstellungen umsonst weren, legte er juleht selbst das die feine Berstellungen umsonst waren, legte er juleht selbst dan da die Tentließ für gwon balb wieber, der nur nach den der ihriglichen Ermahnungen, ihren Mandel zu bessen, die indefine die ihr seinen Grifg haben konnten. Billichtige stitzt sich Abeda in das Berbere 1015-1018. ben, bas enblich über fie einbrach, als fie fich einer neuen Morbihat erfrechte.

Graf Bichmann batte mit feinem Better Balberich gulett ein freundliches Berhalinis herzuftellen gefucht. Er lub ibn gu einem feftlichen Belgge und entließ feinen Baft mit allen Gbren und reichen Befdenten. Erfreuet barüber bat ihn Balberich um einen Gegenbefuch. und Bidmann begab fich trot vieler Barnungen, ber Treue feines Bettere vertrauenb, ale Gaft nach Upplan. 216 er in bie Burg trat, verbeblte er feinem Birth nicht, mit welchen Beforaniffen man fein Berg erfüllt habe, aber ber Bahrbeit gemaß betheuerte Balberich, baf er nichts Uebles im Schilbe fuhre. Much Abela nahm mit großer Freundlichkeit ben Baft auf, ber fic balb in pollige Giderbeit einwiegen ließ. Richtebeftoweniger umlauerte ibn ber Berrath. Eros ibrer gleifnerifden Freundlichfeit batte Abela pom erften Mugenblide an, wo Bidmann ibre Burg betrat, auf feinen Untergang gefonnen. Da fie auf ihres Gemable Guffe nicht glaubte gablen gu fonnen, traf fte allein alle Unftalten jum Dorbe. Erft wollte fie Bidmann burd Gift beim Dable tobten; biefer Blan ichien ihr inbeffen unausführbar und wurde verworfen. Muf feiner Beimfehr follte nun Wichmann von ihren Schergen überfallen merben; einer ihrer Bafallen follte mit einem Rnechte bie Unthat vollführen. 216 Bichmann beiter und wohlgemuth am 6. Ottober 1016 Upplan verließ, gab ibm Balberich bas Chrengeleit aus ber Burg. Berglich fich begrußenb, trennten fich Beibe, und Bichmann jog heimmarte, nur von wenigen Mannen begleitet. 216 biefe eine Strede Beges gurudblieben und Bichmann mit einem feiner Rnechte allein burch bas Belb ritt - es mar etwa eine Meile von Upplan - , brachen bie von Abela gebungenen Morber ploblich aus einem Berfted, brangen auf ihn ein, ftiegen ibn nieber und ergriffen bann fcbleunigft bie Flucht. Bichmaune Mannen famen erft jur Stelle, ale bie Dorber nicht mehr ju erreichen maren.

Der Mord wurde dah aller Dirten ruchden. Abeila triumphitet aus über die gelungene Rache; Balberich fluchte ihr, die ihn ruchfos in das Berberben fittige. Sein weibsische Jagen warf ihm mit John das mir allzu verwegene Weib vor; wos hilfe es, in den Augen der Reit werde er doch für den Modern Weiber Wichmannts gelten; wolle er nicht umtergehen, so micht er Hause und hof jest schahen. So brachte fie Balberich wenigten zu dem Entschutz, lippdan zu dewehen. Bah fürmten Wichmanns Bettern, Freunde und Mannen heran. Bir sich eine Allerich gewich eine Kreimer zu werde von dem Erchgulfe erholten. Die folde Dietrich von Minister hatte zurch Zunde von dem Erchgulfe erholten. Die Keich Erins Kreumbe nach Merche bacliett und bott

bestattet; bann rudte er fofort, nachbem er bie Bermanbtichaft Bich, 1015-1018. manns aufgeboten batte, gegen Upplan. Much Bergog Bernharb von Sachfen, ber Stammbetter bes Erfchlagenen und Bormund feines fleinen Cobne, eilte berbei, troftete bie um ihren Berren trauernben Mannen und fuhrte fie gegen Balberiche Burg. Bon anberer Geite jog jugleich Bifchof Abelbolb mit feinen Rittern vor Upplan. Da brach Balberiche Muth; fluchtig verließ er bie Burg. Abela übernahm bie Bertheibigung berfelben und leitete fie mit mannlichem Muthe. Dit Site murbe Upplan berannt, mit Sartnadigfeit vertheibigt; felbft bie Beiber gogen, mit Belmen bebedt, auf bie Mauer, um bie Belagerer über bie Starte ber Befatung au taufden. Aber bie Roth in ber Burg ftieg mit jebem Tage bober und bober, und icon nabte fich ber Raifer felbft, aus bem erften burgunbifchen Relbzuge beimfebrenb. Da bebte felbft bie freche Abela; fie machte mit ben Belagerern eis nen Bertrag, ber ihr mit ihrer Sabe freien Abjug gemahrte. Upplan fiel in bie Sante ibrer Reinbe und murbe bis auf ben Grund gerftort. 216 ber Raifer nach Roln fam, batte ibn Ergbifchof Beris bert, ber Baiberiche Burg retten wollte, bringenb gebeten, ihm bie Belagerung berfelben au überlaffen und ber Raifer batte Beriberte Bitten gewahrt ; aber ebe Beribert jur Stelle fam, war bie Burg bereite in einen Schutthaufen permanbelt.

Alls bald baruuf ber Annyf wissfeen Gerhard und Herneg Gotttied aufe Aug. werterliedige Augletich für Gerfaat bie
Burg Heinbach in der Esfel. Um ihn sammelten sich Blüchtlings und wisse Geschade in der Cifel. Um ihn sammelten sich Blüchtlings und wieder Geschaftlich erter her der Verlage der die finm. Auch der fachsische Oral Bertheld, der Drucker des emisjeten Manfgrassen Werner, trat zu ihm. Es gelang biefem Bertheld und Bertard an 1. Ayril 1017 Munna einzumehmen, das Herse 1015—1018. Bernhard einem seiner Wasallen zur Bertheibigung übergeben hatte.
Roch einmal siel da ein Straft ber Soffmung in bab verschulbete Gienb Balberichge um Biberling, dur festend, wie es bervorgebiligt war, verschwand er von Reuem. Wenige Wonate darauf entschlied ber Rampf für Sprige, Boltifrie gegen Gras Gerfahre, umb Balberich seine Beltrich gene ber Gras Gerfahre, umb Balberich seine Betrieb greit und Balberich seine Betrieb gerichten burch Bilderich aus den genigen burch Bilderich aus den genigen burch Bilderich generatung für genigen den genigen ber balb barauf sie und bei ber barb barauf sie und ber ber barb barauf sie und ber ber barb barauf fein unklärte kalveliche Seche von Reumen

begann. 216 ber Raifer im Darg 1018 nach Rymmegen fam, um bort eine Synobe ju haiten, ließ er feine eifrigfte Corge fein, ben ganbfrieben im nieberen lothringen berauftellen. Bar es bie Dilbe bes hereinbrechenben Mitere, mar es bie Ginficht, bag nur burch Rachgiebigfeit bie aufgeregten Gemuther in Lothringen ju beruhigen feien, mit ungewohnter Berfohnlichfeit trat ber Raifer jest auf. Auf einem gro-Ben Furftentage glich er ben Streit gwiften Bergog Gottfried und Graf Gerhard aus; Ergbifchof Beribert murbe burch Bunftbeweife gewonnen; auch Lamberte Reffe Raginar ericbien am Sofe und murbe ju Gnaben angenommen. Gelbft Graf Bertholb mit feinem Unhange ergab fich bem Raifer und lieferte ihm Munna aus, bas Graf Berhard und Ergbifchof Beribert jum Beichen ihrer aufrichtigen Friebenegefinnungen gerftorten. Gin allgemeiner ganbfriebe murbe ohne Bweifel aufgerichtet; fur einen Begeiagerer, wie Baiberich, ichwand jebe Soffnung einer beffern Bufunft.

Berweisiend folgte daßer endiss auch Babreich ber Machnung bes Kaifers nach Hummegen. Unter der Zusicherung freien Geleils er eichen er am Hofe und erleb fich durch jeden verlangten Bemeis feine lunichtud an Wichmanns Worde zu erfahren. Ber die Herzische Gostfried und Bernhard waren fo ergitumt gegen ibn, das fie winde inmal das Wort zur Bertheibigung verstatteten. Bernhaf fehler, das ein mitter in der Auflere erfolgagen wurde. In der Kupfen des Kalfers erschlagen wurde. In der Kupfen des Kalfers erfolgagen wurde. In der Berchannlung ber Burthen vor ben Augen des Kalfers erfolgagen wurde. In der Kupfen der Burthe werden der Burthe werden der Burthe fer Burthen vor ben Kupfen der bei Balferich der Kupfen floste der Burthe floste floste

Betteind sollen barauf Balberich und Abela im Lande umbergeigen, volle finn, viel ihren endlich Speribert abermaile bas Sendenntod und eine Juffüglesstung gewöhrt. Drei Laber höhrer fand Balbertich zu Heinbach und wurde zu Jofflich begraben, wo er ein Kiester gestiftet hatte. Webela fart, wie es scheint, soon von ihrem Gemahl zu Kolin und wurde von vor ber Beterstiften bestattet. Aber bie Alfabe ber Schweiters und Rindemobrein falen ber Stabt foweres linfeil qu 100a. bringen; man rif fie aus bem Grabe und warf fie in ben Rhein. Rehrere Tage lang — so wirb erzählt — tobte und braustet ber alte Rhein, gleich als waten durch bie Alche ber Berbrecherin seinen Aluben einweis

Die Siege Gotifriede und die Berichnichfelt des Kaifers bahren almählich einen frieddichteren Justand im niederen Sochringen an. Dennoch erlitt das Land im Jahre 1018 noch einmal durch einen inneren Kampf einen harten Schag, der lange nachgefühlt wurde. Ein Keffe der Kaiferin war es, der ihm fichtet.

Ce ift oben ergablt morben, wie im Sabre 1005 Ronia Seinrich bie Rechte feiner Schmagerin Liubgarbe und ihres unmunbigen Cobns Dietrich gegen bie Friefen ichuste. Ingwischen mar Graf Dietrich gu mannlichen Sabren erwachfen und batte felbft bie Rampfe gegen bie Friefen aufgenommen, Die ihm einft ben Bater erichlagen hatten. Aber bas Glud war ihm nicht holb, und ber vergeblichen Unftrengungen enblich mube, fuchte er fein Bebiet nach einer anbern Geite au ermeis tern. Die Begenben um Rotterbam und Dortrecht gwifden ben Baalund Maasmundungen waren bamale faft gang unbebaut; ungelichtete Balbungen und ausgebehnte Gumpfe nahmen ben Lanbftrich ein, ben man Mirivido (Merme) nannte, ein Rame, ber jest noch einem Urme ber Daas geblieben ift. Rur einzelne Rifder und Sager trieben bier ihr Gewerbe und ginoten von bemfelben bem Bifdof von Uts recht, bem ber größte Theil bes bis babin herrenlofen Bobens von ben Raifern gefdenft mar, mabrent auch ber Erzbifchof von Roln und einige nahe Rlofter fleinere Befigungen batten. Reben biefer bunnen und fluchtigen Bevolferung batten fich in ber letten Beit einzelne friefifche Roloniften angefiebelt, als auch Graf Dietrich auf biefe ibm benachbarten Begenben fein Muge marf. Das mafferreiche Land mar gunftig, eine fefte Burg ju erbauen, von ber man bie Schiffe, bie aus ber Daas in bie Gee fuhren, einem Boll unterwerfen fonnte. Dietrich nahm alfo, ohne auf bie Rechte bes Bifchofe von Utrecht gu achten, von ber Merme Befit, legte ein Caftell in berfelben an, machte bie friefifden Roloniften fich ginebar und erhob von ben in Gee gebenben Schiffen einen willfuhrlichen Boll. Die Sanbeleleute von Thiel flagten über himmelfcreienbe Bewalt, nicht minber ber Bifchof von 1908 Utrecht, bem seine Einfunfte geschmaktert und einige Mannen erschagen waren. Dirt füre Agane wurde Dirtern 1018 Gest Betrickt nach Rumwegen vor ben Kalfer beschieben. Der Spruch bes Kalfers lautere bahin, bais Gerage Goutfriede mit bem Bilichof von Utrecht bie freie sischen Werere aber bem Bilichof juricklugseben sei. Bergebens berfluckte Ebetrick ber Spruch bei Kalfers zu werben; als de ihm nicht gelang, versließer no hof mit ber Drechte bei Aufter zu werben; als der ihm nicht gelang, verstießer bem hof mit ber Drechtung, er werbe seinen Feinbeit zu beggenen wissen.

3m Commer 1018 gog ein lothringifches Beer gegen ibn aus, bas Bergog Gottfriet felbft führte, um ben Spruch bes Raifers ju polifreden. Es war gablreich und wohlgeruftet; Bifchof Abelbold von Utrecht fuhrte felbft feine Leute an, auch bie Bifchofe von Luttich, Roln und Cambray hatten ihre Mannen gefenbet. Aber fo geubt fie alle im Reiterbienft maren, fo menig maren fie gewohnt, au Rufe au ftreiten. Es entmuthigte fie baber nicht wenig, bag fie ihre Roffe gurudlaffen mußten, von benen in jenem fumpfigen ganbe fein Bebrauch ju machen mar. Das Beer fuhr bie Daas binab und landete bei Blaarbingen. Der Bergog fchiffte es aus und wollte es fugleich gegen Dietrich fubren, beffen Sauptfraft in feinen friefifchen Bauern und Schiffern bestand, ftammigen Leuten, Die fich ebenfofebr auf Die Schnelligfeit ihrer Rufe, ale Die Rraft ihrer Raufte perlaffen fonnten. 216 Gottfried lanbeinmarte feinen Darich nabm, fant er alebalb ben Weg burch Graben und Gumpfe jo beginbert, bag er fich jur Umfehr genothigt fab. Er ließ bie porberen Reiben febren und erregte baburch in ben binteren Bliebern bie Deinung, er fei vorn von ben Friefen angegriffen und weiche gurud. Gine furchtbare Befturgung ergriff burch biefen Brrtham bie lothringifchen Ritter, welche bie Friefen, bie fich in gebrungenen Saufen auf eine Unhohe gezogen batten, fofort ju einem Ueberfall benutten und über bie eines folden Rampis gang ungewohnten und obnebin vollftanbig betaubten Reinbe einen glangenben Gieg bavontrugen; Biele fielen beim erften Unfturm ber Bauern; Die bem Rampf Entflohenen fturmten au ben Schiffen und fanben bei ber Saft bes Ginfchiffens und ber Ueberlaftung ber Sahrzeuge meift ihren Tob in ben Blutfen. Dreitaufend Ritter follen fo umgefommen fein, ohne bag bie Bauern einen nennenswertben Berluft erlitten. Die benachbarten Bifcofe batten ben großten Theil ihrer Bafallen verloren; fein ritterliches Saus war in ben nachfiges legenen Gauen ohne Trauer. Man bat tauge Jahre an Die Friefen von Blaardingen nur mit Geufgen gurudgebacht.

Bifchof Melsoln batte sich, wie durch ein Bunter auf einen on. Nachen gerettet. Herzog Gottfield var schwerverwundet in die Schabe der Friefen gefallen, die ihn nach Dietrichs Burg schleppen. Graf Dietrich erscher gefallen, die ihn nach Dietrichs Burg scheren. Graf Dietrich erscher der Angeleiche State fleibe, nachdem er seinen Nacheurst gefüllt hatte, über des angerichtet Blutdab um klücktet die volle Schwere des kläserlichen gernes. Er seine derhe erheitende der gegen der der die geste die die geste die g

Babrend fo bas untere Lothringen Rube gewann, erholteinis-1018. fich allmablich auch Dberlothringen von ben langen und fcmeren Leiben, welche bie fruberen Rriegezuge bes Raifere uber bas Land und vornehmlich über bie Gegenben von Des und Erier gebracht batten. Den furchtbaren Buftanb bes Lanbes um bas Jahr 1015 fcbilbert une ein Beitgenoffe, ber Biograph bee Bifchofe Abalbero II. "Belde Beiten!" ruft er aus. "Ran verflucht bas Reben und fleht um Richte, ale ben Tob. Die Stabte fint entvollert, bie Dorfer und Sofe eingeafchert, bie Balber und Garten vermifftet, Die Bein berge ausgerobet. Rrieg, Sungerenoth, Beftileng und Feuer rafft bas Bolf maffenweife bin. Biele Gble find pergrmt und an ben Bettelftab gebracht. Die Gotteshaufer fteben ringeum verobet." Befonbere in ber Gegend pon Trier mutbete lange ber Burgerfrieg fort, und Degingaub, ber vom Raifer anerkannte Ergbifchof, fonnte niemale von feiner Sauntftabt Befis ergreifen, wo fich ber junge Abalbere feinem falferlichen Schwager jum Erot behauptete. Erft ale in ben letten Tagen bee Jahres 1015 Megingaub ftarb und ber Raifer ben Babenberger Boppo, ben Bruber bes Martgrafen Beinrich von Deftreich und bee Bergoge Ernft von Schmaben, vom Brobft au Bamberg aum Ergbifchof von Trier beforberte, gewannen bie Dinge eine anbere Beftalt. Boppo, in bem bas Blut feiner tapferen Ahnen rann und bem bie Dacht und bas Glud feines fich jest gewaltig erhebenben Saufes jur Seite ftanben, bemuthigte balb ben Luremburger, gewann Trier und fcblog enblich einen Bergleich mit feinem Biberfacher, ber biefem nur bas Rlofter bes f. Baulinus beließ, beffen 21bt er porbem gemes

3m Jahre 1019 murbe auch Schwaben ber Schauplat einer gefahrlichen inneren gehte, bie jeboch fcnell ein Enbe fant und ohne , bauernbe Rolgen blieb. 2m 31. Dai 1015 mar nehmlich Bergog Ernft I. aus bem babenbergifchen Saufe geftorben. Gin jaber, unglud. licher Tob raffte ben eblen Dann in ben Jahren frifchefter Dannesfraft bin. Muf ber Jagb traf ibn ber Reblichus eines feiner Bafallen. Mle ber Bergog fublte, bag ber Pfeil ihn tobtlich vermundet habe, bat er junachft feines ungludlichen Morbers ju iconen, beichtete bann einem aus bem Jagbgefolge, ba fein Briefter in ber Rabe mar, feine Gunben und bat mit feinen letten Borten bie Freunde, feiner gelieb. ten Gifela an bas Sera ju legen, bag fie ihre Chre und Reufchheit mabre und feiner nimmer vergeffe. Gifela, Die ihrem Gemahl zwei Cobne geboren hatte, erlangte leicht von bem Raifer, ihrem Better, bag ber erftgeborne Cobn, ber fleine Ernft, mit bem Bergogthum Schwaben belehnt murbe. Sie felbft, eine in ben Gefcaften moblerfabrene Frau, übernahm bie pormunbicaftliche Regierung, Go murbe Ernft II. als Rind Erbe ber Dacht feines Baters, aus ber ihm nur fcweres Unheil mabrent feines furgen Lebens erwachfen follte. Gein Unglud begann, ale fich faum ein Jahr nach bem Tobe ihree Gemable Gifela von Reuem vermablte. Schon, flug, reich und madtig, mußte fie bie Mugen aller Danner auf fich gieben. Sie mar bie Serrin Schmabens, ibr paterliches Erbe mar überaus ftattlich. und ichmerer noch mogen bie Aufpruche, bie ibre Mutter ihr auf bie burgunbifche Erbichaft binterlaffen hatte. Gie fannte gang ben Berth ibrer Berfon und wußte, bag fie Ronigen und Raifern entftammte und bie Reihe ihrer Uhnen bis auf Rarl ben Großen gurudfuhren fonnte. Richt ohne große ginfpruche an bas Leben, war fie nicht gewölft einem andern, als einem hoch über der Masse des Bolts her von. vorragenden Manne ihre hand ju reichen. Es war Konrad von Franken, ein hochecker Mann aus kalferlichen Geschich, der woaderste Mitter seiner Zeit, der ihre Liede gewann. Gegen den Willen der Kriche, de in der nach einem konfen der Mitter seine Arche, der in der nach einer Angele der Geschiedenstiff sand, gegen den Willen des Kalfers, der niemals dem hause Konrad his gentigt detwicken hatte, vermächte sich gliefal im Sommer 1016 mit Konrad win gedar ihm am 28. Alfober 1017 einem Knaden, der den Konrad win gedar ihm am 28. Alfober 1017 einem Knaden, der den Knaden, der den felgendwerthes Ende; in der niemasse ihre ihren neuen Gemass und der gesche der Gesche der früheren Esp eine Geschieden durch der Schurches Geschieden durch der haben der gliefe auf der höchspielen Gipfel des Eckens und machte sie zu den mächtigsten Fürsten, die Deutsch-

Aber bie erften Jahre ber Ghe Gifelas maren nicht vom Glude vericout. Den Unwillen bee Raifere über ibre Berbinbung mußten fie und ihr Gemahl bitter empfinden. Gifela verlor bie Bormundichaft über ihren Gohn und bamit bie Regierung Schwabens, bie ber Raifer bem Ergbifchof Boppo von Trier übertrug. Ronrab, langft bem Raifer gurnenb, ber feinem Better Konrab bas Bergogthum Garnthen vorenthalten und bem Eppenfteiner Abalbero gegeben hatte, hatte nicht er felbft fein muffen, wenn er fich jest nicht ben Wegnern Seinriche überall angefchloffen hatte. Wir miffen bereite, wie er im Commer 1017 feinen Dheim Gerbard gegen bie Raiferlichen in Lothringen unterftuste. Bwei Jahre fpater griff er Abalbero in Schmaben an, mo biefer burch feine Gemablin, bie Schwefter Gifelas, reich begutert mar. Geinem Better Ronrab, ber, ale Rnabe aus Rarnthen verbrangt, eben jum Jungling heramvuche, wollte er bas vaterliche Berjogthum erfampfen und qualeich unfehlbar Gifelas Ginfluß in Schwaben berftellen. Komrab fiegte uber Abalbero im Jahre 1019 bei Ulm, aber erreichte boch feinen 3med nicht. Abalbero blieb Bergog in Rarnthen: Ergbifchof Boppo behauptete bas Regiment in Schmaben; Konrab felbft mußte auf bee Raifere Befehl in bie Berbannung geben, aus ber er jeboch nicht lange nachher gurudfehrte und bann in Rube befferer Beiten barrte.

Wenn damals die Ause im oberen Deutschand ihred berge kellt wurde und die bei eine Gebraben meist in der Texus beharten, so verdankte es der Kaiser von Allem dem terstlichen Diensten des doembergischen Hause. Der Warfgraf Jeinisch auf dem Vorgau umb sien Weter zieschen Ramens im Destrich sielten, nachdem sich heinisch einmal in der Herre viisterses, Verd. der Kaiser. Bei weitem fcmieriger, ale im oberen Deutschland, mar Beinriche Lage in Gadfen. Immer großer wurde bier bie Spannung gwifchen ben weltlichen Großen und ben Bifcofen bee gantes, Die nebft ihren eigenen Intereffen vor Allem bie Rechte ber Rrone fcusten. Mit fdweren Rlagen über Die Gemaltthatigfeit und ben Uebermuth bes Abels, über ben Drud, ber auf ben Bifcofen lafte, fchlieft Thietmar feine Chronif, Die er faft unmittelbar bis ju feinem Tobe fortgefest bat, ber am 1. December 1018 erfolgte. Damale ftanb bereits feit geraumer Beit ber Bifchof Dietrich von Munfter mit bem Grafen hermann, einem naben Bermanbten bes Raifere, und ben Cohnen biefes Grafen in Rebbe. Bu berfelben Beit batte ber alte Bifchof Bernward von Silbesbeim fcmer von ben Bebrudungen feines Rads barn, eines Grafen Brun, ju leiben, ber ben Billingern, wie bem foniglichen Saufe verwandt mar. Die Billinger haberten aller Orten mit ben Immebingern, in beren Sanben bas Ergbisthum Bremen und bas Bisthum Baberborn maren und bie überichmangliche Gunft bei bem Raifer genoffen. Ergbifchof Unwan ließ bamale Bremen mit einem Balle umgeben, um fich vor ben Ungriffen Bergog Bernharbs

<sup>\*)</sup> heinrich von Schweinfurt ftarb am 18. September 1017, fein Better heinrich von Deftreich am 23. Juli 1018.

ju fougen; Bifchof Meinwert lebte in mablaffigen Streitigfeiten mit 1018-1020. Thietmar, bem Bruber Bernog Bernharbe. Die anberen Bifcofe hatten mit anberen Feinben gu thun. Es mare ein Buftant, fagt Thietmar, ale gabe es gar feinen Ronig und Raifer im ganbe; Berrather frannen ftete aufe Reue außere Bermidelungen an, um ben Raifer ju binbern, bie Rube im Innern ju ichunen.

Befonbere gefahrlich murbe bie Lage Cachfene, ale fich eine feinbliche Spaltung gwifchen bem Raifer felbft und bem Saufe ber Billinger berausstellte, bas nun icon in ber britten Generation bas fachfifche Bergogthum behauptet und bis babin treu zu ben Rais fern gehalten batte. Coon baf ber Raifer ben Morber ihres Stammvettere, bes Grafen Bidmann, hatte entichlupfen laffen, fonnte ihren Born reigen. Bewiß faben fie auch bie Stellung ber Immebinger am Sofe nicht ohne Argwohn. Bornehmlich icheint aber boch ein furchtbarer Schlag, ber um biefe Beit unmittelbar ihre Berrichaft traf, fie gegen ben Raifer bis jur Emporung getrieben ju baben. Es mar ber Aufstand ber Bagrier und Abobriten, welcher nicht allein bie Gemalt ber Billinger in Gegenben ju vernichten brobte, Die fie langer ale ein halbes Jahrhundert beherricht batten, fondern auch ber driftlichen Rirche ichmere und erft fpat gebeilte Bunben ichlug.

Der größte Borwurf gegen Beinrichs Regiment mar und blieb bie Dutbung bes hergeftellten Gopenbienftes bei ben Liutigen. Je wichtiger bem Raifer bie Bunbesgenoffenschaft mit biefen friegerifden Stammen mar, je mehr mußte er jebem Angriff auf ihr Beibenthum vorbeugen. Es fchien faft, als ob er baffelbe mit fcheuer Corgfalt pflege. Die Bifchofe von Savelberg und Branbenburg weilten am Sofe bes Raifers; bas Chriftenthum mar in ihren Sprengeln faft erftorben. 216 bamale ein gewiffer Gunther, ein vornehmer und reis der Thuringer, ber aus Ueberbruß an bem weitlichen Leben fich in bas Rlofter Berefelb jurudgezogen hatte, bann nach Altgich gewandert mar und endlich langere Beit im Bohmerwalbe ale Ginfiebler lebte, ben bochbergigen Entichluß faßte, bas Diffionemerf unter ben Liutigen aufgunehmen, fant er bei bem Raifer nicht bie geringfte Unterftubung. Gunther erfannte balb bie Erfolglofigfeit feiner Bestrebungen und fehrte nach feiner Ginfiebelei gurud. Richt lange nachher ging fogar von ben Liutigen ein Ungriff gegen jenes halbe Chriftenthum aus, bas fich feit ben Tagen Ottos III. noch bei ben Abobriten erhalten hatte und bieber von ben fachftichen Berjogen gefdust mar.

Miftiflam, bamale Furft ber Abobriten, mar mit feinem Saufe

1018-1020. ber driftlichen Rirche ergeben und ein getreuer Dienftmann ber Billinger. Gerabe beehalb fant er bei feinem Bolfe geringe Gunft, bas über bie Sabfucht ber fachfifden Bergoge und ber beutiden Briefter große Befdmerbe fuhrte, und auf bas Meußerfte murbe balb feine Stellung gefahrbet, ale er mit ben Liutigen in Streit gerieth und ihnen ben versprochenen Butug mabrent bes letten Rriege mit ben Bolen verweigerte. 3m Unfang bee Jahres 1018 griffen bie Liutigen Miftiflam mit Beeresmacht an, und fogleich fab fich biefer von feinem gangen Bolfe verlaffen. Rachbem er fich eine Beit lang in Schwerin ju vertheibigen gefucht batte, raumte er bas Land und fiob au ben Cachfen. Diefe Emporung ber Abobriten gegen ihren Bergog mar augleich eine Auflebnung gegen bie Berrichaft ber Billinger und 216s fall vom Chriftenthum. Alle Rirchen im ganbe murben eingeafchert und gerftort, Die Rreuge niebergeriffen, Die Briefter in Retten gelegt und unter ben ichredlichften Qualen bingerichtet. 2m Graufamften mutbeten bie Abobriten in Olbenburg, mo ihr Bifchof feinen Git gehabt batte. Ein großer Theil bes Rlerus murbe bier fogleich niebergehauen; bie man in Der erften Buth verschonte, waren nur fur fdlimmere Martern gefpart. Denn man fdnitt ihnen mit ausgefuchter Boebeit bas Beichen bes Rreuges in bie Ropfhaut ein und trieb fie mit gebundenen Sanden unter Beißelhieben von Drt gu Drt, bie fie endlich leblos bimfanten. Go ftarben in Dibenburg fechenia Briefter. unter ihnen auch ber Brobit Dbbar, ein Bermanbter bes banifchen Ronigshaufes. Mit einem Chlage mar bas Chriftenthum unter ben Abobriten und Bagriern vernichtet.

Bifchof Bernhard von Olbenburg eilte fofort an ben faiferlichen Sof, um bie entfesliche Botfchaft gu melben und ben Raifer ju Sulfe ju rufen. Auch Bergog Bernharb, beffen flamifche Darf verloren war und ber fich fogar in feinem Cachfenlande bebrobt fab. fonnte es an ben bringlichften Borftellungen nicht fehlen laffen. Aber ber Raifer verfchob mit feluer gewohnten Radficht gegen feine Bunbedgenoffen, Die Lintigen, alle ernftlichen Schritte. Er verfprach Die Cache um Dftern in reifliche Erwagung ju gieben, und auch ba gefchab Richte, ba bie lothringifchen Ungelegenheiten überbies bie Aufmertfamteit bes Raifers noch in Unfpruch nahmen. Co verging bas 3abr 1018; fo verftrich bas folgende Jahr. Das Beibenthum mucherte meiter und weiter um fic, und bie Berrichaft ber Gadfen im Benbenlanbe mar fo aut wie pernichtet.

Die feindliche Spaltung gwifden bem Raifer und ben Billine gern trat ichon im Commer 1019 offen ju Tage. Thietmar, ber

Bruber Bergog Bernharbs, griff guerft ju ben Baffen, und bie Cohne 1018-1020 bes Grafen hermann, bie eigenen Bettern bes Raifere, ichloffen fich fofort ihm an. Gie griffen gunachft bie vom Raifer begunftigten Biicofe an. Gin großer Rampf gwifden bem Abel und ber mit bem Rlerus verbundenen Rrone ichien fich uber bas gange Sachfenland ju entspinnen. Aber icon im Musbruch wurde ber Aufftanb unterbrudt. Graf Thietmar und bie Bettern bee Raifere murben aur Saft gebracht und, wie fie ber Raifer mit großer Rachficht bebanbelte, alebalb wieber entlaffen. Beinrich fonnte hoffen, burch feine Milbe bem Ausbruche einer allgemeinen Emporung in Gachien poraubeugen. Aber er hatte fich geirrt, wem er Bergog Bernbarb fo ju perfohnen meinte. Diefer fammelte vielmehr im Minter um fich ein Seer von Beftfalen und befette mit bemfelben bie Schalfsburg. \*) Schon ftant er in offenem Aufftant gegen ben Raifer und rief ben Abel Gadfens ju ben Baffen. Balb nach bem Beihnachtefeft, bas ber Raifer in Burgburg gefeiert hatte, begab er fich felbft nach Sachfen son und belagerte Bernhard in ber Schalfsburg. Alles furchtete ben Musbruch eines langen gefahrvollen Burgerfrieges. Aber über Ermarten fcnell tam eine Musgleichung gwifden bem Raifer und bem Bergog au Stanbe, hauptfachlich burch bie Bermittlung ber Raiferin und ber Immebinger Meinwert und Umpan, Die fich fest felbft fur ben Billinger verwandten. Alle Streitpunfte wurben ausgeglichen, und por allen Dingen ein befferes Berhaltniß gwifchen bem Bergog und bem Ergbifdof Umpan bergeftellt.

Sierauf manben fich der Ferzog und ber Explisses bereicht gegen die Abobriten und Waggier und brachten sie unter die stäcksiche 
Herrichasst zurich. Busse Keute wurden diese Stamme den Billingern 
inschlichtig, und selbs Wististan sichert in sein Kand zurückgescher 
ichen. Mistister fannt de um die Ferrelkung der frichtigken Geinfein. Mistister fannt de um die Ferrelkung der frichtigken Geinfein Wistister, aber der die beschreibt in seinen Sprengel zurückund suche das verfallene Lirchenwesen der et niese 
hobei auf untwerenwichtliche Sowierigsfeiten um fennnte die Zehnen gar
nicht ober doch nur sehr habeit die feinen Aus ber Kasser zu 
micht ober doch nur sehr habeit der feinen Aus der habeit 
micht aber der der der der 
habeit der untweren einen Landag beite, erssienen auf 
bemselben auch die Hauptlinge der Abobriten, und Bischof Bernhard 
trat als Kläger gegen sie aus. Sie versprachen das Beste, aber ihre 
kerfprechungen über unterfalt, und der Bischof, an der Grieftlung

kerfprechungen über unterfalt, und der Bischof, an der Grieftlung

<sup>\*)</sup> Best Sausberge an ber Befer bei Dinben.

feines Bisthums verzweifeint, verließ enblich bas Abobritenland und beagb fich nach Sifbesheim, wo er im Jahre 1023 ftarb. Bon feinem Rachfolger Reinold haben wir feine Spur, bag er jemale in feinen Sprengel gefommen fei. Alle menbifden Stamme, bie noch unter beuticher Sobeit ftanben, maren in bas Beibenthum gurudgefallen, und nur gerftreut erhielten fich noch bier und ba unter ihnen einige fleine driftliche Gemeinben. Inbeffen wirfte Ergbifchof Unwan, ein eifriger Mann, ber feinen fürftlichen Reichthum freigebig fur bas Robf feiner Rirche permanbte, fo meit feine Dacht in ben überefbifchen Begenben reichte, mit unermublichem Bleife. Samburg erhob fich erft bamais wieber aus ben Trummern und wurde mit einer Mauer umgeben, bie eingeafcherte Metropolitanfirche wurde wieber aufgerichtet, bas Domcavitel hergeftellt, ble beibnifden Gebrauche unter ber umwohnenben Bevolferung mit Strenge befampft und jum guten Theil ausgerottet. Dft verweilte ber Ergbifchof felbft mit bem Bergoge langere Beit in Samburg, und beibe befprachen fich bier mit ben wenbiichen Fürften. Das gute Bernehmen ber Billinger mit ben Immebingern ficherte nicht allein bie Rube Sachfens, fonbern auch ben Krieben an ber wenbifden Grenge.

Nach ber Belagerung der Schaftsburg mußte Kalfer Heinrich noch zweimal im Jahre 1020 gegen aufrührliche Bafalten mit heeres macht aussiehen. Juerel im Gommer gegen den Grafen Babbun von Kandenn, besien Stadt Gent am D. August von dem Herer des Agieres beist ausweit und der ich dann, wie es siehen, besten des Anschlieben der Schaft, siehen wie der legte. Hatthafigeren Widerstand erfuhr der Kalfer von einem anderen Widerschafte, ein Liebe und Baltentreue in einen verzweisel ern Kamps gagen Kalfer, Kiebe und Racht fützten.

das alte Herformunen bereits bis zur simiten, ja bis zur sichertent Gemeration aus. Eirenger und eifriger, abt effeh be Bischöfe, zeitzte
sich der Kasifer in befem Pumtte: gewiß nicht ohne Auchten der
das Staatswohl, das dei den häusigen Kamilienverbindungen der
erften und mächtigten Geschlichter des Reichs vieltach geführbet
wurde. So hatte Herinich glicht im Auflange ihrer Regierung auf
die Termung der Eife bes Herzages Konnad von Kärnischen mit der
schwählichen Ausfülle bestandten; so verlangte er auch zieh, daß Dite
von Irmingard fich sichen. Beter vergebend blieben alle Emachmungen des Kaufers, vergebend alle Kinchmikassen, die der Kleuns über
die in siehen Ausgen blutschausserfiche Ese verkannte.

Schon im Mary 1018 hatte eine Synote gn Rymmegen über Otto und Irmingarb ben Rirchenbann ausgesprochen und ibre Selferebelfer aur Unterfuchung gezogen. Rur foviel hatte man bamale erreicht, baß fich Graf Dito fur ben Mugenblid angbeffebent por bem Ronig und Ergbifchof Erfanbalb von Maing bengte. Muf Die Dauer vermochte er fich von bem Beibe feiner Liebe nicht gu trennen, und bie neuen Ermahmungen, bie ber Ergbifchof alebalb an ibn richtete, batten teis nen anberen Erfola , ale baß fie feine Leibenichaft fteigerten und ibn überbies mit Ingrimm gegen feinen geiftlichen Sirten erfullten. Bie nach ber Liebe Ermingarbe burftete Dito balb nach Rache an bem Ergbifchof. Muf einer Rheinfahrt lauerte er bemfelben auf. Wenn auch ber Erabifchof felbft feinen Sanben entging, fing er boch einen Theil feines Wefolges, ber nach Sammerftein gefchleppt und auf bas Somablichfte bort behandelt murbe. Der Raifer berief Die Großen feines Reiche, um auf Mittel und Wege ju finnen, wie Otto noch in Gute gur Befferung feines Banbele gu beftimmen fel. Man fanbte Boten an ihn ab, aber fie fanben fein Gebor. Der Raifer felbft richtete noch einmal bie bringenbften Borftellungen an ibn; es mar vergebens. Man perbangte abermale ben Rirdenbann über bie Liebenben, aber fie trennten fich mit Richten. Best, ba jebes friedliche Mittel erfcopft mar, rudte ber Raifer im Geptember 1020 mit Beeredmacht por Sammerftein und belagerte bie von Ratur faft uneinnehmbare und überbies ftart bemannte Burg. Reine Baffenmacht, nicht Taufenbe von Rittern, rubmte fich Dito, murben ihn gwingen fonnen, bie Burg ju übergeben. Und in ber That zeigte fich balb. baf ein Sturm unmoglich fei und nur burch bie engfte limichließung bie Burgmannen jur Unterwerfung genothigt wer-Den fonnten. Ueber brei Monate lag ber Raifer bor Sammerftein, enblich aber begmang ber Sunger bie tapferen Bertheibiger, weiche die Burg übergaben; ce blieb ihnen Richte, als das nachte Leben. Am Tage nach bem Weihnachsesst 102 dog der Kalfer in bie Burg ein. Dite und Irumigard schweisten seitbem im Estend um her, ohne auch jeht noch nach dem Spruche des Kalfere und der Wäter ihre Ebe zu lösen. Sie gewannen, was sie auch sonst gesehlt kaben mocklen, den Ruhm der Matterer treuer Liebe.

Richt lange banach ftarb Ergbifchof Beribert von Roln, einft ber vertrautefte Rath Raifer Otto III., fur feinen Rachfolger gu allen Belten ber Gegenstant gerechten Mistrauens. Schon ber Erhebung Beinriche mar Beribert entgegen gemefen, und wenn er fich auch in ber Folge bem gefronten Saupte gebeugt, ja in enticheibenben Augenbliden ihm manche wichtige Dienfte geleiftet batte, nie mar boch ibr gegenfeitiges Berhaltniß ein offenes und vertrautes geworben. Richt mit Unrecht ichmand aus Beinriche Geele nimmerbar ein Berbacht gegen ben ebenfo meltgemanbten, fur bas Bobl feiner Rirche bebachten, ale rantefüchtigen und liftenreichen Priefter, bei bem alle Biberfacher ber Rrone offen ober im Geheimen Unterftugung fanben. Much ale ber Raifer por Sammerftein lag , batte ibm ber Ergbifchof ben Buma verweigert und fich mit forperlicher Gebrechlichfeit enticulbigt. "Ift er frant," fagte Beinrich, "fo muß ich ihn wohl befuchen." Er eilte, fobalb bie Burg gefallen mar, jornig nad Roln. Aber Beribert war biesmal wirfild im boben Dagfe leibenb, und er, ber mit Ralfern umjugeben verftant, mußte nicht allein ben Born feines machtigen Bebietere ju brechen, fonbern fogar ben Stolg beffelben por fich gu bemuthigen. 2m 16. Mary 1021 ftarb Beribert. Muf bem Tobtenbette befragt, wen er aus ber tolnifden Geiftlichfeit ju feinem Rachfolger muniche, batte er gur Mutwort gegeben: "Rein Rolner wird mir folgen, fonbern Biligrim." Dies war ein junger baierfcher, bem Raifer verwandter Rierifer , ber an beffen Sofe ergogen mar und feit vier Jahren ber italienischen Rangelei porftant; ein außerft gewandter, weltfluger und ebraeigiger Mann. Biligrim murbe in ber That Beriberte Rachfolger; feine Erbebung mar fur Roln ein Ereigniß.

Am 17. Muzuft besselben Sahres starb auch der alle Erzhisches Erstanbald von Mainz, eine friederinge, in der Erisse des Kisseres ausgeschleter Annun Rach einem Zode bestige dem erstem beutschen Bischopfelnub ein Better Pilssessen, wirde mit Ramen, der einem Kischopfelnub ein Better Pilssessen, die Geden zum die sich eine Frasser des Geden zum die hohen Maaße die Umstrete Kalferin gewonnen hatte; ein junger Mann voll Beutereiser und mit weitausschenden Milmen. Da auch Zeiter sich zichen in dem Boscherger Boppe einem Erzhisches hatte,

ber in ber daieisichen Mart geboren war, befanden fich bie eineisichen son. Wertopolitanfirchen jest samutlich in ben Hauben won baierichen, bem Raifer ichon burch ibre Geburt nach ftehenben Mameen. Ge finnb que erwarten, baß fie ben unrubigen Lothringern Jaum und Jügel anlegen würden.

Beinrich hatte fein großes Werf vollenbet, in faft amangiajahrigen Rampfen ben Eros bes beutiden Abels gebrochen und bie Dacht ber Rrone ju voller Anerfennung gebracht. Die ibm fo lange verweigerte Bewunderung ber Belt fam ibm jest freiwillig entgegen. 216 er im Frubling 1021 in Cachfen erfcbien, glich feine Reife einem Triumphjug. Ueberall umgab Friebe und Frohloden ben flegreichen Raifer, ber felbit im vollen Gefühl ber errungenen Erfolge fcmelgte. Der Queblinburger Unnalift gebenft ber feftlichen Tage ju Balbed, mo ber Raifer Balmfonntag feierte, ju Merfeburg, mo er bas Ofterfeft beging, bann ju Dagbeburg und Altftabt. Bon allen Seiten Europas tamen Befanbtichaften und ehrten ben Raifer, ber fich in aller gulle feiner Macht zeigte , bie Treuen belobte und belohnte, Die Ungeborfamen beftrafte und gudtigte, Die Rube bes Baterlanbes burch weife Unordnungen fcbirmte. "Es war, ale ob fich alle Bonen millia por ibm beugten, ale ob bie gange Belt um ibn, ben herrn bes Erbfreifes, in beiterer Freude lache."

## 11.

Papft Benedict VIII. und Beinrichs britter Bug nach Italien.

Die Geschichticherlbung hat Benedict VIII. bieher feinen Dent-1002-1000. flein gefest, und doch ist er eines solden we anderen Pahisten wirdige for fragmenntisch auch bie über ihn erhaltenen Rachrichen find, so erfennen wir doch in ihnen das Bild eines Mannes, ber seinen Beruf, für das Bohl der gesammten abereichandichen Christensteit zu sorgen, worlichabia erkannte und nicht "Wicke und Anternanna scheute, um

10012-1003, schner Bürde bie verlorene Gestung wiederzugerwinnen. Imischen ben hervorragenden Rühpfen der ontmischen Zeit, einem Gregor V. und Silvoster II., und isser größeren Rachsschern, es D. Gregor VII. und Urban II., bildet Benediet VIII. das nothwendige Mittelglied, ohne daß der Zusammensaug in der Entwicklung der pähpflichen Macht unterbrochener erkscheint, als er in der Tada und

Benebict ftammte aus einer vornehmen und machtigen romifchen Ramilie, bem Saufe bes Grafen von Tusculum, bas fich ber Abfunft von Julius Cafar und Octavian rubmte. Co unglaublich biefe Benealogie ber Tusculaner ift, jo gewiß icheint ihr Busammenbang mit Alberich und Octavian-Johann XII., mit jenen machtigen Eprannen Rome, beren Berrichaft auf Dtto I. ale Raifer überging. Denn in bemfelben Saufe, in bem Alberich einft bei G. Apoftoli feine Bobnung hatte, finben wir fpater bie Tufculaner, wie fie benn auch felbft Alberich und Bobann XII. ju ben Gliebern ihres Gefchlechtes gablten. Dit bem fcmablichen Sturge Johanns XII. erblich ber Glang ibres Saufes, aber erloid nicht; er ftrablte pon Reuem auf, ale Otto III. bem Grafen Gregor, bem Bater bes Bapftes Benebict, feine befonbere Gunft gumanbte und ihn mit gewohnter Freigebigfeit reich belohnte. Da erhoben fich bie Tufculaner wieber neben ben Grefcentiern, beren Uebermacht fie eine geraume Beit batten ertragen muffen, und fetten enblich im 3ahre 1012 bie Erhebung Benebicte auf ben papftlichen Stuhl burd. Die Berrichaft in Rom, bas feit bem Tobe Ottos III. ben Raifer nicht mehr in feinen Mauern gefeben batte, fiel bem Gefcblechte Alberiche abermale gu.

gleichem Recht einen feitenen Scharfblid an, ben er in ben weltfichen 1012-1000 Gefchiften feines Amel betfchiegte, und rifpmten bie große Gefchicklichfeit, mit ber er bie gefahrvollften Unternehmungen zu einem erwunsch, ten Liefe feitete.

Aber faum hatte fich Benedict feine Gerifcheft in Bonn geschert, fo richtet er seinen Bilat weit über bie engem Berengen seines Annie for ichte ausgemeinen Intereffen Jauliens. Seit ben Zeiten Gregors bes Großen batte sich tein Rapft mit bem Genanfen erstüllt, hab ber Seinel Zeitz jum Schup bes gangen italischen landen befeint Bedanfen auf umb spiere Nandes verpflichtet sei; Benedict nahm biefen Gedansfen auf umb spiere fach faben in des Gene. Wie of hatte sich de ben Zeitenen Ber Greif chfuß geregt, die Griechen und Araber aus ber halbinfel zu verdrängen umb biefelbe in Bere ganzen Ausbedimm gehr umberdhalbischen Belt wiederzugewimmer; jete erfaße ish ein Appt umb verfolgte seine auf eine Befreiung Inaliens gerichteten Alane mit bemerfensverrber Reftlatet.

1012-1020. nenflotte bie Rudfehr ju persperren. Mobichabeb flot nach Sarbinien, aber fein gurudgelaffenes Beer murbe von ben Chriften erreicht und in einem breitägigen furchtbaren Rampfe ganglich vernichtet. Auch ein Beib Dobichabebe fiel in bie Sanbe ber Chriften und murbe entbauptet; bie Juwelen ihres Diabems, bas fconfte Beuteftud, bebielt ber Bapft theile fur fich, theile überfanbte er fie bem Raifer. übrige Beute murbe unter bas flegreiche Seer pertheilt. Inbeffen maren bie Bifaner und Genuefen bem fliebenben Dobichabeb nachgeeilt, an ber farbinifchen Rufte mit ibm in Rampf gerathen und hatten ibm, ber verzweifelnb bas Beite fuchte, fcmergliche Berlufte jugefügt. Buthichnaubend fanbte ber Garragene bem Bapfte einen großen Gad mit Raftanien; fo viele Ruffe barin, ließ er melben, mit fo vielen Leuten werbe er im nachften Sommer über ibn fommen. Der Dapft aber ließ benfelben Gad mit Sirfe fullen und ichidte ibn an Dobichas beb mit ber Botichaft gurud, mit fo vielen Rriegern werbe er ibm begegnen, ale fest Rorner im Cade.

> 3m nachften Commer zeigte fich Dobichabeb abermale an ber farbinifchen Rufte. Er feste bier feft an und wuthete gegen bie Chriften ber Infel mit unmenfclicher Graufamfeit. Aber nach Italien magte er fid nicht, ba bie Genuefen und Bifaner einer Aufforberung bee Bapftes, nach Sarbinien bimibergugeben, Folge leifteten, bier Dobicha. beb anariffen und jur Rlucht nach ber afrifanifden Rufte notbigten. Die Bemiefen und Bifaner festen bem fliebenben Sarraienen nach und arunbeten auf ber Rudfebr ibre erften Rieberlaffungen auf Garbinien. über bie fie jeboch balb felbft unter einanber in graen Saber gerietben, ber mit ber Berjagung ber Genuefen enbigte. Mobichabeb febrte in ben nachften Sabren nicht in Die itglifden Gegenben jurid; er richtete feine Blunberungeguge gegen bie fpanifche Darf, wo er inbeffen von einigen abenteuernben Rittern aus ber Rormandie unter Unführung eines Grafen Roger fdmere Rieberlagen erlitt. Roch meniger Glud batten Die farragenifchen Geerauber an ber gallifchen Rufte; bei einem Ueberfall auf Rarbonne murben fie von ben Chriften gefchlagen und verlos ren mit ihren Schiffen ibre gange Sabe.

> Mahrend Italien von diefer Seite hauptschift, durch die Bemübungen Banft Bendichtig geschort wurde, erfold fich eine andere, greche Geschow vom Siehn fer, die nicht midrer ben Seith des Bapfts beschäftigte. Sie kam von den Griechen, die damade ernstliche Anferengungen machten, ihre herrifosst in Uniter Italien zu Körrn. Aur die Ernstliche Bin eine Derrifosst in Uniter Italien zu Körnt. Aur die Ernstlich geschoff und ben Buntle fanden, Moulten und

Calabrien gang zu verlieren, rief biefe Anstrengungen hervor und hielt 1012.—1000. fie eine Zeit lang rege.

Unmittelbar nach bem Tobe Dttos III. hatten Die ficilifden Araber mit großer Sartnadigfeit ibre Angriffe auf bas fubliche Stalien erneuert. Funf Monate lang murbe im Jahre 1003 Bari, Die Sauptftabt ber Griechen, von ben Arabern belagert und nur bie fraffige Bulfe ber Benetigner rettete enblich bie Ctabt. Gedie Sabre fpater fiel Cofenga, ber feftefte und ficherfte Blas Calabriens, in Die Sanbe ber Unglaubigen, Die von bort aus bas Rurftentbum Galerno über: fcmemmten; Salerno felbft entging nur baburd ber Blunberung, bag bie Stadt fich ju einem jahrlichen Eribut verpflichtete. Benig fpater brangen bie Araber abermale in Apulien ein; und ibre Schaaren ichmarmten von Reuem bis an Die Thore Baris. Die italienischen Brovingen bes griechifden Reichs, unaufhörlich ber Bermuftung feinblicher Scere preisgegeben und überbies von ben Auflagen ber Raifer faft erbrudt , maren in ber verzweifeltften Lage; aber trop aller ihrer Rlagen und Befdwerben gefcab Richts von Conftantinovel. um ihre furchtbare Roth ju linbern. Da faßte ein reicher Burger von Bart, ber fich langobartifcher Abfunft rubmte, Delus nit Ramen, ben Entidluß, ber Berricaft ber Griechen in Italien fur immer ein Enbe au machen. Bereint mit feinem Schwager Dattus rief er im 3abre 1010 feine Mitburger jur Freiheit auf, und fofort erflarte fich nicht allein Bari, fonbern gang Apulien für unabbangig von bem griechiiden Reiche.

So war ber Zeitpunft gefommen, mo bie Raifer in Conftantino. pel entweber auf Italien fur immer vergichten ober ben Rampf um ibre letten Befitungen auf ber Salbinfel mit Entichiebenbeit aufnehmen mußten. Gie entichieben fich fur bas Lettere und fanbten im 3abre 1011 ein bebeutentes heer nach Italien binuber. Der Ratapan Bafilius belagerte Bari, bas fich nach zwei Monaten ihm ergab. Melus und Dattus entfloben; vergebens verfuchten fie noch querft fich in Ascoli ju vertheibigen, balb mußten fie meiter nach Benevent ihre flüchtigen Schritte richten. Umfonft bemubte fich Delus, beffen Beib und beffen Gohn Argyros in bie Banbe ber Griechen gefallen waren, ben Rurften pon Benevent in bie Maffen ju bringen, umfonft flebte er um Sulfe an ben Sofen von Galerno und Capua; Diemanb borte auf feine Borte ale Bapft Benedict, ber fich bes muthigen Befampfere ber griechischen Berrichaft thatfraftig annahm. Richt allein, bag er bem Dattus einen feften Thurm am Ufer bes Garigliano übergab; er gewann überbies Relus bie Sulfe eines Bolfe, bas bamale qu 1012-100 erft in Italien befannt wurde und balb auf bie Gefchide bes Lanbes einen tiefgreifenben Ginfluß üben follte.

3m 3abre 1016 maren viergig Ritter aus ber Rormanbie, von Berufalem gurudfebrent, gufällig bei Galerno gelanbet, ale bie Ctabt gerabe wegen Berweigerung bes in ben letten Jahren gegahlten Eris bute von ben Sarragenen belagert murbe. Bom Grabe bes herrn fomment, meinten fie nicht rubig anfeben ju burfen, bag bas Rolf bes herrn unter bas Roch ber Unglaubigen geriethe; Baffen und Aferbe forberten fie von bem Gurften von Salerno und marfen fich mit fubnem Muth in bie Schaaren ber Feinbe, Die balb vor ihren Streichen gerftoben, nach ibren Schiffen eilten und bas Weite fuch: ten. Buntern gleich fcbienen bie Thaten biefer fremben Ritter bem verweichlichten Bolfe von Galerno, bas feine Grengen ber Danfbarfeit gegen fie fannte. Aber alle Befdenfe ber Stadt wiefen bie Ritter bebarrlich gurud, bie ihren Rampf ale Gotteebienft anfaben; noch weniger horten fie auf bie Ginlabungen, bier im fernen ganbe ju bleiben. Die Rormannen febrien in ibre Beimath jurud , begleitet von einer Befanttichaft ber Salernitaner, welche normannifche Ritter jum Rampf gegen bie Unglaubigen in Stalien einlaben follte. Geichenfe von Manbein, Drangen und überauderten Ruffen, prachtigen Geibenmantein, mit Gold ausgelegten Baffen und Baumwert führten bie Gefandten mit fich, um bie Fruchtbarfeit und ben Reichthum ibres Lanbes ben norbifden Priegern im bienbenbften Lichte au gelgen. Und in ber That blieben ihre Bitten und ihre Gefdente nicht ohne Erfolg. Bie ju berfelben Beit abenteuernbe Ritter aus ber Rormanbie nach ber fpanifden Mart jogen, um bort gegen bie Uraber ju fampfen, fo machten fich anbere auf ben Weg nach bem reichen Guben 3taliens und fliegen alebalb von ben Baffen ter Alpen in bie lombarbifche Ebene binab. Bweihundert und funfzig Ritter waren es, geführt von funf Brutern, von benen ber eine Gifilbert, weil er ben Bicomte Bilbeim erfchlagen hatte, bie Ferne fuchen mußte. Unter Giffilberte Brubern ragte Rubolf, ber nachber bie oberfte Leitung bee Buges gemann, am Meiften burch friegerifche Tugenben bervor. Ueberall fanben bie ftattlichen Ritter, wie fie in ihrem glangenben Baffenichmud burd bie lombarbiiden Stabte ritten, ben iconften Billfommen; wie Engel vom Simmel, beißt es, nabm man fie auf. Co famen fie nach Rom, wo fich Gifilbert vor bem Bapft von feiner Blutidulb reinigen wollte. 218 Benedict Die berculifden Geftalten ber Rormannen fab, benen Tapferfeit und Entichloffenheit aus ben Mugen blitte, ergriff ibn fofort ber Gebante fie gegen bie Briechen gu senden. Er flagte vor ihnen laut über das feperiihe und weiksische vor-won. Borf der Briechen, das mit Unrecht usch immer auf italischem Bodenn berriche, ermutdigte die Kitter, diesen Schwächsingen Apullen zu entreißen, und wies sie au Weins, der dem das meilte. Kurge Icht dassund wert er Bund pusifien den Romannen und Weilus gerschieden, der gleichgielig in den langobardischen Kürthentbüuren ein Schwerter und der Briechen der Bri

Cofort brach Deius mit feinen Goibnern und ben Rormannen von Rorben ber in Lipulien ein. 3m Mai 1017 fcblug er am Fortore, ber bas Gebiet von Benevent und Apulien ichieb, bie Dacht ber Griechen unter Leo Bacianus, bem Unterbefehlshaber bes Ratavan Unbronifus. Tropbem , bag bie Griechen alebalb bebeutenbe Berftarfungen erhielten, brang Meine weiter und weiter in Apulien ein, flegte in mehreren Schlachten und gewann alles Land bie Erani. Bacianus war im Rampfe geblieben; Unbronifus, ber burch fdimpfliche Riucht feine Relbberrnmurbe beflect batte, murbe abberufen und erhielt jum Rachfolger im Jahre 1018 ben Ratavan Bafilius Bugianus, ber mit einer ungeheuren Streitmacht über bas Meer fam. neue Ratapan fampfte mit grofferem Glud. Luch fein Beer bestanb jum großen Theil aus norbifden Streitern; ruffifche und fcanbinaviiche Barager, abenteuernbes Bolf fampften unter ben griechifchen Rabnen. 2m Dfanto bei Cannae - auf ienem Schlachtfelbe, mo einft Sannibai bie romifche Tapferfeit ju Schanden machte, - fam ber romifche Rame wieber ju Ehren. Deine mit feinen Rormannen murbe vollftanbig gefdlagen und bas gange Beer vernichtet; nur mit feche Rormannen entfam er, wie ergabit wirb, bem furchtbaren Blutbab und eite nach Caierno, wo fich ingwifden fcon neue und ftarfere Ritterichaaren aus ber Rormanbie gefammelt hatten. Boll Begierbe, ben Job ihrer Genoffen ju rachen, foigten fie Melus bereitwillig in ben Rampf, und mit breitaufent Rormannen ftanb er aisbaid aufe Reue ben Griechen gegenüber. Aber bas Gind mar von ibm gewichen; fein Beer ering abermale ber Uebermacht ber Feinbe. Bon ben breitaufent Rormannen febrten nur funfhunbert aus ber Schlacht jurud; Bieje maren im Rampfe geblieben, Biele wurden nach Ronftantinopel gefdieppt, wo fie lange im Rerfer fcmadteten. Die Benigen, Die Melus gurudfubrte, bienten in ber Folge bem Burften von Salerno und bem Abt von Monte Cafino und warteten befferer Beiten, mo fie an ben Griechen ihren Racheburft ftillen fonnten. Delus felbit eilte mit Ruboif, welcher ber boppelten Rieberlage entgangen mar, uber bie Berge ju Raifer Seinrich und for1012-1000 berte ihn auf, Idalien vor ben Griechen zu creten. Er sanb beim Kaiser geneigtes Gehör, aber balb darauf auf beutsche Erbe sein Grad. Im Jahre 1020 ftard Melies zu Bamberg, wo er auch bestattet wurde; ben Titel eines Herzogs von Apullen schrieb man auf seiner Leichenkein.

> Riemand tann bezweifeln, bag es ber Bapft mar, ber Delus und Rubolfe Schritte nach bem Rorben gelenft hatte, trat er boch um biefelbe Beit felbit jene Reife uber bie Alpen an, bie ibn um bie Diterzeit bes 3abres 1020 an bas faiferliche Soffager führte. Es mar am grunen Donnerftage, ale ber Bapft ju Bamberg eintraf, mo er mit ber größten Bracht vom Raifer empfangen wurbe. Roch an benifelben Tage hielt er bie Deffe in bem von Seinrich erbauten Dome. Bluch am Ofterfefte verfab er ben Dienft am Altare, ju feiner Geite ber Ergbifchof von Ravenna und ber Batriarch von Aquileja. Um nachften Conntag weibte er bann mit ben größten Reftlichfeiten bie neuerbaute Stephansfirche und fcmudte fie mit ben prachtigften Gefchenten. 3weiunbfiebengig Ergbifchofe und Bifchofe mit einer großen Babl weltlicher Furften follen fich bamale um ben Raifer und Papft au Bamberg verfammelt baben; ber bochfte Glang ber Belt umleuchtete einen Ort, ben Beinrich vor einem Jahrzebend aus bem Richts hervorgerufen hatte. In gang Guropa tonte Bamberge Rame mieber. Bon Bamberg begleitete ber Bapft ben Raifer nach Rlofter Bulba, wo beibe am 1. Dai verweilten. Bic Bamberg murbe bas male auch Fulba unter ben befonbern Cous bes romifchen Bifchofe geftellt, bem beiligen Betrus gleichfam jum Gigenthum übertragen und ju gemiffen Dienften an bie romifche Rirche verpflichtet. Gine Urfunbe ftellte ber Raifer baruber bem Bapfte ane, bie fpater jum Unhalt fur bie galfdung einer großen Schenfunge, und Beftatigunge. urfunde biente, burd melde Beinrich gleich Dito I. faft gang Stalien bem beiligen Betrus übergeben haben follte.

> Die Erfcheinung bei gapftes mitten im beutschen Kome war ein ungeheures Ereignis. Seit int wei Jahrhunderten hatte man hier mur vertriedene oder eutlichte Pahyste geschen; niemals hatte man bort ein Dierscht geschent, an dem man die beiden höchsten Jährle von Erschen höchsten Jährle von Erschen hochten die Aufter Geschen und die Gerger V. um Stillweiter II. waren nach ihrer Erschung auf den Euchf Jährle abgeite aber erscheinen. Der Besuch des Aupstich gab dem Kalser umd seiner Lieblingsstiftung Bamberg einen unwergleichlichen Glang, umd man scheint ihr derrecht bestüßsche jahr, abs Berechte mit einer Erschungssteren bestützt geschen den, das die erschein mit bemießen nicht an herrecht bestüßschaf abe, als den Kalser

und Bamberg ju ehren. Auch giebt in der That der Papft 10012-1000. seich für der Buft alten als Grund seiner Reife an, daß er den veisschäden Einfade ju der hen. Aufter, Lamberg mit seinem Beschüde zu beebern, sich nicht länger habe entziehen können. Wert dennech waren es noch andere und deutsche der Aufter den der Aufter der Aufter der Aufter der Verlageristen zeit mit Melus und dem Romanmen Rudolf jur Reise über die Allen der vermochten. Die bedenftliche Lage Italiene, vor Allem die Esthen vermochten. Die bedenftliche Lage Italiene, vor Allem die Geschaft, die mieste den der Ortecken besche geschieden der Verlagen auf verlagen aufgrund der Verlagen der Verlagen der Verlagen auf verlagen auch der Verlagen der

Immer gefahrvoller batten fich inbeffen bie Berhaltniffe Unter-Italiene gestaltet. Schon batten bie Griechen nicht allein gang Upulien wiedergewonnen, fonbern auch bereits einen großen Theil bee beneventanifden Gebiete an fich geriffen und bier eine ftarte Refte errich. tet, ber fie ben Ramen Eroja gaben. Der Furft von Benevent Lanbulf V. bielt gwar unter ben fcmierigften Umftanben treu gum Bapfte und bem abenblaubifden Reiche; aber fein Better Banbulf IV. von Capua, ber fur feinen alterefdwachen Dheim bas gurftenthum regierte, begunftigte mit feinem Bruber Atenulf, bamale Abt von Monte Cafino, erft im Geheimen, bann offen bie Gache ber Griechen. Baimar II, von Salerno, bem capuanifch beneventanifden Saufe verfcmagert, neigte fich Conftantinopel ju, wie benn bas Abhangigfeite. perhaltnif Galernos vom abeublanbifden Reiche ftete nur vorübergebent gemefen war. Offenbar batte ber Bapft von ben langobarbifchen Furften fest feinen ober boch nur geringen Schut gu erwarten. mar fein Bebeimniß mehr. bag Banbulf bie golbenen Schluffel Capuas nad Conftantinopel gefandt und fein ganges ganb bem Raifer unterworfen hatte; geftattete er boch fdon bem Ratavan ben Durchgug burch fein Gebiet, um jene Burg am Barigliano gu belagern, Die ber Bapft bem Dattus übergeben batte. Diefe Burg fiel alebalb in bie Sanbe ber Griechen; Dattus gerieth in Gefangenfchaft, murbe noch Bari gefdleppt, bort in einen Gad genabt und in bas Deer gefturst. Go mar im Unfange bes Jahre 1021 fcon bas Gebiet bee Bapftes unmittelbar von ben Griechen angegriffen , und noch immer gogerte bie Bulfe bes Raifere.

Beinrich batte bie beutiden Gegenben nicht eher verlaffen mollen, ale bie er alle inneren Reinbe unterworfen batte. Raum aber fab er fich an biefem Biele, fo ruftete er ju bem Rriegeguge gegen bie Griechen. 216 er im Commer 1021 pon Cachien in Die Rheingegenben fam, berieth er bereits mit ben Rurften bie erforberlichen Daasregeln fur biefen Briegegug. Roch einmal fehrte er bann im Berbft nach Sachien jurud und ordnete bier bie Bertheibigung ber Grengen und alle inneren Ungelegenheiten fur bie Dauer feiner Abmefenbeit. Und nun jog er eilend burch Franten nach Schwaben, mo fich ein lothringlich. baierifchefcmabifches Seer inbeffen gefammelt batte. Dit ibm überfcbritt er in ben erften Tagen bes December ben Brenner-Bag und traf am 6. December ju Berona ein, wo ihn bie italienifden Bifcofe mit ih. ren Bafallen erwarteten. Unter ihnen war ber ftolge Aribert von Mailand, ein gewaltiger Mann, ber einft noch bem machtigften Raifer ein fcmeres Gviel bereiten follte; ber im Rriegebandmert mobl erfahrene Boppo von Agulleja, ein Baier von Geburt, bem ber Raifer por Ruriem bas überreiche Bisthum, bem ein großer Theil bes Ariaul gehorte, übertragen batte; bann ber geichaftstundige Beinrich von Barma, ebenfalle ein Deutscher, ber lange bem Raifer in ber Ranglei gebient batte und vielfach ju Gefanbtichaften benutt mar; ber gelebrte und verfchmitte Leo von Bercelli, bas Gefchopf Gifveftere II., und piele aubere angesebene Rurften ber Rirche. Much bie weltlichen Gro-Ben marteten bem Raifer auf. Marfaraf Sugo, bas Saupt ber eftenfifchen Ramilie, jest mit bem Raifer ausgefobnt, mar ericbienen; auch Marfgraf Bonifacius wird nicht gefehlt haben, ber Die reiche Erbichaft feines Batere Thebald bereits feit mehreren Jahren angetreten batte und wie fein Bater und Grofpater ben ihrem Saufe fo portheilhaften Bund mit ben beutiden Konigen ju erhalten fuchte. Rachbem ju Berong ein großer ganbtag gehalten mar, feste ber Raifer, bem fich jest auch ein gablreiches lombarbiiches Beer anschloß, feinen Marich fort. 21in 10. December mar er in Mantua und begab fich von bort nach Ravenna, wo er bei feinem Bruber, bem Ergbifchof 21rs nold, bas Beibnachtofeft prachtig nach feiner Gitte beging.

23 Musiange 'red Safre 1022 brach ber Kalier von Ravenna auf. Er beitle fein Here, dos aus einen 60,000 Mann heftent, sin brei Wassen; bie eine, gegen 20,000 Mann faart, schiefte er unter bein Beisch bes Ergstschofte Miligiem von Köss über Rom nach Campunitary, bei goeite, einen minder fant, sollte unter ber Musifierung bes Partsachen Poppo von Aquileja burch be Getsingsgeschen bes Marter ande, weiche jum Theil schon in ben Händen ber Getsche waren, Eroja war fo ftart befeftigt, bag auf eine fofortige Uebergabe bes Blates nicht ju rechnen war. Der Raifer umfchlog beshalb bie Stabt pon allen Seiten und ließ große Rriegemafdinen bauen, mit benen er bie Stabt ju berennen gebachte. Aber bei einem Musfall ber Befagung murben biefe Berte ein Raub ber Flammen, und es blieb nichte übrig, ale bie Urbeit pon Frifdem au beginnen. gefchab, und man übergog bie neuen Dafcbinen mit roben Sauten, um fie gegen bas Feuer ber Feinbe ju fcugen. Dan berannte barauf bie Mauern ber Stabt, aber nur mit geringem Erfolg. Der Raifer ließ beshalb, ba er eine lange Belagerung gern vermieben hatte, ber Befagung gunftige Bedingungen fur ben gall anbieten, bag fie bie Stabt übergeben wolle. Die Befatung, fo bodymuthig, baf fie prabite, fie boffe Beinrich noch ju ben gufen ibrer Raifer ju feben, wies inbeffen alle Berhandlungen mit Berachtung gurud. 3m bochften Borne bierüber gelobte ber Raifer, Mann fur Mann in ber Stabt nieberhauen ju laffen, wenn fie in feine Sante fiele. Go jog fich bie Belagerung bis in ben vierten Monat bin, langer ale ber Raifer ermartet batte, und langer ale bie Befatung ben Dangel an ben nothwenbigften Lebensmitteln ertragen fonnte. Bergebens hatte man bisber noch auf Erfat gehofft; ale bie lette Soffnung fdmant, mußte man nun boch an bie Uebergabe bes Blates benfen. Aber man bebte jest por bem Born bes Raifers und por jener Drohung, Die man fruber verlacht batte. Dan fuchte baber fein Mitleib gu erregen, und es gelang bies auf folgende Beife. Die Stabter fcbidten ihre Rinber in langem Buge unter Bortragung bes Rreuges und unter ber Rubrung eines frommen Eremiten por bie Thore ber Stabt in bas faiferliche Lager. Unter Thranen und Jammergefchrei baten bie Keinen um Gnade für fich und ihre Bater. Ber ber Anifer bezwang ir Adhrung seines Herzen um die fi bei kleinen in bie Etabt gurüdsigten. "Gott weis es," sagte er, "nicht ich, sondern ibre eigenen Water find ihre Möbere." Am andern Tage erfschen ihre eigenen Water find ihre Möbere." Am andern Tage erfschen ihreffen von Ketum biefolde Brocession unter bemieben Angstrut. Da wurde der Kalifer gerührt, und mit einem Bibehwort, wie es ihm immer zur Saudwar, sprach er: "Mich jammert tee Bolles." Alls jest die Einvohner sich erbeten, den siehelten Tehel fire Mauern niederzureisen mit sich au ergeben, gewährte der Kalifer ihnen nicht allein Bergrifung, sondern erkubet ihnen sogar alsbalt die Wauern wiederberguschelen. Se siel Tepal mehr durch siehen de dreich Wöchen bedagert war. Die von den Griechen angelegte Keste sollte Griechen als Schupwehr gegen bie Griechen dien.

Rafchere Erfolge batte inamifden Ergbifchof Biligrim ergielt. Cobalt er gegen bas Bebiet von Capua vorrudte, batte ber 21bt Atenulf bie Flucht ergriffen. Ale ber Abt fich ju Otranto nach Conftantinopel eingeschifft batte, überfiel ibn ein Sturm, und er fant im Schiffbruch fein Gube. Bei ber Rachricht hiervon brach ber Raifer in bie Borte bes Pfalmiften aus: "Er ift in bie Brube gefallen, bie er gemacht bat." \*) Raum minter folimm mar bas Gefchid, bas Atenulfe Bruter Bantulf von Capua betraf. Cobalb Biligrim por bie Ctabt rudte, erfannte er bie Unmöglichfeit, fie gu vertheibis gen, und ergab fich auf Gnabe und Ungnabe bem Feinbe. Biligrim ließ ibn in ficheren Gemahrfam bringen, nahm von Capua Befit und rudte bann gegen Salerno, bas fic nach vierzigtagiger Belagerung ebenfalle ergab. Der gurft Waimar ftellte feinen Cohn ale Unterpfand feiner Treue. Auch Requel und Amaln erfannte jest abermale, wie in ben Tagen ber erften Dttonen, Die Sobeit bes abenblanbifchen Reiches an, und mit froben Giegesnachrichten febrte ber Rolner Ergbifcof jum Raifer gurud, ber noch por Troig lag. Sier murbe fogleich über Banbulf Bericht gehalten; ber treulofe Rurft murbe jum Tobe verurtheilt und nur auf bie inftanbigften Bitten bee Ergbifchofe biefe Strafe in bas Exil verwandelt 3u Retten ließ ber Raifer Banbulf uber bie Alpen bringen; Baimars Cobn übergab er gur Bewachung bem Bapfte.

Balb nach ber Mitte bes Juni brach ber Raifer von Eroja auf,

<sup>\*)</sup> Bfalm 7, 16.

nachbem er noch Beißeln von ber Ctabt verlangt und empfangen batte. 1022, Da bie beiße Jahredgeit eingetreten war, gab er ben weiteren Bug nach Abulien auf; ohne fich mit ben Griecben im offnen Relbe gemeffen gu haben, trat er ben Rudging an. Bunachft begab er fich nach Capua, wo er ben Grafen Banbulf von Teano jum Rurften einfeste. Dann erflieg er bie fteile Unbobe von M. Cafino, wo er am 28. unb 29. Juni mit bem Bapfte verweilte. Es gefcat nicht allein, um bem beiligen Benebiet feine Ehrfurcht ju bezeugen, fonbern gugleich um bem alten Ergflofter einen murbigen Mann jum Abte ju feben und bas augellofe und verwilberte leben im Rlofter gu beffern. Der Mann leiner Babl mar ein gemiffer Theobalb, bem er ben Sirtenftal übergab. und ibn bann vom Bapfte weiben lief. Wenn unter bem Regiment biefes Abte balb barauf Dbilo von Clump nach DR. Cafino fam, gefchab es gemiß meniger, um bort ben Brubern feine Berehrung an ben Tag au legen, ale um bie nothwendigen Reformen im Rlofter burchaufuhren. In ben bergigen Wegenten norblich von DR. Cafino bei Cora gab ber Raifer bamale vier Reffen bes Delus eine Grafichaft und beftellte ju ihrem Edute funfundgwangig normannifche Ritter. Giniae Rormannen ließ Beinrich auch in Calerno gurud; Die Debrgahl manbte fich, von Rubolf geführt, wieber ber Beimaib gu,

Rachbem ber Raifer fo bie langobarbifden gurftenthumer abermale in ihrem aangen Umfange bem abenblanbifden Reiche gefichert batte, richtete er ben Marich feines Beeres nach Rom. Much biefer zweite Aufenthalt bes Raifere in ber Beltftabt bauerte nur wenige Tage, bie er benutte, um fich burch reiche Befchente bie Ergebenbeit bes romifden Abele ju fichern. Coon gegen Enbe bes Monate Buti war er im Gebiet von Lucea und befchleunigte mehr und mehr Die Beimfebr, ba anftedente Rrantbeiten in feinem Beere ju mutben begannen. Bon ichweren Ungludefallen mar ber Rudgug bes Beeres burch bie Combarbei begleitet. Bei Beitem ber größte Theil ber Deutschen murbe von Seuchen bingerafft, und wur mit febr geringer Begleitung überftieg ber Raifer bie Alpen. Aber ein ftattliches Ritterheer fanbten ibm bie beutichen ganber entgegen, und in faiferlichem Blange ericbien er im Berbft wieber in ben rheinischen Begenben. Begen ben Winter begab er fich nach Cachfen, mo er bas Beihnachte. feft bei feinem Freunde, Bifchof Meinwert, feierlich und glangenb beging. Rirgends mar mabrent ber Abmefenbeit bes Raifers in Deutschland bie Rube geftort worben, und ber fchnell beenbigte Bug, ber bie abgelegenften Befitungen bem Reiche gefichert batte, wird bie Achtung por ber faiferlichen Gewalt nicht wenig erhoht haben, obicon man 2. fich nicht verhehlen mochte, wie große Beriufte an Menichenleben ber Rrieg gefoftet hatte.

So ichwach auch die unmittelbaren Berganger Benedicts auf bem Euglie Berti geweien waren, katten fie boch mit inter jahren Gonfequent, mit ber von ben frühesten Zeiten der die Gutte ihre Trobbienen sichhält, der Bumb mit Glimm benacht. Mit die Bedreitgeien Gere gere V. für die Glimiacenser von ben französischen Bischöfen angegriffen wurden, sande zum Beispiel Joshan XVIII. einem Begatten an Benig Wobert und brang mit ber größten Genstscheid auf die Kieertemung der Kon gedübernehen Austerität. So hiet bem auch Beertenung der Kon gedübernehen Austerität. So hiet bem auch Benebiet VIII. von Anhebum siehen Genstikaat ab der Berchieung mit ben französischen Wönchen sich, und es war einer seiner ersten weitsib wirffamme Gefreite, das er die angescheinen Erschung ben Altes Gauglin von Kleurry zum Erzisisch von Beurges burch energische Extrage und Anterfannun beracht.

 bruber, obwohl er ber Congregation fruber miberftrebt batte, jest millig auf ihre Abfichten einging. Go gewann fie in Franfreich mit iebem Tage weiter an Boben, und felbft ber Epifcopat mußte fich mit ibr abfinden. Indem fich nun auch in ber fpanischen Marf bie Rere binbungen ber Congregation immer weiter verzweigten, inbem fie burch ibr nabes und forgfam gepflegtes Berhaltnig mit bem burgunbifden Ronigehaus überbies faft bie game Rirche Burgunde von fich in Abbangigfeit erhielt, gewannen ihre Beftrebungen fest auch in Stalien und Deutschland endlich einen festeren Salt, wo fie bis babin boch nur flüchtigere Einwirfungen geubt hatte. In Italien mar es por Allem ber beilige Bilbelm, ein geborner 3taliener, boch in Glum erwaen und bann jum Abt bes Benianusflofters ju Dijon eingefest ber werft bauernbe Reformen im Ginne ber Cluniacenfer in mehreren Rloftern bort burchführte, unter benen fich Fructuaria balb ale Dufterflofter erhob. In Deutschland mar es, wie wir fruber ergablt baben, \*) bas Rlofter bes b. Bitonus ju Berbun, pou mo fich burch ben Gifer bes Abts Richard bie cluniacenfifden Cabungen gunadft über Lothringen perbreiteten und bier felbft icon bei vielen Bifcoffen Rorberung fanben, mabrent ber italienifche Epifcopat noch wenig von ibnen berührt murbe.

Bie batten einem Bapfte, wie Benebict mar, bie ungebeuern Bortheile entgeben follen, bie Rom aus biefen reigenben Fortfcritten Clunps ermuchfen? Dufte er nicht es ihnen guidreiben, wenn ibm jest bie Depotion ber Rirchen und Rlofter ber fpanifchen Darf freiwillig entgegentam, wenn ber frangofifche Epifcopat eine Reihe gro-Ber Demuthigungen erfuhr, wenn Ronig Robert im 3abre 1016 au bem Grabe bes heiligen Betrus pilgerte? Rein Bunber baber, wenn wir Bauft Benebict in fater Berbindung mit bem großen 21bt Dbilo, mit bem beiligen Bilbelm, mit allen Fuhrern ber Cluniacenfer finben, und wenn er, fo wenig er fonft in feinem eigenen leben ihren ftrengen Boridriften folgen mochte, boch auf ihre Abfichten, bas fanonifche Leben unter bem Rlerus berguftellen, mit Lebhaftigfeit einging und balb mit bem beiligen Gifer eines Reformatore gegen ben uppigen und hoffartigen Rlerus feiner Beit berportrat. Es mar einer ber fubnften Schritte biefes Bontifer, beffen Sanblungen immer ben Stempel bes Ungewöhnlichen trugen, bag er fich felbft nach Bavia be-

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 80. 81.

gab\*) und bier bie lombarbifche Beiftlichfeit gu einem Concil berief, auf bem er bie burchareifenbften Beidluffe gegen bie Briefterebe faffen ließ. Es ift weltbefannt, bag bie lombarbifden Beltgeiftlichen bamals vom Bifchof bis jum Lector binab faft allgemein in ber Che lebten, bag fie ibre Rinter, an beren Bollfreibeit Riemand gweifelte, wenn fie nur pon freien Muttern ftammten, mit Leben und Bachtungen aus bem Rirchenvermogen auf bas Reichlichfte ausstatteten, bag biefe Briefterfinber einen reiden und angesebenen Stand bilbeten. Mitten unter biefe lombarbifchen Bifchofe und Briefter trat fest ber Bapft und gebot ihnen nicht allein fich, wenn fie ihrer Burbe nicht verluftig geben wollten, von ihren Beibern gu trennen, foubern beraubte auch ihre Rinber ber bis babin genoffenen Rechte und Gbreu. Richt mehr ber Stand ber Mutter follte ben Stand ber Rinber entscheiben, fonbern fie fammtlich, wenn ihre Bater aus unfreiem Stante feien, in bie Leibeigenfchaft ber Rirche, ohne bas Recht ber Freilaffung, ohne bas Recht vollfreies Gigenthum ju erwerben, auf ewige Beiten verfallen. Beitere Befchluffe uber bie Gben freier Briefter mit freien Frauen bebielt ber Bapft einer allgemeinen Rirchenversammlung vor-

Diefe Satungen von Pavia, burch bie, wie ein italienifcher Martgraf jener Beit fagte, ber blinden Rirde bas Lugenlicht gurudgegeben murbe, bezeichnete ber Papft felbit nur ale ben Anfang einer großen umfaffenben Reformation. Inbem er aber an bie Beilung ber firche lichen Schaben ging , bachte er nicht auf linbernbe, langfam wirfenbe Mittel, fonbern mit fefter Sand ichnitt er fogleich tief in bie munbefte und faulfte Stelle bee franten Rorpere ein. Die Priefterebe und bas umuidtige Leben ber Beiftlichfeit ftanben in bem offenften Wiberforuch mit ben von ber Girche feit mehreren Sahrhunderten anerfannten und jebermann befannten Gefegen - fie maren ein allgemeines, öffentliches Mergerniß, bas querft aus ber Belt gefchafft merten mufite, menn man überhaupt ju jenem 3beal firchlicher Buftanbe jurudfebren wollte, bas einft nach ben alten Ranones bereits in bas leben geführt fchien. Aber eine lange Reihe anderer Schaben mar außer biefem Sauptichaben noch ju befeltigen. Schon langft war bie Simonie, Die Berfauflichfeit ber geiftlichen Memter und Burben, in ihrer Berberblichfeit erfannt; aber faum gab es, felbft ben Raifer eingefchloffen, einen Rurften, ber fich mit ibr nicht befledte, taum vom Bapft bis ju bem arms ften Bifchof einer Diffionsgemeinbe ein Rirdenhaupt, bas fich ihrer

<sup>\*)</sup> Das Concil ju Bavia mar mahricheinlich am 1. August bes 3abre 1018.

nicht foulbig machte. Heberbies maren fegerifche Lebren mit bem Aufleben wiffenichaftlicher Stubien in bie Rirche eingebrungen; von Italien gingen fie aus und erfaßten fofort Franfreich und Deutschland. Bubaifirenbe Lehren traten guerft hervor; fie führten im Jahre 1010 ju einer Jubenverfolgung in Limoges, grei Jahre fpater in Maing; bann tauchten manichaifde Rebereien auf, Die von ter Combarbei nach Drieans verpflangt und bort mit Feuer und Schwert verfolgt, bereits bie Sprengel pon Luttich und Cambran ergriffen. Enblich, wie meit mar ber Stuhl Betri felbft von jener meltbeberricbenten Stellung ents fernt, Die ibm bie Decretalien bes Pfenboiffbor angewiefen batten und bie jebem hochftrebenben Papfte ale bas Enbgiel feiner Forberungen Roch lag ber frangonifche Guifcopat in ftatem erfcbeinen mußte! Rampfe mit ben Cluniacenfern, ben Borfampfern bes Stubles Betri. In Italien ftanben reicher und machtiger als je bie Ergbifchofe von Mailand und Ravenna und ber Batriard von Liquileia ba, bie alten Rivalen bee romifden Bifchofs, bereit mit verftarften Rraften ben alten Rampf ju erneuern. Und bie beutiden Bifcofe, meift aus ber Schule bes Billigis, maren nichts weniger ale Romlinge; im Bewußtfein ber von ihrem Bolfe errungenen Weltherrichaft zeigten fie eis nen ftarren Eron auf ihren eigenen Willen und ihre eigene Macht; por Allem bie Erabifchofe von Maing, von benen, feit fie einen Rais ferfohn unter ihren Borgangern gablten, ber gefügige Ginn eines Bonifas gefdmunben mar.

Es war eine ungebeure Allgabe, die Benedte angeiff. Wenn er bennoch an ihrer Löfung nicht vergagte, so geschabe es, weil ihm die gewältigen Berticknitte der Clumacenser, die vom Zag au Zag weich sen, stelle nicht einflossen, weil er in Istalien selbst mit Sicherfelt auf die Unterschipung der vom beiligen Willigem will geber der retwolligken dach eine die die eine Liebst mit die der bereitwilligken Hille des Keltes geneit war, bessen Cite für eine firch liche Reformation faum eines Sporms bedurite.

Die gange Regierung, Henrichs war von bem Bestreben erfüllt gewesen, die kanonischen Bestimmungen wieder zur Geltung zu bringen. So verschieben sein Ibeal auch von dem des Papsted und der Eliminatensfer sein mochte, so war er sich doch gleberal in seinen Arfordernen mit geme beggent. Im Ener Verschieben Bestimmt dem Armalten als Bestimmt der gehor freigeborne Bestimmt der Bestimm

aupeitschen und bann in die Berbannnng au ichiden; er entsette taiferliche Richter, welche Die Gobne unfreier Briefter fur frei erflarten, ihres Umte, verurtheilte Rotare, Die folden Briefterfohnen burch irgendwelche von ihnen ausgestellte Urfunden gu freiem Gigenthum verhalfen, jum Berluft ber rechten band und jum Schabenerfat; er perfügte endlich, bag biefes fein faiferliches Gefet unter Die fombarbifchen Befebe aufgenommen murbe, unter beneu es aber nicht lange feine Stelle behauptet bat. Und nicht allein fur Italien geigte er fich um bie Durchfuhrung ber Bavefer Befchluffe bemubt. Muf einer fachfifden Synote, Die im Darg 1819 in feiner Begenwart gu Godlar abgehalten murbe, brang er mit Entichiebenbeit auf Die Unnahme jener Bestimmungen und feste fie tros ber Ginfprache mehrerer Biicofe burch. Die folgenben Sabre brachten ibn bann in immer pers trautere und unmittelbarere Begiebungen ju bem Bapfte; Die Gefahren bes letten Rriegejuge batten fie vereint in unausgefestem Berfebr bestanden. Lange vorbereitete Entichluffe tonnten reifen; gemeinfame Maagregeln muffen verabrebet fein. Mit ber Abficht, eine allgemeine Reformation ber Rirche weit uber bie Grengen feines unmittelbaren Gebiete binaus burchaufuhren, fehrte ber Raifer uber Die 216pen jurud.

Dan hat wohl geglaubt, bag ber beilige Romuglb, mit bem ber Raifer in Italien eine Busammentunft gehabt batte, auf bie fircblichen Blane beffelben einen entichelbenben Ginfluß gehabt hat. Aber biefer wunderbare uralte Geber, ber gang Mittel-Italien mit feinen Ginfiebeleien erfüllt hatte - er wolle bie gange Menfcheit in bie Ginobe treiben, fagte man, - hat fchwerlich jemale auf ben nuchternen und ruhig ordnenden Ginu biefes Raifere einen abnlichen Ginfluß geubt, ale auf bas phantaftiide Gemuth Ottos III. Es ift gmar begrundet, bag ber Raifer ihm befondere Gunft erwies unt mefentlich bagu beitrug, bag Die Congregation von Camolboli, Die aus Romualbe Beftrebungen bervorging, fpater Beftanb gewann, aber ein beftimmenber Ginfluß bes bem Grabe gewantenben Greifes auf ihn lagt fich nicht erweifen. Die Abfichten bes Bifchofe von Rom, bes Sauptes ber gefammten lateinifchen Rirche, mußten auf einen Furften , wie Beinrich mar, einen anbern Ginbrud üben, ale bie Mahmungen und Bedrufe eines fdmarmerichen Gremiten. Bie viel mußte bem Raifer nicht ohnehin baran liegen, unter eine festgeregelte Bucht einen Stand gu bringen, auf ben er vor Allem Die Drbnungen feines Staates gegrundet hatte. Beicht fonnte er ber Gaben entbehren, Die ibm bie neuen Bifchofe barubringen pflegten und beren Annahme man ihm ale Simonie aus

## 12.

## Ginleitungen gur Reformation ber abenblanbifchen Rirche. Des Raifers Tob.

Die Plane ju firchlichen Reformen lagen damale, wie es schien, wir ber Luit. Während die Clumiaerisse, währende Naisser und Paapst planten, hatte der Mainzer Erzhlische bereicht die Sache angegriffen und die berühmten Beschichtlie der Seilgenstädter Spoode zu Stande gerbracht.

Geniss war Papit Senedict feine zuwartende, bedächtige Natur, aber bei Weitem eiftiger um feuriger war jener Artibo, dem der Kallfe vor Kurgem auf dem Bunsch der Kalferin auf dem englischölichem Etusts von Mainz erhoben hatte. Er war fein Mann gewöhnlichem Echtage. Geleigter Kenntniffe zeichneten ihn aus; des Mittelater landes wie ihn einen Aractat über die Palamen, und der lateinlichen Beateitung eines deurschen der Verlengslichte des Balteres von Aguntalen. fließ er won einem Mönch Seil Gallen eine dem Califichen Attentymu mehr von einem Mönch Seil Gallen eine dem Califichen Attentymu mehr

<sup>\*)</sup> G. 82.

1022. entiprechenbe Form geben. Belterfahrung und Renntnig ber polis tifchen Berhaltniffe hatte Bribo fruh in ber faiferlichen Ranglei gemonnen. Er mar pon großem perfonlichen Chraeix befeelt, aber es lebte babei ein beiliger Gifer in ibm fur feinen Stand und bie erfte Rirche Deutschlands, Die feiner Dbhut anvertraut mar. Rein Unrecht feines Stuble, feinen Anfpruch feiner Borganger lief er ruben und glaubte fich überbies berufen, eine Reinigung ber gefammten beutichen Rirche, mie fie bie Beit forberte, in bas Berf ju fenen. Mit leibene fcaftlicher Sige griff er biefe Aufgabe an, und mit leibenfchaftlicher Sartnadiafeit bielt er an berfelben feit. Giner feiner Beaner bat auf ibn jenes Bort angewendet, bas bie beilige Edrift über Ismael ausfpricht: "Er wird ein wilber Menfch fein, feine Sand miber jebermann, und jebermanns Sant wiber ibn."

Cobalb Aribo fein Ergbisthum antrat, fuchte er bas Band, meldes feine Guffragane an ibn feffette, fo feft wie moglid angugieben Die Brovincialconcile maren feit geraumer Beit febr unregelmäßig abgehalten; menigftene einmal im Jahre befchloß er ein foldes fortan anguberaumen. Aud Rationalconcile wollte er ale Brimas ber beutfchen Rirche in bas leben rufen und hielt fich bagu felbft ohne bie Einwilligung bes Raifers berechtigt. Ein befonberes Mugenmert richtete er auf bie Berftellung ber alten Senbaerichte, Die feit ben farorolingifden Beiten vielfach in Berfall geratben maren und bie er fest unter feine befonbere Lufficht nabm. Bubem er überbies gleiche Bucht, gleiche Ordnungen für Die gefammte beutiche Rirche berftellen wollte. lag ein großer Greis von ichwierigen Aufgaben por ibm, an beren Lofung er fich unverweilt machte.

Roch por ber Rudfehr bes Raifere nach Deutschland berief Aribo jum 12. Muguft 1022 feine Guffragane nach Geligenftabt und eroff. nete bier feine Reformen. Die Befdituffe biefes Brovincialconcile icharfen großen Theile nur altere fanonifche Bestimmungen ein, aber es giebt unter ihnen auch neue Cabungen, welche Die Stellung bezeichs nen, Die fich Uribo gab. Wenn jene Epnobe beichloß, bag Alle fortan, bie fich vor bem Genbgericht bee Bifchofe gu erfcheinen weigerten, por bas Propincialconcil gelaben und bort unter bem Borfin bes Grabis ichofe von ihrem Bifchof verflagt werben follten, fo erhob fie bamit ebenfofehr bie Bewalt ihres Metropolitanen, wie fie Die Anfpruche bes romifchen Stubis berabiente, inbem fie bas Abfolutions, und Diepenfationerecht bee Bapftee fo gut wie aufhob. Denn mas mar es anbere, wenn bie Synobe beftimmte, bag Riemand fortan ohne Erlaubniß feines Bifchofe nach Rom geben, baß jebe papftliche Abfolu 1022, heimer Streit wieber aufgeiebt fei. Raum hatte Bifchof Bermoarb von Siibeebeim bie Mugen gefchloffen (20. Rovember 1022) und ber Abt Gobbard von Mitaid, ber Freund bes Raifers, bas ibm übertragene Bisthum angetreten, fo erhob Uribo abermais jene Unfpruche auf Ganberebeim, welche Billigie einft fo gabe vertheibigt hatte, und unterfagte bem neuen Bifchof unter Unbrobung bee Banne jebe Ginmifchung in bie Ungelegenheiten bes Rioftere. Der Raifer befchieb Aribo ju fich und notbigte ibn von feinen Unfpruchen auf Ganbere. beim abaufteben, mit benen aber ber Ergbifchof boch balb genug wieber hervortrat. Gin abnlicher Streit batte fich gieichzeitig wegen ber Juriediction über bas Riofter Burticheib gwifchen bem Ergbifchof von Roln und bem Bifchof von guttich erhoben, ber mit großer Erbitterung geführt wurde. Go maren bie Rirchenhaupter felbft überall in Bwiefpalt, und es bedurfte neuer und ftarfer gefetiicher Banbe für fie, wenn bie Ginbeit ber Rirche und bes Reiche nicht bebenflich geiodert merben follte.

Da des Kalfers Abhüchten auf allgemeine firchliche Maaßregein inr das gang Abendiand zingen, mußte er sich vor Allem jest des Beständerdes des Leinderdes des Konfrederes des Professors des Konfrederes des Professors des Leinders des Leinderstüffen Beständers des Leinderstüffen Beständers des Leinderstüffen Beständers des Leinderstüffen Beständers des Leinders des Leinderstüffen Beständers des Leinders des

Bald nach Litern begab fich ber Kaifer in die rheinlichen Gegenben; machfi nach Natu, wo er einer Cinhalung bed enpfliche se flegen, das Kingfieft verleber. Arried batte um biefelbe 3eit ein neues Provingialconeil nach Main; berufen, auf dem er, unfragilch um dem Kaifer zu geroinum, die Sache der Gefiel Die dem Jennscheiten vor Allem zu erledigen verfprach. Dem allem Beschilfigten der früheren Espneben, allem fleichigen Beschein zum Ersei betre der allen Armingade nach immer in ehrlicher Gemeinschoft. Die Gree der Kirche umd des Reich Gebaut auf fleiche Währle ein ernfles Ginforeiten agent der Agreitige Geb au erheischen, und auch Artis sonnte nur gewinnen, indem er seine Sache wer, am int der des Leiferd verbande. Graf Dro stellte sich vor dem Schleren und und gelobe Besser Weben. Mehr Rucht vor dem Aufer als Achtung vor dem Pisschlichen ernes der Schlessen auch er Körle der Rechtlich einen Trog, nöhrend Immingande der Krifte in gleicher Besser der der Benstische der Krifte in gleicher Besser der der Benstische der Krifte in gleicher Besser nach der Besser der Benstische der Krifte in gleicher Besser nach der Besser der Besser der Besser in gleicher Besser und der Besser der Gestellen der Geste

Der Raifer fubr von Mains ben Rhein binab nach Roin und Utrecht und begab fich bann nach Achen, mobin er einen Reichstag und eine Sonobe befchieben batte. Bichtige Ungelegenheiten murben bier verbandelt, boch miffen wir von ben Berbandignaen nicht mebr. ale bag ber Streit wegen bee Rioftere Burticeib ju Ungunften bee Ergbifchofe Biligrim entichieben murbe. Mis bie Reichsverfammlung entlaffen mar, ging ber Raifer in ben erften Tagen bee Muguft an bie Beftgrenge feines Reiche, um bier mit Ronig Robert nach ber Berabredung gufammengutreffen. Beehalb bie Bufammenfunft fich über bie querft angefeste Rrift vergogert batte, wird nicht berichtet. In bem Gefolge bes Raifere maren ber Ergbifchof Biligrim von Roln, ber mabricheinlich fchon auf bem italienifden Buge in Die Abfichten bes Raifers und Bapftes eingeweiht mar, ber Bifchof Gerbarb von Cambran und ber Bergog Gottfried von Lothringen, ber fich mit feinem gangen Saufe, wie wir miffen, mit ben Cluniacenfern auf bas Engfte perbunbet batte.

fieimen jugseich mit gundern prächtig aufgesämmten Wossen und benfo wielen bligenden Bangern und Heimen nachsenden und ihm dabei melden, er werde die Almoeilung diese Geschante als einen Mangel am Frauntschaft empfinden. Aber der Kailer nohm allein ein Gangel sientund und, mas in einem Muge noch wertopoler war, eine Mediquie des heitigen Bincentius an; die Kaisern behielt einige Goldnutingen jum Andensten; alle anderen Geschente wiesen sie entschieden gurick.

Am anderen Sage flattete König Nobert mit dem Bifchfen in feinem Geschoge dem Saifer einen Gegenbeluch ab. Mit der größen Greime Mesche werde der Bracht wurde der Schäng im faifertichen Zeite empfangen, von man so fort zu dem vieller ind in fürstlichen Zeite empfangen, von man so fort zu dem Verschen licher nicht im Einzelen. Weit fermen das Keftult der Verschen licher ind im Einzelen. Bei ferweite das fehre Deutschland den der Anschrieße den innighen Breundschliebten die in biern Rechten aufgerchtet und Recht und Gesenfeiner Landfriebe in ibren Rechten aufgerchtet und Recht und Gesenfein kanntliebe zu Kaft, der geracht und bei erchipfielt wieder zu Gehren gebracht under den Bunden, an denen die Gestigenheit leibe, gebeilt werden föhnuten. Ju dem Eine der Allege der Rechte gewaht und bie wieden Wunden, an denen die Gestigenheit leibe, gebeilt werden föhnuten. Ju dem Eine der Abgehr im den eine neue Jusammentunft zu Avoia, wo sich auch der Abgehr instituten und alle Bichjele dieffelt und zeinlich der Allegen zu einem allgemeinen Goneil der lateinischen Kriege zu annentzten solleten.

Direcht biefe Befchiffe vor Allem auf die Sicherung bed geiftle, ein Stande hingileten, waren is anderectied bod und gegen Ueberbedungen bestieden gerichtet. Wir wissen, das siene Berrinigung der berügen bestieden gerichtet. Wir wissen, das siene Berrinigung der berügen bestieden Bischöfe um Erdag gebab hatte, ja, daß man sieht Berkadren?), in Frankricht eine ähnliche Wertsindungen in die Kerte sieht Berkadren von Cambray in bestiede zu ziehen lücher. Were Gerbadr ertlätzte weistlich, das man durch solche Wertsindungen in die Kerte von Vertragen, die Kriege zu murckrieden, den siehtlichen Verstehe, den Mirstehe zu durchrieben. Der Rischöfen siehen der Weisen der weisen, das siehen der Verstehen der die Verstehen der die gestellt die zwerkeiten, die Kriege zu murckrieden, den siehelbigen, am diesen, das sieher Wisselfen zu deren. Das die die zu die Verstehen, den siehen, das sieher das Wohl des Landes maniglich sampsten, am bist den Siege liere Wassen werden. Das dem die die gestienen kande, fondern auch für der nicht allen jut der Frankrieden des eigenen Landes, sondern und für der

<sup>°) €. 131,</sup> 

Erhaltung besselsten im Reiche seines sombaeren Rachbare. Einer 2002, ber geschältlichken Ruchester in Frankreich war zu jener Zeit der Breif Ode von der Champagne, ein Resse des grundlichen Könige und Better des Aussen. Des gen ihn erhoß König Robert die schweren, da Alagan, und nicht uniber hatte sich der Kaiser selft zu beschweren, da Oden ihr dem Gerugs Dietrich von Oderschsfringen, mahrscheinlich in Solge des durzumbischen Kriege in Fehde fandt. Der Kaiser übermach wer der her kaiser über nach mes sieh, Odes Ereihen ein Ziel zu segen, und die Keschige über dies Känige über diesen mächtigen und unruhigen Basallen zu erteibiern.

Mis bie Befchafte beenbet maren, lag man abermale ben Freuben bes Dable ob und ichieb bann unter ben berglichften Freundfchaftebezeugungen. Much ber Raifer bot bem Ronige ein Abicbiebe-Befchent, bunbert Bfund reinen Golbes; boch wies biefe Gabe So. nig Robert in gleicher Beife gurud, wie am Tage gupor ber Raifer. und nahm nur einige Golbftude jum Unbenfen mit. Be' uneigennubiger fich bie Berricher gezeigt hatten, je reicher beichentt murben ihre Gefolge. Die Milbe und Freigebigfeit ber Berren fonnten bie Sofleute nicht boch genug rubmen. Gine ungeheure Menfchenmenge mar au ber Bufammenfunft ber Rurften berbeigeftromt und erwartete bort ben bochften Glang mit Mugen au feben; boch, mas man fanb, überftieg alle Borftellung und ließ bie Geruchte von bem prachtvollen Saushalt bes Raifere weit binter fich jurud. Rein Berfertonia und fein Chalif, ergabiten bie Beimfehrenben, fei jemale von folder Berr lichfeit umgeben gemefen, ale bagumal Raifer Beinrich. In aller Belt berichtete man von ben Reften au Ipois, und ein Dond au Tegernfee, ber bamale in lateinifchen Berfen bie Sage von Ruoblieb bearbeitete, verwob in fein Gebicht Buge, Die er ohne 3meifel jenen Reftlichfeiten entlehnte.

Der Kaifer begab fich von Jvois nach Berbun, wo wir ihn an 8. September in wichtigen Geschäften finden. Er beschied hier ben Gerien De vor fich und pog ihn in Gegenwart ber Gefandten König Roberts zur Rechenschaft. Der Graf versprach die Burgen, die er ohne fünfgliche Erdusbuff ertichte hatte, niederzuressen und verschute sich zuglesch mit Herzog Dietrich von Lochringen.

Dag ber Kaifer bei biefem seinen Aufenthalt in Berbun auch ben Abt Richard im Riofter bes h. Bitonus besucht habe, wird faum zu bezweifeln fein, aber magrehenhaft ift, was weiter von biefem Be-

178

1023 fuche berichtet wirb. 216 ber Raifer bas Rlofter fab - fo ergablt bie Legenbe - brad er in bie Worte bes Bfalmiften aus: "Dies ift meine Rube ewiglid, bier will ich wohnen, benn es gefällt mir mobil"!\*) und gab bem Abte ben Bunfch zu erfennen, in bas Rlofter aufgenommen zu werben. Der Bifchof von Berbun ftellte aber bem Abte vor, wie bad Reich ju Grunde geben muffe, wenn ber Saifer ber Belt entfage, und bestimmte fo benfelben, bem Billen bes Raifere entgegengutreten. Der Abt verfammelte bemnach bie Donche, führte ben Raifer in ihre Mitte und befragte ihn nochmals, ob es fein fefter Borfat fei, in ihre Gemeinschaft gu treten. 218 ber Rais fer bies beiabte, verlangte ber 21bt von ihm bas Belubbe unverbruch. lichen Geborfams gegen alle feine Befehle. Der Raifer leiftete unbebeutlich bas Gelübbe und murbe barauf von bem Abt unter bie Brus ber aufgenommen Aber ber erfte Befehl, ben ibm ber Abt ertheilte, bieß ibn unverzüglich in bie Belt gurudfehren, um in Gottesfurcht und Gerechtigfeit fein Reich ju regieren.

Der Kolfer stant immitten der größen Mane und der umfossenben Schätgeit. Mit rottlofem Gifer verfolgte er seine Missel, einen alle gemeinen Brieden im Bendhande aufgurücken um deine große Kriegentefers mation durchguissen. Michte sing ihm gewiß in diesem Bugenich serner, als sein Gescher nichte guttern und der Westel zu erfülgen. Bon den

<sup>&</sup>quot;) Bfolm 132, 14.

Greigen Kranfreichs eitte er an die burgundischen Greigen. Am 1902.
Scheiden war ei in Voleid. Achhiche Peraberdungen, vole mit König Robert am Chierd, wird er hier mit schnen Dheim Konig Rubels wird er fier mit schnen Dheim Konig Rubels schließen und die Kirchmerkingung gertoffen haben. Gref damadt wurder webtscheicht die Citizate guischen Dieber berges stellt. Die Gegenwart sener burgundischen Vickoper, die die der Ergestung der Berchstutige for ist in die fünglichen Konig der gestellt. Die der Geneil nicht eutscher werden. Ben Balef nicht der Kalfer dem Khon hinad. Am 29. Derober vonr er zu Greften, am 30. Voewnber im Manig; gegen Weischachte desad er sich nach Kranfen, wo er das Weishaachtelsschlasse er sich nach Kranfen, wo er das Weishaachtelsschlasse der sich nach Kranfen, wo er das Weishaachtelsschlasse der sich nach Kranfen, wo er das Weishaachtelsschlasse der sich nach Kranfen, wo er das Weishaachtelsschlasse

1024. Rationalconcil auf ben himmelfahrtetag (14. Mai) nach Sochft, und felbft Billigrim von Roln und Boppo von Trier fagten ihm ihr Erfcheinen gu. Mus einem pertrauten Briefe Aribos an bie Raiferin fieht man jeboch. wie wenig er ber Befimung bes Raffere felbft traute, ber feinen Better Billgrim, wie er mit Recht beforgte, von feinem Berfprechen abwendig machen wurde. Aribo befdmort bie Raiferin, beren Billen er fich in Als lem ju fugen perfpricht, febes Mittel angemenben, um Biligrime Unmefenhelt auf bem Concil ju erreichen; er bittet fie jugleich um ihre Bermittelung, bag auch ihr Bruder Dietrich nicht von ber Berfammlung gurudbleibe. Diefer Brief erreichte feinen 3med in feiner Belfe; weber bie Ergbifcofe von Koln und Trier, noch Dietrich ftellten fich gu Sochft ein. Gin Rationalconcil trat nicht aufammen. Aber bie Guffragane von Maing waren mit Ausnahme Bruns von Augeburg, ben fein falferlicher Bruber bamale in bie Berbannung fanbte, pollgablig jur Stelle: Burdarb von Borme, Ulrich von Chur, Berner von Strafburg, Cherharb von Bamberg, Balter von Speier, Bicher von Berben, Meginharb von Burgburg, Saimo von Ronftang, Beris bert von Gidftabt, Brantho von Salberftabt, Siew von Brag. Unter ihnen waren Manner, bie bem Ronige feit Jahren auf bas Engfte verbunden maren; anbere, Die fo eben erft ben Stab aus feinen Sanben empfangen batten.

Richts ift merfrourbiger, ale ber bieber wenig beachtete Brief, ben bie perfammelten Bifcofe bamale an ben Rapft fanbten. Er ift nicht ohne ichlaue Berechnung gefdrieben, inbem gefliffentlich alle Schuld bee Bermurfniffes mit Rom ber guchtlofen Ermingarb gugefdrieben und fo bie Sache bee Ergbifdofe mit ben Daagregeln bee Raifere in bie nachfte Berbinbung gefest wirb; aber er ift nichtebeftoweniger ein iconer Beweis ber Gintracht ber Mainger Guffragane, mo es galt, bie Ehre ber beutschen Rirche gegen bie Unbilben Rome gu ichusen. Der Beift bee Billigie lebte noch in biefen Bifcofen fort. "Gefallen ift bie Rrone von unferem Saupte" - fo ichreiben fie an ben Bapft - "benn genommen find unferem Metropoliten feine Ehren-Rur ein Gerucht bavon ift bie jest ju une gebrungen, aber ichon biefee Gerucht beunrubigt une und treibt une, von bir, verebrungewurbiger Bater, Gewißheit ju erlangen. Ift es begrundet, mas wir vernehmen, bann ift unfer Saitenfpiel jur Trauer gestimmt und unfer Singen in Rlagen verwandelt. Denn wer vermochte ben Ebranen ju gebleten, wenn unfer ichulblofer Metropolit auf bie Angeberei eines eine gelnen Beibes bin auch nur bes fleinften Theile feiner Ehre beraubt

fein follte? Fern fei bies von Dir, o Berr, fern von Dir, ber Du 1024. ale ber Erfte nach Gott, ale Betri Stellvertreter mit Gerechtigfeit ben Erbfreis ju beherrichen berufen bift! Burbe auch nur ber geringfte Briefter um folches Grundes willen feines Umtes entfest, icon langft maren alle Orbnungen bes geiftlichen Ctanbes geloft und vernichtet. Um fo weniger aber fonnen wir glauben, bag unfer herr und Des trovolit auch nur ben fleinften Theil feiner Chreu eingebuft bat, ale bann folgerecht auch wir alle unferes bifcoflichen Amtes emfest fein mußten. Denn alle feine Schritte gegen jenes Beib find auf unfern Rath und mit unferm Billen gefchehen. 3ft alfo etwas gegen bie Rirdenaefete gefehlt, fo find wir bie Schulbigen, und ber Schlag falle auf unfer Saupt, nicht auf bas feine. Die Bergebungen fenes gebannten Beibes haben wir nicht ju erortern, benn fie find weltfunbig; nur barum tann es fich banbeln, ob fie fur immer pom Leibe Chrifti ju trennen ift ober, wenn fie Reue empfinden follte, in bie Ginobe ju verftogen, bamit fie bort bis an ibr Enbe ibre Gunben bemeine. Ueberbies ftanben, ale wir ben Bam über fie verbangten, bie weltliden Gewalten une nicht allein gur Geite, fonbern fie gingen une vielmehr voran; fie fprachen querft bie Acht über fie aus, und unfer Stand befraftigte nur nach Gebuhr biefe Strafe. Dethalh merben auch fie jest beleibigt, wenn wir befdimpft werben. llnb fo bitten wir inegefammt bich flebentlich, beiliger Bater, beine eigene Burbe gu bebenten und, wenn etwas unbebacht gefcheben ift, es achtfam zu bef. fern; wir bitten bich, fenes Beib mit ben Schreden beines Bannfluche au binben, beine Liebe aber unferem Berrn Aribo, beinem ergebenften Cohne, wieber juguwenben, ber aus Liebe jur Berechtigfeit immerbar bas Schwerbt gezudt traat und ber fich niemals pom Beit ju einer Gunbe perloden lagt."

Diefes Schreben ift niemats in die Sande gelangt, für die es beftimmt war. Schon vor der Synde war Rapft Benedict gefterben. Sein Sob semmte die Erfüllung der Drobungen, die Rom gegen Atibs gerichtet batte. Aber er schwäcket zugleich auch die Hoffmungen, welche die Belt auf ein allgemeines Goneil geseth hatte. Bald sollten die letzten Aussichern für dassichte dahinschwinken.

Der Raifer hatte zu Bamberg ein trubes Beihnachtsfest gefeiert. Schwere forperliche Leiben bebrangten ihn. Tiefe Befummerniß be-

1024 folich feinen Beift über bie Spaltung ber Rirche; noch einmal gerieth er in Streitigfeiten mit feinem Bruber und fab fid genothigt, ibn aus feinem Bisthum ju verweifen; ber Tob vieler Manner, bie er ale Stuben feines Reiches anfah, bebrudte überbies fein Berg. Schnell nach einander maren ber Grabifchof Gero von Magbeburg, bie Bifcofe von Salberftabt, Deigen, Olbenburg und Brag aus bem Leben gefchieben; auch ber tapfere Bergog Gottfried von Rieberlothringen ftarb, ber Freund Clume, ber in ben Blanen bes Raifere eine fo wichtige Stelle einnahm. Bis bie Dftern nahten, verweilte ber Rais fer in ber trübften Stimmung und unter vielen forperlichen Befdmerben in Bamberg, bemubt bie Luden ju ergangen, bie in ben Rreis feiner Großen ber Tob geriffen hatte. Das Bergogthum Rieberlothe ringen fiel, ba Gottfried obne Erben geftorben mar, feinem Bruber Gogelo gu, ber, wie fein ganges Saus, ben Cluniacenfern ergeben war. Mit bem Ergbiethum Magbeburg bebachte ber Raifer feinen Ravellan Sunfried, mit bem Bisthum Salberftabt ben Abt Brantho von Sulba; Die auberen Bisthumer erhielten andere erprobte Diener.

Ale fo bie bringenbften Gefcafte geordnet waren, febnte fich ber Raifer nach Magbeburg, wo er bas Ofterfeft zu begeben wunichte. Aber man fürchtete, Die Rrafte wurben ben Befchwerben ber Reife nicht mehr gewachsen fein; erft nach langen Erwagungen brach man auf und gelangte gludlich nach Altftabt, wo ber Raifer ben Balmfonntag verlebte. Rur von feiner Gemablin und einem geringen Befolge begleitet, feste er bann bie Reife bis Rienburg fort; ben grunen Donnerftag und ben Tobestag bes herrn feierte er bier in aller Stille, ba man bie berbeieilenbe Daffe bes Bolfe pon bem franten Rur. ften mit Sorgfalt fern bielt. Rach feinem Buniche traf er au Dftern noch in Magbeburg ein , wo man ihn ben prachtigften Empfang bereitete und wo er noch einmal bas Reft in gewohnter Beife beging. Much au Salberftabt, mobin fich ber Raifer nach Oftern begab, murbe er feftlich eingeholt und verweilte fich langere Beit bei bem neuen Bis fchof. Begen Pfingften brach er nach Goslar auf, bas burch feine Bflege bereits zu einem ftattlichen Drte ermachien mar, feierte bier bas Reft und eilte bann nach feiner Bfalg Grona.\*) Schon hatte ibu bie Radricht ereilt, baß fein treuer Bunbesgenoffe, auf beffen Freund-

<sup>\*)</sup> Grong bei Gottingen.

schaft er ble größten Plane für die Wohlfahrt der Kirche und das beil der Welt gegründer hatte, Auch Endert, aus dieser Zeitlicheite geschieden sie. Richt lange nachber erlag auch er seinen schweren Leiden. Am 13. Inti des Jahre 1024 entder Kasser derinnich in den Wautern von Gerna. Aus sichholm Vohen start der Herrscherftamm des ersten Heinrichs aus; ein Geschiecht, das mit dem Auchm seiner Shaten, welche das gange Bewidand finumend geschaut, die Welt für robies Teiten erfüllt batte.

Kailer Heinrich fiant in ber Fällte ber Macht, im Glang bes Muhmet; er fing an die reifen Bridgte von der Friedenssal zu erndeten, die er unter ben Statienen der Idi mit unadlässiger Sorgsfall gepflegt batte. Keines Kailers Zod vourbe siel bem Albsseiden Unter der Großen in gleicher Weise bestautert. "Die Blutge der Roche Geberten Linde der Großen in gleicher Weise bestautert. "Die Blutge der Roche Geberte Statiger, der Glang des Kaisersbums, der Leiter der Kriche Gebtes, der friedfertige Borflumpfer der Griffensich, ih dahm, Kailer Heinrich, ""Güropa weine, "da glei fin hand verberen! Rom weine, de aufert für Geberten Gebreren Blutze der der Griffensich sich fich gebre der Griffensich gleichen Berte flest gebreren gebre der fig har der der der Griffensich fichtigt, die Friedenssischer der der der Bulletigie wider sigde, der Großen gester Gestaut der der Bulletigie wider sigde. Es wer ein großer Schlag der de Rollet der dem Zode best flushertofen Kaiser karf; die gange Gestalt der Dinge schler volleten gleben zusäch vernandelt, aus Schlach vernandelt, aus Schlach vernandelt, aus Schlach der Vernandelt gesten probe ich vernandelt, aus Schlach vernandelt, aus Schlac

Beinrich II. ftarb im greinnbfunfgiaften Lebendjahre, nachbem er breiundzwangig Jahre ale Ronig, elf ale Raifer regiert hatte. Rach feinem Willen wurde fein irbifder Theil im Dom ju Bamberg beigefest, und bie Leichenfeier zeigte, wie tief bas Bolt feinen Berluft empfanb. Unermegliche Schaaren ftromten von nah und fern berbei und mifchten ihre Thranen in bie glangvoll wurdige Trauerfeier, Die man bem großen Furften bereitete. 3n Bamberg hat bann neun Jahre fpater auch Runigunde gur Geite ihres faiferlichen Gemable ihr Grab gefunden. Die Grabmaler beiber find langft gerftort; fie gingen in einer Feuerebrunft unter, bie im Jahre 1081 ben erften Dom einafderte. An ber Stelle beffelben erhob fich bann jene großartige Rathebrale, Die wir ale eines ber merfwurbigften Bamverfe unferes Baterlandes bewundern. Sier erinnert jest ein iconer Marmorfarfophag ben Banberer an Beinrich und Runigunbe. Es ift bas Bert eines Burgburger Deiftere, bas ber Rurftbifchof Georg III. im Unfange bes fechegehnten Jahrhunderte aufftellen ließ. Die Berehrung bes im Leben und Tobe eng verbundenen Baars blieb vor Allem in Bamberg heimifch. heinrich und Runigunde find bie Schuppatrone bes Bamberger Bisthums; ihren Ramen ift ber Hochaltar bes Doms geweibt; ibr Unbenten lebt überall in bem Bamberger Lande.

Es ift Kaifer Heintig wie manchen anderen waderen Mamn ergangen, daß ihm des Leben eine andere Aufgabe flettle, als zu ber ihn die Ratur bestimmt zu haben schien. Richge würde feinen Abligfeiten und feiner Reigung mehr entsprochen haben, als die finflichten und haatlichen Ordmungen siehens Reichs zu regein, durch die Kuften der Schien der William zu feinem und das Leinigkum als die Alle beschiedende, Aussel eine der eine Aufgabe wering Jeit und verwiedtet ihn die Kehen ließ ihm zu beiser Aufgabe wering Jeit und verwiedtet ihn in eine unmunerbrochene Reich geschrouser Kriege mit den hartnäckligsten außeren abgeren und buneren fleichen.

Indem es heimig gelang, die Arike des Reichs an einem bebenflichen Wechtepunt seiner Geschichte von Neuem zu sammeln, dedauptete er dem Principat unseres Golfs unter den europäischen Nationen. Er gad zugleich seinen Nachsolgern die Wittel, biesen Pittetipat dauern zu sichern und neuen Angrissen mit leichterer Muße zu begegnen; dem allerdings woren nicht alle Gelapren beseitzt, und die alten Kämpfe somten im nachsen Augustie vieder auslieden. Nach elebe Boteslaw und in ihm seine hochstreden Pilane. Kaum erscholl zu dem alterniden Seiten die Kunde von dem Zode des Kaisers, so wart er die Bande ab, die ihn an das Reich feffelten, und nahm die lange erschute Ednigstenne des freien Bolens. Und war auch sein Gestlim schon vom Erslößen nahe, fo trat doch eben damale der glängendere Stern Knude von Danemarts, seines Schwestersofins, in den Jenith und erschlitte mit hellem Lichte weithin den gangen Roveben.

Bor Allem nach bem Rorben bin mar feit ben Tagen Ottoe II. ber Ginfluß bes Reichs gefunten. Babrent bie Berbinbungen mit ben Cachfen jenfeite ber Rorbfee icon vollig geloft maren, mabrenb bie Wenben an ber Offfee fich mehr und mehr ber Abhangigfeit vom Reiche entzogen, batten auch bie Danen bie Lebnevflicht gegen ben Rais fer abgeworfen und fich ber firchlichen Mufficht bes Samburger Ergbifchofe entwunden. Englifde Miffionare maren ben beutiden im Rorben gefolgt und neben ben burftigen Reimen eines ungeorbneten firchlichen Lebens, bie fie bier erhielten und pflegten, mucherte unbebinbert aufe Reue bie verberbliche Saat bes alten Bifingerthums Die Ronige bee Rorbens, obgleich bem Ramen nach Chriften, maren boch jugleich bie verwegenften Rauber, bie gefürchtetften Reinbe ber driftlichen Bolfer. Roch in ben erften Regierungsiabren Seinriche litten bie friefifden und lothringifden Ruften fcmer von Bifingerichmarmen; und nur baburd fcheint fpater ihre Lage gebeffert au fein, bag fich ber Saupifturm ber Danen immer mehr auf bie englischen Ruften richtete, mo ihre Schiffe beffere Lanbunge. plate fanben und fie nur felten noch einem fraftigen Biberftanbe begegneten. Muffer ber Sabgier trieb fie balb auch ber Racheburft an biefe Ruften.

 Land, soon ergab fich auch Londen, und Cifceter fitchgele fich nach ber Boemander, als Sching Serm mitten in feinem Siege un fen englie schim Boben ber Iod ereilte (2. Februar 1014). Die dunische Fleitet eile sogleich ben vierzebulderigen Rund, der fenne Bater nach England begleitet bater, jum Sonia aus um gedaude finn bei Herrichaft Englands zu sich gebacht finn bei Herrichaft fingelnde Auferen unter bei der Beite fleigend, febet Geleferd in fin Reich gurdt und erflogen. There ber in finn Reich gurdt und erflogen. Die fleich bei der Geberung Englands unterflager, noch einmal die Danen der Eroberung Englands unterflager.

Rnub ichiffte nach Dauemarf beim, bas er mit feinem Bruber Saralb gemeinfam beberrichte. Aber ichon im nachften Sabre rief ibn Eburfil felbft wieber uber bie Gee, und mit 200 Danenfchiffen ericbien er abermale an ben englischen Ruften. Der balb barauf erfolgte Job Ronig Ethelrede mar fur fein Bolf fein Berluft; jumal er in feinem tapferen Gobn Ebmund einen Rachfolger binterließ, ber bas Reich mobl gefcunt batte, mare es nicht burd innere Raufniß mehr ale reif jum Kalle gewefen. Umfonft entrang Ronig Ebmund noch mehrmals in beißen Rampfen ben Danen ben Gieg; burch bie Tude eines Berrathers, bes Bergoge Chric von Mercia, entging ber lette enticheibenbe Gieg feinen Sanben, fiel Lonbon, befchloß Ebmund feine furge Belbenlaufbabn, und ging bie Berrichaft ber Ungelfachfen ju Grunde. Saft noch ein Anabe, eroberte Anub ein fcones Ronia. reich. Gang England hulbigte bem jungen Danenfürften, welcher ber Bitme Ethelrebe bie Sant reichte und bie letten Sproffinge bee als ten Ronigehaufes burch Morb ober Berbannung fich aus bem 2Bege raumte (1017). Balb barauf ftarb Baralt, bem Rnub bei feinem Auszuge Danemarf überlaffen batte, und auch bas banifche Reich fiel bem gludlichen Groberer Englands gu, ber ale achtzehnfahriger Jungling bereits zwei Rronen gewonnen hatte und noch größere Bunft vom Glude erhoffte. Mit Unmuth fab er, bag Rormegen bie Rachfommen Barl Safone vertrieben hatte und fich ber Abbangigfeit von ben Da. uen entzog, indem es in Dlaf bem Diden einen Rachfommen bes als ten Ronigshaufes ale Berrn anerfannte. Und mabrent er ber Unterjochung Norwegens gebachte, griff er im Jahre 1019 auch bie wendiiden Ruften ber Office an, um auch nach biefer Geite fein Reich gu ermeitern.

Für bie Welt war es ein Segen, daß endlich eine gewaltige Hand ordnend in die chaolisse Berwirrung bes nörblichen Europa eingriff. So schwierig die Ausgabe war, zeigte sich Annch, Kriegshelt und Geschgeber zugleich, doch volluuf ihr gewachsen. Ein Inge



ling an Jahren, bethatigte er, munberbar von ber Ratur mit ben größten Gaben ausgestattet, Die gereifte Erfahrung bes Mannes. Bas Rarl ber Große bem mittlern Enropa gemeien war, murbe Annb bem Rorben. Balb mußte man felbit in England nicht genng feines lobes ju fagen; bas 3och tiefer Frembberrichaft ericbien nicht brudent. Die Spuren ber Grobering verichmanten ichnell; verftanbige Gefete ordneten ben Buftand bes Lanbes; mit ber Drbumg fehrte bie Boblfahrt gurud. Und angleid erfuhr auch Danemark alle Cegnungen ber unmittelbaren Berbinbung mit einem ganbe, in bem bas Chriftentbum feit 3abrbunberten alle Berbattniffe bes lebens beherrichte. Das Bifingerthum erftarb, bas Gefes gewann enblich fefteren Boben, bas Seibentbum brach aufammen, und bie driftliche Rirche machte, von Ronig Simit befchutt und geforbert, unter ben Danen bie größten Erwerbungen. Englifche Priefter führte ber Ronig in fein banifches Reich; in Coonen, auf Geeland und Gubnen errichtete er Bisthumer. Die Rirche gewann nun erft bier einen feften, fur alle Folge geficherten Beftant. Ge war ju berfelben Beit, baß and in Rormegen bie Rirde sum vollftanbigften Giege burchbrang. Mit ftarrer Sarte unterbrudte Ronig Dlaf - auch er vornehmlich von englifden Brieftern unterftust - Die lesten Refte bee Seibenthume und gewann fich ben Ramen bes Seiligen.

Co gefchab es in ben letten Jahren Beinriche, bag ber Rorben Europas einen gewaltigen Umidwung erfuhr; sum Seil ber Welt, aber nicht ohne Beeintrachtigung bes bentiden Ginfluffes, felbft nicht ohne Gefahr für bie Bufunft bes Reiche. Denn biefer Umfdwung war nicht von ben Deutiden ausgegangen und fonnte fogar leicht eine fur ihre Berrichaft furchtbare Richtung gewinnen. Es begreift fich, weshalb Ergbifchof Unwan von Sambing ben in Englant geweibten Bifchof von Seeland auffangen ließ und bei fich gefangen bielt; ftanb er boch in ber bringenbften Befahr, feinen gangen Miffionsfprengel im Norben einzubuffen. Go wenig, ale fein Bater Gren, gebachte Rnub ber Dachtige irgent eine Abbangigfeit von ben Deutschen anguerfeimen. Und wenn er gar gegen fie gu ben Baffen griff, wenn er feinen Dheim in Bolen, bem erhittertften Biberfacher ber Deuts fchen, Die Sand nun reichte! Bar ce boch eine feiner erften Gorgen gemefen, feine polnifche Mutter, bie ber Bater langft verftoßen batte, in fein Reich gnrudguführen, batte er boch balb barauf jene Wenben an ber Oftfee mit Rrieg übergogen, Die bis babin Boleflams Berrichaft am Sartnadiaften wiberftrebten.

In ber That icheint man, ale Beinrich ftarb, in Sachfen nicht

obne Beforgnis vor einem banifch . polnifden Rriege gewefen gu fein. Aber ein folder Rrieg murbe bas Reich nicht mehr in abnlichen Berwurfniffen überrafcht haben, wie fie bie Erfolge bes Bolen bisher erleichtert hatten. In gwangigiabrigen Rampfen batte Raifer Beinrich ben Uebermuth ber Bafallen unter bie Dacht ber Rrone gebeugt, ben ganbfrieben überall gefichert, burd bas Gefes ber Billfuhr gefteuert. Gine rubigere Entwidelung ber beutfchen Berbaltniffe mar angebabnt; organifc geftalteten fich nach inneren Befeten ebenfo im Reiche, wie in ben einzelnen Territorien ftanbifde Infiltutionen. Bie bie Reichofurften icon auf bas Ronigthum einen geregels ten Ginfluß gewonnen batten, ber bie Rrone eber ftarfte als fdmachte, fo maren auch fie bereits überall an ben Billen ihrer Lehnsleute, Die Bifchofe an bie Buftimmung ihrer Rapitel und Mannen gebunben. In bie Mitte awifchen bie Rrone und bem niebern Abel geftellt, maren bie großen Bafallen boppelt beengt, und ihre Musichreitungen fanben leichter eine Grenge. Das Ronigthum hatte in bie inneren Bewegungen, welche von bem unaufbaltfamen Fortidritt bes Feubalmetens nicht ju trennen waren, felbft wieber tief und unmittelbar eingegriffen. Es mar ibm gelungen berfelben Serr zu merben und fie nach feinem Billen ju leiten. Richt allein ohne Ginbufe an mabrer Macht war es aus ben inneren Rampfen hervorgegangen, man fah es vielmehr neu geftarft und gefraftigt. Daß fich babei bie Erblichfeit ber Leben mehr und mehr burchfeste, ichien allen Berhaltniffen nur eine großere Statigfeit ju geben, und war in ber That fur bie Rrone wenig gefahrlich, fo lange fie bas pollftanbige Regiment über bie Rirche bebielt und ibr bie Inveftitur ber Bifcofe und Reichsabte nicht ernftlich bestritten murbe. Ueberall hatte Beinrich fruchtbare Reime gefehlicher Entwidelung ausgestreut, und icon fing er an bie Frucht feiner Caat ju ernbten. Die vollen Garben haben freilich erft feine nadften Rachfolger in bie Scheuern gebracht; fie baben reichlich auf bem Ader gefdnitten, ben er mit feinem Berftanb und unermublichem Rleife beftellt hatte. Und bod, welch einen einen anbern Unblid bot icon bas Reich bei Beinriche Tobe, ale in fenem 3abr ber Bermirrung, bas ibn jum Throne führte!

Wie sich ber Mercesspiegel gittent regt, wenn ein Sturm losjudrechen brott, so lief im Schauer bes Untspense durch bas Reich, gubrechen brott, ober bei Kaliferd verbreitete. Schien er es bach allein gewesen, der die Sturme gedandigt hatte, die nach bem Aussierben der Intonen bas Reich burchtoten; er allein, der be Gerscholt ber Deutschen bei der erstatten Kraft ber unwohnen-

ben Bolfer behauptet batte. Allgemein mar bie Beforaniff, baf bie alten Rampfe von Reuem ausbrechen murben. Und um fo größer ichien biefe Befahr, ale feine gurforge fur bie Rachfolge im Reiche getroffen mar. Der Raifer mar ohne Erben geftorben ; ben einigen, ibn überlebenben Sprof aus bem Manneftamm ber fachfifden Berre fcher, feinen Bruber Brun, hatte er in ben geiftlichen Stand gebrangt; bie beutichen Rurften, bie in weiblicher Linie pon ben Ditonen ftammten - es maren bie frantifden Ronrabe und bie Cobne bes Bfalgarafen Ehrenfrieb - nahmen, pon Seinrich eber unterbrudt ale gehoben, weber eine burd Dacht ausgezeichnete Stellung ein, noch hatten fie fich bieber burch bervorleuchtenbe Thaten feunts lich gemacht. Beinrich felbft hatte, fo viel wir miffen, in feiner Beife feinen Rachfolger bezeichnet. Die Babl ichien frei, wie fie nie gemefen mar. Und wie hatte ba nicht in biefem rubmliebenben Befchlecht feber Furft, ber ju feiner Dacht, feinem Reichs thum, feiner Mannhaftigfeit Bertrauen begte, nach ber beutiden Rrone, ber glangenoften ber Chriftenheit, ben Blid erheben follen? Delche Rampfe tonnten um biefen verlodenben Breis fich erbeben!

Aber fo groß bie Befürchtungen maren, fie zeigten fich boch balb ale vollig eitel. Das Interregnum verlief in ber tiefften Rube. Die Raiferin, in beren Sanben bie Reichsinfignien waren, führte unter bem Beirath ihrer Bruber, bes Bergoge Beinrich von Baiern und bes Bifchofe Dietrich von Des, mit ber ihr eigenen Befonnenbeit bie Reichegeschafte fort und fant bei ben Großen um fo willigeren Behorfam, je mehr fie fich bemubte bie Babl bes neuen Ronias ju beidlennigen. Es mar nicht anbere ju erwarten, als bag überall bie Rurften jufammentreten wurben, um bie große Frage bes Augenblide ju berathen. Aber fie thaten bies in ber ebelften, verftanbiaften Beife. Bir miffen, bag bie Cachfen in Berla aufgmmenfamen, ibre Feinbichaften bier unter einander austrugen und gemeinfam erwogen, wie fie fich bei ber Babl verhalten wollten; bie fachfifchen Großen, noch bor Rurgem fo fehbeluftig, entfagten jest um ber allgemeinen Bohlfahrt willen allen ihren Sanbein. Gleiches gefchah auch in ben anberen beutschen ganben. Und inbem fo bie einzelnen Stamme unter fich gusammentraten und bie Rachfolge im Reiche beriethen, ftanben fle fogleich von jeber Berfolgung eines Conberintereffes ab; nicht ein Stammbaupt wollten fie mablen, fonbern bem Reiche, bem gefammten beutiden Bolle ein Dberhaupt geben. Beinrich hatte fich einzeln bie Unerfemnung ber einzelnen Stamme gewinnen mussen, qu einer gemeins sanct Wassischung aller Deutschen wwar es gar nicht gestommen; siet tauchte fein anderer Gebennfe auf, als des sie nur burch bie alle gemeine Wahl aller Stamme ber beutsche Ahren beseit werben tomate. Wan sieh, welche Borzschiebe bas nationale Bereutsstein ermocht battel.

Unleugbar ift es, bag es por Allem Beinriche Thaten maren, welche bie berrliche Bluthe zeitigten, zu ber unmittelbar nach ibm bas Reich gebieb. Aber es ift nicht minber gewiß, bag in feinem Regiment auch baneben bie giftigen Reime wurzelten, welche fo frub iene Bluthe erftidten. Die eiferne Starrbeit, mit ber Beinrich am Inpeftiturrecht feftbielt, jene Staatsfunft, Die bem Rlerus vor Allem eine politifche Rolle juwies und ihn bamit tief in bas weltlide Leben verfenfte, maren recht eigentlich bie erften Reime au ber verberblichen Caat, Die im Juveftiturftreite aufging. Man fann nicht fagen, bag Beinriche icharfer Blid bie lebel verfannt babe. Die im Befolge feiner Bolitif einherschlichen. Rur ber unbezwingliche Tob binberte ibn, im Bunbe mit bem Bapfte und Clum eine allgemeine Reformation ber abendlanbifden Rirche anjugreifen; eine Reformation, pou ber man fich bei ber Dacht und bem auten Willen bes Raifers, ber Rlugheit und felbitbemußten Graft Banfte Benebicts und bem heiligen Gifer Glunge bas Schonfte versprechen fonnte. Das Streben nach Reformation ber Rirche blieb bie Gianatur bes Jahrhunderis. Aber mobl in feinem Zeitpunft batte biefe Reforformation erfolgreicher und gludlicher burchgeführt werben fonnen, ale eben bamale. Rie ftauben Raiferthum, Bapftthum und Gluny, bie brei großen geiftigen Factoren ber Beit, freier gegen einanber ba und waren bod) jugleich einiger. Rie gab es im gangen Abendlande Furften, Die bereiter gemefen maren, zu einer folden Reformation Die Sand gu bicten. Wie verschieben auch fonft Robert von Franfreich und Knud ber Dane, ber Bole Boleflaw und Dlaf von Norwegen fein mochten, im Gifer fur bie Rirche maren fie vollig gleich. Riemale ift eine gunftigere Conftellation wieber eingetreten.

Die legten Ausgaben, die Kalfer Heinrich feinem Leben gefleden beiter: einen allgameten Welfrichen bergustellen und muter dem Schup bestieben die Kriche Christi von ihrem Goberchen zu bei len — es waren die höchsten und würdigsten, die ein möchtiger deutscher Fürft in das Ausge fossen nonne. Geroß war es ein groder Midgefoldt für die Welf. Millem für unfer Bolt, daß den Kalfer der Zod ereilte, ehe er an das Endziel seines Strebens gelangte. Millerdings seizle sich nach einis gemi Anfrechten eine allgemeine, tief und venet genug greisent Keleben matien der Kiecke durch, aber nicht im Krieden, sowieren im Haber der berrischenden Mächte, und die Rennzichen diese Hoere hat der Justand Europas in allen solgenden Jeiten bewahrt. Ju einem Welte frieden, wie er Heinrich verschwebte, hat es das Mittelalter niemals gedracht; der Gotterfriede der nächfissgenden Zeit war nur ein schwacher Moglang seines Jesals.

#### Anhang.

#### Beinrich II. und ber beilige Brun.

Bährend das vierte Buch diefer Gefdickte schon im Drucke war, trait mittenftuft aus den Zeiten Heinriche II. an das Licht, das von is erschlichem Interrefie it, dass wir nicht umschin können, gleich bier nachträglich umscern Lefern davon Mittheilumg zu machen. Es ift ein Schreiben des heiligen Brun an König Heinrich, geschieben im Winter 1008 mit dem ausgefprochenen Iwerd, den Brieden zwichen dem König umd Bodessaus Gerochen war, nachen zwichen beiten im Sadre zwor der Kriek von Merem ausgebrochen war.

Bas in biesem Briese gunachst unsere Theilnahme erregt, ift die Person Bruns und die Nachrichten, die er über seine Missonischitige seit dem Könige giede. Gin gang neues Licht verbreitet sich durch die selben über die Wirtsanktet dieses jungen und feurigen Missonare.

Wir einnern und, wie biefer reide, ben Ottonen nach vermandte Geling aub ber Wagedburge Schule in ben Dienst ber Kirche trat, wie er dam aus schwärzeischer Edneigung gegen die Welt in einem römischen Sieber die Wöndschute nahm und erdlich, durch die unwödersteilige Macht bes geriesn Bemuald zeschielt, vom Kolerberder zum Greniten wurde. Wir einnern uns weiter, wie er auf bem einfamen Pereum unter harten, handbattelten freingen Koleinungen und andächigem Gebet seine Tage theilte, die an ihn ber Kuf erzigigen. des grefe Wissinswert des distingen Machten in Vorben forzuglichen. Spracy Bolesswert ist kreibze für ihr die kiefen Welter im Vorben forzuglich, Spracy Bolesswert ist kreibze für be heibnischen Solfter seines Reichs; mehrere Eremiten entschließen fich biefem Auf zu folgen, und Papp Siliebeiten II. kellte an die Spie ber Wission ben eistigen

Brun. Eros feiner Jugend - Brun hatte noch faum bas breifigfte 3ahr erreicht - ertheilte ber Bapft ibm ben Titel eines Ergbifchofe unter ben Seiben und bie Ehren bes Balliume. Go mibmete fich biefer fachfifche Briefter gang bem Dienfte Rome und ber Rachfolge bes Bohmen Abalbert, bereit bem beiligen Apoftelfurften neue Gieges, palmen ju gewinnen ober in feinem Dienfte ben Martvrertob ju fterben, nach bem ihm febnlicher geluftete ale nach allen Freuben ber Belt. 3m Unfange bes Jahre 1004 fehrte Brun nach langer 216. wefenheit in bie Beimath gurud, um von bort fich fogleich nach Bolen ju begeben. Aber er tam fur feinen 3med jur übeln Stunbe. Denn icon mar ber Prieg mifchen Beinrich und Boleflam ausgebrochen. und ein beutscher Miffionar tonnte bei ben Bolen nicht mehr auf freundliche Aufnahme gablen. Brun blieb baber, nachbem er fich, bem Billen bes Ronige gehorfam, vom Magbeburger Metropoliten bie bis ichofliche Beihe hatte ertheilen laffen, langere Beit in Deutschland und fchrieb bier bie Biographie bes beiligen Abalbert, ben er fich aum Borbild im Leben und Streben erfeben batte. \*) Aber gerate biefes Borbild lenfte feine Gebanten immer aufs Reue auf bie Diffion, und nicht eber gemann er Rube, ale bie er eine Ungabl junger beuticher Rlerifer um fich gefammelt hatte, mit benen er nach bem Dften jog, um bort bas Befehrungewerf amugreifen, bas ihm vom heiligen Betrus befohlen war. Unter welchen Umftanben er fein Berf begann und mobin er junachft feine Schritte richtete, barüber erhalten wir erft jest aus bem erwahnten Briefe fichere Runte.

Barneib entlich ibn ber König — Das beichzet Brun seich mb verschorter im Kreife ber Seinigen ben jungen Appelte und fein
Kreibern, aber im Herzen bewahrte ihm Heinrich bennoch treue Liebe
und luche bald nach einer Gerlegenheit, um ihn von einem Boscholen
abgubringen, bas er nicht billigen fonnter. Brun begab fich, da er
Boleflow wohl auch jeist noch nicht willsommen war, guert zu bem
Kreing Erreiban nach Ungern. Senge verweitet er fier, ohne jeboch
eine Thänfigfeit zu finden, wie sie seinem Multrage und feinen Mich
eine Abfaligfeit zu finden, wie sie seinem Multrage und seinen Mich
eine nitzusch - Machten beier Zeit fam Konig heimin Schme

<sup>\*)</sup> Bb. I. S. 653, 713, 714. Bb. II. S. 36.

<sup>\*\*)</sup> Stephan icheint, eiferfüchtig auf die Unabhangigleit feines Reiches bebacht, einem beutichen Aleriter, ber in einem befonderen Abhangigfeilsverhaltnig von ber beutichen Rieche und ber beutichen Rrone ftand, gefliffentlich nicht beganftigt zu baben,

ber, ber Bifchof von Mugeburg, an ben ungerichen Sof und begege nete bier pon Reuem bem ibm burch Bermanbtichaft verbunbenen Miffionar; er melbete ibm, wie febr Beinrich um bas leben beffelben beforgt fei, wie bringent er muniche, bag fich Brun aus ben Sturmen ber Welt gurudgiehe und wieber gu einem ruhigen, geiftlich beichaulichen Leben menbe. Dbwohl fich Brun wegen feiner Beibe Ronia Beinrich ju gang befonberer Treue perpflichtet bielt und ibn ale feinen weltlichen herrn verehrte, machten biefe Borte boch nur geringen Ginbrud auf ibu; benn fein bochfter Bebieter, ber beilige Betrud, legte ibm andere Berpflichtungen auf. Darüber, bag er bamgie ben Bunichen bee Ronige nicht entfprocen babe, glaubte er fich inbeffen noch in tiefem Schreiben rechtfertigen ju muffen. "Du trachteft - fo ichreibt er - ba bu um Ronige bestellt bift, nach ber bir von Gott verliebenen Beisheit nach bem Rubm, ein guter und rechtglaubiger Regent ju fein und jugleich ein ftrenger und frommer Leiter ber beiligen Rirche, wie fie ibn bebarf. Und fo ftreben mir - fo gering wir find, boch bie Deinen - um nicht unfer Leben gu vergeuben und nadt an Berten am jungften Tage erfunten zu werben, allezeit babin. ju mirfen und ju fchaffen, nachbem bas Erbarmen bes beiligen Beiftes une giebt."

Brun folgte also nicht bem Aufe bes Königs, sontern bem Gebote des heiligen Perrus. De er in Ungern sin die Mission teine
Unterstügung sand, so vertieß er im December 1007 das Land und
begab sich mit schnen Bezieltern zu bem Großsstüffen von Körn, Jan
Waldbuir, ber wie König Etephan ben Beinnanen "ber Schige"
trug. Bruns Wunsch und Borfah war, zu ben Petschengen") zu zieben, ben gaussamsen und wischen aller heiben. Der Jar, ber ihn
freundlich aufnahm und einen Monat lang bei sich bestiet, stellte ihn
alle Schwierigseiten ber Mission unter biesem Bolfe vor, wo er keine
Geele dem Jerern gewimmen wirbe, ober bes schwinzissischen Sebes sicher sei. Aus Verstellungen waren inbessen unsonst; Brun bebarrte auf seinem Worlds, und ber dar wurde enlich unter ihr kaunn
geficht demogen, dem Wunsch der bes killigen Mannen nicht iknger zu

<sup>\*)</sup> Die Beischengen, ein turtliger Stamm, berticken damals von dem unter Don bie ju der Donamindungen mub der Milat. Die fiedlich fich der Stamme, vier öflich und vier westlich best Deney; Brun sichetin nur zu ben tieben gefommen. Er nennt fie in dem Certieben auch "Nei fedwagen Ungern" mit welchem Bannen sonig gerechnich die Bewohner ber jesigen Siedundungen und der Bewohner bei geigen Siedundungen der Bewohner bei geigen Siedundungen der Bewohner der

wiberftreben und ibn an bie Grenze ber Betichenegen gu geleiten. Er felbft jog mit Seeresmacht zwei Tage lang mit ben Diffionaren bis an bie Grenge, bie burch eine große und bide Bede gegen bas rauberifche Bolf gefichert mar. Sier flieg er vom Bferbe und geleitete bie Beibenboten burch bas Thor ber Sede. Brun ging mit ben Seinen poran, ber Bar mit feinen Begleitern folgte. Dann ftellten fich Die Beiftlichen auf einer Unhobe auf, Die Ruffen ihnen gegenüber auf einer anbern, und Brun begann, bas Rreug in feinen Sanben baltenb, ben Gefang: "Betrue, baft bu mich lieb? Beibe meine Schafe!" Mis ber Gefang beenbet mar, ichidte ber Bar einen feiner Großen au Brun und ließ ihm fagen: "3ch habe bich bis babin geleitet, mo mein gand aufhort und bas ber Reinbe beginnt. Um Gottes willen bitte ich bich jest, bag bu gu meiner Schmach nicht bas Leben biefer Bunglinge bem Berberben Breis giebft. Denn ich weiß, bu wirft morgen por ber britten Stunde ohne Bewinn und ohne Urfache ben bitterften Tob fdmeden muffen." Brun aber gab jur gintwort: "Gott moge bir fo bas Barabies eröffnen, wie bu uns ben Beg au ben Seiben eröffnet haft." Go fcbieben fie.

Brun gog mit feinen Gefahrten zwei Tage lang fort, ohne bag ibm etwas Uebles wiberfuhr; erft am britten Tage trat man ihnen entgegen. Dreimal geriethen fie an biefem Tage in bie außerfte Lebeneggefabr, murben aber jebesmal auf munberbare Beife burch bie befonbere Engbe bes beiligen Betrus, wie fie glaubten, von ihren Feinden befreit. Um folgenden Tage - es mar Conntag, ber 7. Februar 1008 - famen fie ju einem ftarfer bevolferten Drt; bier murben fie feftgehalten und mit bem Tobe bebroht, bas Urtheil aber aufgefchoben, weil erft eine allgemeine Bolteversammlung berufen merben follte. Diefe trat an bem nachften Sonntag jufammen, und fie wurden por biefelbe geführt. Furchtbare Qualen ftanben fie bier por bem gabllofen Bolfe, bas jufammenftromte, aus; unter graflichem Gefdrei fdmangen bie Beiben taufenb Streitarte und taufenb Schwerbter über ben Sauptern ber Diffionare und brobten fie in Stude gu bauen; bis in Die Racht fdmebten Brun und feine Begleiter in ber größten Gefahr, bis endlich bie Saupilinge, Die verftanbiger maren ale bas Bolf, fie mit Gemalt ber Maffe entriffen. Diefe Sauptlinge überzeugte Brun gludlich, baf er nur jum Beften bee Bolfe gefommen fei und gewann fich fo ihren Schut.

Funf Monate verweilte Brun barauf unter ben Beischengen und bereifte brei Theile bes Landes selbit; von bem vierten tamen zu ibm Boten ber Großen, Die fich mit ihm verftandigen wollten. Rachbem er etwa breifig von ben Betidenegen getauft batte, gelang es ifim ju guter Stunde einen Grieben bes Bolfe mit bem ruffifden Baren berbeiguführen, nach bem bie Sauptlinge bringent verlaugten und in beffen Beftant fie bie einzige Bemabr fur bie Musbreitung bes neuen Glaubens faben. Deshalb begab fich Brun noch einmal, ale er bas gand verließ, felbit au bem Baren und bewog ibn feinen Gobn ale Beifel fur ben Frieben gu ben Betichenegen gu fenben. Dit bem Barenfohne ging qualeich einer pon Brund Gefahrten, ben er gum Bis icofe geweiht hatte, ju ben Betidenegen gurud, bie nun fammtlich, wie fie fruber bereits Brun verfprochen batten, jum Chriftenthum übertraten. Co murbe fur bie romifche Rirche bas milbe Bolf ber Betichenegen gewonnen. Muf ein befonberes Bebot bes beiligen Betrus, fo verfichert Brun, habe er biefe Reife unternommen, obwohl feine Befahrten in arger Berblendung berfelben miberftrebt batten. Belingen bes Berfe gab ibm ben größten Duth fur feine weiteren Unternehmungen, benn er hatte bie llebergeugung gewonnen, bag bie Apoftel Rome niemale vergeblich gingen.

Bon bem ruffifden Baren manbte fich Brun nad Bolen und fant bei Boleflam, ungeachtet berfelbe von Reuem burd Ronia Beinrich angegriffen mar, bennoch jest bie befte Aufnahme. Aber am beutichen Sofe muß ihm biefer Schritt fcmer verbacht fein, benn Brun halt es in bem Schreiben an Beinrich fur nothig, biefen wieberholentlich feiner Treue gu verfichern, und betbeuert unter Unrufung bes gottlichen Beugniffes fein Bemuben, ben Bolen gur Lebnepflicht gurudgufuhren und bem Ronig aufe Engfte gu verbinben. Bon Bolen aus fanbte Brun alebald einen feiner Gefährten, ben er gum Bifchof geweiht hatte, mit einem Monch, Ramene Robert, und anbern Begleis tern über bas Meer au ben Schweben. Diefe Miffion batte fonell ben gludlichften Erfolg. Der Furft ber Schweben - es fann nur Dlaf ber Schooffonig gemeint fein - lieb, ba feine Gemablin überbied langft Chriftin mar, ben Bredigern willig fein Dbr und ließ fich taufen;\*) mit ibm nahmen taufent Schweben und ficben Gaue bes Lanbes bas Chriftenthum an. Der am Beibeuthum haltenbe Theil

<sup>7</sup> Ge ift lieber tuntle gelichen " nam Diel getauft wurde. Nach ber aufter neballeden Mannhaum war es ber füngelight eingefrieb, der Diel geliche Stieftles Bieffigneite Bieffigneite Bieffigneite mig aber nach Aben von Brenne erft in eine fahrer Biet fallen, habe geben der folle in der fichtliche Bieffigmeit mit gebreite bei der fallen, bei fichtliche Bieffigmeit gefreite bereicht (VI. 54), boß pt. Bieffig figure bereichte (VI. 54), boß pt. Bieffig figure) er m Getat beimebnit.

bes Bolfs aber fiellte ben Missonarın mehriadı nad bem Leben und schonite ihrer guleştı nur, weil er auf ihre babbişe Müstlehr zühite. Näheres muşte Brun seibs, als er an Seinstich shiebt, micht gu meiben, versprach aber weitere Nachricht, sobalb ble auf Runbschaft ausgefandten Boten gurünglesche sein weiten.

Er felbft mar bamale Billene fich ju ben Breugen ju menben. Boleflam batte ibm gur Reife bortbin guerft jeglichen Beiftant giges fagt und fein Gelb ju ichonen verfprochen, mar aber alebann burch bie Bebrangnif bes Rrieges gebinbert worben, feine Berfprechungen ju erfullen. Dennoch ftanb Brune Entschluß feft. Wenn er biefe Reife gludlich vollenben follte, hatte er fich vorgefest, ju ben Liutigen ju gieben, beren Befehrung auch ber beilige Abalbert bereite in bas Muge gefaßt hatte. "Bas ihr mir - fo fdreibt er an Beinrich an Rath und Beiftand leifen fonnt, um bie Breufen und Liutigen gu befehren, verweigert mir nicht, fonbern hanbelt, wie es einem frommen Ronia giemt, auf bem bie Soffnung ber Welt rubt. Denn mir muffen und jett mit allem Gifer ruften, um unter bem Beiftanbe bes beiligen Beiftes bie barten Bergen biefer Beiben gu befehren, und unermublich allen Rleif auf tiefes Berf verwenben, bas ber beilige Bes trus forbert." Befanntlich fant Brun wenige Monate, nachbem er biefes Schreiben erlaffen batte, ben lange gewunfchten Marterertob. Seine Bredigt fant bei ben Breugen taube Dhren; bennoch brang er glaubensfreudig bis ju ben außerften Dftgrengen tes Bolfes por. Sier wurde er mit feinen achtzehn jungen beutschen Begleitern am 14. Februgr 1009 enthauptet.

Die Erfolge Brunds mögen im Machteit nicht gang feiner Darfellung in diesem Berichte entfprochen haben. Seiner erregten Phantafte scheiner die Siege bes Petrus in einem viel zu glängender lichte
fich gespiel zu haben; mindeftend sie draufber sein Jeweisel, daß das
fehrjientigem unter dem Bestischungen einem Bestand hatte. In Morand, dies zugegeben, läßt das Schreiben Brund boch eine tiesen Bild in die Aufglionsbestrebungen ihnn, die im Anfange bes eisten Jahrhon berts dem Unter der Aufglionsbesten dem Anfange des eisten Jahrhon bent dem Missionare, die bald in die ungerschen Erspen, daß an bettischen Missionare, die bald in die ungerschen Erspen, daß an til Lifte des Inper und die Gestlade best siedengang Westers zieben,

<sup>\*)</sup> Der Friebe mit ben Ruffen bestand icon im Commer 1013 nicht mehr, wo Betfchenegen bem Boleflaw nach Riem folgten. Bergl. C. 114.

Brun erfennt ale bie zwei großen Uebel, welche bie Beibenbefebrung binbern, einerseits ben Rrieg gwifden Seinrich und Boleflam und anbererfeits ben Bund bes beutichen Ronigs mit ben beibnifchen Liutigen. "Belde Bortheile - ruft er aus - murben bas noch fdmach befeftigte Chriftenthum unter ben Beiben und bie neue Brebigt gewinnen, wenn fich Boleflam mit bem beutiden Ronige verbanbe, wie es einft fein Bater Miecgiflam that!" Die Schuld bes geftorten Berhaltniffes fieht er aber nicht fowohl in bem großen Boleflam, ben er "liebt wie feine Geele - um feine eigenen Worte au gebrauchen und mehr als fein Leben." Er verfichert auf bas Rachbrudlichfte, bag ber Bolenherzog ju jeber billigen Berftanbigung bereit fei, und bag ber Ronig nicht ju beforgen babe, bag ein fo gemiffenhafter Dann, wie Boleflaw fei, fich jemale gegen ibn mit ben Beiben verbinben murbe, um erlittenes Unbeil ju raden. Der Schuldige ift ibm baber hauptfachlich Seinrich ber feine Forberungen ju boch fpannt und Alles mit Gewalt burchfegen mochte. "Dein Gebieter - fo rebet er Beinrich an - bu bift fein weichlicher Ronig, mas auch nicht gut fein murbe, fonbern ein gerechter und ftrenger Regent, wie es recht ift; aber fei auch barmbergia und bente baran, bir nicht allein mit Bemalt, fonbern auch burd Barmbergiafeit bas Bolf ju gewinnen. Dann wirft bu überall Frieden haben, mabrend bu jest nach brei Geiten Rrieg fuhren mußt. Gei mitleibig und lag bie Graufamfeit fahren, wenn bu mit Boleflam bich verfohnen willft; bore auf ihn au verfolgen, wenn er bir treu fein foll; foll er bein Bafall werben, fo bringe es mit Gute babin, bag er gern bir biene!"

Richts aber tabelt Brun bitterer an bem König, als feinen Bund mit ben Geiben gegen einen chriftlichen Fürften. "3ft es recht, seine tes in bem Briefe, "einen Cepften zu verfolgen und mit einem febnichichen Bolle Freundschaft zu pflegen? Wie tommen Juarafi, ") das ift

Bridge Land

<sup>\*)</sup> Thiefmar nennt biefen Gott ber Liutigen, ber hauptfachlich von ihnen anges betet murbe, Buarafiel (VI. 17).

ber Teufel, und euer und unfer heftiger Wortz ausamment Wie können upfammenschen die heftige Lange und die von Menschendurt triefenden Teufstsdammer der Geiden? Dere sältst du es nicht, a Sonig, sitr einen Frevel, wenn ein Christensampt unter der Kahne dere Gehen wird Wirten der es nicht bester ein, einen Marm die zum Getreuen zu gewinnen, durch dessen des Walf du von sienen Heiten Teindurg gewinnen und dem Christenstigum unter ihnen die Sältse bereiten fomnsch?

Doch vir holten mit biefen Mittheilungen aus Brunn Schreiben, ein. Sie genügen, um bie Schwieriglieften ju bezichnen, weiche fich ber beutichen Wiffien damass und noch mehr in der Belge in dem Beg ftellten; fie genügen jugleich, um abermals auf bie fallegen Berfellungen figungeien, die man fich bisber von heinrich hoem Boffligen" gemacht batte und benen wie in unferer Darftellung feiner Regletung nach Kräften entgegengunteen fuchten. Das Bill hoften in der Gefchicht, wir wiederholen es, ift ein völlig anderes, als fein Bill in der Esgende.

# fünftes Bud.

Das deutsche Kaiserthum auf feiner Machthobe. Konrad II. und Seinrich III.

1024 --- 1056.

#### Ronrade II. Anfange.

#### a. Konrads II. Wahl und Aronung.

Um bie 3cit, do die erstem Trauben reisten, jogen die beutschen werte fürfen den Andele eine Beite auf schaftsche Scheite ihren neuen König um sich nach alter Eite auf schaftsche Trebe ihren neuen König um Hoft nach 200 der Andele des gesches des gesches des des gesches des gesches

1002. schwanfte die Berathung hin und ber. Zwischen Furcht und Hoffnung waren Alle gespannt; nicht allein, die sich seicht Rechnung auf ben großen Peris machen bursten, sondern mit ihnen ihre gange Sippe, alle ibre Basallen und Freunde.

Die meiften Stimmen manbten fich bem alteren Better gu. Er mar ber Cohn bes franfifden Grafen Beinrich und ber Abelheib, eis ner Schwefter bes im Elfag und lothringen reichbeguterten Grafen Berharb, ben wir ale einen ber hartnadigften Biberfacher Beinriche II. haben fennen lernen. Schon in fruber Jugend icheint Ronrad feinen Bater verloren gu haben; ale Jungling finden wir ifn in Streitige feiten mit feinem eigenen Gefchlechte verwidelt, mahricheinlich um bas Erbe bes Batere. Gegen bie Berfolgungen ber Seinigen fuchte unb fant er Schut bei bem flugen Bijchof Burcharb von Borme, obwohl berfelbe fonft mit ben Gliebern biefes Saufes in Reinbichaft lebte. Burcharb nahm fich bes verlaffenen Junglings wie eines Cohnes an, unterwies ihn in ben Behren ber Rirche und fant bier einen empfanglichen Schuler an ibm. obicon bie wiffenichaftliche Ausbilbung bes jungen Rurften vernachläffigt mar und blieb. Rad bem Tobe feines Großvatere, bes Bergoge Dtto von Rarnthen, ging ein betrachtlicher Theil ber Erbauter bes Saufes, namentlich bie Begenben um Speier und in ber Sarbt, auf unferen Conrab uber, mabrent fein Dheim Ronrab bie anberen Befitungen in Franken und bas Bergogthum Rarnthen erhielt. Mit biefem feinem Dheim icheint fich Ronrab nies male ausgefohnt ju haben; wohl aber zeigte er eine mehr ale vetterliche Reigung fur beffen Cobn, ber fruh ben Bater verlor und mit ibm bas Bergogthum Rarnthen, bas große Leben feiner Borfahren. Ge war berfelbe junge Konrab, ber jest ebenfalls um bie Rrone marb.

Benn auch nicht unbegutert und burch feine Bermanbifchaft mit bem faiferlichen Gefchlecht ausgezeichnet, hatte fich boch ber altere Kon-

rab, ju ftolg von Unbern Leben gu nehmen und von Beinrich II. nies 1824. male begunftigt, lange mit vielen anberen gurften bee Reiche meber an Reichthum, noch an Ehre und Ginfluß meffen tonnen. Er reifte jum Dann, ohne bag er Gelegenheit fich besonbere auszuzeichnen gefunden batte. Gine bervorragenbe Stellung gewann er erft, ale er fich ichon in vorgerudteren Jahren mit Gifela, ber Tochter bes reichen Bergogs hermann von Schmaben, vermablte. Gifela mar ein bochftrebenbes Beib von mannlichem Geifte; obwohl über Die Frifche ber Jugend binaus, war fie bod noch von gebietenber und feffelnber Echonheit. Bweimal mar fie bereite vermablt gemefen ; querft an ben fachfifden Grafen Brun, einen Bermanbten ber Ottonen , bem fie einen Cobn, Liubolf mit Ramen, geboren hatte; bann an ben ritterlichen Babenberger Bergog Ernft von Schwaben, ber mit ibr zwei Gobne, Ernft und hermann, erzeugte. Gifela verwaltete ale Bittive fur ihren minberiabrigen Cobn Eruft bas fdmabifde ganb, fie befaß fcone Beftbungen in Sachfen, Franten und Schwaben und lodenbe Unfpruche auf Die Erbichaft ihres Dheims, bes Konigs Rubolf von Burgund; erft burch bie Berbindung mit ihr wurde Konrad au Reichthum und Dacht erhoben, und überbies ftachelte Gifelas Chrgeis feine Chrliebe ju lohnenber Thatigfeit an. Go trat er balb aus feiner bisherigen Burudaegogenheit frei in bas Leben.

So versheilhoft aber auch die Ehe mit Gifcla für Konrad gewefen war, hatte fie ihm boch auch bittere Keinbichaften erwert. Richt allein der Kreus mischtligte fie, well die Ehsgatten ziemlich nach verwandt waren, sondern auch Kaiter Heinrich II. zeigte fortan gegen Konrad intermischen feinbiche Gefinnung. Seithem schige fortan gegen Konrad überall zu den Gegnern des Kaifers. Mehr als einmal ergriff er gegen ihn sogar die Woffen; zuerft für seinen Oheim, den Grahen Gerpart, dann für seinen Jungen Better Konrad. Diete, wie alle Feinde bes Kaifers, erlag auch er und mußte seine Schuld burch längere Berchammung bissen.

Bieles empfahl tiefen fürften jest ben Bahlern. Seine Perionlichfeit war imponirend, er fiand in ber Bluthe bes fraftigften Mannesalters \*\*) und kannte bas Leben. Er war ein Mann im vollften



<sup>\*)</sup> Brgl. S. 144-146.

<sup>\*\*)</sup> Das Geburtsjafer Konrads ift bisber nicht ermittelt; er muß aber i. 3. 1024 etwa 40 Jahr all gewefen fein. Sein gleichnamiger Better war mehr als zehn Jahre junger.

1024. Sinne bes Borte; fein Blid war ficher, fein Bille unbeugfam, er fonnte ftreng bie jur Sarte fein; alle Menfchenfurcht mar ibm fremb. Eine ftarte und leibenschaftliche Ratur, batte er boch in ber Schule bes Unglude Gelbitbeberrichung und Raffung erlernt; ein feftes Berg auch im Leiben bewahrt. Geinen Duth und feine Tapferfeit hatte Riemand je beftritten; auf fein Wort ließ fich ficher bauen; freigebig mar er bis jum Uebermagf; furs in allen ritterlichen Zugenben fanb man taum feines Gleichen. Bieviel bie Geiftlichfeit auch an feiner Ehe auszusegen hatte, fo mußte fie boch, bag er in allen anberen Dingen fich immer ale einen getreuen Gobn ber Rirche gezeigt batte; er hielt bie Orbnungen berfelben gemiffenhaft und ubte fromme Berfe. Benn er bie Runfte ber Berrichaft bieber wenig getrieben hatte und an gelehrter Bilbung ben letten Raifern febr nachftanb, fo befaß er boch in hohem Dage naturliden Scharffinn, und ein ichlagenbes Bort ftant ibm ftete ju Gebot. Bas ibm jum Berricher fehlen mochte, ichien in gludlichfter Beife Gifela ju ergangen. Gie fannte von fruh an bie Bofe ber Raifer und Ronige, mar mit allen Staatsgefcaften vertraut und befaß eine ungewohnliche Bilbung. Bir miffen, baf fie an ben miffenschaftlichen Beftrebungen in St. Gallen lebenbigen Antheil nahm und namentlich fur bie Berfe bes geiftreichen Rotter Intereffe empfant. 3m Ueberfluß erwaen, bing Gifela an bem leben und feinen Freuben; fie liebte Glang und Ehre, aber mehr vollwichtigen Ruhm, ale eitele Schmeichelei.

Bornehmlich mar es Erzbifchof Aribo von Daing, ber fich fur ben alteren Ronrab erffarte. Geine Stimme galt fur bie erfte unb michtigfte bei ber Babl und mar um fo einflufreicher, ale feine faumtlichen Guffragane bier, wie in ber Sache gegen Rom, treu mit ibm gufammenhielten. Go folog fich ibm Brun von Auasbura an. ber Bruber Beinriche II.; fo Cherbard von Bamberg, ber fein bebrobtes Bisthum ju vertheibigen batte ; fo noch viele anbere machtige und einflugreiche gurften ber Rirche. Richt minber maren fur ben alteren Ronrad von Unfang an gestimmt bie meiften weltlichen Rurften: Die Buremburger, Die unter Belnrich II. ju fo großem Aufeben gebieben waren; bie Babenberger, mit Gifela burch ihre greite Che verwandt und in bem oberen Deutschland von ausgezeichneter Geltung; viele fachfifche Große, benen Gifela in ihrer erften Che befannt aemorben war. Es mußte von enticheibenber Wichtigfeit fein, bag enblich alle Sachfen, von Bergog Bernhard II. geführt, fich auf bie Geite bes alteren Konrab ftellten, entichloffen, biefem Franten bas fo lange von ib. rem Stamme behauptete Borrecht ber Berrichaft abgutreten.

Die Musfichten bes alteren Ronrab waren überaus gunftig; tozt. aber er batte bennoch febr gewichtige Begner, bie fich fur feinen fungeren Better erffarten. Mathilbe, bie Mutter beffelben, eine Schwefter Gifelas, batte fich ale junge Bittme mit bem Grafen Friedrich vermablt, ber fur feinen bochbetagten Bater Bergog Dietrich bamale bas Bergogthum Oberlothringen verwaltete. Friedrich, ber felbft ohne mannliche Rachfommenicaft mar, trat jest fur feinen Stieffobn in Die Schranten und wußte bie meiften lothringifden Großen fur ibn ju gewinnen. Mit ihm verband fich ber tapfere und thatige Bergog Gogelo von Rieberlothringen, ber mehrfach im Rampfe bem alteren Sonrab gegenübergeftanben batte; mit ibm Ergbifchof Biligrim von Goln, fcon in allen Dingen bem Mainger guwiber; endlich ein großer Theil ber ftrenggefinnten, pon Clunus Ginfluß beberrichten Bifcofe, bie ebenfo an Gifelas britter Che Unftog nahmen, wie fie gewohnt waren überall mit Gozelo und feinem Saufe ju geben. Bas ben jungeren Ronrad felbit betraf, fo fcbien er ber Rrone mobl werth, obicon er bisher wenig Raum ju großen Thaten gefunden hatte. Denu bas Blud batte auch ibm nicht gelachelt. Raft noch ein Rnabe batte er bas Bergogthum feines Batere verloren; ftill hatte er bamale fein Leib bezwungen, bann ale Jungling bie Baffen gegen ben machtigen Raifer ergriffen, um bie erlittene Unbill ju rachen, aber im ungludliden Rampf war er balb unterlegen. Geitbem batte er fich rubig verhalten, aber man mußte, bag in ihm ein hochftrebenber Geift monnte und von feiner Mutter Dathilbe genabrt murbe, Die an Chrgeig, Rlugheit und Bilbung ibrer Schwester Gifela faum nachftanb. ben Abern biefes jungen Mannes rollte bas ebelfte Blut. Er ftammte nicht allein von ben Ottonen; feine Mutter, Die Richte bes burgunbifden Ronige, fuhrte ihren Stammbaum unmittelbar auf Rarl ben Großen gurud. Mobi fonnte auch er fent ftolge Soffnungen begen; benn bie Lothringer bilbeten fur ihn eine feft gefchloffene Bhalanx gegen feinen alteren Better.

Schon schwante Artibo mit seinen Freunden; fie dogten große befregnis von einer Spaltung die ber Wassel nub stücketen die Neuftsieren Gegene. Gese mit nicht geringer Klugdeit wusste der allere Konerad alsedel ihre Brucht zu geritreum. Er tat selbst zu selnwachtet und fellet ihm in vertrautider Jwichrache die Lage der Dinge wer; wie sich unerwartet die Simmens aller Wasselr auf ist, die Forsein erliede Saulek gewortet hätten; wie sieme Geschlichgte die Horter der Breitschie bei Breitschie der die Breitschie bei der flesch geschaft, geschaft geschaft zu wehre Cadone für ür den genze dam die bie Kronn für einer Merfalche in weiner Geschande für ür den ganze dam die bei Kronn

1024. einem britten gufallen tonne, beren Bewinn ihnen beiben in jebem Falle forberlich fein murbe : benn mer fie von ihnen auch bavon tragen follte, bem anberen bliebe bie nachfte Stelle am Throne ficher. "Daber mollen mir - fo lagt Bippo Ronrad bie Unrebe befchließen - bas Bemiffe ftatt bes Ungemiffen ermablen und bie Bunft bes beutigen Tage une nicht ungenutt entichwinden laffen. Bas ich ju thun gefonnen bin, theurer Better, will ich bir vertrauen. Gebe ich bie Babler bir geneigt, fo merte ich bir nicht graliftig bie Gunft berfelben abwendig machen, fondern vielmehr felbft fur bich ftimmen; und freudiger gewiß ale bie Unberen, weil ich großeren Dante gewiß bin-Sollte bagegen Gott mich ermablt haben, fo gweifle ich nicht, bag auch bu mir gern Bleiches mit Gleichem vergelten wirft." Diefe Borftellungen mirften; ber junge Ronrad erflarte, Alles fei ihm genebm und willig werbe er feinem Better bulbigen, wenn fich bie Babl für ibn enticheiben follte. Go verftanbigten fich bie Rebenbuhler felbft und befiegelten ihre Gintracht burch bergliche Umarmung und Bruberfuß. Es murbe ein Bertrag gwifden ihnen gefchloffen, ber vielleicht bem ebeln Bergen bes unerfahrenen Junglinge mehr gur Ehre gereichte, ale ber Rlughelt bee reifen Mannes.

Erfreut faben mehrere Furften aus ber Ferne bie Umarmung ber Bettern. Die Botichaft, baß fich bie beiben Konrabe verftanbigt, lief mit Bligeofchnelle burch bie Reiben ber Babler, und fofort fdritt man nir Babihanblung felbft. Unter freiem Simmel bei Ramba, Dopenbeim gegenüber, mo bas breite Bett bes Rheins bier pon Rierfteins weinreichen Soben befrangt wirb, bort fich bas reiche ganb allmablich zu ben grunen Gipfeln bes Dbenmalbes erhebt, mar ber Bablplat, ber jest langft von ben fluthen bes Strome verichlungen Sier ließen fich bie Rurften im Rreife nieber; fie umftanb bie ber Enticheibung barrenbe Menge bes Bolfe. Buerft rief man nach altem Brauche ben Ergbifchof von Maing auf, um feine Stimme gu geben. Mit frobbewegter Bruft, mit lauter, gludverfunbenber Stimme mablte Ergbifchof Aribo Ronrab ben Melteren "au feinem Ronig und herrn, jum Regenten und Schuber bes Lanbes." 36m folgten bie anberen Ergbifchofe und Bifchofe; wie mit einem Munbe ftimmten fie alle fur ben alteren Ronrab. Dann traf bie Reibe bie weltlichen Burften; juerft ben jungeren Ronrab. Roch berieth er fich mit feinen lothringifden Freunden, ale man ibn gur Abftimmung rief; er riß fich los, trat por und mablte laut feinen Better. Freudig ergriff biefer bie Sand bes Getreuen und raumte ibm ben Blat an feiner Seite. Die Bahl mar entichieben; alle anbere Rurften ftimmten in

gleicher Weise. Das Bolf jubeste laut und erkannte mit donnerndem isse Auruf bie Wold der Kürfen an. Und son netz Ausgaune, bie Kaiierin Wittwe, in den Arris der Wähfer und übergad dem erwähsten Könige die Richhölinstein mit eblen Worten, wie sie der hohen könige die Richhölinstein war zu Cinde, und sie entsighe der Bolt, die ihr feine Pflichten mehr aussetzigte und keine Freuden mehr bet.

Es mar ber 8. Ceptember 1024, an bem fo Ronrad II, ermablt wurde und bas Reich von ben Cachfen an bie Franten gurudfiel; ein großer, herrlicher Tag, an bem in ber Gintracht ber Furften Gottes Stimme felbft au bem beutiden Bolfe gu reben ichien. Denn nicht obne bobere Fugung, meinte man, habe es gefcheben fonnen, bag fo viele machtige gurften, alles Reibes vergeffent, einen Mann, beffen bieberige Stellung im Reiche ber ihrigen faum gu vergleichen mar, einmuthig über fich jum Berrn erhoben. Aber boch nicht gang fo einhellig ale es ichien, mar bie Babl vollzogen. Bergog Gogelo und Friedrich von Lothringen hauten, noch ebe fie ihre Stimmen abgaben, miemuthig ben Bablplas verlaffen; viele lothringifche Bifchofe und herren waren ihnen gefolgt, und auch ber Erzbifchof von Roln batte fich ihnen angeichloffen. Dan meifelte nicht, bag fie Urges im Schilbe führten; um fo fturmifder verlangte beshalb bas Bolf bie fofortige Rronung bes Ermablten, ju ber fich auch Erzbifchof Uribo mehr ale willig zeigte. Man beichloß, noch an bemielben Tage folle Ronrad vom Mainger Ergbifchof ju Maing bie Erone empfangen, mo auch Beinrich II. von Ergbifchof Willigis einft gefront mar-

Bom Maßplag fidrmte man jur Trönungsfeier. Unermefliche Schaare begleiteren ben Goig jubelbn ach bem nahm Main, Gie Geifarden fangen Platmen auf bem Wege, das Bolf Freudentleber; fein Bengdyngedenten datten bie gefegneten Ufer bes Hohind nicht oliche Lutt geleichen. So fam Sonnat, von dem begeliterten Belte um schwärmt, nach dem alten Mains, das sich sich sich von der fehren der Geschen der Geschen

Ungesaumt schritt man zur Krönung, welche die schönften Borzeichen verherrlichten. Als im gläusenden Bestug der König von selner Phatz zum Zwen getragen wurde, brängen sich verteuten niedern Batze der der die Brüften und riesen den König um Recht an. Ein Bauer war es, eine Witten und eine Walse. Sofort ließ der König den Jug halten, um die Alage der annan Leute zu hören. Eis mes, ni re Bifchofe murben ungehalten über ben Bering und forberten ben Ronia auf em beiligen Sanblung zu effen. Da gab er ihnen gur Untwort: "Benn ich jum Berricher berufen bin und ein maderer Dami niemale auffchiebt, was er im rechten Augenblid thun fann, fo fcheint es mir beffer, meine Pflicht fofort zu thun, ale fie mir von Underen weifen zu laffen. Dft habt ihr mir gefagt, nicht ber Sorer bes Gefetes werbe felig, fonbern ber Thater. \*) Je ichwerer aber bas 2mt ift, bas ich übernehmen foll, je behutfamer muß ich in Gottes Wegen manbeln." Er verließ nicht eher bie Stelle, ale bie er ber bebrudten Urmuth au ibrem Rechte verholfen batte. auf burchbrach von Reuem ein Mann ben Bug und betheuerte laut, fculblos fei er aus feiner Seimath verrrieben. Der Ronig ergriff Ibn am Urme, sog ibn an feine Geite und empfahl feine Gache ben Rurften. - Das Bolf verfprach fich felige Tage von einem Ronige, ber fein Regiment mit fo eblen Sanblungen ber Barmbergigfeit eröffnete, ber mehr eilte, ben Bebrangten Raib ju ichaffen, ale fich mit ber Rrone au fdmuden.

216 ber 3ig ben Dom erreichte, empfing Aribo mit feinem gangen Rierus bort ben Ermagiten, führte ibn jum Altar und falbte und fronte ibn nach ber Gitte ber Borfabren. Ernfte Worte richtete ber Ergbifchof an ben Gefalbten bes Beren. Er ftellte ibm por Augen, wie ber irbifche Gerricher ein gibbilb bes hochften Beltherrichers in fo großer Reinheit barftellen folle, wie fie bie menfchliche Ratur mir erreichen tonne; er erinnerte ibn an bie ichweren Rranfungen und Leiben feines fruberen Lebens, welche Gott vornehmlich beshalb über ifin berbangt habe, bamit er fich nun ber Leiben und Rranfungen Unberer um fo williger erbarme. "Bu ber bochften Burbe ber Belt," fcblog Aribo, "bift bu gelangt, bu bift Chrifti Statthalter, aber Riemanb berricht in Babrbelt, ber ibm nicht nachftrebt. Der bimmlifden Ehren mußt bu vor Allem auf blefem Ronigothrone gebenfen. Denn ein großes Glud ift es, in ber Belt gu berifden; bas größte aber im Simmel an triumphiren. Bieles verlangt Gott von Dir; pornebmlich aber follft bu Recht und Gerechtlgfeit ichirmen, ben Frieden bes Lanbes mabren, ein Schutherr ber Rirche und ber Beiftlichfelt, ein Bormund ber Wittwen und Baifen feln. Bift bu bas, fo wird bein Thron bier und in Emigfeit feftfteben." Schliefilch forberte ber Erge bifchof ben Ronig auf, wie er an biefem Tage gleichfam ein anberet

<sup>\*)</sup> Anfpielung auf Jac. 1, 25.

Menich gereorden und mit einem Abglaug simmilisjer Megistät um : 1800. litchte sie, den nun auch alles derfieng uvergessien, wod dassimen läge, und seinen Feinden zu vergeben. Der König vurde sie derugt, dass die Löndenen seinen Ausgementstellen. Alle er darauf seierlich gesehrt, spiemen Feindern vom Sperza zu verzischen, blief den Augertrocken.

Die heilige Keier war beende, und vom dem Bischöfem mit bem Retrus, von ben Sprzigen, Grofen und Serren geleter, tehne ber König pur Pfalg gurud. Leuchjenden Antilies und in sicherer Joheit fah man ihn inmitten des Juges einhertsprieten. Es war, als do er boch über allem Boll fervorrorg, und man gehandt des Bereit, bad von Saul gesagt ift, daß er eines Hauptes länger war, als alles Bolf. Das fertilet krimungsmaßt, dei bem bie Greitge nach ber Bette dem neuen Könige binten, Giele um Bulpfartelten aller für fchieffin ben großen Zag, bessen, bet ihn erlebte, noch lange gebachte.

Der Krömung schloß fich bie Spubligung an. Der Reiße nach eifeten bem neuem Könige ben Eid bie Bischöfe, bie herzige und bie amberen weiltlichen Hürften, dann bie großen Meichwasslaub, bie gemeine Mitterfägt und erft in lehter Seilel — so bestimmte ber Lehnblenst signon allenvege bie Ehre bes Maunes — einzelne Mauner freien Stanbes, bie obwohl ohne Erhen in Ansiegen und Geltung famben.

In glangendber Wolfe verbnete ber Lönig feinen Speffaat, besonberd nach bem Rath umd Wilfen seiner Gemahlin. Neben Gisch
hatte den gewöchigken Einftuß auf ihn sein alter Freund umd Wolfsengeschiet Werner, einer seiner Balaten, dessen Teren vom der
gesche Abschlickteine erproch hatte. Inter ein Biefen
ma großen Höchlickteine erproch hatte. Inter ein Biefen
der Berdeburg, der Berdeburg der Bische Bisch
gewannen am hose das größte Aufehre Bische Bisch
ber Bruder der Specialer der Bische Bische Bisch
Krischung der Graden der Größte entstammt, das noch zu ber
Krischung der Großen der Großen gu der einsten und ein der
Kontad gehörten damals ohne Frage zu der einstiguerichstem Mäumern
am Hofe und im Reiche, aber dalb hören sie auf zu den vertrauten
Mächen des Kasings gesählt zu werden.

Es gab Riemandem offenbar, dem Kourab mehr verbankte als bem Erhölschofe von Walin, und feine Dienfe fonnten nicht unbelohn bleiben. Wie missen, die Aribo das Erstangteramt für Istalien, das nach Willigis Tode an Gerchard vom Bamberg übergegangen war, damalis wieder an Mainy brachte; durch bleies Diefe freihnt Geber pad die Kriftenz seines Bischums gerettet zu haben. Wie wissen Schneller noch schiettet ber Einstüß bet inngern Konrad. Wit wissen, wie ihm sein leinglicher Beiter zu Kannda die ersse Stelle am Abrone verdürzie. Er zewam sie, aber nur um sie shnell wie ber zu verlieren. Da seine Eltern harmädig im Wiberahard gegen ben neuen König beharrten und er ummöglich alse Berbindung mit zie nen abzuberden vermochte, mußte saft mit Volswendigktet die Saat bes Wisstraums zwissen ihm und bem Könige aufwuchern. Juverelässig waren es nicht Bassleheit umb Seinniche, sondern allem Bronn der Volswendigsteil wir Josephan ein die Bassleheit umb Seinniche, sondern allem giber zu lössen hier Inden geben der Verpälg sein Wosert zu lössen him

<sup>\*)</sup> Ce ift bemerfenewerth, baß Konrab icon in einer Urfunde vom 11. September 1024 Gifela Konigin nennt; Runigunde führte vor ihrer Kronung niemale ben Ramen einer Königin.

berte und ben jungen getäuschten Fürften mehr und mehr feinem fo- 10024. niglichen Better entfrembete und in bas Lager ber Ungefriebenen trieb.

### b. Der Conigsritt.

Rachbem Konrab von bem Reiche Befit ergriffen hatte, trat er nach ber Sitte ber Borfahren ben großen Königeritt burch bie beutichen Lande an.

Mirgenbe mar feine Gegenwart bringenber erforberlich ale in Rothringen; hierhin manbte er baber querft feine Schritte. Bogelo und und Friedrich batten taum ben Bablvlas verlaffen, gie fie fich auf bas Meugerfte bemubten, ben vereinten Biberftanb Lothringens gegen Ronrade Bahl in bas Leben ju rufen. Befonbere zeigte fich Gogelo thatig; mit ben Bifchofen bee Lanbes tagte er ju Roln, Rymwegen, Berbun, Utrecht und Luttich und gewann von ben meiften bas Berfprechen, nur unter feiner Buftimmung einem neuen Ronig ju bulbigen. Daffelbe gelobte ibm ber Graf Raginar pon Benneagu, ber alten Reinbichaft feines Saufes vergeffenb : baffelbe viele andere lothringifche herren, und felbft ber alte Bergog Dietrich von Dberlothringen ging gegen ihn eibiiche Berpflichtungen ein. Aber balb fab fich Gogelo both von Bielen feiner Unbanger veriaffen; querft von bem Ergbifchof von Roln, ben bie gludlichen Erfolge bes Maimere nicht fchlafen ließen. Coon gereute es Biligrim, bag er Uribo bas Reib geraumt und fich einem Furften wiberfest hatte, in beffen Sanben bie Reicheinfignien maren und beffen Saupt bereits bie beilige Rrone fcmudte. Er fann auf einen ehrenvollen und qualeich gewinnreichen Uebertritt auf bie Geite feiner bieberigen Gegner; nicht genug baber, bag er im Bebeimen mit Ronig Ronrab ju unterhanbeln anfing, er erbot fich fogar, Gifela bie von Aribo verweigerte Kronung ju ertheis Es gab fcmeriich einen beffern Beg, um fich bie Gunft bes tonialiden Baare ju' ermerben; ficherlich mar feiner geeigneter, um Roln bas fo lange beanfpruchte Recht ber Rronung, aus bem es von Maing in letter Beit vollig verbrangt mar, von Reuem gu gewinnen. Balb mar ber Sanbel gefchloffen, gewiß jum größten Berbruß bes Maingere. Mit einem ftattlichen Gefolge brachen Ronrab und Gifela von Maing nach Roln auf, wo am 21. September Gifela von Ergbifchof Biligrim gefront murbe. Unmittelbar barauf begab fich bas foniglide Baar nach Uden, wo Ronrab auf ben Darmorftuhl Raris

1924. bes Großen, ben Erzihron bes Reiches, erhoben wurde und von bemfelben nach alter Sitte bem Bolfe Recht forach.

Stief Ronrad auch in Lothringen nirgenbe auf thatlichen Wiberftanb, fo fand er boch eben fo wenig völlige und allgemeine Unertennung. Die Bergoge bee Lanbes ericbienen nicht an feinem Throne. und mit ihnen verweigerten viele anbere Große beharrlich bie Sulbi-Dennoch mehrte fich allmablich bie Babl berer, welche Biligrime Beifpiele folgten und ju bem Ronig übergingen. Bornehmlich maren es bie Bifchofe, bie ibres Gibes vergeffent au Sof tamen und bufbigten. Mit Recht traf bie mortbruchigen Briefter ber beiffenbe Spott bes Bolfes; ibn furchtent bielt fic bamale ber bebutfame Berbarb von Cambran noch vom Ronige fern, obwohl er ihm burch Boten feine Ergebenheit fund that. Die Lothringer waren bemnach ges fpalten; aber fo jablreich mar bod fcon ber Unbang bes Ronige im Lanbe, bag er ju Uchen einen Laubtag und eine Spnobe ju balten bermochte. Bon Achen jog er nach Lutich und bann nach Rommegen, mo er in ber alten Raiferpfale Raris bes Großen langere Beit verweilte und erft im Rovember feinen Umritt fortfette.

Sonrad nahm feinen Weg jest nach Sachfen, und überall wurde ihm bier die freudigst Marchanung us Islei. Zu Weben bei Gesefeld Tamen ihm die Achtifiumen von Durcklindung und Gandersöheim, die Sächter Ottos II., glidtodungfende entgegen. In Doctmund heit er mit den weiftalligen Bidhefen und Gerien einen Randbag. In geöfter Jach firedmen die Sächfenders Gerien einen Randbag. In geöfter Jach firedmen die Bidhfeffen horren dammen, wo der Konig des Bichinachteffe beging und die Judipung der Herten empfing, die nicht felbit zur Wahl erfchienen waren. Auf use. einem neuen Kandbage zu Aderbern befähigte Konad erfühle, nur wie einst Herteich II., nach dem William der Gadfen ihnen ihre alt ein Gefehe und Rechte — die "bluigen Gefehe," wele sie Wilponenm

Eine befendere Ginalbung des Blichges Meimert hatte Sontad nach Auderborn gejührt; dem biefer fluge Blichof luchte fich burch Dientschließeillingheit dem neuen Sonige eben so wenntehrlich zu machen, wie vordem bessen der Benge ihre die fluschung jührte Konnab dam über Servie nach Sibbedsein; dem auch Blichof Geharb wollte sich des Sonigs Gwuft gereinene, um ben Nachfiellungen seiner besibblingen Erzibischoff zu entrimnen umb fich Ganderscheim zu erhalten. Bestills nahm der Blichof dem König auf, der Tage lang dewilteter er ihn und fein Geschaft zu ernügsstuchselnen Weise. tam felbft nach Silbesbeim, wo er ungefaumt mit feinen alten Rla- 1000. gen bervortrat. Bribo und Gobhard beftritten fich abermale tad Elofter Ganberebeim, und ber Ronia, ber ihren Streit nicht entideiben founte und wollte, vertagte bie Sache auf einen Canbiag, ben er gum 22. Januar nach Goblar berief. Aber auch bier fam ber Sanbel nicht jur Erledigung, und bis auf Beiteres wurde Gobbard wie Aribo bie Undubung aller bifcoffichen Rechte in Ganberebeim unterfagt und bem Salberftabter Bifchof bie geiftliche Juriediction über bas Rlofter übertragen. 2018 fich ber Ronig gleich nachher, von Aribo begleitet, felbit nach Ganberebeim beagt, ereignete fich ein argerlicher Auftritt. ber beutlich verrieth, wieviel Gobbard icon glaubte feinem Erzbifchof bieten ju fonnen. Er mar ibm und bem Ronige porgueggeeift, und ale beibe bas Rlofter betraten, empfing er fie bort am littare, mit ber 3mful geschmudt und gur Deffe bereit. Bornentflammt wies ihn ber Erzbifchof vom Altare und wollte felbft bas Sochamt balten, mas ihm jeboch ber Konig wehrte. Mugenfcheinlich hatte Gobhard bas Gebot bes Ronigs auf bas Bermegenfte verhohnt, bennoch magte er jest fogar noch felbft ben Unflager feines Begnere ju machen. Raum mar ber Ronia aus ber Rirche gurudgefebrt, fo marf er fich in vollem Ornate bem Ronig gu Fugen und befdwor ibn, bie ibm und bem gangen geiftlichen Stanbe angethane Rrantung ju raden. Und Conrad troftete ibn nicht allein, fonbern verfprach ihm fogar Benugthung und forberte mit Gifela vereint ibn auf, ihnen nach Grona ju folgen, wo bie Ganberebeimiche Lingelegenheit erlebigt werben follte. Bier wurde benn auch in ber That in Gegenwart von funf Bifchofen und mehreren fachnifchen Großen an Gobbard vorlaufig bie Jurisbiction über Ganberebeim gurudgegeben, obicon ber Ergbis icof naturlich einen Spruch nicht anerfannte, ber iebermann verrieth, wie tief fein Unfeben bereits gefunten war.

Bem Grona begad fich ber König nach Queblindurg, Magbe seinen. burg, Merfeburg; er besinchte alle jene Burgen und Städte, in benen bie sächsjien Kaiser am Liechten gehaust hatten und sand überall die freubigste Kusinahme. Schon gad es im Sachsen und Thüringen Riemanden mehr, der icht der Kannten als Koll gareckamt hätte. Ges gen Ende des März lehrte Konrad in seine franklische heimath zurück, vertließ sie aber bald von Keizem, um das Ofterseit in Augsburg mit Bistof Brun zu seiern.

Rach Oftern hielt ber Konig feinen Umritt in bem baierschen Gerzogthum und in bem Karnthnerlande und wandte fich barauf nach Oftranten, wo er im Dai Bamberg besuchte, bie noch bestrittene Sits

tung seines Borgångers durch die Idnigliche Gegenwart ehrend und schernd. Durch die Maingegendent sog er dam in die rheinischen Gues gurück, trat sedoch noch vor Pfingster den Mitt nach Schnechen. an, wo er das Pfingstieft zu Koftink seiterte. Wie in Sachsen, Wilfeld Sziemathstand, aller Orten die Bereitwillight Anertennung. Das frastwolfe Auftreten des Inneue franksischer Verstieber neueren überal das Anderten an jenen gossen Konntenlasjer, vor dessen Wacht das gang Abendland sich zierend gebeugt hatte. Es sam das Sprückwort in Unsaut: "An Konradd Sachte fingen die Seitzigliche Konradd auch über die Ihre verbreiter; es mar zu Koftink, daß sin der Fill der Verstellt der Verstellt der der und die Konradd auch über die Unterverbreiter; es mar zu Koftink, daß sin der fich zum ersten Auftreten Masse inge einstellten.

Rach Raifer Beinrichs Tobe mar Italien abermale in einen Buftand wilbefter Gabrung gerathen. Biele bachten von Reuem baran, bas Jod ber Fremben abgufdutteln und fich einen einheimifchen Ro. nig ju mablen; aber bie Berftanbigen faben balb ein, bag bei ber Uneinigfeit ber Großen und bee Bolfe tody fein anberer Ausweg aus ben augenblidlichen Wirren blieb, ale fich ber Berrichaft ber Deuts ichen auch ferner ju fugen. Riemand wohl burchichaute bie Lage ber Dinge flarer, ale ber welterfahrene und ehrgeigige Ergbifchof Aribert pon Mailand; ein Mann, ber qualeich gewandt genug mar, um fich Die Rothwendigfeit, ber er fich beugte, überbies ju einer Quelle reiden Bortheils zu machen. Gin Staliener, voll Sag gegen bie Frembherrichaft wie nur irgend einer im Lande, ftete feine eigene Dacht por Allem bebenfent, ohne Scheu por jeber hoberen Autoritat in Rirche und Staat, mar er boch ber Erfte, ber fich in Roftnit an Ronrade Sofe einftellte und ben Rranfen aufforberte, über bie Alpen au fommen, um in Mailand bie Rrone ber Lombarben ju empfangen. Froh begrußte Ronrab bie Ergebenheit bes machtigen Mannes, ehrte ibn burch bie toftbarften Gefchenfe, ertheilte ibm bas gang ungewohnliche Brivilegium, bie Bifchofe von Lobi ju inveftiren, und verfprach bemnachft mit einem Beer in ber Lombarbei ju ericheinen.

Rirgends vool hatte fich in Italien die Buth gegen die beutliche Gerichaft ungeftümer ausgelassen als in Ravia, jener Stadt, die ro Jonn Heinrich II. so bitter gefühlt hatte. Kaum war fier die Nachricht von Keinrichs Ende erschoffen, als die Einwohner nach bem ale ten Kalferpalast in der Stadt fürmten und isn die die die Buther geschoffen. Der Bau, den der betreit geschicht, ausgeschieden, der geschieden der geschieden der der geschieden der geschieden

und ben noch Raifer Dito III. erneuert und mit iconen Banbmales sons. reien gefchmudt hatte, murbe mit folder Buth vernichtet, bag man felbft bie Grunbfeften aufwuhlte. Rein Ronig , fagten bie freiheitetrunfenen Bavefen, folle fortan feinen Gis in ihrer Stabf nehmen. Aber wie rafch brach ihr verwegener Muth jufammen! Schon fchid. ten auch fie Befanbte an Ronrab nach Roftnis, um mit liftigen Borten bie That ju befconigen. "Mit Unrecht" fprachen fie, "flagt man une an, bee Ronige Saus gerftort ju haben; benn nach Beinriche Tobe hatten wir feinen Ronig." Aber Ronrab, felten um bie rechte Untwort verlegen, gab ihnen gur Untwort: "3ch weiß, ihr Babt nicht eures Ronias Saus gerftort, benn ihr battet feinen; aber bas 3fr bes Reiches Balaft brachet , werbet ihr felbft nicht leugnen. Denn ob ber Ronig ftirbt, bleibt boch bas Reich, wie bas Schiff bleibt, wenn auch ber Steuermann untergebt. Der Balaft mar bes Reiches Gigenthum, nicht eures, und wer fich an frembem Gigenthum vergreift, fallt in bie Sant bes Ronige." Co fprach Ronrab und entließ bie Pavefen, ohne ben Frieden, ben fie gefucht hatten. Much aus anberen Gegenben Italiens ftellten fich ju Roffnit ober balb barauf ju Burich Gefanbte an Romrabe Sofe ein; manche vornehme Berren fliegen icon felbft uber bie Berge, um ihm gu butbigen, und immer bringenber erging ber Ruf an ibn, ben Bug nach ber Combarbei ju befchleunigen.

Gleichzeitig traten auch bereits bie burgunbifden Berhaltniffe bem Ronige nabe: fie maren es, bie feine Schritte nach Bafel lent. 23. Sunt. ten. Ronia Rubolf von Burgund und bie Großen bes Reiches glaubten namlich burch Raifer Beinriche Tob aller jener Berfprechungen entbunden au fein, Die fie biefem einft in Bezug auf Die Rachfolge in ihrem Reiche geleiftet hatten; nicht bem beutschen Ronige, fonbern bem Sohne feiner atteften Schwefter meinte Ronig Rubolf bie Erbfolge verburgt au haben. Aber weber hatte Raifer Beinrich bie Cache fo verftanben, ale er bie Coate und Rrafte Deutschlanbe auf bie Erwerbung Burgunde verwandte, noch war Ronrad gewillt, bie Unfpruche feines Borgangere aufzugeben, jumal er felbft burch Gifela, bie Richte Ronig Rubolfs, ein entferntes Unrecht auf Die burgunbifche Erbichaft erheben tounte. Go eilte Ronrad jest nach Bafel, welches Ros nig Rubolf gleich nach Seinrichs Tobe wieber eingenommen zu haben fcheint, bemachtigte fich ber Stabt, hielt in berfelben einen ganbtag ab und befette ben gerate erlebigten Bifchofoftubl. Da er einen Ues berfall ber Burgunber auf bie Stabt, bie er ale Unterpfant fur bie alten Bertrage um jeben Breis festhalten wollte, beforgen mußte, ber-

Komad hate feinen Königeritt vollendet. Mit Ausnahme mehrerer Birfen Lockfringens batte nan allgemein ihm alle Sching geften und bigt. Schon waren ialleinighe Große an feinem Hofe erfoßenen und batten ihn über die Allen gerufen; umd soon fen komad nicht allein darau benken, ihrem Aufe Bolge zu leiften, sondern rieme Birfe sogna auf die Auffertrone richten. Er hatte einen großen Archiver berufen, ihrem feiner Birfe fogar auf die Kaifertrone richten. Er hatte einen großen Archiver auf die Roman auf Erfeur berufen, bier wollte er seine Romfahrt von den Fäufelten kertalten läffer.

#### c. Die erfte Verschwörung gegen fonrad II.

Auf bem Tage 31 Teibur wurde der Römerzug nach dem Willen bestüge befaligs beschießer mit alle Anochungen 31 der ingesten der Angelein der Konfige von dem der Verlige. Beden stellt der Schige von dem deutsche Beden sollte Bischof Drun die Richtsgeschäfte sühren und seiner Ober ungleich der siche Seinigh, der einige Seine der Seinig nach Quedinburg und befalt es der fendte der Konig nach Quedinburg und befalt es der der Perink der Konig nach Quedinburg und befalt es der der pun Multinde bereit, als demond unverberzischen Ereigische den zu sollt der Verlige der Rechtsgen und den Angelein vor, dan glich vor sollt der Verligen vor, dan glich nach allen Richtungen der Einter Aral und beinem Mische vertrauend, gern gerade auf das Jeier Angelein vor, dan glich das eine Richtungen der Verligen. Der sieher Aral und beinem Mische vertrauend, gern gerade auf das Jeier Glietzerte, das er sich zeich gefetz, hab sich viellich von einem surchbaren Unweiter überfalten und auf die Künste eines behulfamen Sossen verließen.

tim 17. Juni 1025 fact Boleslaw Chrobry, ber große Kriegobelt mi Hirft der Polen. Auf turz Seit hatte er jene Konigsbrungetragen, bie er nach Kaifer Seinichs Sede aufgegen gewag batte; ein gebildiges Straßgericht für ein so hochmittiges Untersangen schien den Deutschen der Polen jähre Zod, der albeald den nagumen Often Guropas in eine hestige, sang andauernde Bewegung versehte. An ben fachfifden Grengen jubelte man laut, bes fo lange gefürchteten was, Drangere entledigt ju fein. Aber man jubelte ju frub; benn balb gelate fich, bag Boleflame Cobn Miegiflam II. in bie Aufftapfen feines rubmreichen Batere au treten gewillt fel. Um bie Ginbeit bes Reiche gegen bie flawifche Sitte ju erhalten, fchloß er feine beiben Bruber von ber Erbfolge aus und verjagte überbies ben einen, Dito-Beibriem, ben Cohn ber ungerichen Gemablin Boleflame, aus Bolen. Minch bie Ronigefrone feines Batere fab Mlecgiflam ale fein Erbibeil an und verweigerte, obwohl ber beutschen Richeja, ber Enfelin Ditos II., vermablt, bod ben Tribut und febe Unerfennung ber beutiden So-Raum batte er ben Thron bestiegen, ale er fich gegen bie beit. Deutschen, Die alten Reinde feines Baters, auch um Rampfe ruftete. Gegen ibn batte Ronrab mit Rothwenbigfeit bie Gremen bes Reichs ju mabren, ebe er nach bem Guben aufbrach; er begab fich beshalb im Sommer 1025 nach Cadifen.

Michts mußte Ronrab in biefem Mugenblid ohne Zweifel wichtis ger erfcheinen, ale eine Berbinbung bes neuen Bolenfürften mit feinem glorreichen und gludlichen Better Snud ju binbern, jenem gewaltigen Berricher bes Morbens, ber eben inmitten feiner glangenben Gleges. babn ftanb. Und nicht allein bies gelang; es fam foggr zu einem engen Bunde awifden Romat und Rnub, ber burch bie vorlaufige Berlobung bes fleinen Seinrich mit Gunbilb, ber Tochter bes Danen, beffegelt wurde. Dem Erzbifchof Umman von Bremen, ber fich burch bie Freigebung bes Bifchofe Gerbrand von Geeland bie Bunft Ronig Rnube erworben hatte, verbanfte Ronrab hauptfachlich bie Abichliegung bes Bertrage, ber freilich nicht ohne große Opfer erfauft wurde. Denn bie Mart Schleswig, ben Grenggurtel gwifchen Schlei und Giber, trat bamale Romab, um fid Rnube Bunbesgenoffenicaft ju gewinnen, an Danemart ab ; bie Eroberung Beinriche I. ging fo aufe Reue und grar fur immer bem Reiche verloren; auch von ber Abhangigfeit bes banifden Reiche vom beutiden war nicht mehr bie Rebe.

So gemis biese Mibretung eines Rechtschnete werig esterwoll war und sich verne feiner früheren Borgang abniscer Ber befcheinigen ließ, so gewiß war boch die Kreundschaft Runds sie Sonnab bamads ein unberechtenbarer Bortheil. Und auch für die Bosse diese Vertrechtenbarer Bortheil. Und auch für die Bosse die Vertrechtenbarer Bortheil fich der Bertrag iste den kennendereiten Gewinn. Denne lange erthieft sich der Burtrechten bei hundertijdhigen Kampfe an der Bordsgreige des Brichss gewannen einfich einmal einem Ellistands und passelde festell bei deutsche Millen jedt nach dem Rocken wieder

1025. freies Felb, bas ihr feit zwei Jahrzehnben faft überall bier entgogen mar. Der Diffionefprengel Samburge gebieh binnen Rurgem gu einer niemale guvor erreichten Bluthe. Go faben bie Beitgenoffen ben Arieben mit ben Danen ale ein fegenereiches Greigniß an. Aber auch Ronig Rnub mar biefes Bunbuiß hochermunicht, bas feine norbifden Reiche mit ben Mittelpunften ber abenblanbifden Belt in nabere Berufrung brachte. Denn icon trug fich ber hochgefinnte gurft mit politifden und firdlichen Blanen, Die ibn auf Raifer und Bapft verwiefen. Es war menig fpater, bag er jene merfwurbige Reife antrat, Die ihn burch Franfreich nach Rom fubrte, wo er ale ber erfte Danenfonig am Grabe bes beiligen Betrus betete. Bermunbert ents bedte man auf biefer Reife in bem jungen Rriegofurften, in bem man einen blinden Beiben und muthigen Rorblandereden erwartet hatte, einen flaren Berftanb, einen reichbegabten Geift und ein ber driftliden Lehre aufrichtig jugethanes Berg. Staunent fab man auf ibn in ahnlicher Beife, wie nach Jahrhunberten auf jenen geiftreichen 3aren ber Mostowiter, ber querft bie Rufturfanber Europas auffuchte.

Durch ben Bund Ronrabs mit Rnut und burch bie Rriege, in bie Miecziflam alebato mit feinen anberen Rachbaren verwidelt murbe, fdmant fur ben Mugenblid bie Gefahr, bie bem Reiche vom Diten brobte. Aber inbeffen batte fich ichon ein neues, ichlimmeres Unwetter gegen bas beutiche Reich im Beften gufammengezogen; mabrent Ronrab noch in ben fachfifden Gegenben verweilte, nahmen ploBlich bie Berhaltniffe Lothringens eine febr bebeufliche, faum gefürchtete Benbung. Roch immer verharrten Gogelo und Friedrich in ihrem Biberftand gegen ben Rouig. Gie magten es im Bertrauen auf ben Rudhalt, ben ihnen Franfreich gemabrte, und festen fich fogar in unmittelbare Berbinbung mit Ronig Robert, einem Furften, bem fich nach ben taufenbfachen Bebrananiffen einer langen fummervollen Regierung unerwartet burch Raifer Beinriche Tob bie glangenbs ften Musfichten eröffneten. Denn auch bie Lombarben boten ihm ihre Ronigefrone an, mahrent bie mievergnugten Lothringer auf ibn bie Blide manbten. Bobibebacht folug Robert Italiens Rrone ab, war es aber gufrieben, bag bie Lombarben nun auf einen feiner Bafallen, ben reichen Bergog Bilbelm von Mauitanien, ibr Mugenmerf richteten. Bu berfelben Beit zeigten fich noch einem anbern feiner Bafallen nabe Auslichten auf einen Thron, ba Graf Dbo pon ber Champagne nach Raifer Beinriche Tobe unfraglich ber nachftberechtigte Erbe feines Dheims, bes Ronige Rubolf von Burgund, mar. In ber Musficht auf Die burgunbifche Erbichaft machte Dbo bamals feinen Dem jungern Ronrab ichmanben, wie wir faben, balb bie ichonen Soffnungen babin, bie ibm auf bem Sage ju Ramba erregt maren. Coon war es, ale ber Sof ju Mugeburg bas Dfterfeft feierte, awifden ibm und bem Ronige au argerliden Streitigfeiten gefommen, bie einen tiefen Stachel in bem Gemuthe bes ebeln gurften gurud. liegen. Mit feinem Stiefvater Friedrich und ben Lothringern mar er ftete in Berbindung geblieben, jest fing er an, mit jenen gemeinfam ju planen und fich jugleich im innern Deutschland nach Bunbesgenoffen umgufeben. Der junge Bergog Ernft von Schwaben, ber Stiefe fohn bes Ronigs, fam ibm ba auf halbem Bege entgegen. biefer Jungling auch fonft gegen feine Mutter und beren Gemabl an Bitterfeit im Bergen begen nochte. Richts icheint bod feinen Unmuth mehr gereigt ju baben, ale bie Unfpruche an bas gefammte burgunbifche Erbe, bie ber Ronig jungft ju Bafel unzweibeutig an ben Sag gelegt batte. Denn auch Bergog Ernft batte auf biefe Erbichaft langft feine Soffnungen gefett. Balb mar gwifchen ibm und bem jungern Ronrab ein Bund gegen ben Ronig gefchloffen, und balb fanben fich neue Genoffen ju ihrem bochverratherifden Bunbe; auch ber reiche Graf Belf, ber feinen alten Biberfacher Bifchof Brun jest in ber Bluthe bes Ginfluffes und ber Dacht fab, trat ber Berfdmorung bei-

Mit bem Binter sollte bad Unternehmen an bas Zagellicht treten. Schon Kand König Avbert bereit, in bas Neich einziglalen; ichon beschigte Baltuin von Flambern seine Burgen an ber Gerney; ichon rüfteten Gogelo und Kriedrich in Loshfringen, Konrad in Kranken, Ernkt in Schwaben; es ist wahrscheinlich, bas man sogar mit bem Welen bereits Unterhandlungen anfinisse. Der Bund war weitwerzweigt, ge-

1026.

1000. bot über bedeutende Hullfoffafte und gabste Genoffen seicht in der nachsten Mahr be de Konige. Wie groß war nicht tie Geschet! Und wiewiel sand auf dem Gyiele! War das Gilfa mit Konradd fienden, so wurde nicht allein die talum beseigligte Sperschaft bestieden in Dentischand auf had Leifte erschüttert, fonderen auch Mallen ging wahrscheinlich dem Reiche verloren und die Erwerdung Burgunds wurde sit immer vereitelt; das Affranteneck, so lange in den finder in ben hier ergrund zurächgebengt, würde Gelegenbeit gewonnen haben, das beutsche Schigthum für den Augenblid gang in den Schatten gie fellen.

Co mar bie Lage ber Dinge, ale fich Ronrab im December nach Lothringen begab. Rie ift bas Glud ihm holber gewefen, ale in biefem perbangnifpollen Moment; in furgefter Wrift maren bie brobenben Bolfen nach allen Geiten gerftreut, und bell glangte bie Conne wieber am flaren Simmel. Durch welche Mittel es Ronrab gelang, bas Unwetter gu befdmoren, wiffen wir nicht; aber bas Bichtigfte mar unfehlbar, bag Bergog Gogelo ploBlich feine Freunde verließ und gang auf Die Geite bes Ronige trat. 3m Rampfe gegen Franfreich batte Gogelos Saus feine Große gewonnen; follte er Lothringen fest an bas Beftreich verrathen? Diese Ermagung und wohl noch mehr große Berheigungen \*) Ronrabe icheinen bie vollftanbige Ginnebanberung Gogelos berbeigeführt zu haben. Um Beihnachtfeft erfchien er ju Achen vor bem Ronige und bulbigte; feinem Beifpiele folgten fofort Graf Friedrich und Die anderen Lothringer. Die Rette ber Bunbesgenoffen mar fo in ber Mitte gefprengt, bas gange Unternehmen vereitelt. Ronig Robert unterließ feinen Ginfall; Balbuin von Flanbern blieb rubig; Die Berichworenen im innern Deutschland maren in ber verzweifeltften Lage.

Wie burch ein Bunker war Konnad aus der surchfanften Bechangnis in erwäufigte Berfällich verfeit, Gerade erst durch die Berschungten war er Lothringens völlig Herr getvorden und hatte er seine schienen Vergene empfiellig gedemitsigis; nun zeigte sich nitzgends mehr eine ernstlich Geschie, und unter den gänstigisten Vorzeichen sonnter er den Gedacht von den der den geschieden Linversigie ich ging er an den Westen Vergener der der der der der der ich ging er an den Westen. Im Kreitzeit 1005 Cammelter sich des

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich murbe Gogelo bamale verfprochen, bag er nach Friebriche Tobe Dberfothringen mit Rieberlothringen vereinigen folle, was i. 3. 1033 erfofgte.

dinter ber Dhut bed Bischofs Brun, bem jugleich bir Reichsgeichte in ben beutschen Edubern überagen wurden, blieb ber fleine heinrich in Augsburg guridt; von Gifcle begleiter, überftig Rourad mit seinen herer bie Alben am Brenner und rüstle über Berona in bie inmatrischen Stathe ein.

#### 2

## Konrade II. Romfahrt und ihre nachften Folgen.

Schon ber 3ch Appft Benedicis hatte in der Somarbei einen tiefen Gintum indir verficht rümen, juma auf dem Altends best landes; dem die verficht rümen, auf auf ein Altends der fer Symde, deugte der Gefahr eines allgemeinen Sensilis ver, ließe be verheinathern Beiferter midde einnal nieder fer aufathenen. Aber eine noch bei Weitem größere Aufregung folgte der erften Sumde vom plicheiten des Sazieres, sie ergriff die gamp Anglie des somarbifden Wolfel, des Hernichts Agertschaft nie anders als eine Genachtperschaft angeschen datte. Die Pauerlen stiemten, wie ernechten, spelich jum Schlighofulz, um sie für erwige Zeiten zu zerscheren; in den meisten and deren Gabben wird die Gestimung der Bängerschaft faum eine andere georefin sein.

Richt minder legten die tombarbifden Furften jest ihren gaugen Groll gegen die beutsche herricaft an ben Sag. Biele von ihnen hatten die Strenge heinrichs hart genug empfunden und bittere Sabre

1026. ber Berbannung in bem rauben Rorben verlebt, und fie alle haßten in gleicher Beife jene beutsche Bolitit, Die unablaffig Die Bifchofe bob um bie Dacht bes Abels ju brechen, von ganger Geele. Schon maren faft alle größeren Stabte mit ihren Ginfunften in ben Sanben bes Rierus, bem überall bie Marfgrafen und Grafen hatten weichen muffen; fcon maren bie Bifchofe ju einer Stellung gebieben, bei ber ihnen ber Abel faum noch bas Bleichgewicht halten fonnte. Briviles gien über Brivilegien, Gremtionen über Eremtionen hatte Die Beiftlichfeit bavon getragen, und mehr noch ale bie Freigebigfeit ber Ottonen hatte ihr julest bie berechnenbe Staatsfunft Beinrichs gewährt, bie lange Beit in ben Bifchofen bie wefentlichfte Stute ber faiferlichen Macht gefeben und erft in ben letten Sahren burch bie Unerfennung ber Bavefer Beichluffe eine anbere Richtung eingeschlagen batte. Um fo empfindlicher aber murbe biefes llebergewicht bes Epifcopate bem lombarbifchen Abel, je mehr es Gitte wurde, beutiche Rlerifer, Die fich im Dienfte bes Raifere ausgezeichnet, mit ben fetten Bfrunben Staliens ju bebenfen. Lange ichon harrten baber bie lombarbifchen Gro-Ben auf eine Belegenheit, bas verhaßte Jody abgufchutteln, und gunftiger fonnten fie taum fie erwarten, um mit ber Berrichaft ber Deuts fchen bas bifchofliche Regiment grundlich ju brechen, ale fie in biefem Mugenblide fich barbot.

Un ber Spige ber Unaufriebenen ftanb bas von Beinrich fdmer verfolgte Gefdlecht ber Efte. Die Fubrer ber Bewegung murben ber Marfaraf Sugo und feine Bruber Abalbert und Ugo; ber Marfaraf Maginfred von Gufa, ihr Schwager, und ber Martgraf Rainer von Tufcien mit ben meiften Großen ber Lombarbei fchloffen fich ihnen an. Daran bachten freilich biefe abligen Berren nicht, Ginen aus ihrer Mitte ju fronen, auch mochte Arbuins Schidfal Diemanben nach ber Erone luftern machen; fie faßten baber ben Entichluß, einen auswartigen Furften burch ihre Bahl auf ben Ehron au erheben, ber mit ihnen vereint machtig genug mare, Italien von ben Deutiden gu befreien. Bei einem folden Unternehmen glaubten fie auch auf Die Unterftugung ber Burgerichaften ber Stabte gab. len ju fonnen, bie ihre Abneigung gegen bie beutsche Serrichaft beutlich genug an ben Tag gelegt hatten. Buerft boten fie, wie fcon berufrt murbe, Die lombarbifche Rrone bem Ronig Robert von Frantreich an; aber weistich wies biefer bie Untrage bes Martgrafen Sugo, ber felbft an ben frangofiften Sof gefommen mar, fomobl fur fich als fur feinen Cohn Sugo gurud. Geneigteres Webor fanb barauf Marfgraf Sugo bei bem Bergog Bilbeim von Aquitanien, bem reiche sten und mächtighen Großen damals im framzösischen Reiche, als etr ihm sie sie der sienen Soch die Krone Italiens anden. Herzes Wisseln dem dem dem Beinamen des Großen gab, gehörte zu den erften Kürsten des Abenblandes; sein glänzender Host vonr den dervortretender Männen Krantreiche, Isaliens und der hamischen Warf mit Vorliede aufgesucht; die strengeren tirchlichen Beströumgen Warf mit Vorliede aufgesucht; die strengeren tirchlichen Beströumgen Unterfährung, nicht mitwer der Fleis der Gelehrten und Kinnste kommt und krmuthigung. Aufgährlich pfiegte Wilhelm nach Rom zu pilgern und in gang Italien war seine Kreigebigstei eben so gut bekannt, wie feine fromme Gesinnung; überdies war er mit Agnes, einer Tochter Dito Wilhelm von Burgumd und Enstein Valdern ermöder einer keinischen Könnig von Italien, seit einen Sachern vermächt, des seinsten der einnischen Könnig von Italien, seit eines Andern vermächt.

Dit Richten entgingen Bergog Bilbelm bie Gefahren, benen er fich aussete, wenn er bie Untrage ber Combarben annahm; ba man ibm aber bie einftimmige Anerfennung aller geiftlichen und weltlichen Rurften Italiens verfprach und Konig Robert felbft ibm Unterftubung in Mubficht ftellte, ging er ichlieflich bennoch auf bas Unerbieten Dartgraf Sugos ein und nahm fur feinen Cohn Bilbelm bie Rrone ber Lombarben an. Aber es zeigte fich balb, baß man bem Bergog mehr veriprochen hatte, ale man verburgen fonnte. Bie hatten auch bie lombarbifden Bifcofe auf Dachinationen eingehen follen, bie augen fcheinlich auf ihr Berberben gielten? Gie, an beren Spite fo icharffichtige Manner wie Aribert von Mailand und Leo von Bercelli fanben, unter benen Manche auf beutichem Boben geboren und an bem Sofe Beinriche II. erzogen maren, fühlten mehr ale ie, wie eng ibr Intereffe mit bem beutiden Konigthum verbunden fei. Raum faben fie baber, baf fich Conrabs Serricaft befeftigte, ale fie auch über bie Alben eilten, um ihm zu bulbigen. Much bie Burgerichaften geigten, wie groß auch immer ihr Biberwille gegen bie beutiche Gerrichaft fein modite, julest boch wenig Theilnahme fur einen Umichwung ber Dinge, ber wie er vom Abel ausging, auch ihm allein bleibenben Gewinn verbieg. Um fo eber gaben fie beebalb ben Rathichlagen Ariberts Gebor, und manche von ihnen fingen bereits an mit Romab ju unterbanbeln: wir miffen, baß es lebiglich an bem Konig lag, wenn ibm bie Bavefen nicht ichon ju Rofinit bulbigten. 216 baber Serjog Bilhelm felbft im Spatfommer 1025 nach Italien fam, fanb er bie Lage ber Dinge boch wefentlich anbere, ale fie ihm geschilbert mar. Er fab, bag er auf bie Unterftubung ber Bifchofe nicht gablen fonnte; biefe aber, wie ihm bie lombarbifchen Großen riethen, ju entfernen Giefebrecht, Beidichte ber Raiferzeit, II.

3m Mary bes Jahres 1026 erfchien Ronrab in ber Lombarbei. Muf feinem Buge fließ er von Berona bis Mailand nirgenbs auf Biberftanb; alle Stabte öffneten ibm willig bie Thore. Schon am 23. Mary war er in Mailand, wo ihn Beribert festlich empfing und nach ber Gitte jum Ronige fronte. \*) Bon bier begab fich ber Ronig nach Bercelli, mo er bas Beihnachtofeft feierte. Als gerabe bamale Bifchof Leo ftarb, fiel einem Domherrn ber Mailanber Rirche bas reiche Bisthum au; unfehlbar gefcab es auf Ariberte Bunich, ber jest Alles bei bem Konige vermochte. Balb nach bem Ofterfeft manbte fich Konrad gegen Bavia, welche Stadt noch immer Die Unterwerfung und bie Berftellung ber Bfalt innerbalb ber Mauern vermeigerte und fich mit bem mievergnugten Abel fest ju gemeinsamem Biberftanbe verbunden hatte. Bavia war volfreich und ringe mit Burgen umgeben, welche ber Marfgraf Abalbert mit anbern lombarbifchen Großen befest bielt; es mar baber feine leichte Arbeit bie Stabt ju bezwingen. Rachbem Ronrad ringe bie Umgegend verwuftet und mehrere ber vom Abel befetten Burgen gebrochen hatte, ftanb er fur feine Berfon von einer langeren Belagerung ab, ließ aber einen betrachtlichen Theil feines Beeres gurud, um bie Stabt umgingelt gu halten, alle Bufubr ibr abaufdueiben und ibren Sanbeleverfebr au vernichten.

Der Lönig felöt vomble fic im Mai gegen Ravenna, we isst spissisch Speiter, ber auf Memdt, bem Anne Heiner, deine A. gefolgt var, ohne Schwierigfeiten die There der Statt öffnete. Aber anders als der Erzössischen der Anne der Anne der Anne vol Hoffe agen die Deutschen, aufrührlich und zu den verwegensten Unterneh-

<sup>\*)</sup> Der Tag ber Kronung ift unbefannt; auch wird nicht überliefert, ob ihr eine Bahl vorhergangen ift.

mungen entschloffen. Da ber Ronig nur mit einem Theil feines Seeres in ber Stadt lag, Die groffere Daffe beffelben aber ein Lager por ben Thoren bezogen hatte, hielten fie ben Mugenblid fur gunftig, ein großes Blutbab unter ben Deutschen in ibrer Ctabt angurichten und ben Ronig felbft in ihre Gewalt ju bringen. Un bem jur Musfubrung bes Blans bestimmten Tage fperrten fie Abenbe bie Thore ber Stadt und hielten fie mit ftarfer Mannichaft befest, um bem Ginbringen ber im Lager liegenben Deutschen ju mehren. Dann überfielen fie in ber Racht voll wilber Morbluft bie Deutschen in ihrer Mitte. In allen Saufern wurden Sonrabe Rrieger pon ihren Birthen im Schlaf überfallen, wenn fie fich aufrafften und auf bie Stra-Ben fturmten, von anbringenben Daffen niebergeworfen; von ben Dadern, von ben Mauern und Thurmen murben Steine. Balfen und anbere robe Waffen auf fie gefdleubert. Dennoch ichaarten fich enblich bie Deutschen gusammen; mit gegudten Schwerbtern bahnten fich bie getrennten Saufen einen Beg gueinander, Die Stabter in ihrer Mitte in bem gerechteften Born und beißer Rampfluft furchtbar aufammenhauenb. Die gange Stabt murbe jum Schlachtfelb. Der baierifche Graf Cberbarb, ber bas fonialide Banner aus bem milben Betummel retten und fich mit ihm einen Ausweg aus ber Stabt bahnen wollte, fließ auf ber Brude bes Montone auf eine Schaar von Stabtern, bie ihm ben Weg verrannten; ein einzelner Dann bestand er bier gegen eine feindliche Rotte ben ruhmmurbigften Rampf. Geine Begner brangte er in ben Blug und brach fich fo Bahn. Inbeffen war auch ber Ronia felbit auf bem Rampfplat ericbienen. Cobalb er ben Tumult in feinem Schlafgemach borte, ergriff er, wie er mar, bie Baffen und ichwang fich auf fein Rog. Aber faum batte er ben Borhof bes Balaftes perlaffen, ale er auch bereits bie Stabter fich nach allen Geiten flüchten und ben Rirchen queilen fab. Da befabl er bem Morben Ginbalt ju thun und febrte gelaffen in fein Schlafgemad jurud.

Die Richerlage ber Ravennaten war vollftandig. Soon am ofigenden Morgen erschienen sie reumitigig dartius, im Busserheimte, bie nacken Schwerker um ben hald gehängt vor bem König, daten um Bergeschung und nachmen die ihnen auferlegte Etrass gedulchg dien. Der König aber belogiete richtlich and seiner Genochheit siente auferen Krieger. Man ergählte es rühmend, wie er einem beutschen Krieges mann, bem ein Theil bes Beins im Kampse abgedauen war, bie Lebermann, bem ein Theil bes Beins im Kampse abgedauen war, bie Lebermann, bem ein Theil bes Beins im Kampse abgedauen war, bie Lebermann, bem ein Theil bes Deins im Kampse abgedauen war, bie Lebermann bei Beite bei Beins im Kampse abgedauen war, bie Lebermann der der Beite gegen fellen ließe.

Der Ronig fehrte von Ravenna wieber in bie Gegenben am Bo

1027

jurud und verweilte im Juni ju Cremona, wo er ben Bifchof in feinem Rechte gegen bie Stabter ichunte. Schon brach bie beife Rabredgeit ein, ben beutiden Seeren in Stalien ftete fo verberblich. Much in Ronrabs Seer brachen Ceuchen aus, und man haite fcmere Berlufte ju beflagen. Der Ronig führte beshalb bas Seer norbmarts in bie frifderen Alpenthaler, mo es über zwei Monate vom Erzbifchof von Mailand mit allen Lebens. bedurfniffen im Ueberfluffe verforgt wurde. Unwillig fab fich Ronrab bier ju langerer Unthatigfeit verurtheilt; faum trat baber ber Berbit ein, ale er abermale in bie Chene binabstieg und aufe Reue gegen bie ibm Biberftrebenben ben Rampf begann. Conell begmang er mehrere ber noch vertheibigten Burgen bes Abele, bielt über bie Emporer Bericht und verurtheilte fie gu ben fdwerften Strafen. Schon mußte fich auch Martgraf Sugo mit feinen Brubern fugen; bie gange lombartifche Chene, mit Musnahme Bavias, mar in Ronrabs Sanben. Roch im Binter griff er bann 3vrea\*) an und nothigte Marfgraf Maginfred und bie anderen gurften ber Umgegend fich ihm ju untermerfen. Die Unmefenbeit eines beutiden Beeres an ben burgunbifden Grengen, erfullte bamale auch Ronig Rubolf mit nicht geringer Beforanifi; eilig ichidte er Gefanbte nach 3preg, perfprach Ronrab alles Bute und verbieß felbft zu beffen Raiferfronung nach Rom au tommen.

Roch im Winter brach ber Konig mit verftarter heeresmacht gegen Pavia auf und griff von Neuem bie Stadt an; auch sie mußte ich jett ihm ergeben und entging nur durch Dbide Fürsprache ber ftrengsten Deftrasung. Ummittelbar nach Pavias Sall ging ber Konig

<sup>\*)</sup> Bu Jurea feierte ber Ronig bas Beibnachtefeft.

über ben Bo, überstig den Appennin und kam ohne Kilderstand zu wortfinden ibs vor Lucca, das Marfgard Aniene befest hielt und zu vertöckligen gedachte. Aber ichon nach wenigen Tagen gaben die Stadt
und der Marfgard den Wiederfand auf. Nainer wurde seines Sunter
entlietzt, und der gesteue Marfgard Bonispecius, Acdalds Sohn, erhielt
zu Wodena, Arggio, Kerrana jeht noch die tultisise Nacet, so dass er
sich zum andeligken Abieffen Zultiens erhod. Danz Tustien unterwarf
sich zum and Luccas Bezwingung ohne Schwerdifreich dem Könige, der
mehrliberte ist gegen Rome vorbrang. Am Diessfag der füllen Woche zu was,
vog er, vom Kapft und den Römern seierlich empfangen, in die Kaiserkabt ein.

Bauft Johann XIX. hatte felbit ben Ronig berbeigerufen. Diefer Bapft war nicht fur ben geiftlichen Stand erzogen worben; er mar jener Bruber Benebicte VIII., Romanue mit Ramen, ber unter bem Titel eines "herrn aller Romer" lange bie weltliche Bermaltung ber Stadt geleitet batte. Gingig und allein barauf bebacht, fein Befchlecht in ber gewonnenen Dacht ju fcugen, hatte er nach bem Tobe feines Brubere bie Romer burch große Gelbivenben vermocht, ibn, obwohl er Laie mar, auf ben papftlichen Stuhl zu erheben. Un einem Tage ging er burch alle geiftlichen Beiben binburch, um jum Mergernift ber Belt ben erften Bifchofoftubl ber Belt einzunehmen. Gelten bat es unabnlichere Bruber gegeben, ale Benebict und Johann. Go hoche gefinnt jener, fo engherzig war biefer; fo umfichtig Benebict, fo beidranft geigte fich Johann, por Allem in ber Auffaffung feiner geiftlichen Burbe. Das Diegefchid wollte, bag ihn überbies ber Job Raifer Beinriche und Die Erhebung Italiens gegen Die beutiche Berrichaft fofort in Die fdwierigfte Luge verfesten und feine Bebrangniß fich noch fleigerte, ale gleich barauf bie Griechen neue Ruftungen gegen Italien machten. Als im Bufammenhange mit biefen Ruftungen Befanbte von Conftantinopel in Rom erfcbienen und bie aauge Stabt burch reiche Belbipenben gu beftechen fuchten, fehlte menig baran, baß fie nicht ben Rauft felbft fur Conftantinopel gemannen, Johann geigte fich in ber That geneigt, einen Bund mit ben Griechen gu ichließen und ben Batriarchen ju Conftantinopel ale feines Gleichen, b. b. ale allgemeinen Bifchof ber driftlichen Rirde, anzuerfennen. Gin Schrei bes Entfetene ging burch bas gange Abenbland. Der Abt Richard von St. Baaft eilte felbft nach Rom; ber beilige Bilbelm von Dijon machte brieflich bem Bapfte bie bringlichften Borftellungen; Alles, was mit Cluny gufammenbing, war in ber größten Bewegung. Go murbe bas graulichfte Mergernif abgewandt und bem Bapfte bie Rothmenn. bigleit auferlegt, fich in ben bochften geiftlichen Dingen wenigstenst ängerlich an bas Borbild feiner Borgknerr zu haten. Rachde me Apaft ben Bund mit ben Griechen hatte aufgeden mitjen, hatte er fich an ben Erchantbungen ber Sombarben mit König Robert und Serzige Michfelm dechfeiligt, faum aber fach er, wie konnech in Jackien seiner Mighelf methode in ihr auf bie beutsche Seite wander, um der beider einem Anhalf um sichen, wo ibn seinem Bunder aufmende das beider einem Anhalf um sichen, wo ibn seinem Bunder hatte. Ge wird berichtet, ber Papft seile nach Como in Konnade Lager gesommen. Man kann bied vielleicht in Frage stellen, da bie Rachter sich unsche Sichen der aufgeber in der unschaftlicht in Frage stellen, da bie Rachter icht mit anberen nicht unwerdschiegten mit aufmannenhange steht; aber barüber kann kein Jweisel obwalten, daß der Papft selbst damals Kontad bereinwillig der Eggen nach Konn dahnte.

Democh wurde das Geft auf unerwatete Weife gestört. Schon am Norgen bes Krönungsbages brach ein ärgerlicher Streit unter dem högen Afened Statiens aus. 21th sich der Schig im seierlichen Auge zur Kriche begad und in bieselbe eintreten wollte, trängte sich der est giefe des und in bieselbe eintreten wollte, trängte sich der erze zu stücke begad und in bieselbe, ein ich num Attace zu stücken. Anten den Angeleichen Auf der Angeleichen Angeleichen, und der gie hier Kriche falg und jest am Beustigten genagt war, die hier der falgemeines Bereimmel entstand, bei dem selche Statiene Statiener einzegen und such ein zu zusächere. En allegemeines Bereimmel entstand, bei dem selche Statiene vor erstelle der Machten die Sand in der Angeleiche wurdenutzen die Sand ihre. Da aber verließ der Maliaber wurdeuterannt den Jug und die Kriche; zu nicht geringer Bestützung Kontade, der wohl wurste, was er desem Mannte schuldere, und seine Angeleichen Augen ein gibt der fisst umgebenden Augen einfügle der unsgeschlichen Augen ein gibt der ihn umgebenden

Es blieb nicht allein bei biefen Sanbeln ber geiftlichen Berren; noch mabrent ber Rronungefefte brach ju Rom unter ber Bolfemaffe ein anberer, fclimmerer Streit aus, ber leicht abnliche Rolgen batte nach fich gieben fonnen, wie jener Tumult, ber bei ber Kronung Beinriche II. Bavia in einen Schutthaufen vermanbelt batte. Der Anlag mar ber geringfügigften Urt. Um eine Rubhaut gerieth ein Deutscher mit einem Romer in Streit; von Borten fam es ju einer Rauferei, in bie fich balb auch Anbere mifchten. Die Deutschen ergriffen fur ibren ganbemann, bie Romer fur ben Romer Bartei. Goon mar bas gange Geer bes Raifers, bas gange romifche Bolf auf bem Blate; Rriegegefchrei und Baffenfarm erfullten bie Gtabt. Gin biniger, blutiger Rampf entfrann fich, in bem außer Unberen Berengar, ber Gobit bes fcmabifchen Grafen Liutold, fein Leben verlor. Lange wiberftanben Die Romer, mußten aber endlich unter großen Berluften weichen. Um folgenben Tage erichienen bie Urheber bes Mufftanbe por bem Raifer, Die freien Manner mit nadten Schwerbtern, Die Rnechte mit Beibenruthen am Salfe; fie alle erhielten bie verbiente Strafe.

Die Gegenwart so vieler hohre Archenfurfen in Nem wurbe benuth, um mehrere wichtige Entschelbungen auf einer großen Sonobe zu triffen, bie nach dem Herbenmen der Laifertrömung solgte und bei verliger der Kalfer schlift zugegen war. Im 6. April wurde sie materam abgedien, wo man eine ähnliche Verschmuntung estillicher und weitlicher Kürfen sich den Jeiten Dies III. nicht medr geschen date. Auf diese Swieden wie weische Walland und Ravenna entstandene Rangstreit auf enige Zeiten zu Gunten Maliand und Ravenna entstandene Rangstreit auf enige Zeiten zu Gunten Maliand und Ravenna entstandene Rangstreit auf enige Zeiten zu Gunten Maliande und Gesche Schlieben. Dann trab der Barbeitag dem Gerten, der Schlieben der erhobenen Borberung von Reuem herver, der Paliatach von Grado olle der selbsständigen Seldung, die er unter dem Schup Benehög agenomm hater, entstletet und sie untergeben werben; Papis

wer, und Raifer fanben biefe Forberung gerecht, und bie Synobe befchloß, mas Boppo verlangte. Ferner brachte Rouig Rnub bringenbe Beichwerben por bie Berfammlung über bie unerichwinglichen Summen, bie ju Rom von ben englischen Erzbischofen fur bas Ballium verlangt wurden; ber Bapft fagte gegen bas Berfprechen Rnube, in Bufunft regelmäßig ben Beterepfennig von feinem englifden Reiche gu gablen, Abhulfe biefer Befdwerben qu. Enblich ließ auch Mtt Dbilo feine Rlagen über bie frangofifchen Bifcofe verlauten. Schon hatte ber beilige Mann fich in bobem Dafe bie Gunft bes Raifers gewonnen, ber fogar einem Reffen beffelben, einem jungen leichtfertigen Danne, bie reiche Abtei Rovalefe bei Turin ertheilte; auch vor ber Synobe wirb ber Beiftand bes Raifere bem Abte nicht gefehlt haben. Dbilo erhielt vom Bapfte, wie er verlangte, neue Privilegien, aber freilich fonnten weber biefe noch befonbere Ermahnungen bes Bapftes an ben Bifchof pon Macon Clund por ben Bebrangungen ber frangonichen Rirchenbaupter bei ber augenblidlichen lage ber Dinge fchiten.

Diefe Beichluffe ber Synobe waren junachft firchlicher Ratur, boch bei ber engen Berbindung, in ber Kirche und Staat burchweg ftanden, griffen fie zugleich tief in bie politischen Berhaltniffe ein.

Roch mabrent ber Berbanblungen fam es in Rom felbft apifden ben Bafallen ber Ergbifchofe von Mailand und Ravenna zu blutigen Sanbeln, bie mit einer Rieberfage ber Rapennaten enbeten; ihr Erge bifchof felbit tam taum mit bem Leben bavon. Die Begunftigung Mquilefas mar fobann ein unmittelbarer Angriff auf bie Freiheiten Benebige, bas in bem Batriarchat von Grabo feine firchliche Gelbfts ftanbiafeit fant. Der Batriard von Grabe mar ber leibliche Bruber bes Bergoge Dito Urfeolus, ber im Jahre 1009, faum bem Rnabenalter entwachfen, feinem trefflichen Bater Beter Urfeolus gefolgt mar und fich mit einer Schwefter bes Ronias Stephan von Ungern vermablt batte. Dit Mannhaftigfeit, aber nicht ohne leibenschaftliche Sige vertheibigte ber junge Otto bie weitreichenbe, faft unumfdrantte Bewalt, bie fein Saus in Benebig gewonnen batte, fomobl gegen jablreiche innere Feinbe, wie gegen machtigere Begner von außen. Schon hatte Boppo von Aquileja, ein ehrgeiziger, faatblinger und ftreitluftiger baierifder Rlerifer aus ber Schule Beinriche II., bie Republif angegriffen, ben Batriarden aus Grabo vertrieben und fich felbft in ben Befit ber Infel und ihrer bifcoflicen Rirche gefent; ber Moment ichien ibm einlabend genug, um enblich einmal mit Bewalt Unfpruche burchzusegen, Die feine Borganger fo oft vergebens por Raifer und Bapft erhoben hatten. Inbem nun ber Raifer offen

Boppos Unternehmungen billigte, trat flar ju Tage, wohin feine 26. 1827 fichten in Betreff ber Republit gingen, wie auch mobl faum gu beameifeln ift, baff er bem fortgefenten Rampf Mauileige gegen ben Dogen nicht fern ftant. Gine febr wichtige Rolle fpielte bamale biefer Boppo in ben Dlanen bes Raifers; hieraus erflaren fich bie großen Begunftigungen, Die er ihm in feinen Streitigfeiten mit Bergog Abalbero von Rarnthen angebeiben ließ, bieraus bie neuen wichtigen Brivilegien, bie bas ohnehin icon überreiche Manifeja erhielt. Reben bem Mailanber Ergbiethum erhob fich bas Batriarchat von Mquileja ju einer ungemeinen Bebeutung, Die fich noch wefentlich fteigerte, ale balb barauf Bapft Johann ben Ratrigreben gum bleibenben Ricar bes romifchen Bifcofe ernannte und feiner Rirche ben Borrang vor allen anderen Italiens gugeftanb. Dennoch gelang es Boppo nicht, feine und bes Raifere Abfichten gegen Benebig burchaufegen. Dbaleich Dito Urfeolus im Jahre 1028 gefturat und aus feiner Ctabt vertrieben murbe, behauptete fich bod bie Gelbfiftanbigfeit Benebigs, wie bes Batrigrebate von Grabo, und im folgenben Jabre nabm Bapft Johann felbft, mantelmuthig wie er mar, Die Befcbluffe ber romifden Sonobe ju Gunften Aquilejas wieber gurud.

Es fann feinem Zweifel unterliegen, baß ju Rom gwifchen ben vereinigten Berrichern Deutschlands, Burgunde und Danemarte wichtige Berabrebungen getroffen murben. Bie batte vor Milem nicht bie große Frage bes Mugenblide, Die burgunbifde Erbichaft, gwifden Raifer Ronrab und Ronig Rubolf gur Sprache tommen follen? Rabe genug liegt bie Bermuthung, bag icon bamale gwifden beiben jene Beftimmungen verabrebet murben, bie menige Monate nachber in bem Bertrage von Bafel ihre formliche Beftatiaung erhielten. Richt minber wird ber Bund gwifden Konrab und Knub, bie fich jest erft perfonlich begegnet ju fein icheinen, befraftigt und fefter gefchloffen fein. Bir haben inbeffen von ben Berhandlungen ber Ronige feine weitere beftimmte Runbe, ale bie une gufallig in einem Briefe Rnube an bie englifchen Bifchofe uber einige weniger erhebliche Ungelegenheiten erhalten ift. "Gine große Furftenverfammlung" fo fdreibt Rnub - "war am Ofterfeft ju Rom um Bapft Johann und Raifer Konrab. Alle Rurften vom Monte Gargano bis gu bem Rom benachbarten Meere maren erfcbienen; fie nahmen auch mich ehrenvoll auf und beehrten mich mit iconen Geichenfen. Befontere aber ehrte mich ber Raifer mit mannigfachen foftbaren Baben, mit golbenen und filbernen Gefägen, mit prachtvollen Manteln und Rleibern. 3ch verhandelte mit bem Raifer, bem Bapfte und ben anberen Fürften, Die anwefend maren, über Die Beburfniffe meines Bolfe, ber Englander fowohl wie ber Danen; in Conberheit barüber, bag ihnen

we. biligere Bedingungen und sichereres Gefeit auf bem Wege nach Rem genödtet, sie nicht serner an se vieien Wissen ausgehaten und durch ungerechte zilche tedischip wirderen. Der Kaller sind meine Gerberungen gerecht, und König durcht, in dessen handen bescherert sene Pälisse sind, und die indigen Kärften erfessen Verfeld, das alle meine Unterthanen, Kausseute wie Wilser, sortan underästigt und jossfrei an den Wissen unter sicherem Gesein aus domn geben und von der fehretten follene.

Batb nach ber Synobe trennten fich bie Konige. Rnub und Rubolf febrten in ihre Seimath jurud; ber Kalfer begab fich nach bem Suben Italiens, um die langobarbischen Fürstenthumer feiner Herre fchaft zu fichern.

Banbulf IV., ber von Seinrich II. entfette gurft von Capua, war nach bes Raifere Tobe, auf bie bringenbe Berwendung feines Schwagere Beimare III. von Caterno, ber Saft jenfeite ber Berge entiaffen worten und nach Saierno gegangen. Rur furge Beit verhieit fich indeffen bier Banbulf rubig; baib bachte er auf nichte Unberes, ale auf Die Berftellung feiner Berrichaft. Weimar unterftutte ibn; beibe verbundeten fich mit bem griechifden Ratapan und ben Grafen ber Marfen und nahmen überbies eine Rormannenichaar, wie fie fich jest ftete von Reuem in Unter-Italien fammelten, in ihre Dienfte. Go griff Banbulf Capua an, bas fich nach langer Belagerung ihm endlich ergeben mußte. Banbuif von Teano, ber von Raifer Beinrich bort eingesette Rurft, fiet in Die Banbe ber Griechen. bie ibn nach Reapel brachten und bort unter bie Dbbut bes Dagifter Mititum Ceraius ftellten, Raubuif übernahm fo pon Neuem Die Res gierung feines Rurftenthums, in bem er fich feinen fieinen Sohn Banbulf V. ale Mitregenten bem Ramen nach jugefellte.

Bubefinn hatten bie Griechen zu einem neuen Buge gegent Unter-Statien gerüftet. Kaifer Basilius II., ber Bruder ber Zheophano, bessen ist gestellt bei den der Bestellt bei der Bestellt auch ben es im Jahre 1018 getungen war bas Bulgarenrich zu vern nichten, ging und als Greie von siebenig Jahren mit bem Jisane um, bie alte Herrichaft ber Griechen in Italien umb Stiellen ausgurichten. Ein gewaltiges here umb eine statische siebet wurde zu bestem Busefte m Jahr 1028 aufgebacht; perstinisch wollte sich ber alte Kaiser an bie Spige ber Artigsmacht stellen. Ber che bas Herr abging, er eite iss mer Scho, umb bie Regierung sichter num allein ber alte umb gestlessischen Schollen der Bestellt und er der der der der und gestlessische Schollen der Bestellt und eine Kraft umb Bedeutung genommen, aber es wurde bod nicht gan ausgegeben. Im Artischieber 1027 landete ein großes Solbnerheer unter bem Kammerer Dreftes 1007. an ber italischen Rufte, um die griechischen Befigungen auszubehnen ober boch mindeftens fur die Folge nach allen Seiten gu ichigen.

Dies mar bie Lage Unter-Italiens, ale Ronrab borthin aufbrach, und im Rluge Die füblichften Theile feines italifden Reiche burcheilte. Er war nicht gewillt, fich in einen Rampf gegen bie Griechen gu fturgen, fonbern nur bie langobarbifden Staaten bem abenblanbifden Reiche zu erhalten. Theile freiwillig, theile bem 3mange weichenb. unterwarfen fich ibm fonell nacheinander Benevent, Capua und Caferno. Ranbulf IV. murbe pon Konrab in Capua obne Bebenfen in feiner Berrichaft anerfannt; gern gestattete auch ber Raifer ben tauferen normannifden Abenteurern Bobnfite in feinem Reiche und wibmete fie bem Dienfte ber langobarbifchen Fürften, bie von biefem friegerifchen Gefdlecht unterftunt, wie er hoffte, um fo leichter ben Ungriffen ber Uraber und Griechen wiberfteben murben. In ber That fcbien ber Chrgeig Banbulfs und Weimars jest eine aubere Richtung au nehmen. Rurge Beit barauf griff Banbulf Reapel an. perjagte ben Gergius von bort und nahm bie Stabt ein. Banbulf von Teano, feiner Saft entlebigt, fluchtete fich nach Rom, wo er ale Berbannter nach einiger Beit ftarb.

Rur venige Tage batte Konrab in Campanien verweitt, da er auf alle Weife feine Rückfefte nach Deutschand zu serfalemignen fundte. An Rom verübereilend, war er am 1. Mai bereitst in Ruvenna. Dann schluger volle Dermerstraße ein und traf in den letzten Tagen der Mai wieder auf Peutscher Erde ein. Es hernten in Hofospflichen, die er in der letzten Zeite der Machtelan, die er in der letzten Zeit von dem Ausbruch neuer Unruben in Deutschand berühren dabet, au foldere Elie.

 wer brach er in bie Worte aus: "It das jener Löwe, wachher der Herend fo lange furchtbar war? Beim heiligen Kruge bed herrn! er soll nicht jerner von meinem Brode gebren!" Er ließ über Thaftiegard die Kürften und ihn nach dem Spruche berreitben auffimighen. Alle dies gichhefen war, fagt Mithype, febren Rufte und Briede wieder in Gegenden ein, wo man sie lange saum gestant hatte.

Alls der König vor Sahrekfriß Deutschland verlassen hatte, waren bie Unguiriedenen nicht gang bewältigt gewesen, aber ihre Wacht schien bereits so gedrochen, daß er sie glaubte verachten zu können. Dennoch erhob sich noch einmal zu gesahrbrochender Höße der Ausstralb, und hetzigs Enns, Giselas Sohn, war es, der ihm neue Arstie verliech und die Konten der Ausstralb verliech und die Konten der Ausstralb verliech und die Konten Benath anschafte.

So tief auch Ernfle Rate in Augsburg schien, sie war nichts weriger als wahr und auftichtig geweien. Bem dabt der unschieg Joviespati von Reuem ausberach, so trug nicht London bei Schuld, der ich erherde siehen Auftige Joviespati von Reuem ausberach, so frug nicht London bie Schuld, der ein ehrerde Vertrauen bewießen hater. Alfeid allein, dog er ihn mit der reichen Abei London bei ert ihn mit der reichen Abei Armeine beleinte; er entließ ihn auch alsbadd und Stallen nach seiner Schulden Schulden, Weise mand seine find sieher Abei Michael von der gelauber, Miemand werde sie sieher zur Pisicht zuruchflichen, ale siehe Schulden Vereicht und der Abei der A

Biele begunftigten, wenn fie auch aus Furcht vor bem Raifer fur Ernft nicht offen bie Baffen ergriffen, boch im Stillen auf alle Beife ben Mufftant. Bu ihnen geborten felbft bie nachften Bermanbten bes Raifers, mabricheinlich fogar fein einziger Bruber Gebharb. Bor Allem aber war Ronrab ber Jungere mit feiner gaugen Gippe fur Ernft im Berborgenen thatig. Ronrabe Stiefvater, Bergog Friebrich, ber fest im eigenen Ramen bie Bermaltung Dberlothringens leitete, fant ber Emporung nabe, und Ronrabe Mutter Mathilbe befchidte, wie mir miffen, bamale fogar ben Rolentonia, ben erbitterften Reinb bes Reichs und bes Raifere. Gie wird es nicht allein gethan baben, um ihm jenes liturgifche Buch ju überfenben, bem wir allein Renntnif von biefer Berbinbung verbanten. Mertwurbig genug ift ber Brief Mathilbens, welcher fich bem Buche porangefchidt finbet. Babrenb ber Raifer und bas beutiche Bolf Diecgiflam ben angemaßten Ronigsnamen jum barteften Bormurf machten, begrust ibn Mathilbe bier ale ben "unbeftegteften Ronig," preift bie Unfange feines glorreichen Regiments und erhebt feinen Gifer fur Die driftliche Rirche bis in ben Simmel. "Der Allmachtige," fcbließt fie, "nach beffen Bestimmung bu mit bem toniglichen Diabem gefchmudt bift, moge bir ein langes Leben und bie Balme bes Giege gemabren, er moge bir groffere Rraft verleiben, ale beinen Reinben." Der gange Brief ift nichts ale eine ftete wieberholte Unertennung ber polnifchen Conigefrone; man muß glauben, bag Ronrad und bie Geinen fich baburch ben Beiftanb bes Bolen fur ibre Abnichten erfaufen wollten.

Man ficht, weit verzweigt war auch diesemal die Empferung gegen ben Kaifer; um so geschichtiger aber wurde sie, als es das Ungität wollte, das gerade damate der alte Herzog, Heinrich von Baiern flart, Bische Brum mit den treuefen Anshängern des Kaifers in Italien verweitigt. Michof Memer enklich, dem die Odinke Schwieders amer.

1027. traut war, fich feiner Aufgabe feineswegs gewachsen zeigte. Co hatten Ernst und feine Genoffen im oberen Deutschland freies Spiel, bis ber Kalfer felbst im Mai 1027 über bie Alpen gurudfehrte.

Kourod nahm feinen Weg jundoft nach Baiern. Kaum hatte ride daierische Erde betreten, fo verfügte er auch ichon über die Lehen des Grafen West als eines überweisenen Hochorentheres. Die Brasspalle dass die Brasspalle dass die Brasspalle das die die Brasspalle das die Spalle das die Spalle das die Spalle das die Heite dann einen großen Landbag zu Kegensdburg, belöhnte hier feinen lleinen Schn Heinrich mit dem dasspalle das Grafen und ber Mart Destreich auf das Genausse festigken Arzespallen und lief alle Gritte und Genausse festigkellen. Der Allfand der mit das Genausse festigkellen. Der Allfand die Brasspalle das Genausse festigkellen. Der Allfand der im Baiern und best Mart Destreich auf das Genausse festigkellen. Der Allfand der im Juli nach Schwaden, dem Hauptheerd der Empörung, seine Schritte lenkt

Much bier brach fich bie Dacht bes Aufftanbe. fobalb fich ber Raifer zeigte. Rachbem er zu Mugeburg mit Bifchof Brun und anberen feiner vertrauten Rathgeber eine Berathung gehalten hatte, berief er auf bie letten Tage bes Juli einen Reichstag nach Ulm, um bier auf fdmabifdem Boben uber bie Emporer Gericht ju halten. Bergog Ernit und Graf Belf murben por bas Gericht ber Rurften beichieben. Gie ericbienen; aber nicht mit reuigem und bemutbigem Bergen tam Bergog Ernft, vielmehr glaubte er, vertrauend auf bie große Babt feiner mobigerufteten Bafallen, mit bem Raifer ale feines Gleichen ju perhanbeln und, bliebe bies ohne Erfolg, gegen ibn bas Baffenglud verfuchen ju fonnen. Aber eine furge Unterrebung mit feinen Lebensmannen zeigte Ernft fofort, wie febr er fich getaufcht batte. Obwohl er fie auf bas Ginbringlichfte an ifren Lebnseib mabnte, fie beschwur ibn nicht in biefer Roth ju verlaffen und um fein Bergogthum ju bringen; obwohl er fie baran erinnerte, bag bie Schwaben nach ben Gefchichten ber Bater immer in ben Ruf unverbruchlicher und ftanbhafter Treue gegen ihre Berren geftanben hatten; obwohl er ihnen endlich felbft bie gröften Belohnungen und ihrer Rachfommenichaft bie bochften Ehren in Ausficht ftellte; feine Borte blieben bod ohne alle Wirfung, und er fab fich von ihnen vollig verlaffen. Die Grafen Friedrich und Unfelm gaben ibm im Ramen Aller Antwort. "Wir wollen nicht laugnen", fprachen fie, "bag wir bir Treue gegen Jebermann angelobt haben, nur nicht gegen ben, ber uns an bich übergab. Baren wir eigene Leute bes Ronige gemefen, und ale folde bir überlaffen, fo burften wir une freilich allerwege nicht von bit tremen. Zoft aber, da wir freie Mamer find und ba ver. ber Kaifer und König ber höchfte Squighert unstere Freiheit auf Erber il, biffen wir, wenn wir ihn verfassen, unfere Freiheit fablt ein, bie ein wackere Mann nur mit bem legten Athemuga ausgleib. Des halb find wir bereit, bir un gehorden, so weit bu Rechtliche und Christopen und bagehrst. Berlangst bu aber Anderes, so schren wir als freie Manner gu bem gurud, ber und nur bedingungswasse an bis übergeben hat."

Bei folden Gefinnungen feiner Bafallen fah Bergog Ernft feine Moglichfeit weiteren Biberftanbes. Er ergab fich auf Gnabe unb Ungnabe bem Raifer, ber ibn nach Giebichenftein bringen ließ, um ibn fo aus Comaben ju entfernen und von weiteren Emporungen abzuhalten; bie Bermaltung Schmabens nahm ber Raifer bamale felbit, wie es icheint, in bie Sant. Much Graf Welf unterwarf fich und murbe ebenfalls, nachbem er überbies bem Bisthum Mugsburg vollen Schabenerfat batte leiften muffen, auf einige Beit in Saft gegeben. Gin abnliches Schidfal traf auch mehrere anbere Aubanger bes Bergogs. Aber nicht alle unterwarfen fich fofort; ber Ronig mußte noch mehrere Burgen ber Aufftanbigen in Schwaben angreifen und brechen. 2m Langften bielt fich bie Riburg unweit Burich, eine ftarte Fefte bes Grafen Berner, ber bie Freunbichaft feines jungen Bergoge hoher anfchlug, ale bie Gunft bes machtigen Raifere. Drei Monate lang wurde bie Burg vom Secre bes Raifere umichloffen gehalten, ber fie enblich im Berbft perfonlich einnahm, bod Bernere felbft nicht habhaft merben fonnte.

 10021. ber Wille bes Naifers und ber Beschluß eines allgemeinen beutschen Concils, bas sich am 23. September um ben Raifer zu Frankfurt verssammelt hatte.

Der Mond Bolfber, ber Biograph bes Bifchofe Gobbard von Silbesheim, bat und ausführliche Rachrichten über bie Berhandlungen Diefes Concile hinterlaffen. Er mar felbft bei benfelben jugegen und folgte ihnen mit Aufmertfamfeit; icon bie außere Drbnung ber Berfammlung machte auf ihn einen tiefen, nachhaltigen Ginbrud. ben Stufen bes Sochaltare hatte ber Ergbifchof Aribo, ber bie Berhandlungen leitete, feinen Gib; ju feiner Rechten fagen bie Bifcofe von Strafburg, Bamberg, Burgburg, Silbesheim und Borms, gur Linfen bie von Mugeburg, Baberborn, Berben und Salberftabt. 36m gegenüber auf ber Abenbfeite bes Chore war ein erhöhter Thron fur ben Raifer aufgeichlagen, ju beffen gugen ber Bergog Abalbero von Rarntben ale fein Schwerbttrager faß; gur Rechten bee Raifere waren bie Gipe fur ben Ergbifchof Biligrim von Roln und beffen Suffragane, Die Bifchofe von Minben, Munfter und Utrecht, jur Linfen bes Throne fag Ergbifchof Sunfried von Magbeburg mit feinen Suffraganen, ben Bifchofen von Beig, Merfeburg, Branbenburg und Deifen. Muf ber Gubfeite bes Chore fanben bie Bifchofe, beren Metropoliten nicht ammefend maren, Die Bifcofe von Berbun, Mantua, Olbenburg und Schleswig ihren Blat; auf ber Rorbfeite enblich bie Mebte, an ihrer Spipe bie von Fulba und Berofelb. In ber Mitte bes Greifes hatten bie faiferlichen Rapfane und einige ben Bifcofen vertraute Rleriter und Monche ihre Gipe erhalten. Die Laien maren Unfange von ben Berhandlungen ausgefchloffen; ale fie bann fpas ter augelaffen wurben, mußten fie fich im Ruden ber Bifchofe aufftellen. 3mei Tage lang fag bas Concil und berieth verschiebene firchliche Ungelegenheiten, unter benen besonbere bie Ganberebeimer Cade abermale bie allgemeine Aufmertfamfeit in Unfpruch nabm. Roch immer hatte fich Aribo nicht gefügt; trop ber Entideibung bes Raifere und ber Spnobe ju Grong batte er neue Umtebanblungen in Ganberobeim vorgenommen, benen fich jeboch Bifchof Gobbarb, burch ausbrudliche Unweifung bes Ronigs bestimmt, auf bas Rachbrudlichfte miberfeste. 216 fo ber alte Rampf pon Reuem entrunbet mar, batte Aribo bie Abmefenheit bes Konige ju benuten gefucht, um auf einer Synobe ju Geligenftabt (20. September 1026) eine ihm gunftigere Entidelbung berbeiguführen; aber alle feine Beftrebungen icheiterten an ber Bagbaftigfeit ber Bifchofe in Abmefenbeit bes Ronige eine fo oft verhandelte und ibm felbft wichtige Gache ju enticheiben. Jest in

Konrads Gegenwart murbe fie abermals jur Erwägung gestellt, aber 10et. auch biehmal ju Gunglien Gobbards enssiehen. 3mmer deutlicher mußte Alfich empfinden, wie iet sie fin Cinflig gefunken ie. Auch in ber Angelegenheit des Grafen Dito von Hammerstein, die er vor dem Goneil noch einmal jur Eppache brachte, gelang es ihm nicht, eine folleissische Ensichelbung bereitungstern.

Bis zu dem December verweilte der Laifer in Franten, wo er meist in der alten Keinjasdurg zu Tribur Dof bielt. Dann begad er fich and bem oberen Kestingen. So ungwerfolfig fich auch Gerogs Friedrich in der Iebern Wirren gezeig batte, be eniging er doch einer Berstrafung; de Schiefal feiner Breutde modte hinreichend schiefan, um hin für die Justumi zu warnen. Am 9. December war der Kaifer zu Tonl, um der Weich bes neuen Wischels, eines nachen Vermander feines haufen, de kingen der Breuten von der Kaifer zu Tonl, um der Weich bes neuen Wischels, eines nachen Vermander der Gerten bes Großen Jugo von Dasburg, eines Retterd des Kaifers Riemand achnie wohl, welche hervorragende Rolle diesen zu gen Wann in der Weltgeschieße kestimmt wart. Gegen Weishandten wantte sich der Rolle radio den niederen Zothringen, wo er das Weishandten

Durch Entichloffenbeit und unermubliche Thatiafeit batte Ronrab alle feine Geaner in Italien und Deutschland befiegt. Bebe Auflehnung gegen feinen Billen hat nur bagu gebient, feine Dacht gu befeftigen und ju heben. Richt allein, baß Ronrab bereite in feinen Reichen bieffeite und jenfeite ber Alven vollstandig Berr mar; fcon war auch ihm und feinem Cobne bie Rachfolge in Burgund auf bas Reftefte perburgt, obicon er einen unantafibaren Erbanfpruch an biefee Reich faum ju begrunden vermochte. Ale Raifer Ronrad nehmlich im August Diefes 3abres burd Comaben jog, mar er mit Ros nig Rubolf ju Mutteng bei Bafel abermale gufammengetroffen. Bereint waren barauf bie beiben Serricber nach Bafel gegangen und batten bier einen Bertrag gefchloffen, in bem nicht nur bem Raifer und feinem Cohne Beinrich bie Rachfolge im burgundifden Reiche gefichert wurde, fonbern auch Ronig Rubolf fofort einen gewiffen Untheil am Regiment bem Raifer einraumte, ber icon von biefer Beit an feine Regierungsiabre im burgundiiden Reiche ju jablen pflegte; nach Rubolfe Tobe follte Burgund einen untrennbaren Beftanbtheil bee Raiferreiche bilben. Diefer Bertrag folog einen unermeglichen Gewinn fur bas Reich in fich, ben man befonbere ber Rlugbeit ber Raiferin Gifela, ber Richte Ronig Rubolfs, ju banten hatte.

Bie hod fcon bamals bie Dacht bes Kaifere gestiegen mar, Giefebrecht, Gefch ver Kaifergeit. II.

1028, zeigte fich ber Belt am Deutlichften burch ben feierlichen Act, ber bem jungen Gobn bes Raifere bie bereits verburgte Rachfolge in beffen 14 Mpril, Reichen unumftoflich ficherte. 2im Dfterfeft b. 3. 1028 murbe ber elfiabrige Beinrich nach bem Billen bes Raifere und ber Rurften gum Ronig gefalbt und gefront. Es gefchah nicht ju Daing, fonbern an ber burch bas alte Berfommen geweihten Stelle im Munfter ju Ichen ; bie Rronung verrichtete ber Ergbifchof von Roln, ber burch Gifelas Pronima fich und feinem Stubl biefes lange beftrittene Recht gefichert batte. Das mar bas midtiafte, bas glangenbite Refultat ber gludreiden Unternehmungen Ronrabe, bag er icon im funften Sabre feiner Regierung feinem Saufe bie Rachfolge im Reiche unantaftbar verburgen fonnte. Rach einem halben Sahrhundert mar jum erftenmal wier ber bie Thronfolge im Boraus gefichert. Mit ber Gewißheit berfelben gewann naturgemaß bas Ronigthum unermeflich an Rraft und Bertrauen; mit berfeiben mehrten fich aber auch im beutschen Bolte bie Soffnungen auf eine rubigere Entwidelung ber Dinge im Innern, und eröffneten fich ihm qualeich bie lodenbften Mudfichten auf Die Befeftigung feiner weltbeherrichenben Stellung. Die Bufunft leuchtete berubigent in bie bewegte Gegenwart binein, wie lichte Bolfen am fernen Sorizonte bei Gewitterfturmen.

3.

## Die Rampfe um die Erbichaft Boleflaw Chrobrys.

Bohtenb Kontad Lialien gewann, war der Kampi um bad große fech Boltelian Offserden Entwamt; er totte fort um hielt den gangen Often Guropad in friegerischer Bewegung. So sein der auch Miegislam, der sein in friegerischer Bewegung. So sein der auch gestellt auch erfaste und der Griffe und de

wachsen; eine Eroberung feines Baters nach ber anbern mußte er bas 1028. binfdwinden feben.

Diefen Rampfen gegenüber fonnte fich ber Raifer nicht mehr theilnabmlos verhalten und begab fich beebalb im Frubjahr 1028 nach Sachien. Bir wiffen, wie er fich mit bem Opfer ber Mart Schlesmig bie Kreunbichaft Knube und ben Beiftand ber Danen gegen bie Bolen erfauft batte; ohne Bweifel batte er es baber mit innerer Befriedigung gefeben, bag es Rnud gelungen war, bie Bommern, Ermlander und Camlander ju unterioden und fich tributoflichtig ju maden. Es maren beibnifche Bolfer, Die fich einft Boleflam mit ben Baffen unterworfen, beren ganber nie bem beutiden Reiche angebort hatten und auf die Ronrad feinen Aufpruch begrunden fonnte. Andere mar es mit ben Groberungen Stephaus bes Beiligen, ber nicht allein feine fruberen Befitungen wiebergewonnen, fonbern bie Bolen auch aus bem aröften Theile Mahrens verbrangt batte, eines ganbes, bas man pon jeber ale ein Leben Des beutiden Reiches angefeben batte. Stephan zeigte aber nicht bie geringfte Reigung, ein Lehnsmann bes beutichen Reiche au merben; feine naben Begiehungen jum Reiche hatten fich überbies feit bem Tobe feines faiferlichen Schwagers geloft, und fcon im Berbfte bes verfloffenen Sabres batte fich gezeigt, wie wenig er Konrab traute. 216 biefer nehmlich Damale ben Bifchof Berner pon Strafburg ale feinen Gefanbten nach Conftantinopel ichiefte und ber Bifchof feinen Beg burch Ungern nehmen wollte, verweigerte ibm Ronig Stephan beharrlich ben Durchjug. Dbwohl ber Bifchof voraab, ale Rilger nach bem gelobten ganbe ju gieben. - und Rilgern batte bas Band bes frommen Ronias noch immer offen gestanben mistraute Stephan bod mit Recht einem Buger, ber mit bem ftattlichften Gefolge, großen Beerben von Sausthieren und allem gurus bes meltlichen Lebens auswa. Berner mußte ben Beg über Benebig nebmen und gelangte erft nach einer febr gefahrvollen Geefahrt an bas Biel feiner Reife. Geitbem fpannte fich bas Berhaltniß bes Raifere mit bem Ungern mehr und mehr; in ber baierichen Oftmarf wurde es mieber lebenbig.

Gin neuer Ungernfrig mar bem Musbruche nabe; aber um so weniger fonnte Sonnach jetel an der Ausstehtung besieher benten, als er sich seicht besteht werden besteht angegriffen soll. Laum hatte sich Muschilaus einem nach den geine den abgeste er im Sahre 1028 unerwartet bie Waffen gegen ben Satier ergriff, bei Ashfishen Marten versperent burchgag und in bad kand ber Musigen, ber allem feinbe siehes Betere, einfel. an fan unter ben Musgen bes Satiere ge244 fcbat

1029

1000. (hab ber verwegene Beutequa, ber eine geböbernte Bergelung berausserberte; jum Ueberlüg erichienen noch Osefante ber Fülligen vor Konrad, als er im October zu Pöhler Hof hier, forberten beingend zu einem Bolenfriege auf und versprachen zu bemielden ihre Hoffen. So wurde bem ein arosier Jug gegen Bolen auf den nächfen Som mer beschichtigen, und friegerische Rüssungen zu bemielben erfüllten bas Reich.

Der Konig begab fich im Unfange tee neuen Jahres nach Baiern . unfraglich aufe Rene bie ungerichen Ungelegenheiten ernft in bas Auge faffent, bie fich vollenbe nach bem Tobe Brune von Mugeburg verwideln mußten. Um 6. April ftarb biefer Bifchof, ber eine fo einflufreiche Rolle im Reiche gespielt hatte und bieber bie geeignetfte Mittelsperfon mifchen feinem ungerichen Schwager und bem Raifer gemefen mar. Gein Tob ichien bas Gignal jum Musbruch bes lange brobenben Rrieges qu fein. Un ben Grengen fam es fogleich ju blutigen Sanbeln; mehr burch bie Schuld ber Deutschen ale ber Ungern, obwohl biefe berausgeforbert balb ihrer alten Raubluft ben Bugel ichiefen lieffen. Conrab. ju gleicher Beit ben Ungriffen ber Bolen und ber Ungern ausgesett, beburfte tuditiger und verlaglicher Bunbesgenoffen; fie boten fich ihm von felbft in ben Bohmen bar, Die einen alten Aufpruch auf Mabren hatten und geborene Reinbe wie ber Bolen fo ber Magbaren maren. Wenn auch von bem unque verläffigen und erbarmlichen Bergog Ubalrich Richts gu enwarten mar, fo erblubte ibm boch ein ausgezeichneter Cobn, ber nach rubmreichen Thaten burftete. Muf biefen richtete ber Raifer feinen Blid und fanb in ibm feinen Mann. Es war Bretiflam, bie lette Soffnung bes bem Musfterben naben Befdlechte ber Brempfliben, ein frifder Sprofi an biefem verborrten Stamme. Richt aus einer ebenburtigen Che Ubalriche geboren, ber Gobn ber iconen Bogeng, ber Tochter eines bobmifden Freifaffen, mar Bretiflam im Stillen ermachfen; aber es regte fich in ihm ein bober fürftlicher Beift und ber Trieb, ben Bleden feiner Geburt burch perfonliche Musgeichnung vergeffen gu machen. Es lag ibm am Bergen, fein fcmer gebeugtes Baterland aufgurichten. und in ben Ungern und Bolen fab er bie nachften und barteften Dranger beffelben, bie er nur im engften Aufchluß an bie Deutschen gu überwinden hoffen fonnte. Go ergab er fich bem Raifer und fuchte gefliffentlich beffen Rabe auf. Much fein Berg feffelte ibn an bie Deutschen. Geine Liebe mar Bubith, Die Schwefter bes Martgrafen Dito von Schweinfurt, von beren Schonbeit und Geift er Bunberbinge vernommen batte.

Bretiflam entfprach ben Erwartungen, bie ber Raifer von ihm ges 1000 begt batte, auf bas Befte. Rachbem ber junge Bobmenfurft pon feinem Bater bie Erlaubniß jum Rriege und ein Beer erhalten batte, brach er im Sabre 1029 in Dabren ein. Der Gieg mar mit ibm; gleich beim erften Sturme verjagte er überall bie Ungern und Bolen und gewann Dahren ben Bobmen wieber. In bem feit mehr ale bunbert Sabren unablaffig umftrittenen und faft in eine Ginobe permanbelten ganbe ichaffte er Orbnung und wedte neues leben. baute bie alten Burgen auf und legte an ber polnifchen und ungerichen Grenge neue Reften an. Ueberall feste er Caftellane ein und aab bem Laute eine abnliche Berfaffung, wie Boleflam Chrobry bem Reiche ber Bolen. Much an firchlichem Gifer ftellte er fich bem großen Bolenfürften gur Geite. Die verfallenen Rirchen Mabrens murben bergeftellt, reichlich ausgestattet und bem Bisthum Brag untergeben. "3ch meinte." fagt er in einer Urfunde, aund mar im tiefften Sergen bewegt, ale ich jene beiligen Statten, an benen bier einft bas Chriftenthum begonnen batte, in Staub und Afche liegen, als ich fie geplunbert und entweiht fab, und ich gelobte mir beilig, alle Beute von bem Bolfe, bas fie gerftorte, ju ihrem Mufban und ihrer Ausftattung ju verwenden." Geit ber Eroberung bes Lanbes nannte fich Bretiflam Bergog von Mabren; er mar es ale Lebnemann qualeich feines Batere und bee beutiden Raifere. Und faum fab er fich in bem Befit biefes Bergogthums, ale er auch bie beutiche Jungfrau, ber fein Berg geborte, beimaufuhren eilte. Die Bebenflichfeiten ber Giern fürchtenb. Die bem Gobn ber Bogeng ihr Rind permeigern fonuten. entfuhrte er Jubith aus bem Rlofter ju Schweinfurt, mo fie erzogen murte. Seinlich folich er fich, wie ergablt wirb, mit einigen Befabrten eines Abende in bae Rlofter, bemachtigte fic ber Geliebten und trug bie icone Beute auf ftarfen Armen fort. Beim erften garm fperrte man ibm bas Rlofterthor; er aber burchbieb mit feinem Schwerbte bas bide Tau, bas es folos, bahnte fich Weg in bas Freie und eilte auf feurigem Roffe mit ber Jungfrau fpornftreiche von bannen. Er führte bas beutiche Furftentind erft feinem Bater gu, bann febrte er froblodent nach Dimus gurud, mo er ber iconen Jubith als feiner Gemablin und Bergogin Mabrens bulbigen ließ.

Mit geingerem Glüd als der junge Bosmenfürst hatte indesigner gegen die Polen gefämpft. Nachbem er den Ansing des Sommers in Franken verlete hatte, war er im Spässommer nach Sachfen gefommen umb hatte sich an die Spissomer für gefommen umb datte sich an die Spissomer der gefüllt, des die Keifalu verfammelt war. Der Jug wurde ange-

wer treien, aber gleich im Beginn bes Kriegs sahen bie Deutschen fich in bie größein Gefabren verficht. Das here griefts in Masther, Morrifte und unbekaute Gegenden; da brach unter bem gablreichen Bolfe bie unchtbarft Hungerenoth aus. Der Kaifer nor zur Umterfig zu niebigt und begnügte sich Jauben zu betagern, in bem sich eine polnisies Befall und begnügte fich Bunden zu betagern, in bem sich eine polnisies Befall und Im boben Grabe einmusstigt und geschwächt schrie bas Here im Here und bestehen grund, ohne sich nur mit ben Polein im Kampfe amersten un boben.

Das Misgefdid bes beutfchen Beeres fteigerte bie Bermegenheit Miecziflams auf bas Sochfte. 216 er balb barauf Runbe erhielt, Martgraf Thietmar fei geftorben und bie Oftmart fur ben Mugenblid uuvertheibigt, fturmte er mitten im Binter mit Binbeseile gegen bie beutiden Grengen an. Gein Beameifer mar ein beutider Berrather. Siegfrieb, ber Gobn bes im Jahre 993 verftorbenen Marfgrafen Sobo, ein bem Rlofter Rienburg entlaufener Mond. Much anbere lanbesfluchtige und abenteuernbe Deutsche befanden fich im polnifchen Seere, bas mit furchtbarer Gewalt, wie bie Deeresfluth über bie Damme fturat, fich über bas gange Elbland bis jur Saale ergoß. Gine entfesliche Bermuftung richteten bie Bolen bier an. Dehr ale bunbert Dorfer murben geplundert und eingeafchert, viele Taufende mit bem Schwerbte ermurgt; auch ber Greife, Beiber und Rinber murbe nicht gefcont; gegen gehntaufent Deutsche fab man in bie Befangenfchaft gefchleppt, unter ihnen ben Bifchof von Branbenburg. Der Bifcof von Beig hatte fich geftuchtet, aber feine Rirche und ihre Guter murben bergeftalt vermuftet, bag man an ber Serftellung bes Bis. thums verzweifelte. Das gefchab im Januar bes Jahre 1030. Gin fo panifder Schreden hatte bie Deutschen ergriffen, baf Riemand eie nen Biberftand magte, bis enblich ein Graf Dietrich in Gile eine bewaffnete Schaar gufammenraffte, bie beimfehrenben Bolen überfiel und ihnen einige Berlufte beibrachte.

Die Rachricht von biefen ebenso gräßlichen als schmachwollen Begangung erreichte ben Zeifer in ben theinsche Meganten. Rur unter Richten wir Berechnische Mennen bed Boeten. Wie dam ihr gegen den ber den Bellen bei dem fich, fragte man, ber einen Zünger des herrn nen, ber ein chriftliches Wolf so graufam heimight, die Zempel des herrn mit barbanischer Graufsmielt jerfohrt? Die Stimme gang zachseine den gene der Bellengte Bengliche Ergeftung, am Reimand war weringer der Mann, der sich umgestrat verfähren lieb, als Kaifer Kornach. Better bemoch mußt er einen neuem Angelff auf Bellen für den Auf

genbild verschieben, da er bereits in dem gangen Reiche gegen König 1000. Stephan rüften lies. Nachdem er das Olterfeit in Ingeliem beganse gen hatte, ging er in die Salassgegenden, wo er das Königfleit zu Werfelwug feierte, ohne Zweifel, um gegen einen neuen Einfall der Bolen Borfebrungen zu treffen. Gleich darauf eröffnete er aber in Versch den ungerichen Krieg mit dienen ungemein flarfen Nitterherer, zu dem er sogar die Großen aus den entstehen Gegenden Leichtinaansen entstehen batte.

Es mar ber erfte große Ungriff bes gefammten Reiche auf bas Ungerland, und mit großer Beforgniß fah ibm Ronig Stephan entgegen. Aber, wie er feine Cache ale bie gerechte erfannte, vertraute er fie mit frommer Geele bem Coupe bes Allmachtigen. Faften und Gebete ließ er in feinem gangen Reide anftellen und erwartete gefaßt bas Unruden bes Raifers. Diefer jog im Commer mit feinem Beere an ber Donau hinunter und fam bis an bie Munbung ber Raab. Der Beg führte burch bichte, unquaangliche Balbungen; oftere murbe ber Marich burch Gumpfe und breite Strome gehemmt; nirgenbe fanb man bebaute Begenben und wie in bem polnifchen Rriege brach auch hier unter ben gewaltigen Beeresmaffen, bie ben Saifer begleiteten, nach furger Beit eine furchtbare Sungerenoth aus. Unüberwindliche Schwierigfeiten umgaben bas Geer auf allen Seiten, ebe es noch bes Reindes anfichtig murbe. Dan mußte fich jur Rudfehr entichließen. und obwohl gleichzeitig ber tapfere Bretiflam von Mabren aus in Ungern eingefallen und flegreich bie Gran vorgebrungen mar, fcheiterte boch auch Diejes forgfaltig porbereite Unternehmen bes Raifere auf bie flaglichfte Beife. Bie burch ein Bunber fab fich Ronig Stephan bon ber brobenbften Gefahr befreit und fonnte nun ohne erhebliche Rabrlichfeiten ben Rrieg an ber Grenze fortfeben. Diefer Grengfrieg bauerte bis in bas folgenbe Jahr fort, wo Stephan an ben jungen Ronig Seinrich, ber nach Brund Tobe ber Leitung bee Bifchofe Engelbert von Freifingen übergeben war, Gefandte ichidte und Frieben nadfucte. Ronig Beinrich gewährte ibn bem Ronige auf ben Rath ber balerichen Großen, felbft ohne Billen bee Batere. Bippo, ber Lobrebner Gonrabs, rubmt bennoch bie Beisbeit bes foniglichen Rnaben, ber einem ungerecht beleibigten gurften, ale er um Frieden bat, benfelben nicht habe verweigern wollen-

Das Glud, bas bisber ben Raifer fo tren beigeftanben hatte, schien ihn jest seine Laune um so bitterer empfinden zu laffen. Denn nicht genug, bag sich zwei bochft ungludliche Kriegszüge unmittelbar

gefolgt maren; icon hatte auch herzog Ernft aufe Reue bie Baffen ber Emporung ergriffen.

## Die dritte Emporung und bas Ende Bergog Erufts von Schwaben.

So ftreng bie Beftrafung Bergog Ernfis und feiner Benoffen gemefen mar, fo batte ber Raifer both nicht lange ein unverfobnliches Bemuth gezeigt. Graf Belf mar nach furger Beit von ber Saft befreit und in feine geben und Burben wieber eingefest worben. Much bes Raifere Better Ronrad mar in Freiheit gefest und hatte am Sofe eine ehrenvolle Etellung erlangt; Konrabs Bruber Brun mar ju bem einflugreichen und geminnreichen Umt eines Ranglers fur Italien erboben morben. Bulett mar auch Bergog Ernft feiner Saft auf Giebichenftein entlaffen und am 20. Mai 1029 fogar mit bem Bergogthum Baiern belehnt morben, bas bem Ramen nach ber junge Beinrich bisher vermaltet batte. Offenbar wollte ber Raifer feinem Stieffohne bas Bergogthum Schwaben nicht jurudgeben, um ihn von feinen aften Berbindungen ju trennen; und um fo mehr ichien bice gerechtfertigt, ale Graf Werner von Riburg noch immer auf freiem Rufe ftanb und bas Land burch abenteuernbe Buge beunruhigte. Alber fei es nun, bag bie ungerichen Birren balb barauf es bem Raifer bebenflich machten, bas wichtige Baierland feinem Stieffohne au übergeben, fei es bag bie baierichen Großen von Seinrich nicht laffen wollten. Ernit gelangte nicht zu ber Ginfenung in bas baieriche Berjogthum; ber Raifer entichlog fich vielmehr ibn aufe Reue mit Schmaben ju befehnen. Dftern 1030 bot er ju Ingelbeim Grnft fein altes Bergogthum unter ber einzigen Bebingung an, bag er eiblich gelobe, Werner von Riburg ale einen Reichsfeind mit felner gangen Dacht ju verfolgen. Aber Ernft verweigerte ein folches Belobniß gegen einen alten treuen Freund zu leiften und perließ. fcon burd bie Bumuthung im bochften Daage erbittert, mit einigen feiner Unhanger ungeftum und tropig ben Sof. fere Radficht mar ericopft; Die gange Barte feiner ftrengen Ratur trat an ben Tag. Er entfleibete fur immer Ernft bes Bergogthums Schwaben, mit welchem er beffen unmunbigen Bruber Bermann belehnte, fprach uber ibn ale einen geind bee Baterlantes bie Reicheacht aus und ließ nach bem übereinftimmenben Spruch ber Rurften über ibn und alle feine Genoffen pon ben perfammelten Bis fcofen ben Bann ber Rirche verhangen, indem er maleich alle Guter ber Rebellen fur bas Reich eingog. Gelbit bie Raiferin gab ben übelberathenen Gobn auf; fie gelobte feierlich in Begenmart ber Rurften, niemals ju rachen, mas ihrem Rinbe wiberfahren murbe, Ries 1009. manbem zu grollen, ber an Ernft Sanb legen follte.

Bergog Ernft, pogelfrei wie er mar, perlaffen von Bater und Mutter, eilte ju Berner von Riburg, feinem einzigen treuen Freunde, jest in ber außerften Roth feinem letten Eroft und feiner letten Soffnung. Mit ibm und einigen auberen Unbangern fluchtete er fich au bem Grafen Dbo von ber Champagne, bem Better Gifelas, ber fich burd ben Bafeler Bertrag ebenfalls um feine Unfpruche auf bas burgunbifde Erbe betrogen fab. Um fo eber hoffte er Dto gum Rampf gegen ben Raifer bewegen ju tonnen; aber er batte fich bennoch getaufcht. Da febrte er mit feinen Genoffen nad Schwaben gurud; vielleicht bag fich bie Schmaben ibres angestammten Rurften fest in feinem tiefften Glend erbarmen murben. Aber auch bierin batte er fich betrogen; von allen Ceiten von ben faiferlichen Bafallen bebraugt, blieb ibm gulest Richts ubrig, ale fich in bie obeften Wegenben und Schluchten bes Schwarzwalbe gurudgugieben. Sier auf einer fieilen Belfenburg, ber Salfenftein genannt, beren Erummer man noch jest umveit Schrimberg fieht, feste er fich feft, bie Mugen ber Belt meibend, wie bie Gule bas Licht bes Tages. Ginige Monate 'friftete er hier noch burch Raub und Plunberung fein und feiner Genoffen unaludliches Leben.

Inbeffen maren bie faiferlichen Bafallen unter Bifchof Barmann von Roftnis bem, bergeitigen Bermefer Schwabens fur ben jungen Bergog Bermann, auf feine Rabrte gefommen. Es gelang ihnen enbe lich fich ber beften Roffe ber Aufftanbigen auf ber Beibe burch einen heimlichen leberfall ju bemachtigen und fo ihnen felbft bie Flucht ju erfchweren. Ernft fab feinen Untergang vor Mugen, aber lieber wollte er tapfer fterben ale fcmachvoll verberben. Er beichloß ben Faltenftein zu verlaffen. Go gut es geben wollte, machte er fich und bie Seinigen beritten; fobann brachen fie tollfubn aus ber Burg berpor und marfen fich vom Schwarzwald in bie nach Morgen liegenbe Ebene, welche man bie Baar nennt. Sier trafen fie auf Die Spuren eines Lagers, bas erft in ber letten Racht verlaffen mar. Gie faben, ibre Safder maren nabe; es mar eine Babl faiterlicher Bafallen, bom Grafen Mangolb geführt. Bon wilber Rampfesluft entflammt, fturmte Ernft ihren Spuren nach; aber ichon jog auch Mangolb ibm ftreitgeruftet entgegen. Gonell gerathen fie aneinander, und es ents fpinnt fich ber beifefte Rampf. Sier entflammt Buth. Tros. Bermeffenheit bie Bergen, bort ber Ruhm und bie fichere Uneficht auf reichen Bobn. Dit Lowenmuth fampft man auf beiben Geiten; Beriust und Gewinn schwants lange; endlich entscheide sich der Sieg sür die weitüberlegene Jahl der Kalferlichen. Were so steuer wie möglich verlaufen Ernft und die Seinen sie Leben im letzen verzweistlen Kampie; mit entschlicher Wusch sichen sie nech einmal ihre Schwerther gegen die Keinen der kantenweis nieden. Da sällt Ernst, mit ihm sein Freund Werner, mit ihm sein die siene Genossen. West die Keine Genoffen. Weer auch Graf Wangold und mit ihm eine große Jahl der Kalferlichen und Plack. — So gehand der Angeld der Keine Genoffen. Weer auch Graf Wangold und mit ihm eine große Jahl der Kalferlichen überten den Rich. — Ein den der Keiner gestellt ist der Keine keine erstellt, soll er gefangt doden: "Visigie Saume dasche siehen siehen Leiten Junge." Ernst flarb ohne Rachsommenschaft zu hinterlassen. Seine Leich wurde nach Kossinig gekracht, doer nach der Schung der Sannter der Mariensfinde bestatte, spätze aber aber Damielschaft zu Geschlichen und Kossinig gekracht, der aber in der Kamillengruft der Warenfriche bestatte, spätzer aber in der Kamillengruft der Vardenfriche Rossen und bestatte für der in der Kamillengruft der Vardenfriche Rossen kollen Reichenau.

Das traurige Enbe bes bochgestellten Junglings machte auf bie Mitwelt ben tiefften Ginbrud. Selbft bie Ginfichtigen, ble Ernfte Auffebnung fcmer beflagten, murben burch feine Freundestreue und fein muthvolles Enbe gerührt. Das beutiche Boll von Altere ber geneigt, jebes Umringen gegen bie, lebermacht fürftlicher Allgewalt ale ein rubmmurbiges Erachten nach alt angeborener Mannesfreiheit und Gelbftftanbigfeit ju preifen, befang Ernfte Rampf mit bem Raifer in lange nachhallenben Liebern. Dbichon biefer Rampf nur gleichfam ein ichmaches Radbilb ienes großen weltgeschlichtlichen Rriegs Ottos I. mit feinem Cobne Liubolf ift, bietet er boch manche auffallenbe Bergleichungepunfte mit jenem bar; ichon fruh verfchmolgen fich beehalb ble Lieber von Ernit mit benen, bie man noch von Liubolf fang. Ein Selbengebicht bilbete fich aus, in bem Ernft und Liubolf ju einer Berfon verwuchsen und welches bann fpater bie Beit ber Rreuggige noch mit ben bunten Fabeln bee Driente fcmudte. Go entftanb jenes feltfame Buch von Bergog Ernft, bas in ben verfcblebenften Bearbeitungen von bem beutichen Bolle Jahrhunderte lang begierig gelefen ift und ben Ramen bes ungludlichen Junglinge unter bemfelben langer erhalten bat, ale bas Unbenfen vieler um bas Baterland bochverbienter Belben.

Kür ben Kaiser war Ernsts Untergang unsesslose ein überaub gnisiges Ereignis nach langer Zeit bas erste Zeichen, das ihm bas Glüd nicht gänzlich ben Rüden gewandt habe. Aber noch war die Schmach des beutschen Ramens an den Polen nicht gerächt, noch trug

jum Sohn bee Raifere Diecuiflam bie Konigefrone, und es ichien 1030 faft, ale ob Ronrab, burch fible Erfahrungen entmuthigt, einen ueuen Rriegegug gegen ben Bolen aufgegeben habe. Denn rubig verlebte Ronrab ben Berbft bee 3abres 1030 in Franfen, feierte bann bas Beihnachtofeft in Cachfen ju Baberborn und fehrte gegen Oftern in ian bie rheinifchen Gegenben gurud, mo er bis jum Spatfommer verweilte. Aber in ber That hatte er ben polnifden Rrieg nie aus ben Mugen verloren und mit großer Umficht Alles au einem Unternehmen porbereis tet, bas eines gunftigeren Erfolges gewiß fcbien. Otto-Beibriem, ber Bruber Miecufflame, batte fich bis babin bei ben Ruffen aufgehalten. Wenn biefe auch bie Baffen gegen Bolen ergriffen und um bas Jahr 1030 bie ticherwenischen Stabte wieber in Befit genommen batten, icheinen fie boch zu ber Burudführung Begbriems menig Bereinvilligs willigfeit gezeigt zu haben. Begbriem , ihnen mistrauenb, erbot fich beshalb fest Konrab jur Dienftpflicht, wenn er ihm Beiftanb gegen feinen Bruber zu leiften verfprache. Billig nabm ber Raifer biefes Unerbieten an und befchloß mit ben Befanbten bee vertriebenen Furften, bag Begbriem vom Dften in bas Land feines Brubere ju berfelben Beit einfallen folle, wo er, ber Raifer, vom Beften her Bolen mit einem neuen Rrieg übergieben murbe. Der Berbft b. 3. 1031 murbe jur Musfuhrung bes Unternehmens bestimmt.

Der Raifer mar binreichend belehrt, wie beichwerlich bie Rrieges führung mit großen Beeren in ben öftiichen Begenben fei; nur mit einer fleinen Streitmacht, bie er leichter verpflegen und in aller Stille aufammenbringen fonnte, beichloft er beebalb biesmal ben Bolen anaugreifen. 21m 16. Geptember mar er in Belgern an ber Elbe; unmittelbar barauf ging er uber ben fluß und brang burd bie Laufis in Bolen ein. Bollig unporbereitet murbe Diecufflam überfallen. Er verfucte awar noch eine Beitlang mit unggreichenber Beeresmacht bem Raifer Biberftand gu leiften; ba er aber gleichzeitig von ben 21bfichten Begbrieme Runte befam, bielt er es boch fur bas Gerathenfte Friebe au fcbließen, felbft auf fo ungunftige Bebingungen, ale er erhielt. Denn er gab nicht allein bie gange Beute bes vorigen Jahre mit allen Gefangenen beraus, fonbern entfagte auch ben Marten, Die einft fein Bater erobert und vom Reiche zu Leben erhalten hatte. Go fam Die Rieberlaufit wieber an Die fachfifche Oftmart gurud, mit ber bamale, ba Dbo, bee Marfarafen Thietmar Cobn, balb nach bem Bater ohne mannliche Rachfommenichaft gestorben mar, Graf Dietrich, ber Ahnherr bes Saufes Bettin, vom Raifer belehnt murbe. Die Dberlaufin ober bas Milgenerland fiel bagegen an bie Mart Meifen

2011. jurud, seit bem fürzlich ersolgten Tobe seines Bruders Hermann von dem tapstene Marspassen Gkard verwaltet, der siehten alle Redche seine Glates Barek in Tedhirigen und in den Marskan dermalde vereinigt hielt. Die Herrschaft ber Solen im Bendenlande war en ihr Tobe gedichen; siem Anstern, die Heinfild i. an Bolsstand Ernschaften müssen, famen unwerfürzt an die Deutschen zurüd. Man sosgie ballt, die von so vielen verberenden Arziegstigten dam timber meinenen Andere wieder in ischlichen Chand zu seinen Jahr Bach film Ich alle bei dem Ich Bach wieder der den betreit betreichten Andere wieder in ischlichen Chand zu seinen Das Bischung die für Mannkurg an der Saale hergestellt, wo es dann dauern seinen Sie desklein dat.

Durch seinen schimplichen Krieden mit dem Laife hate fich Miccission vor Allem vor dem Angriffe eines Indere ju schüchen, gestadt. Aber umsonft. Bezdriem, der sich der den dem eine Gestadt. Aber umsonft. Bezdriem, der sich zie des Aberd des Aberd

Rach ber Alucht feines Brubere mar Otto-Begbriem von ben Bolen ale Bergog ausgerufen worben. Er beeilte fich barauf bie Rrone feines Brubers bem Raifer ju überfenben und fur feine Berfon treue Lehnspflicht ju geloben; fo boffte er fich in ber Berrichaft ut fichern. Aber obwohl ibn ber Raifer ale Bergog anerfannte, tonnte er ibn bod nicht vor ben Radfiellungen ber vielen Unwfriebenen im eigenen ganbe fduten. Coon nach wenigen Monaten fiel Begbriem burd Meuchelmorb; wie es bieß, auf Unftiften feines feinblichen fluchtigen Brubers. Mieggiflam febrte in ber That unmittelbar nach bem Morbe aus feinem bohmifden Eril gurud und rif von Reuem bie Berrichaft Bolene an fich. Aber an fernerem Biberftanb gegen bie Deutschen verzweiselte er und bachte nur baran, wie er fich bie Gunft bee Raifere geminnen tonne. Durch bie Bermittelung Gifes las und mehrerer beuticher Furften gelang es ihm enblich ben Born bes Raifere ju brechen, und ale er fich am 7. Juni 1032 reuig und bemuthig ju Merfeburg ftellte, fant er eine unerwartet gunftige Mufnahme. Der föniglichen Ehren gedackte er isst nicht mehr; et be inz.
fannte fich willig als Lehnsmann bes Raifers und willigte fogar in die Bbretung der weillichfen Idelft Bolens, mit denne isin Better Martgard Dietrich vom Kaifer belehnt wurde. Das so geschwallerte Kercoolbum nahm dam die indlim vom Kaifer der in Lehen.

Es war ber fcmablichfte Bertrag, melden ber Cobn Boleflams Chrobrys eingeben mußte, und ihm felbft blieb bas Unmurbige feiner Lage nicht lange verborgen. Roch einmal erhob er fich gegen bie Deutichen und gewann bie ibm entriffenen Theile Bolens wieber. Aber balb barauf (15. Darg 1034) fcbieb er aus bem Leben. Eros bes Saffes, ben Diecziflam gegen bie Deutschen hegte, fanb ber beutiche Rlerus balb Grund ben frubzeitigen Tob bes Bergogs ju beflagen. Denn er hatte fich fur bie Forberung ber driftlichen Rirche nicht minber eifrig ale fein Bater gezeigt; noch furg por feinem Tobe batte er ein neues Bisthum fur Cujavien begrundet; in brei Sprachen, las teinifch, griechifch und polnifch, murbe bas Lob Gottes in feinem Reiche verfundet. Es folgte ibm in bem ichon gang gerrutteten Reiche fein Cobn Rafimir, bae Rind ber beutiden Richega, ein Urenfel Raifer Dttos II. Bergebene fuchten Mutter und Gobn burch bie Unlehnung an bas beutiche Reich ihre ichwante Serrichaft ju befeftigen. Goon nach einem Sabre murben fie von bem aufruhrifden 2bel Bolens vertrieben und flüchteten fich nach Deutschland. Das herrenlofe ganb aber murbe ber Chauplas ber milbeften inneren Rampfe. Die Bemeinfreien erhoben fich gegen ben 21bel, Die Leibeigenen miber ihre Berren, Die Beltlichen gegen ben Glerus, und felbft ber Beftanb bes Chriftenthume murbe noch einmal in Rrage gestellt.

3ch Jahre erft waren sein bem Bock Boleslaws Erboding und waren seinem folgen Reiche geworden? Die Slowatel, Mahren, die slawisch-beutschen Marten, die Opiseslander, die ischweitigen Marten, die Opiseslander, die ischweitigen Marten, die Opiseslander, die stehen die Auftre fürsten um Bakter, serforten bie von Boleslaw errückseten Erneren wildere der Aufruh. Die Städer und Riche lagen in Schutzen wildere der Aufruhe. Die Städer und Riche lagen in Schutzen wildere der Aufruhe. Die Städer und Riche lagen in Schutzen der die Riche die Stüden der Mitgliede der Bereitsche war Sicherheit und Nuch, die es erdlich bem Wegstun, bem frührern Minnbisparlen König Mixesiliause, gelangen. Wegslams Führenstynn war bas einige Ainf wor ber rohrften Gewalt in den vonlichen Andere.

In ben fall Miecziflams war auch ber Bobmenbergog verwidelt worben. Bu jenem Tage in Merfeburg, auf bem ber Boie fich bemus

thigte, mar auch er gelaben, aber ben Born bes Raifere fürchtenb, hatte er fich nicht ju ftellen gewagt. 216 er balb barauf benn boch einer neuen Dabnung folgen mußte und fich ju Berben am Sofe einfand, murbe er ber Untreue überführt, feines Bergogthums entfleibet und jum Eril in Deutichland verurtheilt. Gein Gobn Bretiflam, ber bamale Bobmen erhielt, ergriff aber tros aller faiferlichen Gunft und Auszeichnungen bennoch furze Zeit barauf bie Baffen gegen bie Deutiden, um bas Diegefdid feines Batere au raden. Gin furger Rriegejug Ronig Seinrichs - es mar bas erfte Dal, bag ber junge Ronig felbft mit einem Beere ausgog - brachte Bretiflam jur Unterwerfung und raubte ibm Bohmen, bas noch einmal bem alten entmannten Bergog Jaromir gufiel. Co traurig mar jeboch abermale bae Regiment biefes gurften, bag ber Raifer um Oftern 1034, ale er ju Regensburg einen ganbtag bielt, auf Die Bitten ber Rurften und fenes thuringifden Grafen Gunther, ber von feiner Rlaufe im Bobmerwalbe aus einen nicht unerheblichen Ginfluß auf Die bohmifden Ungelegenheiten ubte, fich entichloff, Ubglrich bie Rudfebr ju geftatten und bie Berrichaft über Bohmen gwifden ibm und feinem Bruber 3gromir ju theilen.

Auch fest mar Bobmen noch nicht am Enbe feiner Birren. Denn Ubalrich lohnte ichlecht bie Rachficht bes Raifers; faum jurudgeführt, emporte er fich abermale und wurde erft burch einen neuen Rriegegug bes jungen Beinrich jum Gehorfam gebracht. 3mmer bober fteigerte fich feitbem bie Buth bes unfinnigen gurften gegen bie Deutschen; mit unmenfchlicher Graufamfeit verfolgte er Mue, in benen er offene ober verftedte Unbanger ber Frembberrichaft fab; feinen ungludlichen Bruber Jaromir ließ er blenben und in Retten auf Die Burg Lufa bringen; feinen eigenen Cobn, ben maderen Bretiffam, ber ein meufche liches Mitleid mit feinem Dheim fublen mochte, verjagte er aus bem Lanbe. Bum Glud waren Ubalriche Tage gegahlt; am 9. Rovember 1034 enbete er, wie es fcheint, burch Gift. Da eilte ber alte Jaromir, feiner Retten entledigt, auf Die Brager Burg, weinte an ber Leiche feines bofen Brubers, bem er fein Unrecht vergieb, entfagte ber herzoglichen Burbe und rief unter ber Buftimmung bes gangen Bolfe feinen Reffen Bretiflam jum herrn und herzog bes Lanbes aus. Rach ber Gitte wurde ber neue Bergog fofort auf ben alten Fürftenftuhl Bohmens erhoben und ihm gebulbigt. 216 Bfingften 1035 ber Raifer nach Bamberg fam, ericbien ber junge Bobmenbergog an feinem Sofe und fuchte bie neue Belehnung nach. In Frieden murbe er vom Raifer aufgenommen, in Frieben und mit reichen G.fcbenfen entlassen, nachdem er Geischn für leine Texue gestellt und ohne weiteren Anftand die Beiechung erbalten hatte. Der Kaijer hatte ihn
eine findere Empörung vergeben und ihm ju dem Hergassum Madten auch Böhmen vertilehen; nicht mit Untrecht mochte er von einem
Krieften, bessen Saktraft fich frich gesängende erprote fatte, sichen
öhrfen, bessen Saktraft fich frich gesängende erprote fatte, sichen
öhriften, bessen Saktraft fich frich gesängende und bestem bin Bolern
alle Gräuel der Anarchie herrichten, über Böhmen rubige Tage, int dem Breistigun Kräfte zu großen Unternehmungen sammelte. Denn
blese dochstrebende fürst selchen Benan und jiegen einem fürAnftang seiner Sechnadigsche zu keben. Benan auf jiegen einem fürken Diens, hatte auf ihn dos große Beispiel Boleslam Chrobrys
anseurend Gragbenheit jählern. Boleslaws driftlich-flamisssische Rachten
war zu Grunde gegangen, aber die Idre Breistlaw Gert.

Mit Ronig Stephan und ben Magyaren war feit bem Frieben bes 3abre 1031 ber Rrieg nicht erneuert worben, vielmehr batte fich ber junge Beinrich auf alle Beife bemuft, mit bem frommen Ungernfonia ein autes Bernehmen ju unterhalten. 3m 3abr 1033 ging er felbit nach Ungern, befuchte ben giternben rubmgefronten Selben und Apoftel ber Magnaren und erneuerte mit ibm ben Frieden. Alle bie Gefahren, Die noch vor Rurgem bas Reich vom Dften bebroht hatten, waren giudlich befeitigt; nirgenbe geigte fich noch ein Beforgniß erwedenber Reind; hober ale je feit ben Tagen Ditos I, mar im Dften bas Unfeben bes beutschen Ramens geftiegen. Biel verbantte hierbei ber Raifer bem Gifer und ber flugen Maßigung feines Gobnes, beffen Ginficht und Tuchtigfeit weit feinem Aiter porqueeilte. Geit bem Bolenfrieg bes 3ahre 1031 hatte ber Raifer feibft biefen Ungelegenheiten feine unmittelbare Theilnahme juwenben fonnen; ein neues Ronigreich batte er ingwischen im Gubweften bem romifchen Raiferreich beutscher Ration erworben und einverleibt.

## Burgunds Ginverleibung in bas Raiferreich.

21m 6. September 1032 ftarb nach einer langen unseligen Regierung Konig Rubolf von Burgund "ber Trage". Sterbend hatte er seine Krone, die Lange bes 'h. Worih als bas Banner seines Reichs und bie anderen Abziden bes burgumblichen Königthumd bem daller überandt; ein burgumblicher Glossen, mit Namen Erdiger, war ber Lleberbringer ber Tobesbolfchaft und ber burgumblichen Krone an Kommad. So war enblich im Ereinig eingetreten, welches seit fünft mit von von gegen absten vorberenen unfere Kasser und dage gefaßt hatten, welches bie Politik ber beutschen, französischen und burgumblichen Großen während geraumer Zeit vorzugsweise gegeichte batten.

Un ben Rordgrengen feines beutschen ganbes ftant ber Raifer, ale ibu Seliger erreichte und ibm bie Reicheinfignien auslieferte. In bem Mugenblid, ba er fie empfing, war ibm jeboch bas burgunbifche Pant bereits bestritten. Denn faum batte Ronia Rubolf bie 21us gen geichloffen, ale Graf Dbo, ber nachfte Erbe beffelben, aus ber Champagne mit bewaffneter Dacht in Burgund einfiel, um feine Unfpruche burchgutampfen. Dft foll Dbo gefagt haben, nicht Konig pon Burgund wolle er fein, aber bes Ronigs Serr; und es mochte ibn in Bahrbeit nicht geluften, Die traurige Rolle aufzunehmen, welche feit geraumer Beit bie burgunbifden Ronige gegen ihren Abel und ibre Bifchofe gefvielt batten. Es fonnte ibm munichenswerther erfcbeinen, fich ein großes Erbgut und ausgebehnte leben im Reiche gu fichern, Die ibm eine überwiegende Macht in Burgund in Die Sande gaben, und bie Rrone Rourab ju überlaffen, ale felbft bie brudenben Sorgen ber Berrichaft auf fich ju nehmen. Aber es gab, wie in 3talieu, fo auch bier eine ftarte, befonbere in ben romanifchen Theilen bee Lanbes verbreitete Bartei, Die anbere bachte, Die lieber einen frangofifchen Großen ale ben gewaltigen beutichen Raifer ale oberften Behneherrn anerfannt munichte; fie rig Dbo fort, Die Sand nach ber Rrone felbft auszuftreden und ben Rampf um Diefelbe mit bem Raifer zu magen-Diefe Bartei war es auch, bie ihm fofort bie Bege in bas Reich öffnete und babute. Cobalb Dbo in Rieberburgund ericbien, fant er faft aller Orten bie bereitwilligfte Mufnahme und Unerfennung; Die volfreichften und wichtigften Ctabte öffneten ihm unverzüglich bie Thore. Bor Allem Loon, beffen Erabifchof Burchard fich au ben entichiebenften Biberfachern ber beutiden Berrichaft gabite; bann Bienne, bie Roniasftabt, bie fich Dbo unter ber Bebingung ergab, bag er in ihr Die Rrone empfinge; auch in Urles erfannte man feine Berrichaft an und ftellte bort Urfunden aus, in benen man ihn ale ben anerfannten herrn Dber- und Rieberburgunds bezeichnete. Und ichon richtete Dbo feine Angriffe auch auf ben oberen Theil bes Reiche, ber vorwiegenb

alamannifche Bevolferung in fich begte. Beim erften Unlauf nabm 1002. er bie Beften Murten und Reuenburg, Die er burch ftarte Befatungen fdunte.

Inteffen mar auch Raifer Ronrab nicht unthatig gemefen; er ruftete gum Rampf gegen Dbo und unterhandeite ju berfelben Beit ein Bundnig, bas ibm in tiefem Augenblid nicht meniger nothmenbig mar. ais por fieben Sahren ber Bund mit bem Danen. Bir miffen, wie gefpannt feit bem Tobe Beinriche II. ber frangofifche Bof mit bem beutiden ftanb, wie geneigt fich Ronig Robert noch por menigen Jahren gezeigt hatte, einen entscheibenben Rampf gegen bie beutiche Berrichaft ju unternehmen. Das Glud bes Raifere hatte inbeffen Roberts bodiffiegenbe Biane fchnell vereitelt; Die freundlichen Musfichten, bie bem Ronige eine furge Beit leuchteten, batten fich bereite pollig getrübt, ale er am 20. Juli 1031 ftarb umb bas Reich im traurigften Buftant feinem Cobne Beinrich I. binterließ. Dem Tobe bes idmaden Ronige foigten bebeufliche Unruben, von ber eigenen Mutter bes neuen Serricbere erregt; ein großer Theil ber Kronpafallen. unter ihnen auch Graf Dbo, erhoben fich gegen ibn, vertrieben ibn aus feinen Erblanden und notbigten ibn in ber Normaubie eine Bufluditoftatte au fuchen. 3mar tonnte ber junge Ronig alebalb in bie Beimath jurudfehren und murbe burd ben Grafen von Unjou mit feiner Mutter ausgefohnt, aber feine Lage war boch noch immer fo fdwierig, bag ihm Richts erwunfchter fein mußte, ale eine Stute feiner Macht an bem machtigen Raifer ju gewinnen, jumal fich ibm fo eine Gelegenheit bot, ben rebellifden Dbo empfindlich ju guchtigen. Richts aber mußte auch andererfeits bem Raifer in feiner augenblidliden Lage mehr am Bergen liegen, gis fich por bem frangofifchen Sofe in fcunen und Dbo jebe Unterftutung von Diefer Geite ber abgufchneiben. Es mar ber 21bt Boppo von Ctablo, ein am frangofifden wie am beutiden Sofe gleich angefebener Mann, ber einen beiben Theilen gleich vortheithaften Bund vermitteite, zu beffen Befestigung ber Raifer feine zweite Tochter Mathilbe, bamale erft vier Jahr alt, mit Ronig Seinrich verlobte. Es ift und nicht unbefannt, bag an biefe Berlobung noch anbere weite Blane fur bie Bufunft pon Geiten bes Raifere gefnupft wurden, bag er fo einen bauernben Krieben amifden bem Dite und Weftreich angubahnen und fogar . eine engere politifche Berbinbung beiber ju ermöglichen hoffte. Aber alle folde Berechnungen zeigten fich balb ale nichtig. Denn bas faiferliche Tochterlein farb mei Jahre fpater, und Die beabsichtigte Berfcmagerung ber Berricherhaufer murbe fo vereitelt. Aber ber Bund Giefebrecht, Geich, ber Raifergeit, II.

17

2. zwifchen bem Oft- und Westreid überbauerte bennoch Konrabs Leben und trug vor Allem bagu bei, die Erwerbung Burgunde zu erleichtern und zu fichern.

Rachbem ber Bund mit Franfreich gefchloffen mar und ber Raifer bas Weihnachtefeft bes Jahre 1032 ju Ctragburg gefeiert hatte, brach er, pon feinem Cobue Beinrich begleitet, mit Beeresmacht nach Buraund auf. 21m 27. Januar 1033 mar er in Bafel, eilte bann nach Solothurn und Beterlingen, mo er am 2. Februar von feinen Unbangern jum Ronig gemablt und gefront murte. Es gefchab, ebe noch Dbos Rreunde, ba ihnen bie alten Infignien ber burgunbifchen Ronige fehlten, jur Rronung ju ichreiten gewagt hatten. Unmittelbar barauf fchidte fich ber Raifer an, Dbo felbft angugreifen, und belas gerte Die pon beffen Leuten befehten Burgen Murten und Reuenburg. Aber bie ungewöhnliche Strenge bes Bintere, bei ber Rof und Reis ter erfroren, gwang ben Raifer bie Belagerung aufzugeben und bie hochgelegenen Gegenben mit feinem Beere ichleunigft ju raumen. Er nahm ben Rudweg über Burich, wo bie Witnve Ronig Rubolfe erfchien und fich jugleich mehrere Große bes romanifden Burgunbe am Sofe einftellten, Die um ben Rachftellungen Dbos ju entgeben ihren Beg burch Italien hatten nehmen muffen; unter ihnen mar auch ber Graf Subert pon Maurienne, ber Stammpater bes Saufes Cavonen. Die neuen Untommlinge bulbigten bem Raifer unt feinem Cobne und murben mit reichen Befchenfen entlaffen. Darauf fehrte ber Rais fer an ben Rhein gurud; bas Ofterfeft feierte er bereite gu Dommegen. Der furge Winterfeldaug batte ju feiner Babl und Kronung im alamannifden Theile Burgunde geführt; er mar faft in allen beutichen Theilen bes Reichs anerfannt worben. Aber bas romanische Burgund war noch in Dood Sanben und ohne einen neuen Ungriff ibm nicht ju entreißen.

Der Bund mit Franfreich bot bem Kaifer gintlige Gelegenbeit, feinem Gegare mit leichterer Wide von einer Seite geichtich gu werden, bie er auf ieinem Juge jur Geoderung des fremben Landes nicht binreichem zeichne jednich gelchigt daute, und ihn dodurch jur Mäckfer aus demfelben ju zwingen "Wenn Doo", sagte der Kaifer, "fich fremdes Guille unrechinsbiger Weife anzuchzen lucht, soll er es mit Geottes biffen; er bethigte die frangolischen Geschande Dodo mit herrechmacht zu überzieben. Rachben er im Semmer Sachfen und Thirtingen befucht und mu 29. Juni einen großen hürfentag zu Werfeburg gehalten batte, körte er im Muguft an den Mehr gurte gegen die

Champagne auf. 2m 24. Auguft fand er bei bem Rlofter Gt. Dichel an ber Daas nabe ber framofifchen Grenze und fiel bann fofort in Dbos Lanber ein, Die er nach allen Geiten verheerend burchjog. Er erreichte feinen 3med; auf Die Radridt von bem Ginfall bes Raffers fehrte Dbo aus Burgund nach ber Champagne jurud, und fo furchtbare Berbeerungen fant er in feinen Erblanden, bag er um bem pollftanbigen Ruin berfelben vorzubengen fich jur ichleunigften Rachgiebigfeit entidließen mußte. Er verfprach bem Raifer feine Befahungen aus Burgund gurudingieben, allen feinen Unfpruchen auf Diefes Reich au entfagen und jebe billige Genugthuung au leiften. Sierauf verließ ber Raifer bie Champagne und manbte fich nach Lothringen, bas eben bamale nach langer Beit wieder unter einem Bergog pereinigt murbe. Bergog Friedrich mar ohne Gobne gu binterlaffen geftorben und mit ihm ber Mannoftamm jenes Saufes erlofden, bas feit ben Tagen Ditos I. Dberlothringen permaltet hatte. Die reiche Allobialerbichaft Bergog Friedriche fam an feine beiben Tochter, Begtrir und Cophia, Die Richten ber Raiferin Gifela; von benen fich Beatrir fpater an ben machtigen italienifden Marfgrafen Bonifgeius permablte und bie Dute ter ber großen Grafin Mathilbe murbe, Cophia bagegen in ber Che mit bem Grafen Lubwig von Momvelgard ein befcheibeneres Loos fanb. Bobl in Rolge eines fruberen Beriprechens bes Raifers murbe Gozelo ient an feinem bieberigen Bergogthum Rieberlothringen auch mit Dberlothringen belehnt und gewann baburch im westlichen Deutschland eine ungemein machtvolle Stellung, bie eben fo fehr jest gur Sicherung bes Reichs biente, ale fie bermaleinft ber fonialichen Macht gefährlich werben fonnte.

1034. ein lombarbifchetufcifches Beer uber ben großen Bernharb und jog bas Rhonethal bis Genf binab, wo fich bie beiben Beere vereinigten. Bent fant ben Bifcofen und Berren Rieberburgunde benn boch ber Muth, fie famen und ergaben fich; felbft ber Ergbifchof von Lvon un-1. Muguft. termarf fic. Un Betri Rettenfeier erfchien ber Raifer in feierlicher Proceffion, mit ber Grone Burgunde gefdmudt, von einer ungemein alanienben Berfammlung beutider, italienifder und burgunbifder Bifcofe und Rurften umgeben, im Dome ju Genf; bier wurde feine Mabl pon ben Großen Rieberburgunds noch einmal bestätigt und ibm allaemeine Sulbigung geleiftet. Dbos Berrichaft mar am Enbe; bie Bereinigung bes gangen Burgunde mit bem beutschen Reiche mar burchgefest; ber Raifer fab fich von allen Geiten ale Ronig Buraunds anerfannt und fonnte bereits an bie Rudfebr nach Deutschland benten. Muf bem Rudwege murbe Murten, noch von Dbos Leuten befest, abermale belagert, mit Sturm genommen, gerftort unb bie Befatung in Rriegegefangenichaft geführt. Die wenigen Biberfacher ber beutichen Serrichaft, bie auch jest noch in ihrer Sartnadige feit beharrten, fuchten ihr Beil in ber Blucht; aber ber Raifer ließ fie ergreifen und bestrafte fie mit Bermeifung nach Deutschland. Gbe er ben burgunbifden Gegenben ben Ruden manbte, ließ er fich ale Unterpfand fur bie Ereue ber Bewohner noch Geißeln von ihnen in grofer Angahl ftellen; bann jog er im Berbft von Bafel nach Straße burg, mo ibn bie Raiferin erwartete. Much ber junge Ronig Seinrich tam bem Bater entgegen, nachbem er fo eben feinen gludlichen Rriege. qua gegen ben Bohmenbergog Ubalrich beenbet batte. Groß maren bie Freuben bes Dieberfebens, aber fie murben balb burch ben Tob ber fleinen Mathilbe, ber Braut bes frangofifden Ronias ichmerglich getrubt; fie ftarb auf ber Reife ihrer Eltern ju Worms und fanb bort ihr Grab. 3m Spatherbft begab fich ber Raifer mit ben Geinen nach Sachien.

Das Königrich Burgund — ein Rand, das sich von den Quellen der Sadne bis zu den Rhonenündungen und zum Mittelmerer, on den Höhenkerte des Que die zu den mit ereigem Schnete bebedten Jinnen der Westalten auskfehnte und neben unwirtsbaren, im Giffarrenden Osperhen die anmutsighen Geschart wuh fruchfostrien Genen unsätzet; dannale das wichtigste Agssingslaub Guropas, in dem sich viele albertignte und noch immer voltreiche Städte, wie Lyon, Bienne, Artei, Marfellte, Gerif und Belangen erhoben — hauer Kontad halb durch Bertrag, balb durch Gerberung an das fomisies kich beutsicher Angleiche, der den ein um nehrer Sahrhumber kich beutsicher Angleiche, der den ein um nehrer Sahrhumber kich burch einen untrennbaren Beftanbtheil bilbete. Es mar eine große Eroberung, bie größte feit ben Tagen Ottos I.; icon baburd pon unfaglicher Bebeutung, bag fie bie Berrichaft ber Raifer über 3t. lien por jebem außern Ungriff ficherte und augleich bas lebergemicht bes beutichen Dftreiche über bas frangofifche Weffreich auf bas Mugenfälligfte gu ertennen gab. Die Erwerbung Burgunbe be ichnete bamale in abnlicher Beife bas Muffteigen bes Reiche, wie fpater bas allmabliche Abtommen ber burgunbifden ganber ben Bei all beffelben verrieth. Dag bas Raiferthum jest, wo es fich im Beften ein inmitten ber abenblanbifden Sulturianber liegenbes Roujareich unmittels bar unterwarf, mabrent es gleichzeitig im Diten Alles guifbot, um feine oberherrliche Gemait gur vollen Auerfennung gu bringen, in bem frifdeften Auffdmung, in ber energifdiften Dachtentwidelung begriffen mar, mußte man aller Orten empfinden. Jebermann, ber bie Beichen ber Beit tannte, fonnte und mußte erfennen, bag bas Raiferthum in jener ibealen Sobe, in welche es Dtto III. verfest batte, fich nicht mehr genugte und von berfelben mitten in bie realen Berhaltniffe ber Belt hinabftieg, bag es auf bem Bege mar ben unbestimmten, allgemeinen Unfpruch auf Superioritat in ein fehr handgreifliches Regis ment über bie Staaten und Bolfer umgumanbein. Die Betterfabnen zeigten beutlich genug, mober ber Mint fam und mobin er ging.

Co wichtig aber auch bie Erwerbung Burgunbe fur bie Stellung bes beutschen Reiche felbft und beffen weitere Entwidelung gemefen ift, fo ift fie boch taum minter folgenreich fur bie ganber geworben, bie bamais neu unter bas Scepter ber Raifer famen. Riemale mar in Burgund bie tonigliche Gemalt recht erftarft; bie einzelnen Territorien, von Ratur vielfach gefpalten und von ungleichartigen, wiberftrebenben Rationen eingenommen, waren von Unfang an nur au-Berlich burch bas Band bes Reiche jufammengehalten, und bie Schwache ber meiften Konige batte bie Muflofung bes Reiche überbies noch befcbleunigt; Die territorigien Gewalten hatten fruh bas vollftanbigfte Ulebergewicht über bie Rrone erlangt, Die Erblichfeit ber großen Leben mar bier faft am Leichteften und Schnellften burchgefest und mit bem Siege bes Reubgliemus bas Rebberecht gleichfam jum oberften Befet bee Lanbes erhoben, bie Anarchie fo gut fagen legalifirt worben. Bergebens hatte ber Rlerus in ber legten Beit mit geiftlichen Mitteln einen ganbfrieben aufgurichten gefucht; ohne ben Rudhalt eines ftarten Ronigthume fonnten folche Beftrebungen nur vorübergebenbe Erfolge ergieien. Rest erft erfuhren bie burgunbifden Großen, mas Ros Allerbinge ift es meter Ronrab noch feinen Nachfolgern gelungen, bie fonigliche Gewalt in Burgund auf jene Sobe ju erheben, Die fie in Deutschland gewonnen batte. Die Kronleben maren bier langft. ale Ronrab bie Berrichaft ergriff, im erblichen Befit ber großen Ramilien; bie gabireichen Ergbischofe und Bifchofe batten alle Regalien und einen febr ausgebehnten Grundbefit an fich geriffen, bas Rronaut war jum großen Theil verfchleubert. Alle Berhaltniffe bes Lanbes batten von Grund aus umgemanbelt merben muffen, um bem Throne eine fefte Grundlage ju verichaffen; eine ju fraft- und geitraus benbe Arbeit, ale bag fie bie Raifer bei ihren unablaffigen Rampfen nach anberen Ceiten jemals hatten angreifen fonnen. Aber nichtobeftoweniger machten fich bie beilfamen Birfungen bes faiferlichen Regimente balb auch in biefen ganbern fühlbar, in benen fich ein ftatiger, regelmäßiger Fortidritt eigentlich erft von biefem Beitvunft an verfolgen lagt. Damale erft wurben fie von ber Raubgier ber Uraber vollig befreit, bamale erft orbneten fich fefter bie Befinperhaltniffe bes Abele und ber Beiftlichfeit, bamale erft murben bie belebten Stra-Ben bes lanbes geficherter, mas fur ben Sanbel ber Stabte von unberechenbarer Wichtigfeit war. Die gange Entwidelung vollzog fich geregelter, feitbem bas Befet jur Beltung fam und bie ftrafenbe Sanb bes Raifere ben machtigen Frevler fchrectte. Aber bie Entwidelung felbit folgte unverwandt ber einmal gewonnenen Richtung und führte bamit ju immer größerer Erennung und Berfetbfiftanbigung ber einzels nen Territorien bes Reiche. Die Raifer fonnten biefe Richtung nicht wenden; ja bie Muftofung bes Reichbande mußte fich fogar befchleunis aen, feitbem biefe ganber eines einheimischen Konias entbebrten,

Riemand wirb fich verwundern, baß fich unter folden Bebingungen bie Einheit bes burgunbifchen Reichs endlich lofte und baß fich

namentlich bie romanischen Theile beffelben von ben alamannischen trennten. Much ift es nicht auffallent, bag fich jene - bie ganber an ber Rhone. Caone und Rere - wie fie gulest pon Ronrab unterworfen maren, fo fich auch querft wieber von ber beutschen Berrichaft befreiten und bem frangofifchen Beftreiche anfchloffen. Aber auch ale fo ein betrachtlicher Theil ber Erwerbung Ronrabe in fpaterer Beit bem Reiche verloren ging, wirfte fie nichtebestoweniger bod noch lange in ben alamannifden Theilen Burgunbe nach, Die im Befentlichen bie jesige Schweis bilben. Denn nicht allein, bag biefe Land. ichaften noch geraume Beit mit bem beutschen Reiche in unmittelbarer Berbindung blieben; fie murben fur alle Folge fo mit bem innerften Leben bes beutiden Bolfe in Berührung gebracht, bag mobl bas au-Bere Band geinveife gerriffen, aber bie inneren geiftigen Begiebungen mit Deutschland niemale gang geloft werben fonnen. Dan ermage, was in ben beiben letten Jahrhunderten in bem beutichen Glaß geicheben ift und urtheile bann, ob bie Schweis noch jest in ihrem innerften Rerne ein beutsches Band fein murbe, wenn fie por mehr als achthunbert Rabren mit bem burgunbifden Reiche nicht an ben beutichen Raifer, fonbern unter bie Berrichaft eines frangofifden Dagna. ten gefallen mare.

## 5.

## Ronrads II. Regiment.

Raifer Konrab ftanb in ber Mittagshobe feines Ruhmes. Rach allen Seiten war feine Stellung gefichert; Riemanden gab es mehr, ber sie angutassen fich erfühnte. Wenn nicht aller Orten geliebt, war Konrad boch im gangen Abenblande geehet und gefürchtet.

Eine imponirende Macht fland dem Kalfer zu Gedot; eine Macht, wie feit der Theilung des farolingissen Reiche nie in den Andere eine GManne geruft batte. Son den Reichen, die eine Karl der Große beherrichte, waren Deutschland, Italien und Burgund jest Konrad unmittelbar unterworfen, und der Koing des Wesspründenreiche fland nichen ibm in fach aledwinderen Stellung abeunden mehr aben feden ibm in fach aledwinderen Stellung abeunden mehr den

burch feine Schmache, ale burch ben Bertrag, ben er vor Rurgem gefchloffen. Rirgenbe gab es in ben ganbern, in benen fich feit 3abrbunberten bie Entwidelung ber abenblanbifden Belt vollgog, fur ben Mugenblid eine bem Raiferthum feinbliche ober ibm furchtbare Bemalt. Und wie andere mar jest bie Stellung bee Reiches ju ben "Barbaren." ju jeuen Bolfern bes Rorbens und Dftens, bie erft vor Rurgem bas Chriftenthum angenommen hatten und in ben Bund ber abenblanbifden Staaten eingetreten maren - wie anbere fent ale in ben Zagen Seinriche II.! Bene coloffale Dacht, Die fich ber Bole Boleflaw gegrundet, mar gertrummert und burd ihren Rall bie beutiche Bertfcaft in ben wenbifden Marten aufe Reue aufgerichtet worben. Das ungeriche Reich, Die Schopfung bes ebenfo frommen ale flugen Stephan, hatte fich amar unter großen Unfechtungen von allen Geiten erhalten, aber biefes Reich war ichon mehr eine Schummehr Europas gegen einen neuen Unbrang pon Dften anfturmenber Bolfermaffen, ale eine Befahr fur ben Beftant ber Dinge. Richt Stephan batte por einis gen Jahren ben Frieben gebrochen, foubern bie Deutschen; aber er mar ber erfte gemefen, ber bie Sand jur Berfohnung bot! Tief gebeugt burch ben Tob feines einzigen Gohnes, bachte ber alternbe Ronig jest am Benigften an neue Rriege und Rampfe.

Rur einen Rurften aab es im gangen Abendlanbe, ber Ronrab in aller feiner Dacht vielleicht batte gefahrlich werben fonnen. Ge mar ber gewaltige Anub, ber Beberricher Danemarte und Englande, ber nach mehrfachen Rampfen mit Dlaf bem Beiligen, bem fur bas Chris ftenthum eifernben Gproß ber alten Beibentonige Norwegens, im Jahre 1030 auch Rorwegen feinem großen Rorbreiche hingugefügt hatte. Rnub, fest ringe an allen Geftaben und auf allen Gifanben bee baltifchen Meeres und ber Rorbfee machtig, noch in frifder Jugenb. fraft blubend, voll Belbenfeuer, bie fubnften Blane im Geifte magenb, an ber Spine eines Briegevolfe, bas ju Lanbe und jur Gee feit Rabrhunderten ber Schreden aller feiner Feinde mar, - wie hatte er nicht jebem Sterblichen ein furchtbarer Begner fein follen? Bobl mar es beshalb ein Glud, bag fich Ronrad ben Danen gleich im Unfange feiner Regierung jum Bunbeefreund gewonnen batte. Go mar bie Starte beffelben eine ber fefteften Stuben fur feine eigene Stellung geworben; eine Stuge, Die er mit ber Abtretung Schleswigs faum ju theuer ertauft batte. Die lofte fich ber Bund, ber gwifchen ben beiben großen Rurften gefchloffen; er ichlang fich vielmehr fefter und fefter. Um Bfingfifeft 1035 mar es, baß jene feit gebn Jahren verabrebete Berlobung ihrer Rinber feierlich ber Belt verfundigt murbe. So wenig Anud auch gewült war, sich die eigen Selbsfidnibigleit beeinträchtigen zu lassen, die bereitwillig erkannte er doch dem Borrang der falferlichen Macht ans; wer sie anzuntlen gewagt hätte, würde gewiß in ihm zulest einen Genossen gefunden haben; von ihm am Wenigfen datte Kafter Konrad kraes au befründen.

Der Raifer fcwelgte in bem Gefühl ber errungenen und geftcherten Dacht. Es giebt menige Sterbliche, beren Ginn nicht bie irbifche Macht mit ihren taufent perführerifden Reigen unmiberfteblich lodte, aber vielleicht noch geringer ift bie Babl berer, bie fich im Bes fis ber gewonnenen Geltung vollig befriedigt und gludlich fublen. Ronrad gehorte ju biefen feltenen Menfchen. Gein Blid mar unvermantt auf bie Bergroßerung und Befestigung feiner Dacht, und nur bierauf allein gerichtet; Dieffeite und jenfeite fannte fein Beift feine Bielpunfte. Gine folichte und berbe Ratur, ein gerabes und ritterlis ches Gemuth, fur bobere geiftige Beftrebungen meber gebilbet noch von Ratur empfänglich, befaß er boch ben Inftinct ber Berrichaft in unglaublichem Maage. Bas feiner Große biente, erfaßte er mit ftaunenemurbiger Scharfe und begriff fofort alle Mittel und Bege, bie ibn in furgefter Brift gum Biele führen mußten. In feinem Mugenblid verliegen ihn Duth, Festigfeit und Gelbftvertrauen, neben bem auten Recht bie ftarfften Bruftmebren jeber Serrichaft. Dirgente finben wir ihn auf ben Bfaben einer furchtfamen und fdmantenben Bolitit. Alle feine Unternehmungen geben gerabe und unmittelbar auf einen flar erfannten 3med los; feine Borte - wie fie une Bippo überliefert, meift mabre Ronigsworte - verhullen und verfteden nirgenbs Die Regungen feiner Geele, fonbern laffen beutlich feinen pollen Billen, feine letten Abfichten erfennen. Unablaffig bebacht, feine Bewalt ju erweitern und ju verftarfen, mußte er um bes Größern willen bas Geringere ju opfern und verftant nachjugeben, wo bie Durchtampfung feiner Anfpruche nicht ohne große Ginbuffe moglich ichien. wich bann nicht langfam, nicht erft burch Roth und Schwache geawungen, fonbern in flarfter Ertenninis ber Sachlage gleich im Angriff ber Dinge, noch im Gefühle unbeffegter Rraft; vielleicht eine ber feltenften Tugenben energischer Berricher. Go brachte er burch bie Mufagbe Schlesmias allerbinas ein bem Reiche empfinbliches Dufer. aber er gewann fich baburch ben Gieg über bie Uebermacht Bolens im Often und ficherte feine Stellung im Rorben. Bielleicht noch mehr toftete es ibn, gang lothringen wieber unter einem Bergoge gu bereinigen, und boch erhielt er fich nur fo bie überrheinischen ganber und ermöglichte bie Erwerbung bes burgunbifden Reiches. Ber ihn anflagt, bag er im Rorben ein beutsches Reichstand aufgab, muß jugleich ermagen, bag er ber Serrichaft ber Deutschen im Guben ein icones

Ronigreich bingufügte.

Mit wissen, verdeen Cinssus aufer Heines den Groen bestehe Aufter Mitten unter Kontalt hatte. Dusselbe Mitten inner Kontalt, der nicht minder häufig als sein eine Klade blieb unter Kontalt, der nicht minder häufig als sein Begignager die Fürfern auf Lande und Rechtstagen um sich versammette. Selbs Wasspregen, die den allegerichtisssen Erüsten ist tragen sichtlichen Stander zu tragen sichtlichen, sind boch nicht ohne die Justimmung der Fürfern ber Richtlich inch Leicht, dem ausgesprochenn Wilsen diese Kaisers zu widerstehen; dem wurch sein entsfeisenes und krassvelles Kussers zu widerstehen; dem wir die nurfchiedenes und krassvelles Kussers zu wiederstehen; dem unter sieden zu sieden als Geinrich einst durcht liederschap und jade zu sieden. Biete, als Heinrich einst durchten gestehen sie nur den fahren. Wie ein Kontad auf Wilderstehen ausgeden nicht nach gestehen ausgeden mißten.

Satte (don Heinrich davon Abfand genommen, bem immer erneut ten und immer verflärften Prängen nach Geblichteit der Schen sich grumbläglich zu widerstehen, so ertlärte sich Konnad jeht offen sür die Größichteit der Beneficien; mur daß er, indem er als oberfter Lehnsber ein wesenliches Recht der Korne ausgab, von allem Schnöherren im Reiche ein gleiches Opfer verlangte. Erlangten sie von der Krone bei Erblichteit ihrer Lehnsglicher, so sollten sie beises den Windeberum auch ihren Wassum zu gewähren. "Konnad gewann sich," sagt Wilpop, "daburch im hohen Maags die Gegeen der Basslen, was er die von Alters her beseißen Besten der Wersahren den Rachsen, wie er die Gebeutet, indem man sie das auf ein allgemeines Reichsgessen das, durch bestehen der Verlagen der der Verlagen der gen das, durch weckes Konnad die Erklichteit aller Lesen in Deutsch auch felgkeitet aben sollte dab dab kant nur eine bescheintet Ginkrite Gin-

wirfung bes Raifere auf bie Erblichfeit gemiffer nieberer Reben angebeutet fant. Bon einem Reichegefes fpricht Bippo nicht; auch liegt es mit Richten im Charafter bee beutschen Staatelebene gu fener Beit, burd einzelne Conftitutionen große Berfaffungefragen gur Guticeibung ju bringen, wie es allerbinge noch Konrab felbft fur Stalien that. wo er burch ein gefdriebenes Befet bie Erblichfeit ber Beneficien feftitellte. Gin Reichbaefes biefer Urt bat Ronrad fur bie beutiden ganber nicht erlaffen; aber nichtebeftominber mar bas auch bier fur ben Sieg bee Feubalismus enticheibenb, bag ber Raifer fich offen und rudhaltlos fur bie Gerechtigfeit eines Grundfanes aussprach, bem pom Thron berab bieber bartnadig wiberftrebt ober minbeftene nicht offen gugeftimmt mar. Der Bug ber Beit ging einmal auf bas Erbleben, und fobald fich ber Raifer felbit in ber Bertbeilung ber Reichsbenes ficien, in feinem Ginfluß auf Die Enticheibungen ber Reichstebushofe. enblich ale Befetgeber Italiene von biefer Zeitstromung vollig beberricht zeigte, mußten auch in Deutschland bie alten ftrengeren Rechtegrundfane aber bae Beneficialmefen im tiefften erschuttert werben und fich eine neue Braris überall Bahn brechen. Die Erblichfeit ber Leben murbe unter Ronrade Regierung in ber That bei une fur alle Folge entfcbieben, und es galt fortan ale Recht nach Sitte und Sertommen, baß ein ehelich geborener Cobn in bas Leben feines Batere wie in ein Erbrecht eintrat, fobalb er bie an bas Leben gefnupften Bebingungen erfullen fonnte und wollte. Much find bierbei bie hoberen von ben nieberen Beben nicht ftrenge ju fcheiben. Denn im Brincip galten iene mie biefe ale erblich, und bas Brincip murbe ebenfomenia baburd umgeftoffen, bag man unveilen in ber Rolge aus politifchen Grunben bie großen Reicheleben einzog, wie man baffelbe beshalb leugnen wirb, weil fich bei nieberen Leben nicht felten vertragemäßig bebungene Abmeidungen auch in ber Folge nachweifen laffen.

Mieself auch bie Arone durch bie yugefandene Bererbildung der Berefeien eindüßen mochte, ihr Bertult vourde daburch reichtlich vergaltigt, daß sie fich sin dem Stande der fleinen Bassalfen einen ungemein jachteichen Anstang schult, auf dessen der eine une Gemein jachteichen Nacht der Gesche über ihre Gebrasscheiten von gestächnt, seitbem gegen jede Billitär des Lehneberra der Bassal sein, das siehen Bassal des Billitär des Lehneberra der Bassal sein, das siehen Abgesten bestätzt der Bereich und nicht geringer war ein zweiter Geweinn: erst durch die Bescheitung der Lind nicht geringer war ein zweiter Geweinn: erst durch die Beschiedung der Lehneberschältnisse ließ sich in einer Jett, die ganz von ihnen der erstellt war, ein geregelter, geschieder Juhand für die Vor dere Gegrün-

den. Taussendiache Beranlassungen zum Friedensbruch schienen nun site immer besteligt, die Duelle unablössiger Serteilgesteilen war verkopst, eine Wöglickste erschie, auf dem Bege de Nechol ble Berdisstungen der Berdisstungen der Verleiche Berdisstungen der Verleiche Bestellungen der Andriedens zu der Verleiche Gester der Verleiche Gestellung der Verleiche Gestellung der Verleiche Gestellung der Verleiche der Verleiche Verleiche Unter Auftrag der Verleiche Verleich und die Liebe Gestellung der Verleiche Verleich und Verleich von der Verleich von der Verleiche Verleiche Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleich von der Verleiche Verleiche Verleich von der Verleich von der

Die Aufzeichnungen fchriftlicher Dienftrechte, Die unter Beinrich begonnen, festen fich unter Courabe Regierung fort. Bir befiten von bem Raifer felbft ein gefdriebenes Recht fur bie Minifterialen ju Beigenburg an ber Regat, wie urfunbliche Bestimmungen über bie Berechtfame ber Minifterialen bes von ibm gestifteten Rioftere Limburg. Ronrabe Beit gehört auch bas merfmurbige Sofrecht bee Rloftere Beingarten in Schwaben an, eines ber alteften noch erhaltenen beutiden Bauernrechte. Bie bart bie Bestimmungen beffelben auch find, fo ericheis nen boch in ihm ichon bie Bindleute und borigen Leute bee Rlofters unter bem Cous bes gefchriebenen Rechts. Bie Ronrad bas Geichid felbft ber niebriaften Riaffe feines Boifes am Bergen lag, zeigt ein fcones und benfmurbiges Schreiben beffelben an ben Bergog Bernhard von Sadifen, ben Bfalgrafen Siegfried und ben Martgrafen Bernhard pon ber Rordmart uber ben Berfauf einiger Leibeigenen bes Biethume Berben. Der Raifer brudt feine bochfte Entruftung baruber aus, bag ber Bifchof feine Leute "wie bas bumme Bieh" vertaufe, und gebietet ben genannten Furften, ale ben bochften Beamten bes Banbes, auf bas Bemeffenfte, mit allen Mitteln ju forgen, bag ein folder "Gott und Menfchen gleich verabicheuungewurdiger" Rauf rudgangig gemacht werbe. Ber tonnte es ohne innere Befriedigung feben, wie ber Cout bee Raifere fich auch über ben letten Leibeigenen erftredte! Es mar fein leeres Blenbmerf, um bie Denge ju taufchen, wenn fich Ronrad gieich an feinem Rronungstage por Muem ais hoditer Richter bes Bolfes, ale Sort ber Gerechtigfeit zeigte ; an ber Begrundung eines feften Rechteguftanbes unter ben Deutschen bat er unabiaffig gearbeitet und bie fegenereichen Beftrebungen feines Borgangere auch bierin gludiich fortgefest.

Rimmt man hingu, bag Konrab auch barin heinrich ahnlich war, bag er bei aller Freigebigfeit fur erwiesene Dienfte ein guter hause

halter mar - wie er bie Guter und Ginfunfte bes Reichs in Baiern fefiftellen ließ, wirb er es auch in ben anberen ganbern gethan baben bag er ferner baffelbe ftrenge und unbefdrantte Regiment über bie Rirche ubte, wie Beinrich, und barin ein unantaftbares Recht ber Rrone erblidte, fo zeigt fich beutlich, wie fich alle bie gaben ber inneren Entwidelung fortfpannen, Die ichon por feiner Beit angefmupft maren und bie namentlich Beinrich mit feinem Berftande in einander gefügt batte. Bene Bolitif, bie mit Raifer Beinrich II. begann, Die in ber gefehlichen Confolibirung ber inneren beutichen Berbaltniffe burch ein ftarfes, nach allen Seiten machtiges Konigthum bas Runbament ber faiferlichen Gewalt fab, behielt unverandert ber Berrfcber bei, mit bem ein neues Gefchlecht ben Thron beftieg, mit bem ein anberer Stamm in ben Borbergrund ber Gefdichte trat: jene Politif blieb mefentlich biefelbe, nur bag fie immer beutlicher und fraftiger auftrat, je mehr fie ju augenfälligen Erfolgen gebieb. Heberreich hat Romab auf bem Gelbe geernbtet, bas von feinem Borganger mit unermutlicher Corgfalt bestellt mar.

Rlar und unleugbar ift ber enge Bufammenhaug bes neuen Regimente mit bem alten, und boch fpringt ber Unterfchied beiber in Die Mugen, fobalb man ben Dingen naber tritt. Bon jeber Ramilienpos litif hielt fich ber finberlofe Beinrich fern; Konrabe Regiment ift bas gegen burchaus von bem Gebanten geleitet, Die Berrichaft feinem Cobne ju bemabren, ein erbliches Raiferthum ju grunden. Das Bobl bes Reiche. Die Ehre feines Gefchlechte, Die Bartlichfeit bes Batere wirften gufammen, bag er biefen Bunft von bem erften Tage feiner Regierung an unverrudt in bas Muge faßte. Die Erblichfeit ber Rrone war gleichjam bie Entgeltung, Die Konrab von ben Bas fallen für bie Erblichfeit ber leben forberte und bie fie ibm nicht perweigern burften. Coon im Unfange bes Jahres 1026 murbe ber achtjabrige Beinrich ale Rachfolger bee Batere anerfannt; bann murbe ber Rnabe ju Uden gefront; fobalb bie burgunbifche Frage auftauchte. mußte bas Unrecht beffelben auf Die Erbfolge in Burgund befchmoren werben; unverzuglich ließ Rourab feinem Cobne bulbigen, ale er bie Regierung bes neuen Reiches übernahm, und übergab ibm biefe foggr noch por feinem Tote, um auch ben letten Zweifel uber Die Rachfolge au beben.

Im Burpur wuchs ber fleine heinrich heran, fur bie Krone wurde er mit ber größten Sorgialt erzogen. Die höchfte Meinung hogte Konnad von ber Ginsch und Geschicklicheit bes Bischofs Brun von Augeburg, des Bruders heinrichs II., feinem Rache folgte er in

ben Staatsangelegenheiten am Liebsten, und ihm übertrug er voll Bertrauen auch bie Erziehung bes Cohnes. 216 Brun ftarb, ebe noch ber fonigliche Rnabe gur Gelbftftanbigfeit gereift mar, murbe berfelbe Der Obbut bes Bifchofe Engelbert von Freifingen übergeben und ibm bie Burg Unbeche ale Aufenthalteort angewiesen. Die großen Berbienfte Engelberte um bie Berbienfte Des Cohnes erfanute ber Raifer im 3abre 1033, wo ber junge Beinrich bas Schwerbt empfing und frei in bas Leben trat, burch mehrfache Schenfungen an bas Bisthum Freifingen an. Richt allein in ben Ctaatogeichaften und in ben Lebren ber Rirche batte Ronrab feinen Gobn unterweifen laffen : au tief verfpurte er ben Mangel gelehrter Bilbung, um nicht barauf bebacht m fein, ben Cohn fruh foviel miffenfchaftlichen Unterricht geben au laffen, ale bie Belt auf bem faiferlichen Thron verlangte und an ihm permifte. Es war ein Combarbe, Amalrich mit Ramen, ber in ben Biffenfchaften fener Beit ben jungen Seinrich unterweifen mußte und einen gelehrigen Schuler in bem reichbegabten Rnaben fanb. Langft mit ber Rrone gefdmudt und fur bas Regiment forglichft porgebilbet. trat Romrabe Cobn in Die erften Junglingejahre, um fofort Die Freuden und Genuffe, Die Corgen und Duben ber Berrichaft in if. rem gangen Umfange aus Erfahrung fennen ju fernen. Raum feche gehn Jahr alt, verhandelte er einen Bundesvertrag mit einem ber meis feften und erfahrenften Ronige jener Beit, führte er gweimal ein Beer gegen einen nicht verächtlichen Reind und übermachte felbfiftanbig, maßrent ber Bater Burgund gewann, Die Ungelegenheiten bes Dftens. Gelten hat ein Furft, ber an ber Dacht bing, wie es Ronrab that. fcon bei feinen Lebzeiten bem Cobne eine gleiche Theilnahme am Regiment gewährt; feltener noch, wenn ber Cobn fo felbitbewußt mar. wie ber junge Beinrich, ber von ber Bebeutung bes Regimente boch noch gang andere Gebanten hegte ale fein Bater. Rur bie Rudficht auf Die geficherte Bufunft bes Reiche und bes Cobnes fonnte Ronrab ju folder Entfagung vermogen.

Bon nied Seiten, wie die Erfahrung lehrte, war die Krene vornehnlich Ungefin ausgesteht: von der Macht der Herzige und durch
ble Aufprücke der nächfen Bermandten ber ergierendem Saufels. Gier oder bort lagen die Keine jener inneren Kriege, die felt intem Jahr wirder den Abron soft bekropf batten. Nach debem Seiten fuchte Kontad seine und seiner Nachsommen Regierung für alle Bolge zu sicheren.

Langft ift erfannt worben, wie Konrab nicht Geringeres im Schifte fuhrte, als bas beutsche Bergogthum gang ju befeitigen. Denn

Die Berwathumer maren feit ber Begrundung bes Reiche gleiche fam bie Gaulen bes Baues gewefen, über benen fich bie fonigliche Dacht ale bas verbinbenbe Dach erhob; bicfe Gaulen umreißen, bieß ben alten Bau gerftoren, bieg bas Reich nach feiner alten Bebeutung aufbeben. Bie hatten bie beutiden Furften bem rubig gufeben follen! Wenn nicht bie Ehrfurcht vor bem Bert ihrer Bater, mußten fie boch ibre eigenen Intereffen treiben, eine Inftitution au erhalten, auf ber por Allem ibr Ginfluß auf ben großen Bang ber Dinge, auf ber ibre eigenen Gelbftfanbigfeit, ihr Gegengewicht gegen Die Allmacht ber Grone berubte? Bie machtvoll und gebietent auch Konrabe Stellung gegen bie beutfchen Großen mar, fie fonnten nicht ftillfdmeigend bie Bernichtung ber herzoglichen Gewalten gefcheben laffen. Un gewaltigen Sturmen im Rathe ber Gurften fann es bemnach nicht gefehlt haben; nur icheinen leiber unfere Bemahremanner fur bie Befchichte Ronrade nicht im Stanbe gewefen gu fein une von ihnen gu melben. Um fo merthvoller ift baber ein bieber wenig befanntes Actenftud, bas einen tiefen Blid in iene inneren Rampfe ber Rurften mit bem Raifer werfen laft. Es ift ein Brief eines jungen Beiftlichen an ben Bifchof Miecho von Worme aus bem 3ahre 1035, mo fich ber langverhaltene Born tes Raifere uber ben Bergog Abalbero von Rarnthen entlub, ber um Bfingften gu Bamberg por ben Surften wegen Dajeftateverbrechens angeflagt, auf biefe Unflage - wir miffen nicht, ob mit Recht ober Unrecht - verurtheilt und feines Bergogthums entfleibet murbe.

Der Schreiber bes Beiefs sielt fich ju ber Zeit, als Abalberos Abspung ruchdar wurde, ju Mainz auf und melbete bem Bischof, bas bort gleichzeitig mehrere Kurften mit bem Erzbischof von Köln und bem Bischof Brun von Würzburg, bem Better bes Kaifers, mit

großem Gifer Berathungen bielten. Bas bie Furften beabfichtigten, wußte er nicht ficher anzugeben, aber jene Lorgange am faiferlichen Sofe, bie bas allgemeine Befprach bilbeten, fonnte er aus guter Quelle mittbeilen und that es: Man ergabit - fo berichtet er - baß ber Raifer von alter Beit ber gegen ben Bergog Abalbero einen tiefen Groll bege und folche Erbitterung gegen ihn gefaßt habe, baß er Die Marfarafen und anberen Furften, Die gerabe am Sofe maren, berief und ihnen gebot. Abalbero fein Servogthum und feine Mart burch richterlichen Spruch ju entgieben. Die Rurften urtheilten jeboch, obne bie Gegenwart und Buftimmung bes jungen Ronige Beinrich fonne bies nicht gefcheben. Sierauf ließ ber Raifer feinen Gobn rufen, ftellte ibm Abalberos Unrecht por und perlangte bie bem Berbrechen gebubrenbe Beftrafung bes Bergogs; er beftanb barauf, bag ber Rarnthner bas Bergogibum verlieren muffe. Aber ber junge Ronig erflarte, eingebenf eines fruber mit bem Bergoge geichloffenen Bertrages, unter ben bochften Betheuerungen feiner Ergebenheit und Treue bem Bater, bag er bagu feine Sand niemale bieten fonne und burfe, und blieb hartnadig bei biefer Erflarung. Lange murbe bie Sache verbanbelt. Ermabnungen, Drobungen, Bitten bee Batere führten ju nichte; ber junge Ronig blieb bartnadig bei feiner Deinung. Enbe lich fant ber Raifer, fich erhittend und im tiefften Gergen burch ben Biberftand feines Cobnes permuntet, por Aller Lingeficht obnmachtig jur Erbe bin; fprachlos, mit gefchloffenen Mugen, wie von Ginnen murte er aufgehoben und man brachte ibn auf ein Bett. Rach einiger Beit fam er wieber ju fich und ließ alsbald wieberum feinen Cobn und Die Furften rufen. Unf bas Tieffte bemuthigte er fich por ihnen, feiner faiferlichen Majeftat pergeffenb; unter Thrauen marf er fich por feinem Cobn auf bie Rnie und befdmor ibn feines Batere gu gebenfen, ben Triumph ihrer beiberfeitigen Beinte nicht ju vermebren, nicht bem Reiche ben großten Schimpf und fich felbft emige Schanbe ju bereiten, indem er fich von feinem Bater losfage. Da murbe ends lid ber junge Ronig burd bie Thranen bee Batere gerührt, ging in fich und ergab fich in bas Bebot und ben Billen bes Raifere. Er erflarte, bag er burch einen Schwur, ben er fruber Abalbero geleiftet, gebunden gewesen fei, und bag fein Ergieber, ber Bifchof Engelbert von Kreifingen, ibn ju biefem Schwur bewogen babe. Sochergurnt fragte ber Raifer ben Bifchof, ob bem fo mare. Diefer verhehlte es nicht und fuchte fich bamit ju rechtfertigen, bag er ben Schwur nur peranlagt babe, um Abalbero bem Ronige tren ju erholten, ber Schwur felbit überbice nichte anderes enthalten babe, ale mas fich obnebin verDer Brief bebarf nur eines furgen Commentare. Bir wiffen, bag bie Abfegung Bergog Abalberos ju Bfingften 1035 erfolgte; ber Rriegegug, ju bem man fich bamale anfchidte, war ber Rriegegug gegen bie Liutigen, pon bem balb weiter bie Rebe fein wirb. Die Mart, bie getrennt von bem Bergogthum vergeben murbe, mar bie farantas nifche, bas jegige Steiermart, mit ber Abalbero ichon vor feiner Erbebung jum Bergog belehnt mar und bie fest an ben Grafen Urnoth von Lambach verlieben murbe. Die übrigen Marten, Die fich fpater von Rarnthen loften, blieben bamale noch mit bem Bergogthum verbunben. Runo, ber fich um bas erlebigte Bergogthum bemarb, mar Riemanb anbere, ale Ronrab ber Jungere, ber bie ale Rnaben ibm entzogene Erbichaft feines Batere jest in Unfpruch nahm; auf feine Bewerbung wird fich bie Berfammling in Mains bezogen haben, bei ber auch fein Bruber Brun jugegen mar und mo man bie Borgange ju Bamberg fo eifrig befprach. Uebrigens erreichte ber Better bes Raifers nicht fo balb feinen 3med; erft am 2. Rebruar 1036 murbe er auf einem Furftentage ju Mugeburg in bas Bergogthum feines Baters und Grofvatere wieber eingefest. Der entfeste Bergog hatte ein ungludliches Enbe. Dit feinen Cohnen wurbe er jum Eril verurtheilt; boch er entfam bemfelben im Jahre 1036 und fehrte nach Rarnthen jurud, mo er ben Grafen Bilbelm von Friefach und Soune, ben er ale bie Beranlaffung feines Sturges befonbere angefeben gu haben icheint, befehbete und erichlug. Bon ben Raiferlichen verfolgt, fluchtete er fich nach ber Cbereburg, murbe aber bezwungen und bann abermale in bie Berbannung gefdidt. Rach bem Tobe bee Raifere brach

er jum gweitenmal aus bem Eril bervor und ftürze fich wieberum in bie Kehbe mit den Schmen des Grafen Wilhelm. In bleien Kampfen sand er im Jahre 10:09 ben Tob. Seine Sohne wurden später in bas daterliche Erbe gurickgeführt, und bas Geschlecht ber Eppenschiens flüffer moch lange im Kamthen fehr.

Bir feben, mit welchen Schwierigfeiten ber Raifer zu fampfen batte, um bie Dacht ber Bergoge zu brechen; gewiß nicht weniger bornenvoll fur ibn mar ber Bfab, ben er einschlug, um bie fonigliche Gewalt gegen bie Unfpruche und Angriffe feiner eigenen Bermanbten ju founen. Coon unter bem fachifden Saufe mar es Gitte gemefen, um bes Reicheintereffes willen jungere Cobne ober unachte Sproffen bes fonialiden Beidelechte bem geiftlichen Stanbe ju wibmen; bie Tochter ber Raifer mußten fich aus bemfelben Grunde meift jum Rlofterleben bequemen, und ubel genug hatte ee Dtio III. vermertt, bag eine feiner Schweftern fich mit einem ritterlichen Manne permabite. Muf bemfelben Bege mar auch Seinrich II. porgefdritten; er bestimmte nicht allein faft alle feine Schweftern ben Schleier gu nehmen, er brachte nicht allein feinen Salbbruber Urnold in ben geiftlichen Stant, fonbern nothigte auch feinen einzigen rechten Bruber Brun, fobalb er fich gegen ibn erhob, bem weltlichen Leben ju ents fagen. Aber planmagiger noch, ale alle feine Borganger, verfolgte Raifer Ronrab bie eingeschlagene Richtung, um fein und feiner Rachfolger Regiment por ben Unfpruchen ber eigenen gamilie gu fcuten; faft alle mannlichen Glieber berfelben gwang er bie Toufur ju nebmen. Bir miffen bereits, wie fein einziger Bruber Gebbarb und fein Better Brun bas Schwerbt mit bem Brevier vertaufchen mußten, chenfo mußte ein fpatgeborener Cobn bes Bergoge Dito pon Rarntben, Mile belm mit Ramen, ber einzige Dheim bes Raifere von paterlicher Seite. unter ben Rlerus treten. Gie alle murben ju einträglichen Biothus mern beforbert, Bilhelm wurde Bifcof von Strafburg (1029), Brun pon Burgburg (1034), Gebhard von Regensburg (1036); aber einen mahrhaft bifchoflichen Banbel werben fie taum geführt baben, wenigftens blieb Gebhard fur feine Lebenszeit bie Reigung jum Baffenlarm und weltlichen Sanbeln, Raifer Ronrad erreichte inbeffen feinen 3med; von feinem Saufe trug bei feinem Tobe Reiner ritterliche Baffen, ale fein einziger Gobn, bem er bae Reich binterlieft, und ber finberloje Ronrab von Rarnthen.

In ben erwähnten Beziehungen war Kontad als bem Begründer einer neuen Dennift ich an jelteiham vom Neute eine andere Stellung uugewirfen, als bem finderlofen Heinrich. Alber es gad auch andere und größere Officerung weißen bem Kegiment beider, bie ich nicht auf benatitisch Menie guidführen läffen. Bie geigen fich woßt am Klaffen in der verschöderen Art und Bedie, wie sie die firchlichen Angelegenfehren leiteren und bekenndehen.

Berabe bie erften Saupter ber Rirche batten ju Ronrabe Erbebung bas Meifte beigetragen. Dem Mainger Ergbischof banfte er Die Babl in Deutschland, bem Mailanber bie Unerfennung in Italien, ber Bapft batte fich beeilt, ibn mit ber Raiferfrone au fcmuden. Reinem Raifer fint jemals alle firchlichen Gemalten bereitmilliger ents gegengefommen, ale Ronrab; von allen Geiten bebrangt, trieb bas eigene Intereffe fie ju ben Stufen feines Thrones. Das Bapftthum in ber jammervollften Rathlofigfeit, Dbilo und bie Cluniacenfer unter ber Buchtruthe bes framofifchen Episcopats, Die lombarbifden Bifchofe von bem Abel bes Lanbes mit bem Ruin ihrer Berrichaften bebrobt, Die beutschen Bifchofe von ihren alten, nicht mehr burch Beinrichs Strenge geschreckten Reinben beunrubigt, Die Deutschen Rlofter enblich. wie bie frangofifden in ihren Privilegien von ben Bifchofen augegriffen, - fle alle fuchten beim Raifer Sulfe und Rettung und legten ibm eine Macht in Die Sanbe, wie fie feit ben Lagen Ottos bes Großen fein Furft in ber Rirche geubt hatte. Reformation ber Rirche mar fcon feit Sabrzebnben ber allgemeine Ruf. Bapfithum und Raiferthum batten in benfelben eingestimmt; enblich ichien ein Zeitpunft gefommen, wo ein Raifer bie Reformation burchfuhren fonute, ohne jebes Sinbernif, ohne ernftliche Befahren, mit einem unaveifelhaft glamenben Erfolge. Huch werben bie Cluniacenfer bies von Romab erwartet haben. Richt allein, bag Dbilo fogleich fich ihm naberte; auch Richard von St. Baaft und Boppo von Stablo, Die Saupter ber cluniacenfifden Reformen in Lothringen, wurden nicht mube, ben 3ntereffen bes Raifere ju bienen. Gie befagen bie Gunft beffelben, und wir erfahren, baß fie auch geitweife Gingelnes von ibm fur ihre firchs lichen Abfichten erreichten. Go übertrug ber Raifer bem Boppo einmal bie obere Leitung ber bebeutenbften beutichen Rlofter, wie Berefelb, St. Gallen, Beigenburg, Echternach, Limburg u. f. m., und es hatte fich fo leicht eine Congregation bilben fonnen, welche bie Grunbfate ber Clunigeenfer tief in bas innere Deutschland verbreitete. Aber bie Congregation gewann niemale Beftant, ba bie alten Rlofter mit Sartnadiafeit an ibrer Gelbitftanbiafeit feftbielten und bas ftrenagedunden Wessen Clums ber deutschen Anter überhaupt zuwöder war. Auch war Kassen Annad am Wertigken nach beiser Seite bin entschieden und durchgerischer er delig, die Wachrieft zu gestehen, weder für die Wösselne der Clumiacenser noch überhaupt für ziene resemasersschaften von Annader der der der der der der der der verfichen Berständigen, die ein siener Vorscheitigung worland, ein verfentlichen Berständigen, die die siener Prophense generalen, die Bedeutung, so weit sie seinen flaustlichen Wösseln die einer verfösstlichen Aussellsgeschaft gemaßte.

Denn tros feiner anftogigen Gbe mit Gifela, melde ber ftrengeren Beiftlichkeit immer ein Dorn im Muge blieb, mar Ronrad boch ein ergebener Cohn ber Rirche. Er befannte mit Aufrichtigfeit ihre Lehren und fant in ben frommen Berfen ber Beit Berubigung fur feine Gunben wie Bewahr fur ben gludlichen Beftanb feiner Berricaft. Rach ber Beife feines Borgangere ließ er fich in mehrere geiftliche Bruberichaften aufnehmen und gemabrte biefen und anberen firchlichen Stiftungen reiche Befchente und große Privilegien; an Freigebigfeit gegen bie Rirchen und Rlofter ftanb er ben fruberen Raifern wenig nach. Wenn er auch nicht neue Bisthumer wie Seinrich errichtete, fo hat er boch, obicon in anberer Beife, ben Glang ber Rirche nicht minber erhoht. Er führte Rirchenbauten von einer Große und Bradt auf, wie man fie in ben beutichen ganbern bis babin niemals gefeben hatte; Berte, bie noch jest bie hochfte Bemunberung verbienen. Es mar bath nach feinem Regierungeantritt, bag er auf feinem verfallenen Erbaute, Limburg in ber Sarbt, eine Abtei zu errichten befchlof. Den Bau übertrug er bem Abte Boppo von Stablo, wie benn bie Cluniacenfer bamale bie rubrigften und thatigften Bauleute bee Abenblanbes maren. In wenigen Jahren wurben Rirche und Rlofter vollenbet; wo in ben alten Burgruinen noch vor Rurgem bas Bilb fein Lager gemacht batte, fab man fich nun ein ftattliches Rlofter und eine prachtige Bafilifa erheben, Die an Große ber Dimenfionen und Bierlichfeit ber Ausfuhrung bamale nur in Rom ihres Gleichen fand und beren Ruinen noch beute burch Großartigfeit und Reinheit ber Form imponiren. Und ju berfelben Beit betrieb Konrab ben Bau eines Johannesfirche ju Greier und begann ben bortigen Dom, an bem er und feine Rachfonimen faft ein ganges Jahrhundert gearbeitet und mo fie alle ihre Rubeftatte gefunden haben. Diefer Dom gehort fur alle Beiten au ben Bunbermerten unferes Bolfes und unferes Lanbes, und ber einheitliche Blan ju bemfelben ift ohne Frage in Ronrabs Beifte entitanben, wenn auch in ber Musführung fpater Gingelnes aeanbert murbe. Es fam Ronrab barauf an, jur Ehre ber Mutter

Gottes, melder ber Dom geweicht ift, einen Bau ju errichten, wie fitt ben Zeiten ber einischen Kalier tein gleicher erwachsen von, und bie gigantlichen Raume besselben zeugen noch jest ebenso sehn febr fur ben enommen Schwung seiner Entwürfe und bie Kraft feines Willens, wie für seinen refligisen City

Aber bei biefer frommen Befinnung hatte Ronrab boch meber ein lebenbiges Befuhl fur bie Bebrechen ber Rirche, noch befaß er bie erforberlichen Rabigfeiten, um eine Reformation berfelben einzuleiten und burchauführen. Schon bie gelehrte und theologifche Bilbung, bie Beinrich II. gegiert batte, fehlte ibm ganglich ; in allen firchlichen Une gelegenheiten war er genothigt, ber Ginficht und bem Billen feiner beffer unterrichteten Gemablin ben weiteften Spielraum ju laffen. Rach ihrem Ermeffen find unter feiner Regierung faft alle Bifchofoftuble Deutschlands befest, alle firchlichen Fragen enticbieben morben. Rur firchliche Reformen hatte Ronrab fo wenig Ginn, bag er, felbft mo fie Meußerlichkeiten betrafen, ihnen hinbernb entgegentrat. Go rubte er nicht eher, ale bie Aribos Menberungen in ben Raftengeiten aufgehoben murben, und ale fein Dheim , Bifchof Wilhelm von Strafe burg, in ber Feier ber Abventegeit vom Berfommen abwich, wiberfeste er fich ber Reuerung nicht nur perfonlich, fonbern ließ fie auch burch eine Sunobe ju Limburg verwerfen. Biel weniger noch zeigte er Reigung, fich auf einen großen Umbau ber Rirche einzulaffen. Go erlahmte ber reformatorifche Gifer felbft ber ebelften Danner, und bie Rirche verfant immer tiefer in bie Wogen bes weltlichen Treibens. Unter Beinrich II. war bie Miffion erftorben, unter Ronrad fiechte auch bie Reform bin.

 fich der Kalifer die Amefitiur begablen. Es ift häusger gefichen, als es Wippo gugeben möchte; wir haben dafür außer anteren Zeugnissen Azugnis vom Konradd eigenem Sohne. Auch über das Küchzuglich der ohne Sebensten sier kautlich Zwecke verfügt. Die Viele Kempten gad er seinem Seissende zu gegen geme gut geben, mit Gutern vom Reichenau wurde Gras Mangold belehnt, und das sichon so arg heinzelindse Herische freiste von ihm eine neue Beraubung In wechger Westelle er die Villedse behandelte, felhfischen freugen, haben wir an men Reichiele (war, sokald sie seine Alissende von haben wir an enn Reichiele (warderten den Kristingen aeskenen

Mit gleicher Billfubr und Strenge batte freilich auch Raifer Beinrich über ber Rirche und ihren Sauptern gewaltet, und bennoch - man taufde fic baruber nicht - mar bie Lage ber Rirche jest nicht mehr biefelbe, fonbern mefentlich verschlimmert. Beinrich batte, wie fcmer feine Sant auch auf bem Rlerus ruben mochte, boch ein innerliches Berbaltnis nur Rirche gehabt; ihr Bobl und Bebe befummerte ibn in tiefer Geele; bas Beil berfetben ftanb ibm mit ber Boblfahrt bes Ctaate in ber engften Berbinbung. Je fcarfer er Die Bugel bee Regimente ben geiftlichen Berren gegenüber angog, je willfahriger und nachgiebiger zeigte er fich gegen fie auf ber anberen Seite; wenn er bie Rlofter beraubte, mar er um fo freigebiger gegen Die Bisthumer: bafur, bag bie Bifcofe feine Rriege fubren mußten, icaffte er ihnen Rube und Sicherheit in ihren eigenen Territorien: fo groß ihre Ginbugen maren, bet Berluft murbe ihnen meift gebnfach vergolten. Ronrab hatte bagegen allein fur bie Musbreitung und Befeftigung feiner Dacht mabrhaft Ginn und Berftanbnis; Die Bifchofe hatten por Allem feinen politifchen 3meden gu bienen und feinen Billen au pollftreden; ibre befonberen firchlichen Intereffen und Biele maren ibm fo gut wie gleichgultig. Bebe felbfiffanbige Regung in ber Geiftlichfeit fcbien ihm bebenflich; jebe Huftehnung berfelben gegen feine Dacht beftrafte er mit rauber, faft mochte man fagen mit rober Gewalt. Bie wenig ber Raifer felbft bas Anfeben bes Bapfte por ber Belt iconte, zeigt ein Borgang, ben hermann von Reichenau in feinen Unnalen berichtet. Der Ubt feines Rloftere batte fich vom Bapft ein Brivilegium erwirft, bas ihm bie Deffe in bifchoflichen Canbalen zu halten erlaubte. Bifchof Barmann von Roftnis fab bierin eine Anmagung feiner bifcoflichen Gerechtsame und brauchte fein Anfeben beim Raifer, um ben Abt ju verbachtigen; und in ber That rubte Ronrad nicht eber, ale bie ber Abt bas papftliche Bripilegium mit ben Sanbalen auslieferte und beibes in öffentlicher Synobe

Roch einmal begegnet une bier Erabischof Uribo, ber auf bem Tage ju Ramba bie Stimmen auf Konrab gelenft, ju Maing ibn gefront batte. Bir miffen, mit wie gigantifden Blanen fich biefer feurige und ehrgeizige Baier trug, wie er fich trot Raifer und Bapft jum Reformator ber beutichen Rirche gefchaffen glaubte. Und furmabr feine Stellung ichien Anfange ber feinigen ju pergleichen. Babrend alle anderen Metropolen mehr ober weniger nur eine provincielle Bichtigfeit behielten, hatte Maing eine allgemein nationale Bebeutung gewonnen; alle geiftigen und geiftlichen Beftrebungen ber Deutschen fcbienen bier ihren Mittelpuntt ju finben, bas gange Befchaftemefen bes Reiche concentrirte fich in ben Sanben bes Ergbifchofe, ber fich jum Grafangler bes Raifere bieffeite und jenfeite ber Alben aufgefcwungen hatte. Zweimal nach einander hatte ber Mainger mefentlich bie Entscheibung über bie Rrone in Sanben gehabt und in feiner eigenen Stadt bas Rronungerecht genbt; faft ichien es, ale ob er ein Recht hatte, über bas Reich ju verfügen. Bapft Benebict VIII. und Raifer Beinrich, Aribos Geaner, maren ichnell nach einander geftorben, ju feiner Geite ftanb ber neue, von ihm erhobene Ronig wie hatte er ba nicht Alles fur feine Reformen magen, nicht Alles hoffen fonnen! Aber nur zu balb erfannte er, wie trugerifch bie menfche lichen Soffnungen. Die Erbitterung Gifelas und bie Lift feines neis bifden Bettere Biligrim wirften gufammen, ben Boben gu untergraben, auf bem er ficher zu fteben mabnte. Demutbigungen folgten auf Demus thigungen; meber burch bienstwillige Ergebenheit noch burch feden Erot fonnte er fich gegen feine Reinbe behaupten. Balb gab er jene weitausfebenben Reformplane auf, gufrieben, wenn er nur feine eis genen befcheibenen Unfpruche auf Rlofter Ganbersheim burchfampfte. Aber auch bierin mar ibm ber Raifer entgegen, und Bifchof Gobharb gewann einen Triumph nach bem anderen. Auch bei ber Enticheibung bes nationalconcile ju Franffurt im Jahr 1027 beruhigte fich Uribo nicht; Sabr fur Sabr brachte er auf neuen Synoben bie alte Cache gur Und mer mar es, ben ber Raifer ju feinem Rachfolger erfah? Lange murbe bie Cache bei Sofe erwogen; man brachte alte Bripilegien bes Rloftere Fulba jur Sprache, nach benen immer ber britte Ergbifchof von Maing ein Abt biefes Rloftere fein follte; aber ber Raifer glaubte Grunde ju haben, vom alten Brauche fich ju entfernen. Seine ober vielmehr Gifelas Bahl fiel auf einen alten Mond, Barbo mit Ramen, einen weitlaufigen Bermanbten ber Raiferin. Barbo mar in ber Betterau geboren und ichon frub bem Rlofterleben beftimmt worben. Gine fille Ratur, batte er ju Fulba nur in flofterlichen Uebungen und in feinen Buchern gelebt, ber fanftefte und befcbeibenfte Menich ber Belt. Der Raifer lernte ihn bei einem Befuch in Fulba tennen, und bas folichte Befen bes Monche behagte ibm ebenfofehr, ale ibn feine Beburt und Dieuftwilliafeit empfahlen. Go murbe benn Barbo, trobbem baß er icon funfgig Jahre gablte, ichnell von Chren ju Chren erhoben. Buerft übertrug ber Raifer ibm bie Abtel Berben, balb barauf nach ber Entfepung bee Abie auch bas Rlofter Berefelb, und nun erbob er ibn fogar auf ben erften Bifchofe. ftuhl bes Reiche. Das Erftaunen über bie Babl bes Raifers mar allgemein, Diefer einfache und ber Welt unfundige Dond ichien am Benigften jum Rachfolger eines Billigis und Aribo gemacht; feine Ernennung war gleichfam ein Sohn fur Maing und alle beutichen Bifcofe. Lange trieben bie Reiber und Spotter ibr Spiel, und fo weit tam es, bag ben Raifer felbit einen Mugenblid feine Babt gereuete. Es war am Beihnachtofeft bes Jahre 1031 ju Godlar, ale Barbo jum erftenmal por bem Raffer und Sof prebigte, aber feine Rebe, fury und ichlicht, machte nur geringen Ginbrud und wurde ber

Gegenfland neuen Spottes, jumal am nächften Tage Blisse blisse bei Mog eige geffinntis da E. Schieum feiner Verebankteit öffinzer. Der Kaifer war im höchsten Wasse verstimmt, und als Bardo am brittern Tage aufs Vere bei Perdigt ibernechnen vollte, beschwer man is davon abyuschen um den Unnunth des Kaifers nicht zu werftafren. Uber Bardo war nicht gewillt, schiem Gegnern das Feld zu kaumen, der prechigt abernals, und blessem mit sichger Weise und Sassung, das bie frechen Jungen verstummten und der Kaifer bie größte Genuadbung, empfand.

In ber That bewahrte Barbo fpater, bag er feines bifchoffichen Umtes nicht unwerth mar. Er mar eifrig in feinem geiftlichen Umt, fein Lebensmanbel mufterhaft, feine Bilbung ungewohnlich. Geine Belt erfannte ibn ale ben erften Brebiger an und gab ibm ben Beinamen Chrofoftomus; burch bie Fortfegung bes Mainger Dombaus ficherte er fich bei ber Rachmelt einen geehrten Ramen; Bunber und Beichen wollte man noch lange nachber am Grabe bes beiligen Dannes bemerten. Aber ein Maun wie feine Borganger mar er nicht, und bie politifde Dacht und weltliche Bebeutung ber Stiftung bes beiligen Bonifag ift tief unter ibm gefunten. Gein Bontificat eröffnete fich fofort mit einem großen Opfer fur Maing. Biligrim von Roln, ber Aribo bereits bas Rronungerecht entriffen, mußte fest auch bas Ergfangleramt fur Stalien fich ju gewinnen, bas feine Rachfolger bann bauernb behaupteten. Muf einer Cynobe, bie ju Eribur im Dal 1036 por bem Raifer abgebalten murbe, mußte Barbo ferner rubla anfeben. baß bie Gellgenftabter Befchluffe und anbere Reuerungen feines Borgangere aufgehoben murben. Enblich hatte er unablaffia mit feinen elgenen Bafallen und Minifterialen ju fampfen, Die feinen Dienft verliegen, um ben lobnenberen Dienft bes Raifers aufzufuchen. Dan mar au Maing mit ber Umteverwaltung bes elfrigen Mannes boch in ber That febr wenig gufrieben. Seine Schlichtheit, fagt fein altefter Biograph, mare ben Leuten nicht eben ale Beisheit erfchienen, und erft fpater fel es burch bie Bunber an Barbos Grabe flar geworben, wie moblaefallig Gott folde Ginfalt fei.

Mieman's faum bezweifelnt, baß Komrad bei Barbos Wahl teine andere Kihidi hatte, als die Uckermach bes Mainzer Erzibishum berach aufträden. Beit mar recht eigentild erfehen, um Main bad Gegengewicht zu halten. Als im Jahr 1036 Erzibishof Miligium flarb, ber größere Ebren om feine Krieg gebrach hatte, als sei einer Kleiner Borgänger, wurde ein junger fürfilicher Mann zu seinem Machsiger befilmunt. Es war Sermann, ber Sohn bes Maktaressen Kernessieh. ein Entel Saifer Dies II., der schon als Kangler Jraifens die Geichste des Beichs femen geternt hate und auch als Erzfangler Intiens Püligeim folgte. Mit großen Ansprüchen für sein Stift trat er auf; man erzählt, daße er leibt noch einnat die alten Erreitgleiten mit bem Erzischism Samburg-Verenne erneuer habe. Gegen einen solchen Kedenübler migte es Bardo schwer fallen, sein Recht zu bekauten.

Es tonnte mobl nicht anbere fein, ale bag bei biefem lebermaaß faiferlicher Macht und Willfubr ein brudenbes Gefühl ihrer Abbangigfeit bie beutiden Bifchofe befdlich. Beionbere macht fich bies in Lothringen bemerflich, wo manche Bifchofe fich fichtlich beftrebten, eine engere Berbindung mit Rom angufnupfen, um bier eine Stute fur ibre fcmanfenbe Macht ju finden. Es mar im 3abr 1028, bag ber Bifchof Reginard von Luttich, ber vom Raifer fein Bisthum por brei Bahren erfauft hatte, nach Rom ging, feine Schuld fußfällig vor bem Bapfte befannte und feinen Rrummftab in Die Sande beffelben nieberlegte. Er erhielt ibn gurud und führte nachber fein 2mt nach ben Borfchriften ber Cluniacenfer. Es war um biefelbe Beit, bag ber muthige Babenberger, Ergbifchof Boppo von Trier, fich nach Rom begab und mit bem Rapfte in genaue Berbindungen trat. Muf Unrathen beffelben unternahm Poppo fpater eine Ballfahrt nach Berus falem und fand bei feiner Rudfebr fein Biothum von bem Grafen Gifelbert von Luremburg auf bas Schmablichfte vermuftet. Geine Rlagen beim Raifer batten feinen Erfolg. Da manbte er fich in einem merfwurdigen Briefe, ber und erhalten ift, nach Rom und bat auf bas Dringenbfte ben Bapft um Unterftugung. Und vielleicht batte auch Aribos Reife nach Rom feinen anderen 3med, ale feine fruberen Ungriffe auf ben apostolifden Stuhl abaubitten und ben Rachfolger Betri vor ben Befahren ju marnen, bie ber Gelbftftanbig. feit ber beutiden Rirche vom Raifer brobten.

So manden fich wohl bie Bilde Mancher hoffend nach Mon; aber weiche Hille von borther ihnen tommen? Joham XIX, ein schiede Sichle follte von borther ihnen tommen? Joham XIX, ein schwenken Bober fein gauge Leben sinduren, ein Wensch, viede fluitschen Ernste der und obne alles Geschie für fein egestliche Stellten wie hatte der einem Kalfer, wie Konrad, offen eungagenurteten gewagt? Wie bätte er, faum sich selch auf dem Emple Berti sieder liebten, Anderen bulfreich bie Hand zu einem Geschle Berti sieder in Januar 1033, daß Johan endlich sein nurderbiges Leben beschlichen. Eine Sob war nur bestalt bei Linglich für Rom und die abertalte bische Konschlichen Stade sien sieden bei abertalten bische Konschlichen Stade sien sieden bestalte bis der habet die eine bestalte die eine Bald eine sieden gestalte die bestalte die eine Bald eine sieden der bestalte die bestalte die eine Bald eine sieden die eine Bald eine sieden der bestalte die der bestalte die bestalte die bestalte die der bestalte die der bestalte die bestalte die der bestalte der bestalte die der bestalte die der bestalte die der bestalte der

Roch immer hatten bie Tufculaner Rom gang in ihrer Gewalt und beberrichten beshalb auch bie Befetung bes papfiliden Stubie: bie faiferlichen Rechte in ber Ctabt, por Allem bas Recht über ben Stubl Betri ju perfugen, maren feit einem Menichenalter nicht geubt worden und faft vergeffen. In ber nichtswurdigften Beife miebrauchten nun jest bie Tufculaner ihre Dacht und bie ufurpirte Befugnig, bie Babl zu lenten. Der Graf Alberich von Tufculum, ber fich eie nen Bfalgraf bes Lateran und Conful ber Romer nannte, vermanbte unglaubliche Summen, um Die Mabl feines Cobnes Theophplact, eis nes gebniabrigen Rnaben, burchzuseben. Es gelang jur emigen Schmach ber Romer. Unter ben Ramen Benebict IX. bestieg Theophplact ben apoftolifden Stubl, ben er burch Bubenftreiche fcanbete. In Sabren. wo er ber Buchtruthe bedurft fatte, feber Berantwortung enthoben. ergab fich ber Rnabe bem lieberlichften und nichtowurbigften leben. Die weltliche Berrichaft fuhrten fur ihn feine Bruber Gregorius und Beter, bie fich Confuln, Bergoge und Senatoren ber Romer betitelten. Die Rirche mar ohne Leitung, und bas geiftliche Leben gerieth in Rom felbft in bem allerargerlichften Berfall. Bie ftanb es num mit ben Traumen ber Cluniacenfer? Und welche Sulfe fonnten beutiche Bifchofe von einem folden Bapfte erwarten? Bir befigen Die Untwort, Die im Ramen bes Bapftes bem Ergbifchof Boppo von Trier auf feine Rlagen über ben Raifer gegeben murbe. Man belobt barin bie Ergebenbeit und Treue bes Erzbifchofe, aber fatt ber bulfreichen Sand bietet man ibm nichtige Worte und fenbet ibm einen romifchen Bifchof, ber ibm beim Rirmeln und Confecriren unterftugen folle. Babriich nicht fo batte es Boppo gemeint, wenn er ben Bapft bat. ibm einen von feinen geachtetften und verftanbigften Rathen gu fcbiden, um ihn in feiner Bebrangniß mit Rath und Beiftand ju unterftuben.

albe fonnten ihr belfen; gerabe in 3talien und Burgund, wo bie eifrigen Bufprebiger befonbere ibren Gin batten, mar bae lebel am Bas ben beutiden Rlerus noch am Meiften aufrecht Schlimmften. erhielt, war por Allem ber Reft altgermanifcher guter Gitte. Die Treue und Ehrlichfeit, Reufchbeit und Reinheit ber Borfahren waren in biefem Stanbe fo menia, wie überhaupt in unferm Bolfe bei aller Berberbniß ber Beit gang verschwunden; ber freie beutsche Beift ließ fich einmal nicht gang unterbruden, am Benigften, mo es bas bochfte unb beiligfte But ber Menfcbeit galt. Es lebte in ber That noch ein reiches Maag mabren Glaubensmuthes und aufopfernder Liebe in ben beutichen Bifchofen, und es hatte nur eines ftarfen moralifchen Impulfes von au-Ben bedurft, um ju geigen, bag ber beutiche Clerus noch eben fo großer Entschluffe fabig fei ale in ber Beit ber Ottonen. Bielleicht, bag ibm Diefen Impule Die Miffion noch einmal batte geben tonnen, fur bie fich um bas 3ahr 1034 beffere Musfichten ju eröffnen ichienen.

Der vielen frommen Geelen nicht mit Unrecht anftoffige Bunb, ben Seinrich II. mit ben beibnifchen Liutigen gefchloffen batte, lofte fich, fobalb Ronrat ber polnifden Uebermacht ben Tobesftoß gegeben batte. Rur gleiche Bebrangniß batte bie Deutschen und Benben geits weife verbinden fonnen; fobalb ber gemeinfame Begner übermunben mar, brach baber ber alte Sag bee Blute und bee Glaubene, icon lange nur mubfam unterbrudt, mit neuer Gewalt bervor. Raubereien und Branbftiftungen gefcaben von beiben Geiten; man fcweifte plunbernb über bie Grengen berüber und binuber. Es fcbeint, ale ob bie Sachfen ben fcmereren Theil ber Schuld trugen; aber fie nicht minber, ale bie Benben, famen flagent vor ben faiferlichen Thron. Schon im Berbft 1032 batte fich ber Raifer nach Werben begeben, wo er bie Streitigfeiten mit ben Liutigen friedlich ju ichlichten gebachte. Dies fcheint auch fur ben Augenblid gegludt gu fein, aber ber Friebe hatte feinen Beftanb. Cobalb fich ber Raifer in ben burgunbifden Rrieg begab, begannen bie Blunberungen und Ueberfalle von Reuem. Richt immer war bas Glud mit ben Sachfen; im Jahre 1033 murbe ber fachfifche Graf Liubger mit 42 Rittern von ben Liutigen in ber Rabe von Berben erichlagen. Ronrab begab fich baber gleich nach Beenbigung bes burgunbifchen Rrieges mit einem fachnifden Seere in bas Benbenland; mit farfer Sand wollte er jest bie Liutigen ftrafen, wenn fie fich nicht vollstanbig von jeber Schulb ju reinigen mußten.

Die angefebenften Danner bee Bolfe ftellten fich por feinem Richters 1034, ftubl, rechtfertigten, mas gefcheben mar, und ichoben bie Schuld bes Friedensbruches lediglich auf Die Cachfen; burch bas Gottesurtheil eines 3meitampfe erboten fie fich, ibre Unichulb ju erbarten. Much bie Sachfen, obwohl fie ein weniger reines Gewiffen batten, waren bereit. ibre Cache ber Entichelbung eines Gottesgerichis ju unterwerfen. Go gab ber Raifer auf ben Rath ber Furften feine Benehmigung ju bem verlangten 3meifampfe. Jebes Bolt mablte feinen Rampen, und beibe traten jum Rampfe an. Der Chrift traute, wie Bippo fagt, allein auf feine Rechtalaubigfeit und tropte auf ben Beiftand bes einigen mabren Gottes; ber Beibe aber baute auf feine gerechte Cache. Bener griff guerft ted ben Wenben an; ber aber leiftete ibm berghaften Biberftant, permunbete ibn bann und marf ibn enblich ju Boben. Diefer Musgang bes Rampfes erhobte gewaltig bas Gelbftvertrauen ber Liutigen und ben Glauben an bie Dacht ihrer Boben; nur bie Ummefenbeit bes gefürchteten Raifere fonnte fie abhalten, fogleich über bie Cachfen bergufallen und ihre Schwerbter mit beutichem Blute gu Balb barauf verließ ber Raifer ihr Land und bie Elbgegenben, nachbem er bie Burg Werben ftarter ale guvor batte befeftigen laffen und in berfelben eine gablreiche Befatung gurudgelaffen batte; er vervflichtete gugleich eiblich alle fachfischen Furften einmuthig ben Angriffen ber Liutigen gu mehren.

Rach furgem Aufenthalt in Franten febrte Ronrab nach Sachfen jurud, mo er bas Beifnachtefeft ju Gostar, Die Dftern ju Baberborn 1085. feierte. Geine Rabe mar erforberlich; benn bie Liutigen hatten ben Frieben bereits abermale gebrochen und in ber Raftengeit Werben überfallen; fie hatten überbies bie Befagung gefangen fortgeichleppt und mehrere fachfifche Manner getobtet. Der Raifer gerieth über ibren Trop in ben hochften Born und traf fchleunig Borfebrungen, bas aufruhrerifche Bolf fireng ju gudtigen. 216 er bie fachfifchen Marfarafen und andere Furften am Bfingftfeft gu Bamberg an feinem Sofe fab, fundigte er eine große Beerfahrt in bas Wenbenland an und brach balb mit einem ftattlichen Beere nach ber Elbe auf. Aber bie Liutigen hatten ihn bereite erwartet und bie Elbubergange befest. Dennoch gelang es bem Raifer an einer wenig beachteten Furt einen Theil feines Beeres beimlich übergufeben und bem Feind in ben Ruden au fenben. Cobald fie bies bemerften, ergriffen bie Liutigen bie Rlucht, und bas beutiche Sauptbeer fonnte rubig ben Rluß überichreiten. Senaend und brennent burchjogen nun bie Deutschen bas gand ber Benben, bie fich in fumpfige und unwirthbare Gegenben gurudgogen

umb hier vor ben Berfolgungen ber Keinbe schübten. Der Krieg bot die größern Schwierigsfeilen; bisweilen sah man ben Kaifer schift bis an die Silfen im Seumple scheen umb sein Schächsschiewert auf die Wenden schwingen, während er zugleich siene Krieger durch zuruf zum Kampfe anseuerte. Wo man der Keinde habdalt werden fonnte, suchte man sie auf, und mit gesese Graussmeteit wurden die gesangenen Liutigen hingeschlachtet. Einem gewolligen Schreden verbreitete der Kaisfer unter den Keinden, aber dennech gestang es nicht, sie vollständig zu unterwerfen. Im Herbet, aber dennech gestang es nicht, sie vollständig zu unterwerfen. Im Herbet, aber den Kriegsung zu erneuern. Um 16. Debote von er dereits wieder im Nageheburg.

Im Minter beagt fich Konrab nach bem fubliden Deutschland. wo er bas Beibuachtofeft ju Strafburg perlebte; bann nabm er feinen Weg burch Schwaben nach Franten, um bas Dfterfest in Ingelheim ju feiern. Das Beft ber Simmelfahrt beging er ju Baberborn, wo ibm Bifchof Meinwerf jest noch einmal feine Dienstwilligfeit bewies und balb barauf (5. Juni) bas Beitliche fegnete. Der Tob bielt überhaupt in biefem Sabre unter ben beutichen Bifcofen eine reiche Ernbte. Mußer Meinwerf und Biligrim ftarben auch bie Bifchofe von Regensburg, Merfeburg und Minten. Gie murben nicht immer burch fabigere Rachfolger erfest; ben Regensburger Arummftab erhielt, wie bereits ermahnt, bes Raifere unruhiger Bruber Gebhart. Bou Baberborn fehrte ber Raifer in bie rheinischen Gegenben gurud und verweilte mabrent bes gangen Juni in ber alten Kaiferpfale zu Romwegen. wo er bamale bie Bermablung feines Cobnes mit Anube iconer Tochter Gunhild feftlich beging. Die wichtigften Ungelegenheiten fur bas Reich und fein Saus befchaftigten ibn, aber er hatte boch ben Benbenfrieg nicht vergeffen.

 fahrlicher Weise zu stärken, wenn er fie abermals zu gewaltigen Her: 1038. ren unter ben Wenden machte.

Alle wendischen Marten maren burch bie polnischen und wendiiden Bricabinge Ronrabs mieber unter bie beutide Serricaft jurud. gebracht. Die Marfgrafen ichalteten wieber, wie vorbem in ben ganbern mifchen Gibe und Dber : Marfaral Bernhard in ber Rorbmarf und unter ben Liutien, ber Wettiner Debi in ber Ditmarf und Rieberlaufit. Edarb in ber Marf Meißen und bem ganbe ber Milgener; fie batten ihre Burgen unter ben Benben, trieben von ihnen Eribut ein und boten fie auch wohl ju ben Waffen auf; aber ibre Dacht auf bem rechten Elbufer faßte bod niemale wieber recht tiefe Burgel, und bas flamifche Befen blieb ungebrochen. Gewiß hatte es feinen geeignes teren Beitpunft geben founen, um bie Miffion unter ben Wenben neu ju beleben, ale er bamale eintrat. Aber Raifer Sonrab mar nicht ber Mann, ber fich ber Miffion annahm; und fo ging ungenutt bie gunftige Stunde vorüber. 3m Sprengel von Meigen erhielt fich bie Rirche freilich in felblichem Buftand, aber in ben Savelberger und Brandenburger Sprengeln mar bas Chriftenthum fo gut wie erftorben. Den Bifchofen bes Benbenfantes begegnen wir nicht felten am Soflager und bei ben Seeren bes Raifers, wie in ber Umgebung ber Ergbifcofe von Samburg und Magbeburg; unter ben Benben fcbeinen fie faft nie fich gegeigt ju baben. Rein Grabifchof batte bisber auf bem Magbeburger Stuble langer gefeffen ale Sunfrieb, aber bod) ift wenig von feiner Umteführung ju meiben. Die Bebeutung Magbeburgs ale Cemingr fur bie Miffion bes Dftens fchien vollig vergeffen. Bon ber Birtfainfeit jener berühmten Domfcule, in welcher ber beilige Abalbert und Brun von Querfurt gebilbet waren, verlautet fest Richts mehr. Much ber lette Ginfluß Dagbeburge auf Die polnifche Rirche borte auf, ale im 3abre 1035 ber Bifdof Baulinus von Bofen ftarb, ber noch in Magbeburg bie Weihe erhalten hatte; fein Rachfolger Benebict ließ fich in Oneien weiben.

Regeres Kiben bereichte indessen um die Ersbische vom Hammen geber des bestehende und die Ersbische vom Erstende eine Aufreichte des des Bestehendes des Beste

bie norbifchen Ronige felbft, benen biefer Ruhm gebuhrte. Dlaf So ralbefon, ber Rormegefohn, ben fein Gifer fur ben Glauben um Reich und leben brachte; Dlaf ber Schooffonig, bes abtrunnigen Griche Cobn, ber ben bartnadigen Babn feiner Schweben mit bem Gifer eines Reophpten befampfte, und fein Cobu Amund Jacob, ber in ben Begen bee Batere manbelte; ber Dane Rnub, ber mit feinem englifchen Reiche auch bie Befehrungeluft ber angelfachfifchen Monche gemonnen au haben ichien und ber Binfried bes Rorbens murbe wie uneine fonft unter einander, in bem Gifer fur ben mabren Glauben maren fie eins und einig. Gie maren es, bie bas Bert jum Schluß führten, bas Raifer Dtto I, begonnen und feine Rachfolger per-Best gewannen bie Stiftungen Ottos in Schleswig und Jutland von Reuem fraftigeres Leben, neue Biethumer fügte Rnud au ben alten in Danemarf und auf ben Infeln, auch Rormegen und Comeben erhielten fest ihre eigenen Bifcofe. Es maren nicht mehr Deutsche allein, ja nicht einmal in ber Dehrgahl, bie in biefes neueröffnete Arbeitefelb gogen; Ungelfachfen und Danen theilten mit ihnen bie Laft ber Arbeit; aber bennoch ernbtete bas beutiche Ergftift por Allem Die Fruchte, Die fcnell in uppigfter gulle auffchoffen. Geit Raifer Konrab mit Knub feinen Bund gefchloffen batte, brachte Samburg feine Stellung ale Metropole bee Rorbene wieber gur Geltung und Anerfennung. Geitbem ging ber große Rnub mit bem Ergbifchof vielfach uber feine firchlichen Blane ju Rath; in Bremen empfingen bie norbifden Bifcofe bie Beibe, baufig fprachen fie bort ein und bezeugten bem Ergbifchof und Brimas bes Rorbens ibre Berehrung und ihren Geborfam.

war nicht ber Mann, um bie eigenschünflichen Berchällnisse feinen Krichevollauf zu würdigen. Dennoch reihelt fich während eines berüßdrigen Pontificats Alleis fo ziemlich in dem gewoduten Geleise, umd in Bezeiln err hielt er einem Radsjolgier, der ihm mehr als erfeste. Auch Bezeiln ner mar ein Fermehre, vom Michie fin mer zu ABelte, vom Kölin nach Bermen; aber flug, wie er wurde, degiff er schuelt die Sage, in die erstesst werte der der der der der der der der der verfest wurde. Sim Mann schne Berchantes war Bezenen um for noth, als sich dab nach seinem Mindantritt schwere Umwetter im Norden zusämmkunischen schwenzugen.

Um 12. Rovember 1035 ftarb Ronig Rnub in ben erften Mannesjahren nach einem furgen, aber thaten- und fegenereichen leben; weuig alter ale jeuer macebonifde Alexander, bem ibn bie Rachwelt burch ben Ramen bee Großen jugefellt bat. Enube Tob fcbien alle Berhaltniffe im Rorben ju brechen und ju tofen; nicht ohne große Befürchtungen fab man auch ber Bufunft ber driftlichen Stiftungen bort entgegen. Diemant abute, mas aus bem großen Reiche Rnubs fich entwideln murbe. Er hatte von feiner rechtmäßigen Gemablin, Emma von ber Rormanbie, nur einen Gobu, Sorbefnub mit Ramen, hinterlaffen und ibn ju feinem Rachfolger in Dannemart, England und Rormegen bestimmt; bagegen hatte er fcon bei feinen Bebgeiten gweien alteren unehelichen Cobnen, Die ihm Melfgipg, eine pornehme Guglanberin, geboren batte, Unterfonigreiche jugetheilt, bem Soralb im norblichen England, bem Gvent in Rormegen. Raum aber war Anub geftorben, ale Svent von ben Rormegern vertrieben wurde, Die ben gebnjahrigen Cobn bes beiligen Diaf. Dagnus mit Ramen, in bas Reich feines Batere jurudriefen; Event ging nach Dannemarf, beaufpruchte bier einen Untheil am Reiche feis nes Batere und erhielt ibn; ba er aber icon nach menigen Monaten ftarb, behauptete fich Sorbefnub bod fur ben Augenblid ale alleinis ger Dberberr in bem banifchen und englifden Reiche feines Batere. Much ber Bund mit bem beutschen Raifer erhielt fich und wurde fogar fefter gefnupft. 21m 29. Juni 1036 vermablte Raifer Konrab feinen Cobn mit Borbefnube einziger Comefter, ber lieblichen Gunhilb, welche bie Deutschen, ber Gemablin Beinriche II. gebentenb, mit bem ihnen geläufigeren Ramen Runigunde nannten. Das garte Rinb bes Rorbens gewann fich fcnell bie gange Liebe ihres Gemable; trogbem wollte es ber Danin im Unfang wenig in unferm Laube gefallen. Gie franfte an Leib und Geele, und nicht Alle mochten ihr in ber Frembe fo freundlich begegnen, wie Bifchof Azecho von Worms, ber fie mit mobitbuenben Worten und fußen Manbeln über ibre Ber-

Giefebrecht, Beich ber Raifergeit. II.

laffenheit ju troften fuchte und nach bem fie oft fcmerglich feufste, menn er ben Sof perlich. Ueberbied famen icon nach wenigen 2Boden bie traurigften Radrichten aus ihrer Seimath. Much in England wurde bie Berrichaft ihres Brubers bestritten. Melfgiva, voll Saß gegen Emma und ihren Cohn, fuchte bie Englanber aufzuwiegeln und fur bie Berrichaft ihres Cobnes Saralb ju gewinnen. Gie lub bie Großen bes Reiche ju fdwelgerifden Gelagen und brachte es theile burch Ueberrebung, theile burch Beftedung babin, baf Biele Saralb bulbiaten. Doch gablte Borbefmit noch Freunde in England. bie ibn ju ichleuniger Ueberfunft aufforberten. Aber es jogerte ber trage, ber Bolluft und Trunfenheit ergebene Jungling, bem Beifte nach mabrlich nicht ber achte Cobn feines Batere, bie es ju fpat mar. Das gauge englifche Reich fiel Baralt gu, und Emma, Borbefnube Mutter, ergriff eilente bie Flucht nach ber Normanbie, um nur ihr Beben ju retten. Much Rompegen blieb Sorbefnub bauernt perforen; er mußte mit bem jungen Magnus einen Bertrag eingeben, ber jebem von ihnen beiben ben Befit feines Reiches ficherte und überbies bem Heberlebenben bas Reich bes anbern verburgte, infofern biefer ofine mannliche Erben abfterben follte. Inbeffen maren auch bie Groberungen Rnube an ben pommerichen und preußifden Ruften, wie im Menbenfanbe ben Danen verloren gegangen. Die Bommern batten fich frei gemacht, und bie Wenten griffen fogar jest felbft mit Beered. macht bie Danen an, vor benen fie noch vor Rurgem gebebt batten.

Rnube Reich mar in volliger Auflofung; und wie batten fich ba nicht auch bie firchlichen Berhaltniffe, bie er begrundet, lodern follen? Sie loderten, aber loften fich nicht; benn mit ber großten Rlugbeit mußte Erabifchof Begelin, mas fich erhalten ließ, au erhalten. Go blieben bie geiftlichen Stiftungen Rnube tenn boch im Gangen befteben, und enger ale jemale fcbienen fich burd Gunhitbe Bermablung bie Banbe gwifden bem banifden und beutiden Rlerus ju gieben. mar eine neue und auffallente Ericbeinung, bag nach Gotharte Tobe (5. Mai 1038) fein und bes beiligen Bernwarte Rachfolger ju Silbesheim ein banifcher Briefter murbe. Gein urfprunglicher Rame war Tomme, ben man in ben teutschen Thietmar verwandelte. Mit Gunbitd mar Tomme nad Deutschland gefommen und in bie fonigliche Ravelle aufgenommen worben, aus ber er baun balb ben Beg in eines ber reichften und angeschenften beutschen Biethumer fant. Man wußte an ihm wenig mehr zu tabeln, ale baß feine wiffenfchaftliche Bitbung nicht eben grundlich und ben Unforberungen ber Deutschen faum entfprechenb fei.

Ber follte nicht glauben, bag mabrent ber Glang bes Sambur, 1086, ger Eraftifis von Reuem bis in ben fernften Rorben leuchtete, er auch in Samburge nadfte Rabe, in feine wendifche Proping, einen Biberichein batte merfen muffen? Aber bem mar mit Richten alfo. In bem tief erichutterten Buftanb ber driftlichen Rirche unter ben Abobriten und Bagriern ließ fich gleichzeitig burchaus feine mefentliche Menberung fpuren. Benn auch noch Bifchofe von Ofbenburg geweibt wurben, fo gingen fie boch felten ober nie in ihre Sprengel; und wenn von ben brei abobritifchen gurften jener Beit auch ber eine Chrift war, fo war er boch ein fdlimmer Chrift, beffen Banbel felnem Glauben wenig jum Rubme gereichte. Defters griffen bie Abo. briten fogar wieber zu ben Baffen, um bie beutiche Berricaft gang abuticutteln und bas Chriftenthum mit Ctumpf und Stiel unter fich auszurotten. Das gelang ihnen allerbinge nicht; burd Ronrabe Giege über bie Lintigen befestigte fich bie beutsche Berrichaft und mit ihr bie Dacht ber Billinger auch in biefen Oftfeelanbicaften mehr. ale feit geraumer Beit gefchehen mar. Aber bas Chriftenthum hatte feinen Geminn bavon und fonnte ibn auch faum ermarten, fo lange bie Liutigen noch Chriften auf ben Altaren ju Reihra folachteten, fo Iange bie Billinger nur barauf bedacht waren, ben Tribut im Clamenlande fo bod wie moglich ju fteigern, und fo lange ein Raifer feblte. ber fich ber Diffion ernftlich annahm.

Menn man, mas Boleflam Chroben und Miecuiflam in Rolen. mas ber beilige Stevban in Ungarn, mas Rnub und bie Dlafe im Rorben fur bie driftliche Rinche gethan hatten, mit ber Thatigfeit Ronrabs nach biefer Seite vergleicht, fo fann man nicht umbin qu gefteben, baß es wenig gerechtfertigt war, wenn fich bas Raiferthum noch immer ale ben einzigen Schirm und Schut ber abenblanbifchen Chriftenheit au betrachten liebte. Bippo, fo überaus befliffen, Raifer Ronrad in ein alangendes Licht ju ftellen, weiß feinen Gifer fur bie Bertheibigung bes Glaubens bod burch feine anbere Thatfache ju erbarten, ale burch bie graufame Berftummelung und Sinmarterung einer großen Babl liutigifcher Befangenen, womit ber Raifer au rachen vermeinte, bag bie Lintigen ein Crucifir befpieen und verftummelt batten. Bippo feiert beshalb ben Raifer als Rader bes driftlichen Glaubens und vergleicht ihn feltfam genug mit beibnifden Imperatoren, wie Befpafian und Litus, welche ben Tob bes Beren an ben Juben ftraf. ten. Die Bahrheit ift, Raifer Konrab hat Richts fur bie Miffion gethan, ale er bie Benben unterwarf; mahrenb ruhmreiche Berricher im Rorben und Diten bas Evangelium mit allen ihnen ju Gebot

ftebenben Mitteln ausbreiteten, ließ ber Raifer bas Seibenthum in ben norbifden Marten feines Reiche ungebrochen befteben.

Dan fage nicht, Konrab tomite nicht mehr fur bie Musbreitung bes Chriftenthume thun, ale er that; feine Dacht reichte nicht meiter. Die mar bas Reich ftarter gemefen, nie ausgebehnter, nie feine Rrafte gefammelter. Das Reich blufte, wie nie guvor; aber bie Bielpuntte bes Regiments hatten fich geanbert. Richt mehr auf Die Musbreitung ber driftlichen gebre und bie Ordnung firchlichen Lebens mar bas Mugenmert gerichtet, fonbern auf bie Begrunbung einer Beltmacht von coloffaler Muebehnung und unerschutterlicher Feftigfeit. Das Reich mar pon ber beiligen Sobe, auf Die es Rarl ber Große und Dito gestellt batten, berabgefunten und fo ju fagen profan geworben-

Und mare es nur bas Reich gemefen! Aber mit bem Reich war auch bie Rirche - innigft verbunden wie beibe maren - in bie Tiefen bes weltlichen Treibens versunten. Gie verlor, in ben Strubel ber Staates und Sofgeschafte bineingeriffen, immer mehr ihre eigenften boberen Aufgaben aus ben Augen. Gie befannte fich felbft icon als bie bienenbe Martha unt vergaß unter ben irbifden Gorgen bas beffere Theil, bas Maria erwählt hatte. Ift es ba ein Bunber, wenn fie ber weltlichen Dacht ganglich zum Raube fiel und in Bergewaltigung gerieth, wenn Konrad gulett, wie bie Beitgenoffen fagen, alle Chrfurcht gegen ihre Saupter verlor? Babrent Reform und Diffion erftarben, fant ber bobe Rlerus gang in bie Bafallenichaft ber Rrone; treue Dienftpflicht gegen ben Raifer murbe fein bochfter Rubm, Bermeigerung ber Lebnepflicht fein fcmerftes Berbrechen. Sier ift ber buntele Ried, ber ben fonft reinen Glang ber glorreichen Beiten Conrabs II. trubt. Der Schaben wird ichon fenntlich, ber fo balt bie Bluthe ber faiferlichen Dacht gerfreffen follte.

In Ronrade willführlichem Rirchenregiment liegen Die Burgeln bee furchtbaren Streites mit ben romifchen Bapften, ben fein Entel und Urenfel burchfampfen mußten. Gin munberbares Boripiel jenes Streits faft in allen feinen Phafen ift Ronrabs blutiger Saber mit bem Mailanber Ergbifchof. Es mar ber einzige Rampf, welchen ber gludliche Raifer nicht ju einem flegreichen Enbe burchführen fonnte; auch bas mar porbilblich.

## Ronrabs II. zweiter Aug nach Italien und Tob.

## a. Aribert von Mailand und Konrads Cehnsgefeb.

Rur einen Bifchof gab es, fo weit Ronrabs Dacht reichte, ber was neben ihm auch jest noch eine frele Stellung behauptete. Es mar iener Aribert von Mailand, ber ibn nach Stalien gerufen, ibm bort bie Bege gebahnt, ibn gefrout und nach Rom geleitet batte, ber noch jungft burd feinen Bugug im burgunbifden Rriege bem Raifer gur Bewinnung eines neuen Ronigereichs behülflich gewesen mar. Ueberreich ohne Frage mar Aribert fur biefe Dienfte belohnt morben. Richt allein bag er eine faft unbefchranfte Gewalt in feiner Stabt und in bem Bebiet pon Mailand ubte, bag ibm bas Bisthum und bie Stabt Lobi unterworfen mar, bag feine Guffragane in bie abfangiafte Stellung pon ihm geriethen; alle Berhaltniffe ber Lombarbei bingen im Befentlichen von feiner Enticheibung ab , er leitete, wie fich frater Ronrabe Cobn ausbrudte, bas gange Italifche Reich frei nach feinem Billen. Doch auch fur ihn fam bie Stunde ber Demuthigung, ber er um fo fdwerer entgeben fonnte, je weniger er ber Mann mar, ein großes Glud mit großer Gelbftbeberrichung ju tragen.

Arthert \*) fammte aus einem titterlichen langsdabtlichen Geschet, bod zu Anteniano im Mailabilchen andfällig von . Sein Bater Gariard sinterließ ihm und einem anderen Sohne eine schößer Gefchalt. Der Bruher Alienteil, der bem Waffenteben in ficht; ihm übertebet im Geben, mit Manden Guriard, besten fich Mitterließ der ihm geschen Kinde annahmen Geriard, besten fich Mitterließ der ihm der seine Antende mein der felbt, flein und unaufeichtig von Gestalt, von frich unter ben maliandischen Lieute aufgenommen und wurde durch die Gunte ben maliandischen Lieute aufgenommen und wurde durch die Gunte flein der Gestalt der Berteile der Gestalt der Wieden der Gestalt der Weiter liebt, der der Gestalt der Weiter Berteilen der Glicksumflühre, an die Spiele des glängenden und überreichen Erpflichungung gestellt (1018). Sein leben gestellt der Weiter Weiterlich und der Verlagen Lieute und gestalt der Verlagen der Verlagen und der Verlagen Erhalt gestalt der der Verlagen der Verlagen der Verlagen und der Verlagen Liebt von der Verlagen der Verlag

<sup>\*)</sup> Go forieb er felbft feinen Ramen, magrend bie mallanbifchen Chroniften bie Form Beribert haben.

Sabre feines Bontificate waren von ben Reformbeftrebungen Benebicte VIII. und Beinriche II. erfullt, auf bie Aribert mit Gifer eine ging und bie er auch in ber Folge nie gang aus ben Lingen verlor. Die Dieciplin und bas fanonifche Leben unier bem mailanbifden Rlerus berguftellen, bas Jody ber übermuthigen Stiftevafallen von ber Girche bes beiligen Umbrofius abgufchutteln - bas maren bie Aufaaben, bie er werft fich ftellte, bereu vollftanbige gofung aber einer großeren Gelbftbeberrichung und eines beiligeren Ernftes beburft batten, ale Aribert eigen mar. Die Berhaltniffe führten ihn balb auf eine andere, feinem unrubigen Geifte mehr entfprechenbe Bahn. 216 nach bem Tobe Beinrichs II, bie Berrichaft ber lombarbifden Bifcofe von bem einheimifchen Abel gefahrbet mar, fah er feine anbere Rettung, ale in bem enaften Unichlug an Die auffteigenbe Dacht Ronrabe, und trat bamale ale ber Borfampfer ber beutfchen Serrichaft in Italien auf. Die Sache, ber er fich gewibmet hatte, gelaugte jum vollftanbigften Giege, und mit ihrem Giege fliegen Ariberte Muth und Gelbftpertrauen von Tage ju Tage. Die batte er aufrichtig bie Deutschen geliebt - "bas wilbefte Bolt" nennt er fie in einer feiner Urfunden - fie batten ibm nur gur Stute feiner eigenen Dacht gebient; nie batte er gegen biefen Raifer eine perfonliche Linbanglichfeit gebegt, obwohl er bie größten Beweife feiner Erfenntlichfeit und Gunft genoß. Sobalb er fich baber in ber Berrichaft befestigt fab, perfolgte er eine Bolitif, bie mit ben Abfichten bes Raifere Richts mehr gemein batte; er perfolgte fie mit maglofer Billfuhr, mit blinbem Gifer, ohne nach rechts ober linfe feine Blide au richten.

Sein Biel war tein ankeres, alls eine unbeschändtte Hertschaft in ber Lomdartei zu gervinnen, nicht für fich ober die Seinen, sondern sin fein Bischum und den seiligen Undvossius. Denn so niet es tick anch in die vorlickien Orfhälte verfenkt, er blieb immer ein Pitielte Nur auf den Alaus den Kirchaum und Klöfter geigt er sich seicht noch in seinen ichnistligen Bertsgungen bedacht; moch beute beihen die Klichen Wallands die fossenken und beschäften und beschäften und beschäften und beschäften und beschäften und beschäftigen Briefter auf Erden gegeben als ihm. Wie eine kein der nach kannen kein der die nicht zu der Klichen und der Allen von der Klichen und der Klichen und der Klichen und der Allen von der Allen der Allen

Demuth ber Nachfolger Petri einen "Anecht ber Auschte Chrifti;" 1006. einen mailaubischen Kirchenstaat gleich bem romischen zu grunden, war unfehlbar bas lebte Biel seines Strebens.

Rein Beitpunft fonnte gunftiger eintreten, um ju biefem Biel gu gelangen. Muf bem Stuble Betri fag ein erbarmlicher Enabe, ben felbft bie gange Dacht und ber enorme Reichtbum feines Saufes taum in ber ertauften Burbe ju halten vermochten; er mar ber gibiden Italiene und ber abenblanbifden Chriftenheit. Das Raiferthum, von ben lombarbifchen Rurften gehaft, ichien feinen anberen Unbalt in Italien zu haben, ale in Biribert und feinen Freunden, und an ben entichiebenen Willen bee Ergbifchofe gleichfam gebunden. Die Bepolferung Mallande mar einem Bifchofe, ber fich ben Glang und bie Große ber Ctabt auf bas Beugerfte angelegen fein ließ, blind ergeben und ehrete ihn wie einen Beiligen. Rie war überbies bie Bafallenfchaft bee Eriftifte glangenber und gabireider gewefen; theile burch Gute, theile burd Gewalt vermehrte Aribert von Jahr ju Jahr fein Beer, an beffen Spige fein Reffe Gariarb ftant, ein überaus vermegener Menich. ber ju ben gefahrvolliten Unternehmungen willig bie Sand bot. Go fteuerte Aribert mit ber ihm eigenen Dreiftigfeit unmittelbar auf fein lettes Biel los; er haufte Gewalt auf Gewalt, um bie erftrebte Dacht zu gewinnen.

Es fonnte nicht fehlen, bag balb Rlagen über feine Gemaltibaten bis jum faifertichen Throne gelangten. Bir miffen, bag fie befonbere pon bem Bifdof Ubalb von Cremona erhoben murben, ber por Rurgem bas Biethum in bem trauriaften Buftanb übernommen batte. Gein Borganger, ein alter und gebrochlicher Mann, batte mit ben Bewohnern Cremonas in unausgesetten Streitigfeiten gelebt; fie verweigerten ibm nicht allein ben Gehorfam, fonbern vertrieben ibn aus ber Stabt, gerftorten bie bijchofliche Burg in berfelben und bauten fich eine neue Refte, um ihre Rreibeit, wie fie fagten, gegen Bifchof und Raifer zu ichunen. Diefe Bermirrungen batten Aribert und Gariard benutt, um fich bifchofliche Befigungen im Gebiet von Cremona angueignen und bort feftgufeben. Ubalberhob, fobalb er fein Biethum antrat, beim Raifer gegen bie Eremonefen wie gegen Garjarb Rlage, Ronrab fdritt gegen bie Burger ein und perurtheilte fie jum Schabenerfat. Much Gariarb follte ben angemaßten Befit ausliefern, aber erhielt fich bennoch barin; benn nicht eber weibte Aribert ben neuen Bifchof. ale bie er nothgebrungen feinem Gigenthum entfagte. Ale Ubalb fich bann über bie ermungene Abtretung abermale beim Raifer befdmerte. erließ biefer einen neuen Befehl, bem Bifchof bas Seine gurudzugeben.

Aber Aribert und Gariard spotteten bes faiferliden Befehle; nicht allein bag fie ibren Raub bebieften, fie griffen sogar immer weiter im Gebiet von Eremona um fich und nahmen eine Burg bes Bischofs nach ber anderen.

Der Raifer hatte Grunde mit Aribert noch nicht völlig zu brechen, fo menig er folde Richtachtung feines Billens vergaß. Ehe aber noch bie Strafen bes Reiche über ben gewalttbatigen Rirchenfürften bereinbrechen tonnten, erhob fich fcon gegen ibn ein bebenflicher Biberftanb von einer anberen Geite. Er ging von ben fleinen Bafallen ber Lombarbei aus, ben Balvafforen, wie man fie bamale nannte-Diefer ritterliche Stand, in welchem fich am Unvermifchteften bas langobarbifche Blut erhalten hatte, in bem noch Etwas von bem Unabbanglafeitefinn und bem Muth ber Borberen lebte, war fcon feit geraumer Beit in unausgefester Bewegung. Boll Saf gegen bie großen Bafallen bes Reichs und vor Allem gegen bie Bifchofe und ibre erften Bafallen, bie ben Stanb ber Capitane bilbeten, batten bie Balvafforen bie Cache Arbuins unterftust , weniger aus perfonlichem Intereffe fur ibn. ale um bie Geblichteit ibrer Beben qu gewinnen; ber beutichen herrichaft maren fie guwiber, weil an ihr por Allem bie Bifcofe einen Rudhalt fanben, und batten ju allen Beiten gang unverhohlen ihre Abnelgung gegen bas taiferliche Regiment an ben Tag gelegt. Gine nationale Bartei gab es in Italien nur in biefem Ctante und in ben ftattifden Bevollerungen; im eigentlichften Ginne nur bort, ba in ben Burgerichaften bie communalen Intereffen bas llebergewicht batten und ihnen noch iener Berband fehlte, welcher bie Balvafforen feit Arbuine Beiten umfdlang.

 ließen. Jest gewann ber Auffland schnell ben fundbaffen Unfang. Die Gliwochner von Lebt, das des Erglichges längt ummiligtragenh, machten gemeinkaftliche Sache mit den Aufflichge längt umber Buldeflingen; die Batasssen in Ben Graffschilten Septio und Marteinan schoffen sich sieren Genoffen an; in allen Zeitlen Jauliene erhoben sich die Lesensmannen gegen ihre Herren und verschweren sich gegen sie auf Zob und beken. Gin große Herr der Matosssenen trach gegen Malland auf um den Erplische zu vernichten, in dem Tadheinb über Schnobe um bieter Juterersen jahr.

Uribert war in ber fchlimmften Bebrangnig und fab fich genothiat Unterflutung bei ben Bifcofen und Grafen ber Combarbet aut fuchen. Go wenig Mitgefühl fie fur ibn, ihren Dranger und alten Biberfacher, haben fonnten, mar es boch jugleich ihre eigene Cache, um bie es fich banbelte, und nach mehreren vergeblichen Unftrengungen eine Bermittelung berbeiguführen ftellten fie eine anfehnliche Dacht ibm ju Gebote. 3mifchen Mailand und Lobi fam es ju einer offenen Relbichlacht, in welcher bie Balvafforen, an Babl Aribert weit überlegen, gleich beim erften Unlauf einen pollftanbigen Gieg errangen (1035). Debrere italienische Großen blieben auf bem Blat; unter ihnen auch Die geheiligte Berion bes Bifchofe pon Ufti. 3mar griffen bie Gieger Mailand felbft nicht an, beffen Refligfeit ihnen mobibefannt mar; aber ber innere Rrieg mar in ber Lombarbei entbrannt und griff immer weiter um fic. Die Berichworung bebnte fich ichon über gang 3talien aus und erfaßte jugleich immer tiefere Rreife. Much bie Minifterialen wollten nicht mehr ihren herren bienen, bie ftabtifden Bepolferungen, fcon lange fcmierig, nicht mehr ben Bifcofen geborchen. Alle nieberen Rlaffen bes Bolfs perbanben fich gegen bie boberen, fenten fich felbft Richter und Schoffen und bestimmten Sanungen, nach benen fortan ibnen Recht gesprochen werben folle; fie erflarten, feinem herrn wollten fie mehr bienen, ber fie anbere ale nach bem von ihnen anerfannten Gefete behandele; fie verlangten ein gefdriebenes Recht und brobten mit bem Abfall vom Reiche, wenn ber Raifer es ihnen verfage. Schon fab Aribert feinen anberen Rath, ale ben Schut bes Raifere nadaufuchen und ibn aufguforbern über bie Alben au tommen.

Es bedurfte seines Auses nicht. Bereits hatte der Aufftand der Aufften der Auffte der Aufften der Aufften der Auffte der

1036. Die alte Gemeinfreiheit unter bas 3och bes Ronigthums und ber Lebnsherrichaften gemangt worben; wenn auch fich bier und ba vereinzelt ein Miberftand geregt batte, fo mar boch nirgenbe bieber ein planmagiger und nachhaltiger Rampf ber nieberen Rlaffen gegen bie hoberen begonnen worden. Best erhob fich einmal eine große Bemegung von unten, bie bein bieberigen Bange ber Dinge eine entgegengefeste Richtung au geben ichien. Man abnte, bas fie pon ben burchgreifenbiten Rolgen fein fonne; obwohl aus bem Reubalismus felbft hervorgehend und in ihm murgelnb, fchien fie boch weit über bie Grengen beffelben binausunweifen. Gine beillofe Bermirrung aller beftebenben Ordnungen faben bie Meiften in bem Aufftand ber Balvafforen. Richt fo ber Raifer. 216 er ben Ruf ber Balvafforen nach einem Lehnsgefese vernahm, gab er gur Antwort: "Bungert 3talien nur nach einem Gefete, fo will ich mit Gottes Sulfe fcon feinen Sunger mit Gefegen fiillen." Die Erblichfeit ber Leben, Die er in feinen beutiden ganbern bereits factlich anerfannt batte . erregte ihm feine Beforanif; bie Gefahr ber Bewegung ichien ihm vielmehr auf einer gang auberen Geite ju liegen. Den Aufftanb brachte er mit Ariberts ehrgeizigen Abfichten in eine engere Berbinbung, als in Wahrheit beftanb; fur ranfevoller und verichlagener hielt er ben Erge bifdof, ale bie Belt fab und glaubte. Bie bie Balvafforen einft Arbuin unterflugt hatten, fo ichien ihm auch jest ihr Aufftand nur auf eine Trenmung Staliens vom beutiden Reiche zu gielen; eben babin beuteten auch Uriberts Ungehorfam und Berrichfucht, und ein unmittelbarer Bufammenhang awifden ihm und ben Lehnsmannen fonnte um fo glaublicher icheinen, ale er felbit aus ihrem Stanbe berporgegangen mar. Genug, ber Raifer fab in Aribert ben Anftifter ber Berichwörung, und ruftete fich ju einem neuen Buge nach Italien, um Aribert zu gudbtigen und in feiner Berfon bie Bewegung au bemaltigen.

Schon im Sommer 1036 war der Keing mit dem Bordereitungen, ut befem Juge beschäftigt. Es war demads, des fich der reche Marfgraf Boulisatus von Antien, nach Aribert unftreitig der mächligfte Mann Juliens, am falferlichen Hoffenze einfand und in des finglie Werdstiftig zu Sourab trat, der ihm nicht um mit den größen Eften ausziechnete, sondern ihm auch Gliffan Alche um Meggefind Seattie, die Erbochter Friedrich von Lethringen, vermäßte. Benlic ille gewann is zu den ererben Grafischfen Woderna, Regglo, Mantut und Ferrara und zu der neuenvorbenen Mart von Zoskana noch ausziechnie Bestämagen in den beutschen Staglichungen.

in feine Sanbe, wie fie Ronrab nur benen ju gemahren pflegte, beren Geneiatheit er um jeben Breis fich gewinnen wollte. Die Bermatlung bes icon altlichen herrn mit ber jungen lotbringifden gurftin wurde mit ber größten Bracht gefeiert. Roch fpater ergablte man bapon, wie Bonifacius mit einem prachtigen Gefolge, bas auf mit filbernen Sufen beichlagenen Roffen tam, Die Braut beimgeführt, und wie bann ju Marego im Mantuanifchen bie neue Serrin mit unglaublichem Aufwand empfangen fei; Bonifacius lieft Wein fur bas Bolf fpringen. bie Anrften und Berren Staliens maren brei Tage an feiner Tafel gu Bafte wo man auf Golb und Gilber bie jederften Speifen reichte', mo bie Rlange ber Dufit und bie Spiele ber Gautler bie Freuben bes Dables murgten. Be mehr Aribert in ber Gunft bes Raifere gefallen, je hoher war Bonifacius geftiegen. Ginft hatte Aribert bem Raifer bie Bege nach Italien gebahnt; jest wollte Konrab gegen Aribert ausgieben, und Bonifacius follte ibm bam bie bulfreiche Sant bieten. Much mit bem Aribert feinblichen Gefdlechte ber Gfte wird fich Ronrab icon bamale verftanbigt haben; wir finden minbeftene bie eftenfifden Berren fpater auf feiner Seite.

Rachbem ber Raifer ben Rriegegug gegen bie Liutigen beenbet, bielt er fich mabrent bee Octobere in feiner Bfale Tilleba am Ruff. banfer auf und traf alle Borfebrungen jum Buge über bie Alben. Dit bem Unfange bes Winters trat er bann, von einem gabireichen Beere, ben erften gurften bee Reiche und feiner gangen Familie begleitet, ben Weg nach bem Cuben an und feierte bas Weihnachtofeft bereits ju Berong. Balb nachher eilte er über Brestig und Cremong nad Maijanb, wo ihn Aribert, bee Raifere Abfichten noch nicht erratbend, in ber Rirche bes beiligen Umbrofius mit ben größten Ch. 1037. ren empfing. Aber icon an bemfelben Tage brach in Mailand ein-Mufftanb aus. Es gefchah wohi nicht, wie Wippo zu meinen icheint weil bie Dailander ben Raifer hatten gwingen wollen, fich fur bie Balpafforen ju erflaren - fie fonnten fein fonberiiches Intereffe fur biefe Fluchtlinge begen, bie ihre Statt angegriffen hatten; - fonbern ber Grund wird vielmehr ba ju fuchen fein, wo ihn Arnulf, ber Ges fdichtefdreiber Mailanbe, finbet: in bem ingwifden ausgefommenen Beruchte, bag ber Raifer fchimme Abfichten gegen Aribert bege und ibm namentlich bie Inveftitur ber Bifcofe von Lobi entgiehen wolle. Ronrad gweifelte faum, bag Aribert ber Urbeber bes Tumulte fei; er gerieth in ben hochften Born und eilte nach Bavia, wohin er alle Furften Italiens au einem großen Reiches und Gerichtstag befchieben

1037. hatte, um Jebermanns Klagen ju horen, fammtliche Befchwerben ju erfebigen und einen allgemeinen Lanbfrieben aufgurichten.

Die Großen Italiens fammelten fich ju Bavia um ben Thron bes Raifers; auch Aribert hatte fich feinem Bebot nicht entgiehen tonnen und mar ericbienen. Taufend Rlagen murben laut; vielleicht gegen Riemand jablreichere und bartere ale gegen ben Dann, ber bieber mit unbefdranfter Gewalt in Italien geboten hatte. Gin Graf Sugo und antere italienische herren erhoben laut ihre Stimme über Die Willfubr und bie Gewaltthaten bes Ergbifchofe und verlangten Die Rudagbe ber ihnen entwagenen Guter. Der Raifer felbft mabnte ben tropigen Rirdenfürften an Die Richtachtung feiner Befehle und verlangte, bag er fich rechtfertigen folle. Gegen biefe Forberung baumte fich ber gange Stolg eines Mannes, ber bisher Riemanbem Rebe gu fteben gewohnt mar. Er verlangte Bebenfecit und jog fich gurud. trat aber balb wieber por und erffarte, mas er im Befit ber Rirche bes 6. Umbrofius gefunden ober auf irgend eine Beife ihr gewonnen habe, merbe er berfelben erhalten und auf Riemanbe Befehl ober Bitte auch nur bas Beringfte berausgeben. Bor ben Rurften aufgeforbert, ju bebenten, bag er menigftene boch ben Befehl bee Raifere ju ach ten babe, wieberholte er noch einmal mit ber großten Redbeit bie Borte, Die er gefprochen : "auf Riemande Befehl und Bitte." Raifer fuhr in leibenfchaftlicher Sige auf; fein Berbacht murbe ibm gur Bemifbeit, Riemand antere ale Aribert fei ber gebeime Unftifter ber Bewegung, Die gang Italien erfulle; er las in ber Geele bes Ergbifchofe Sochverrath, Berbrechen aller Urt - und befahl ihn mitten unter ben Surften au ergreifen und gur Saft au bringen. Rach ber Enticheibung ber Großen gab er fobann bie beanfpruchten Guter ihren rechtmagigen Gigenthumern jurud; Aribert mußte ale Gefangegener bem Raifer folgen, ber feine Bewachung bem Bergog Ronrab von Rarnthen und bem Batriarden Boppo von Aquileja übertrug.

 herrn und die Deutschen; die schon vorhandene Benegung empfing frästige wor. Andrung; die bestlobende flamme des Aussianders schule höher und höher. Jur Sohe des Janaismus wuche die Austregung, als nach wenigen Tagen der Erpfliche wie durch ein Wunder den Jänden der Deutschen einzum und ritumdirend im Wällade eines.

Der Raifer lag bei Biacenga, und in feinem Beere mar ber Batriard von Aquileja, unter beffen ftrenger Dbbut Aribert ftanb. Ues berall umfbabt, batte ber Befangene bennoch Gelegenheit gefunben. fich mit feinen Freunden in ber Rerne ju verftanbigen und einen Rluchtplan ju verabreben. Der Blan gelang, wie er befchloffen mar; befondere burch bie aufopfernbe Treue eines mailanbifden Monche, ber bem Ergbifchof gur Gefellichaft mabrent feiner Saft belaffen mar. Diefer - fein Rame mar Albigo - legte fich am Abend in bas Bett bes Ersbifchofe und jog bie Dede beffelben uber ben Ropf, fo baff er unerfannt blieb. Inbeffen fcblich fich ber Erabifchof verfleibet aus ber Rabe feiner Bachter und fant gludlich einen Ausweg aus bem feinblichen Lager. Balb murbe ein Pferb ibm von einem in ben Rluchtplan eingeweihten Mann augeführt; er fcwang fich in ben Sattel und eilte bem Bo ju. In ber Angft feines Bergens gelobte er bem Rlofter bes Ertofere, bas von einer Sobe bei Biacenga burch bie Racht ibm gublinfte, eine Schenfung, wenn er aus ben Sanben ber Deutschen erloft murbe. Gludlich fam er an ben Bo, feste über ben Strom und eilte fpornitreiche nach Mailand, mo er wie eine bimmlifche Erfdeinung mit unenblichem Jubel begrußt murbe. Schwer mußte Albigo fur bie Treue bugen, Die er feinem Berrn ermiefen, aber Uris bert vergalt ihm fpater ben unvergleichlichen Dienft; er beftellte ibn menige Jahre nachber jum Abt fenes Rloftere. bem er fein Gelubbe in jener Schredenenacht geweiht hatte und lofete. In welche Leibenfchaft mußte ber Raifer gerathen, fobalb er bie Flucht Ariberte erfubr! Der Batriard mar bem Sturme entronnen; er hatte bas Beite gefucht, benn er mußte, auch gegen ihn murbe von bem aramobniichen Raifer bie Unflage bes Sochverrathe gefchleubert merben. Uris berte Demuthigung mar fortan ber einzige Gebante bee Raifere; aber ber Rampf gegen ibn mar ber Rampf gegen Mailanb, Die festefte Stadt Italiens, mo nicht im gangen Abenblanbe. Rach allen Geiten erging bas Aufgebot bes Raifere sum Bug gegen Mailanb. Er felbit ging in bie ganber bes Marfgrafen Bonifacius, und bann nach Ravenna, mo er bas Ofterfeft feierte; Ergbifchof hermann von Roln begab fich inbeffen nach Tufcien, andere Genbboten burchagen bas Grarchat.

1037.

Aber auch Artiber rüftete fich jur Bertheibigung seiner Berson und ihren Saber in der Errinigsfellen ber Elande waren sie wie beutweiten Jauberfolg andegeglichen, Mille schauert fich um ihm; ein fiar tes und kampflutiges herr kand ihm schnell zu Gebet. Die Bewegung hate einen großen nationalen Auffleuwag gewonnen, umd Leibert war jest in ber Isal ber fährer berieben geworben: es regte fich in ihm ber triegerische Geist seiner Ahnen, als er fich an bie Spite eines gastreichen untsufaftischen Gereres gestellt fab. Walland wurde auf das Beste berecht, die Muttern inge mit Ariegebort ber eines auf das Beste bewecht, die Kautern rings mit Ariegebort ber Getz in sich in sie Gest is benecht wie der gestellt geben Ausgemaßen der gestellt geben der gestellt gestellt geben der gestellt geben der gestellt geben der gestellt gestellt geben der gestellt gestell

3m Dai gog ein beutich italienisches Beer gegen Mailand an und berannte guerft bie Burg Landriani auf ber Seite nach Lobi. Gie wurde eingenommen und bem Eroboben gleich gemacht. Dann fchlug ber Raifer fein Lager in einer Entferming pon wenig mehr ale einer Deite von Mailand auf. Balb fam es ju unbebeutenben Treffen. Die Mailanber machten Ausfalle, Die indeffen ohne erhebliche golgen blieben. Enblich am Simmelfahrtstage (19. Dai) rudte bas gange heer bes Raifere in Schlachtorbnung aus und jog gegen bie Stabt Ariberte Seer rudte unerichroden ben Raiferlichen entgegen. bei benen auf bem rechten Rlugel bie Deutschen, auf bem linten bie Italiener ftanben. Richt weit von ben Mauern bei einem verfallenen Triumphbogen aus ber Beit ber Imperatoren tam es jum hartnadigften Rampfe. In ber porberften Schlachtreibe bee Raifere fiel ein poruchmer beuticher Berr, ber burch feine riefige Geftalt bas Mugen mert Aller gemefen mar; an ber Seite bes Raifere fant fein Rabnentrager, Marfaraf Guibo aus bem Gefdlecht ber Efte; auch viele anbere Berren in beiben Beeren bebedten mit ihren Leibern bas Schlachtfelb. Das Blut floß in Stromen. Liber endlich verrauchte bie Sige bes Rampis; ber Baffenfarm perftummte, und bie Raiferlichen gogen in ihr Lager, Die Mailanber in ihre Stabt jurud. Richte fcbien ent fchieben; aber boch verzweifelte ber Raifer an ber Eroberung ber Stabt und bob wenige Tage nachber bie Belagerung auf.

Am 28. Mai verließ Komrab sein Loger vor der Schotz am 29. famd er bereits der Mellen mestlich vor der dem f. Ambrossus gehörigen Burg Cordetta. Es war Pfingstag, und es seichte an jeder würdigen Zurüftung zu dem heiligen Keste. In einer Neinen Kriege der Umgegend fah man sich genöchigt, die Wesse vor Wesser und der per Meller zu tesen, wedigde der Visson, so eine num Visson von Minden gewoste, die halten follte. Auf die wunderkarfte Weife wurde die zeitige Sambung untertwechen. Am heiteren Simmel (ammetten sig bießtich schwarze Weifern über dem Loger; ein surchtsarze Gewitter brach aus; sammende Bilge durchguten die Zeite mit die Kirch, wo man zum debet versämmet war; ein entrestlichte Zeiten des Ventres fosset. Amster verleren dem Erfahrt. Auch Wen beite große Errüfte an Weife, die und die Benige farten vor Gurcht, die wie der die Benige farten vor Gurcht, der und Ressen die Erfahren. Der Kaufer felste fand in vollem Krönungsdemate am Altar, als das Unwetter ausbrach. Er zogen nicht, aber Wicke in seinen Auflagen glauben in biefem simmlischen Zeichen dem Unter Ausgeberg glauben in der Bertoff, ein Kertrauter des Kaufers, erzähler, wie er mitten im Domer um Bilg die gümmeb Gestalt der Schlisse erfahren fable. Wie festoberfen Ariet um der und der die Bestalten die Schlisse erfahren fable. Wie festoberfen Ariet und die Schlisse erfahren fable.

trone, ber ihnen bie rettenbe Sand aus ben Wolfen reichte!

Beber bie erlittenen Berlufte, uoch ber Born bes beiligen Umbroffus permochte ben Raifer jur Rachaiebigfeit gegen ben tropigen Erzbifchof zu bewegen; mulbig fcritt er auf bem Bege fort, ben er eingeschlagen, um Bribert gu beugen ober ju vernichten. Geine nachfte Sorge mar, Die Sache bee Dailandere pon bem Bortheil ber Balvafforen ju trennen und baburch bem Aufftanbe feine nationale Bebeutung zu nehmen. Un bemfelben Tage, an bem er fein Lager por Mailand abbrach, batte er jene berühmie Lebnsconftitution erlaffen, welche bann weiterhin bie Grunblage bes gefammten Fenbalrechts murbe. Alle Unfpruche ber Balvafforen murten ihnen bier rudhaltelos und unbebingt gewährt: Erblichfeit ber Leben, Schoffengerichte aus ihren Bleichen, Berufung von benfelben an ben Raifer ober feine Bfaligrafen, Sicherung gegen bie Bermanbelung ber Leben in Bind und Bachte guter; ber Raifer felbft verburgte überbies, bag er von ihren Schlof. fern niemale andere Leiftungen fur ben Rriegebienft forbern murbe, ale fie bieber gegeben batten. Diefe Conftitution mußte , wenn auch nicht im erften Augenblide, boch in furger Frift bewirfen, mas fie bemedte. Die Balvafforen mufiten fich auf Die Geite eines Raifers wenben, ber ihre Cache zu ber feinen gemacht hatte und allein bie Dacht befag biefelbe gegen ihre Lehnsherrn burdgufegen.

Nachem ber Kalfer so Atiberts Sache von ben Innterssin ber Bale onssisern getreumt hatte, geisst er sofert jenen seicht mit ber schäftsten Wasse an, die ism zu Gebot stant. Er emlegte ihn bed Ergibisthums umb übertrug basseibe einem schiene Kapellane, Ambrosius mit Nannen, ber im Mallade eingen umb gedoren war. Die Gestslickseit in der Umgebung bes Ralfere magte nicht ihren Minnt gegen biefes allen Rirdengeschen miberfprechenbe Berfahren aufzuthun; fie bulbete es fcmeis gent, aber miebilllate es befto enticbiebener im Gebeimen. Gerabe in biefen Tagen fam ber Bapft felbft nach Cremong an ben Sof bes Raifere. Bas batte bem Rachfolger Betri wohl mehr gegiemt, ale bas gefrantte Recht ber Rirche ju mabren? Aber biefer Rnabe, ber ben papftlichen Ramen fuhrte, bewahrte feine eigene Stellung nur noch burch bie Unabe bes Raifere. Schon war es am Betrus. und Baulstage 1035 fo meit gefommen, bag in ber Beterefirche ein Morb. anichlag auf ibn gemacht mar und er aus Rom batte flieben muffen : nur burd faiferlichen Befehl mar er in feine Ctabt gurudgeführt morben. Bahricheinlich mar biefes willenlofe Wertzeug ber faiferlichen Abfichten jest nach Eremona befchieben und nur beshalb gefommen, um ber Abfebung Ariberte burch feine Gegenwart einen Schein bee Rechts ju leiben. Rur furge Beit verweilte Benebiet am Sofe bes Raifers, bann murbe er ehrenvoll entfaffen und febrte nach Rom gurud.

figungen bes getreuen Bonifacius.

Inbeffen mar Aribert nicht mußig gemejen. Der Rudjug bes Raifers, Die Buverficht hoberen Beiftanbe, Die Gunft ber Umftanbe, Alles biente bagu, fein Gelbftvertrauen und feinen Sochmuth in bas Unermefliche ju fteigern. Satte ibm ber Raifer an bie Mitra gegriffen, fo glaubte er fich ftart genug, jenem bie Rrone vom Saupte ju reißen, welche er einft ihm gelieben batte. Best bot er feinen alten Gegnern, ber frangofifchen Bartei unter ben Großen Italiens, guportomment bie Sant, und biefe ergriffen fie fdnell und ohne Argwohn. Denn wie hatten fie an ber Aufrichtigfeit von Ariberte Ginnedanberung mohl zweifeln fonnen? Und nicht fie allein gewann ber perschmitte Briefter, er gewann auch Biele von jenen tombarbijden Bifcofen, Die bis babin mit Unmuth feinem Drud ertragen hatten; er gewann felbft jenen Ubalt von Eremona, ber ibn fo oft beim Raifer perflagt batte. Reine getreueren Unbanger batten bieber bie beutfchen Serren in Italien gehabt, ale bie Bifchofe ber Combarbei, aber bie Gefangennehmung und Abfegung Ariberts öffneten ihnen, wie es icheint, plositich bie Augen, welcher Scharrei sie zu verfallen im Be- songriff fahren. Lebertiese migte ban eine Leschagesche, dos firer freien Genalt über die Valassen ein Ziel feste, sie alle, die gestücken wie die welstigen gerren Ialiene, in gleicher Beifer gegen den Kalier, den Urhober des Gesehes, erbittern. So sie des Anders zu Scharde zu bringen. Auf nichts Geringeres gleich die Berschweitung den, als die Herrischaft Istaliene Kalier Konnad und den Verlächen überdaupt zu entsiehen und auf einen franzissfellen Gesehen überragen. Man beschlos, die Konne der Konnad und der über den gen. Man beschlos, die Konne der Konnaderen den gestellt gen.

Graf Dbo mar, mabrent Konrab in Italien permeilte, in Lothringen eingefallen; er glaubte, Die rechte Stunde fei jest gefommen, um vielfache Unbill au rachen, Die er vom Raifer erlitten. Blunbernb hatte er bie Begend von Toul burchjogen, Die alte Burg Commercy mit Reuer gerftort und endlich bie Refte Bar überrumpelt und eingenommen. Sier ließ er eine Befatung jurud und eilte nach feiner Beimath, mo ibn Gefandte ber Lombarben, wie er pernahm, ermartes ten. Es mar im Commer 1037, ale Aribert mit feinen Berichworenen Dbo bie Rrone Staliens anbot, bie biefer begierig ergriff. Man fam überein, Dbo folle feinen Rrieg in Lothringen fortfegen, bis nach Uchen porbringen und fich bes gangen Lanbes verfichern; ingwischen wollten bie Berfcmorenen im Stillen feine Sache in Italien forbern, mo fie ben Raifer lebend ober tobt in ihre Gewalt ju bringen hofften. Dan beichloß überbies, bag binnen einiger Rrift Befanbte pon beiben Geis ten fich auf halbem Wege entgegentommen und bie beichloffenen Bertrage beidmoren follten. Belde Musfichten eröffneten fich bamale Dbo! Bar Lothringen erobert, fiet ibm bie Rrone Staliene au, fo fonnte ihm auch fein burgunbifches Erbe nicht mehr vorenthalten werben; in bem Befit breier Rronen batte er unter ben abenblanbifden Rurften Reinen feines Gleichen gebabt. Dit Ungeftum marf er fich im Berbft aufe Reue in ben lothringifchen Rrieg; er belagerte Bar, bas ihm ingwifchen wieber entriffen mar; er fprach fcon bavon, er wolle ju Uden bas Beibnachtofeft feiern. Er abute nicht, wie nabe fein Enbe mar. 2m 15. Ropember murbe er ploblich por Bar pon eis nem lothringifden Seere überfallen, bas Bergog Gogelo mit feinem tampfesmuthigen Cohne Gottfried anführte. Die Frangofen murben nach beißem Rampfe vollig überwunden und faft ihr ganges Seer vernichtet. Dbo felbft fant in ber Schlacht ben Tob; mit Dube murbe

Biefebrecht, Geid, ber Raifergeit. II.

1097, am solgenden Tage sein von den Pferden zertretener Leichnam erfannt. Man trennte dos haupt von demselben, und Gozelo schiefte es mit dem seindlichen Banner dem Kaiser als Siegeszeichen nach Italien.

Inbeffen mar bereite auch bier bie Berfcmorung entbedt morben. Es war bas Berbienft ber Marfgrafin Bertha von Gufa, bas Berbrechen entbullt ober boch menigftene querft vollftanbige Beweife gegen bie Sochverrather bem Raifer geliefert gu baben. Diefe Frau. beren Gemabl Maginfred por Gurgem geftorben mar, hatte ibre Toche ter Abelbeib bem jungen Bergog Bermann von Schwaben, bem Stieffobne bee Raifere, vermablt und Die Belchnung mit ber Mart fur biefen ihren Tochtermann erwirft; fie war bem Raifer unbebingt ergeben und manbte Alles an, ale fie von einer Bufammenfunft ber Gefanbten Ariberte und Doos in ben Aliven Runde erhielt, um Drt und Beit gu erfpaben. Es gelang ihr nicht nur bies, fonbern auch fammtlicher Befanbten habhaft zu merben. Ariberte Gefanbter mar ein gewiffer Abalbert, eines ber thatiaften Mitalieber bes Unternehmens. Man fanb bei ibm Brieffchaften, welche fogar mehrere Bifchofe bes Sodverrathe überführten, Die noch an bem Sofe bes Raifere unbehindert verfehrten und feines Bertrauens fich erfreuten; man erfuhr gugleich, bag auf ben 11. Rovember ein Unichlag gegen bie Deutschen verabrebet mar, abnlich bem Aufftanbe einft in Ravenna, in welchem man ben Raifer au tobten, fein Beer ju vernichten hoffte. Cobalb Ronrab von biefen Dingen Runbe erhielt, tieß er bie Coulbigen ergreifen und hielt uber fte Gericht. Unter ihnen maren bie Bifcofe von Bercelli, Eremona und Bigengg, bie uber bie Berge in bas Eril gefchicht murben. Much Abalbert murbe in Retten nach Deutschland gebracht. Ein gleiches ober abnliches Schidfal traf noch andere Berfdworene. Manche, und befonbere Aribert felbit, fonnte bie Sand bee Raifere nicht erreichen.

Die Gingh ber heiligen bile Atitiert, wie man fieht, nicht lange treu. Die Embedung ber Berichwebung, ber Zod Dods, ber fich mehrende Klatt ber Balvosforen filimmten seine höhen allmähelich berad. Die rüdfichtosse Extrage und ber unerschütterliche Muniches Anleiten klassen von Tage zu Tage, und Kribert sah sich sich sind allein auf die ausdauernde Anshänglichfeit seiner Waldander angeweien. Diese blieb ihm trop allete Ungemache werdeche die Erwenführung der Umgegend dier Malande brachte. Bergebens suche ber talsfeitliche Gegenbische Amstendung den der Salat und Umgegend eine Nater aus der hohen der Salat und Umgegend eine Nater das ihm der Salat und betreit gabe date wan im Maland berächte und versche geben die gestellt und vernichtet zie der Belte Machte

rächte man sich an ben Benigen, die Ambressus und des Kasserte zu ergerisen wagten, und schreckte daburch Anderer ab. Aribert war Herre geschiert der Erbat, aber nichtsbestweringt hatte schae ihre geschäftliche Bedutung verloren. Der Kussend hatte schae ihre geschafter einhebes über fohr mut noch ein locales Juresses. Wanches wurde versucht, um Aribert jest zur Nachziebigleit zu bewegen. Aber weber Trobungen, noch Be Jusage der Berzelfung, noch Bermittelungspersuch der Angehen der der hat dere Kussend der Kussend der

Bu Barma fam es am Beibnachtstage ju Saber und Streitige feiten gwifchen ben beutichen Rriegsleuten, Die mit bem Raifer maren, und ben Burgern ber Stabt. Gei es, bag ber Tumult gufallig ents ftanben, fei es. bag Uriberte Berfdmorung im, Stillen fortwirfte; Die Schredensfcenen von Ravenna erneuerten fich in Barma. Alles fiel uber ben Raifer und fein fleines Beer in ber Ctabt ber; ein bis biger Rampf entfpann fich, in bem bie Deutschen faft unterlagen. Da ließ ber Raifer Branbfadeln in bie Stabt werfen, um burch ben weitbin leuchtenben Schein feine in ber Umgegenb lagernben Rriegshaufen berbeigurufen. Gie eilten berbei, befonbere Marfgraf Bonifacius mit gabireichen Schaaren, und leicht murben nun bie Stabter ubermaltigt. Morb, Brand und Plunberung wutheten in ber Ctabt, beren Mauern ber Raifer jum großen Theil nieberreißen ließ, ale bie Emporung bewältigt war. Die Schutthaufen Barmas follten anberen Stabten aum marnenben Beifpiele bienen; Konrab glaubte gu erfennen, mas einft fcon Beinrich begriffen hatte, bag ber Gdreden bas mirts famfte Mittel fei, Stalien im Gehorfam zu erhalten.

Im Anfange bes neuen Jahre brach Kontad von ber verwüßter eine Stadt auf, ging brei Wechen später über der Appennin, verweitlt längere Spät in Zuschen um begach ich gegen Oftern nach bem Hrzagischen Spotelo, wo er zu Spelle bei Foligno bas Oftersche feiterte. Sorned lag mit chienm Hrzere ich in ber Näche Mome, umb ber Appf tam felbft in bas Lager, um duch feine Gegenwart bem Glang bes Freier zu rebehen. Domald geschade es auch, haß er in öffentlicher Berspmmulication über Ariebert aussprach um ben Blang talland ben Menkeptus beständer. Anstern dand umserfeiben Bischilder Berspmmulication über Ariebert aussprach um be bas Greisbethum Malland ben Menkeptus beständer. Anstert fandt um

1098. ter Acht und Bann, aber fein Muth war auch jest noch nicht völlig gebrochen.

Dir wiffen, baf fich bie Rafferin Gifela von Spoleto nach Rom begab, um an ben Grabern ber Upoftel ju beten. Ronrab felbft fcheint abfichtlich Rom nicht berührt zu haben. Er mochte bort abnliche Auftritte, wie in Rarma, furchten und ihnen porbeugen wollen. Denn bie Stadt war in innerer Gabrung. Richt allein, bag machtige Barteien ber Berrichaft ber Tufculaner und bes ichamlofen Rnaben, ben fie auf ben Stuhl Betri erhoben hatten, fort und fort entgegenarbeiteten; auch tiefer in alle Berhaltniffe bee burgerlichen lebens eingreifenbe Fragen fpalteten bie Ginwohnerschaft. In ber farolingifchen Beit batte im Romifden fur einen Theil bes Abels und manche geiftliche Stiftungen bas langobarbifde Recht Geltung gewonnen und feine Stellung ale Ausnahmerccht bieber neben bem romifchen Rechte behauptet; Rechteverwirrung und in Rolge berfelben enblofe Streitigfeiten gingen aus bem Rampf bes fremben Rechts mit bem alteinheimifchen bervor und machten enblich bas Ginfcbreiten bes Raifere notbig. Bir befigen ein an bie romifchen Richter erlaffenes Cbict Ronrabs, woburch er gebietet, baß fortan alle Brogeffe im romifchen Gebiet nach romifchem Rechte au folichten feien. Bie Die Lebnsconftitution mar unfehlbar auch biefes Cbict ein Bugeftanbniß, bas ber Raifer ben nieberen Rlaf. fen machte, um fie fur fich und ben von ibm gefchusten Bapft ju gewinnen. Done felbft, wie gefagt, Rom ju berühren, soa ber Raifer nach Dftern aus ber Darf von Camerino in bas Gebiet von Benepent. Er eilte nach Troja, an bie Grenze ber Griechen.

# b. Pandulf IV. von Capua und die Normannen.

Mis ber alte Raifer Conftantin IX. bem Grabe entgegenging,

maren von bem macebonifchen Stamme, ber trop vielfachen Anfech. 1038. tungen fich hundert und fechgig Jahre in ber Berrichaft bes Oftens behauptet batte, nur noch brei alternbe Mabchen ubrig, bie Tochter bes Raifers. Die eine, Euboria, hatte ber Welt entfagt und lebte im Rlofter; von ben beiben anberen, Boe und Theobora, murbe bie erftere ermablt, um ben Thron ihrer Borfahren einzunehmen und bas Gefchlecht berfelben fortgupflangen. Boe wurde einem Sofmann von auter Beftalt, Romanus Arapros, nach ben Rudfichten griechifder Staatsfunft vermabit, ber balb barauf ale Romanus III. ben Thron bes Morgenlands beftieg (1028). Aber in feiner Beife entfprach ber neue Berricher ben von ihm gebegten Erwartungen. Weber gemann er fich bie Liebe feiner Gemablin, noch erzielte er Rachfommenfchaft, noch zeigte er Reftigfeit in ben Rampfen gegen bie Rachbaren und in ben Aufftanben, welche ber Unbang feiner Schwagerin Theo. bora erregte. Schon nach feche Jahren murbe ber fcmachliche gurft burch Morb befeitigt, und Boe verlieb mit ibrer Sanb barauf bas faiferliche Diabem an Dichael IV., einen Baphlagonier von nieberer Abfunft, ber fich in Conftantinopel an Buchergeschaften bereichert batte und bann burch feinen machtigen Bruber, ben Gunuchen Johannes, m Ginflußt. Memtern und Titeln am Sofe gefommen mar. Meber Boe noch bas Reich gemann bei biefem Saufche. Much Dichael mar ein Schwachling, und alle Gewalt rubte in ben Sanben jenes Gunuden, ber fie nur gur Befriedigung feiner unerfattlichen Sabgier benunte. 216 biefer fab. baf fein Bruber ichnell bem Tobe gureifte. amang er Boe, bie im Balafte ihrer Bater nicht anbere ale eine Gefangene gehalten murbe, einen feiner Reffen, einen anberen Dichael, ben Sohn eines Schifffalfaterere, ju aboptiren und ibm fo bie Rach. folge im Reich ju verburgen. Die ichanbbarften Berhaltniffe beberrichten ben Sof und verwirrten alle Staatsangelegenheiten. Die Dacht bes Reiche fant aufebenbe, obwohl man fich noch mit bochfahrenben Blanen trug und fich gerabe bamale bie gunftigfte Gelegenheit gur Biebergeminnung einer Broping geigte, Die man feit Jahrhunderten verloren, aber niemale aufgegeben batte. Es mar Sicilien, fur beffen Eroberung man icon fo viele flotten und Beere mit ben größten Roften ausgeruffet und aufgeopfert batte.

Die Emire von Sicilien hatten fich von ben fatimibifchen Ralifen loggefagt, aber nur ju ihrem eigenen Berberben und jum Ruin bes Lanbes. Enblofe innere 3miftigfeiten brachen aus, in welche fich balb bie fpanifchen Uraber, balb bie eben auffteigenbe Dacht ber Beiriben mifchte, welche bie Ruften ber Berberei ben Fatimiben entwunden

und Tunis ju ihrer Sauptftabt gemablt hatten. 3m Jahre 1035 machte ber Gultan von Tunis Moer Ben Babis einen enticheibenben Berfuch, fich ber Infel ju bemachtigen. Unter ber Unführung feines Cohnes Libbullah ichidte er ein bebeutenbes Beer hinuber, bas pon ber aufftanbigen Bevolferung Unfange mit Freuben begrußt wurbe. Balermo murbe belagert, und ber Emir Admed Alafhal fand burch Meuchelmorber feinen Tob. Aber balb barauf anberten bie arabifchen Berren bee Landes ihren Ginn, vertrieben ben Abbullah und erfannten einen Bruber bes erichlagenen Mlathal, Safan mit Ramen, ale Emir an. Safan führte bie Titel feiner Borfahren, aber ihre Dacht berguftellen gelang ihm mit Richten. "Grengenlofe Bermirrung - fo berichten bie arabifchen Schriftfteller felbft - herrichte in ber gangen Infel; feber Sauptling rif irgent eine Burg ober Ctabt an fich, und bas Land mar unter viele fleine herren getheilt." Ueberbies gerieth ber Emir alebalb mit feinem eigenen Bruber 21bu Raab in erbitterten Streit. Es fam jum Bruberfriege; ber Emir fuchte in feiner Bebrananis um ben Beiftant ber Griechen nach und verfprach bem Raifer bie Infel zu unterwerfen. Bu Conftantinopel faßte man bie ftolgeften Soffnungen; ber Sof beichloß mit allem Ernft bie Bunft bes Mugenblide ju einem entideibenben Schlage ju nuben. Seer und flotte murben geruftet und unter ben Befehl ber Batricier Georgius Maniaces und Stephanus gestellt; fein Gelb wollte man fparen, um außer ben Sulfemitteln bes Dftene auch alle Streitfrafte Italiene gegen Sicilien richten gu fonnen.

Die langebardischen Staaten Unter-Ataliens genossen eit einigen Sabten einer Ause, wie sie ihnen seit langer ziet nicht beschieben war. Weber von den Griechen, noch von den Arabern ernstlich angegriffen, schienen sie einer friedslächen Entwicklung entgegenigsehen, nach der einschaffliche Bewolftenung, die außer dem rechtschie denmen Achde

bau einen sehr ausgedehnten Sanbel bertieb, wor Allem wertangen ungte. Levisjers Bohlichen und ein genisse düperen Glang bertich ein hier in dem Städten, besondere din den gerifferen Teten Campaniens, aber der glängende Schein verdedte nur dürftig die Alleis gerispende mat bem Vertiffersigne Salutig ber inneren Jugühner. Schaudend verweben mat dem Bild ab, wenn er sich einnach zieler in das erkämiligie und hönnbaue Techen diese sieden versiert. Aus unter so vertrotteten Berhältnissen, wie sie diese obwolteten, tonnte Pandusst IV. von Capua, ein Igraum des geschinnten Schages, ohne Krais und Bederstied, ohne jede ausgegeichnete Cligsschaft, ein: Ziel lang eine pervorragende Stellung gewinnen und die Hopfung nähren, sich ein ausgedehnte Estellung gewinnen und die Hopfung nähren, sich ein ausgedehnte

Es war feine That bes Segens gemefen, als Ronrab biefen Furften aus bem Eril befreite und ihn bann in bie Berrichaft feiner Bater berftellte. Denn nicht nur, bag Banbulf bie Bflichten ber Danfbarfeit nicht fannte, feine Berricaft murbe aum furchtbarften Aluch fur fein eigenes ganb. Bie ein Rauber plunberte er feine Unterthanen und brachte einen unermeglichen Borrath von geftoblenem But und Lebensbeburfniffen aller Urt auf eine Refte, Die er fich unmittelbar über Capua auf bem Berg ber beiligen Mgatha erbaute. Schwer lag auf jebem Bebriofen bie Sand bes ruchlofen Furften, por Allem aber laftete fie auf ben Rirchen und Rloftern. Faft bem Untergange nabe brachte er bie reiche Abtei Monte Cafino, raubte bie Schate, bie Raifer und Rapfte bier geopfert batten, und nothigte ben pon Seinrich II. eingefenten Abt erft ju fnechtifder Untermurfigfeit, bann ju beimlicher Rlucht. Gin abnliches Schidfal erfuhr bas Rlofter bes beiligen Bincentius und beffen Abt; ein fchlimmeres ber Ergbifchof Abinulf von Capua, ein vornehmer, gewiffenhafter und frommer Mann, ber einem Baftarbe Banbulfe Plat machen mußte. Abinulf murbe in Retten gelegt und in ben Rerfer geworfen; es fonnte feinen ems porenbern Auftritt geben, ale wie man ihn am Simmelfahrtetage aus bem Rerfer nach feiner Rirche foleppte, bier gwang mabrent ber Deffe por bem Furften und bem Bolte bem Baftarb Bifchofering und Rreug ju übergeben und bie Suffe ju fuffen, bann aber nach bem Rerfer gurudführte. Alles bebte ver bem graufamen und gewaltthas tigen Furften, und um fo mehr, ale man gegen feine Tyrannei obne alle Baffen mar, ba er mit feinem Schmager, bem alten gurften Baimar III. pon Salerno, im beften Einverftanbniff lebte, fo wie faft alle bie gefürchteten normannifchen Gafte in feinen Dienft gezogen batte und von feinem Raube unterhielt.

Durch ben Beiftand ber Normannen bielt fich Banbulf nicht allein fur in feinem eigenen gante gefichert, fonbern glaubte fich auch ftart gemig, um bie Berrichaften feiner Rachbaren an fich ju reifen. Aber Die Erfolge feiner Eroberungeguge maren gering. Gin Unternehmen gegen feinen Better Lanbulf von Benevent Scheiterte vollig; und im Babre 1029 gelang es fogar jenem Gergius, ben er furg porber aus Reapel perbrangt batte, in feine Stabt gurudgufebren und ber Dacht bes Capuanere hier ein Enbe ju machen. Der Berluft biefer Eroberung mar fur Panbulf nicht einmal bas Empfinblichfte; fcmerer noch traf ibn, bag ber Rormanne Rainulf - berfelbe, ber einft mit feinen Brubern querft bie fremben Ritter in biefe Begenben geführt hatte - mit faft allen feinen Landsleuten in Sergius Dienfte trat, ba biefer bem fremben Kriegemann feine fürftliche Schwefter, Die Bittwe bes Grafen von Gaeta, jur Che gab. Rainulf erhielt ale Mitgift einen fruchtbaren ganbftrich Campaniens gwifden Reapel und Capua, in beffen Mitte er eine Burg anlegte und mit breiten Graben und boben Seden umgab (1030). Diefer Burg, Averfa genannt, murbe bie umliegende reiche Campagna bienftbar und ginepflichtig gemacht; es mar bas erfte eigene Territorium, welches bie Rormannen erhielten. beren Babl nun burch neue Untommlinge aus ber Beimath und Rlucht. linge von allen Geiten fchnell fo anwuche, bag es ihnen balb ju eng in ihren Grenzen murbe und bas ginspflichtige Land fie faum noch ernährte.

Rainulf follte bem Gergius als Schut gegen Capua bienen, Averfa follte ein friegerifches Bollwert gegen Banbulfe Sabgier fein, und mar es einige Jahre. Aber jum Unglud ftarb alebalb bie Schwefter bee Sergius, und Banbulf beeilte fich nun ben normannifchen Fuhrer burch eine feiner Richten, eine Tochter bes Batricius von Amalfi. auf feine Seite au gieben. Das reiche und junge gurftenfind blenbete ben Rormannen fo fehr, bag er Gergius verließ und wieber unter Banbulfe Rabne gurudtrat, inbem er fogar bas Gebiet von Aperfa unter bie Botmäßigfeit bes Capuanere ftellte. Go febr nahm fich Gergius ben Berrath bes Rormannen ju Bergen, bag er ihn nur furge Beit überlebte. Banbulfe Freude mar groß, aber follte nicht lange mabren. Bor Rurgem mar ber alte Baimar von Galerno geftorben und batte feinem gleichnamigen Cobne bie Berrichaft binterlaffen. Baimar IV. traf gwar im Unfange feiner Regierung mit feinem Dheim Bantulf ein Abtommen, wonach fie gemeinfam und eintrachtig in allen ihren Ungelegenheiten ju Bert geben wollten, aber Banbulf war ju herrichfuchtig und fein junger Reffe ju ehrgeigig, ale baß

Dies war bie Lage ber langobarbifden Furftenthumer, ale Ronrab im Unfange bes Commere 1038 fie betrat. Banbulf und BBaimar lagen im Rampfe, und es mar fein Bebeimnif, bag Ronrab mit ber Abficht fam, bie Frevelthaten Banbulfe ju ftrafen und feiner torannifchen Berrichaft ein Biel ju fegen. Schon in Deutschland maren vielfache Rlagen über ben gemalthatigen Rurften zu feinen Obren gebrungen, befondere von fluchtigen Caffinefen. Dann mar, ale ber Raifer por Mailand lag, ein neuer Gulferuf an ihn ergangen, ben er nicht langer glaubte überboren zu tonnen. Er verfprach Sulfe und fchidte fich alebalb an, fie in Berfon gu leiften. Roch ebe er bas Beneventanifche betrat, hatte er Gefanbte an Banbulf gefchidt unb ihm bei feiner Ungnabe befohlen, Die geraubten Schape auszuliefern und Monte Cafinos gerechte Forberungen ju gemabren. Aber bie Befanbten batten Richts erreicht. Deshalb fam fest Sonrab felbft und beidbieb ben gemalttbatigen und ungehorfamen lebnemann nach Eroja, wo berfelbe por feinem Richterftuhl Rebe fteben follte. Banbulf magte nicht zu ericheinen, fonbern fluchtete fich auf Die Burg ber beiligen Agatha. Riemale, batte er erflart, merbe er por bie Mugen bee Raifere fich ftellen; "tein Bunber", fagt bie alte Chronit, "benn fein Dieb will bas Ungeficht feines Richtere feben." Aber es ftellte fich Banbulfe Gemablin mit ihrem Cohn und ihrer Tochter ein und verfprad, 150 Bfund Golbes fogleich ju gablen und fur bie Bablung einer gleichen Summe ihre Rinber als Beißeln au ftellen. Go ermirfte fie Auffdub und Radficht ihrem Gemahl, beffen Beig aber balb bas gegebene Beriprechen bereute. Daß baffelbe nicht ehrlich gemeint fei, wurde Ronrad flar, ale fich fury barauf Banbulfe Sobn feinen Banben burd Flucht entgog.

Unverzüglich rudte ber Raifer in bas Capuanifche ein. Bunachft

1038. ging er nach Monte Cafino, bas Bafilius, ber von Banbulf einges feste Mbt, fludtig verließ. Konrab verjagte hier bie Berwalter bes Furften, bann rudte er gegen Capua felbit an und jog am Abend por Bfingften (13. Mai) in bie Stabt ein. Das Pfingftfeft feierte er im Lager bei ben Ruinen bes alten Capua. Recht und Orbnung wurben nun in bem Fürftentbum bergeftellt. Der Ergbifchof Abinulf erhielt bie Freiheit und feinen Bifchofoftubl gurud; bie Rirchen und Rlofter tamen wieber in ben Befit ihres Eigenhums; in Monte Cafino fette ber Raifer einen ibm vertrauten Mond, ben Baiern Richer, num Abte ein. Richer mar aus einer vornehmen Familie, im Rlofter Altaich unter Gobhard gebilbet, ein Mann von hervorragenber und fraftiger Berfonlichfeit; bie Cafinefen felbit munfchten ibn an ber Gpise ihres Rlofters ju feben, ba er bereits burch bie Bermaltung ber Abtei Leno im Sprengel von Brefcia fich einen Ramen gemacht hatte, und nur gogernb entichloß fich ber Raifer ben ausgezeichneten Mann ihnen ju überlaffen. Go murbe ein beutider Mond Abt bee alteften und vornehmften Rloftere im gangen Abendlanbe, bas unter feiner Leitung fich aus tiefem Berfall erhob und gu neuer Bluthe gebieb.

Der Raifer befchieb bie Rurften Campaniene nach Capua. Aber Reiner leiftete feiner Dabnung Folge, ale Baimar von Salerno, fcon ale Biberfacher Banbulfe ber Bunbesgenoffe bee Raifere. Brach. tige Gefchente brachte er und murbe auf bas Befte empfangen. Much große Ehren harrten feiner, benn ber Raifer batte ibm bas von Banbulf vericherate' Rurftenthum bestimmt. Dit ber Fahnenlange murbe Baimar mit Galerno und Capua gugleich belehnt und bie beiben reis den Furftenthumer fo in eine Sand gegeben. Da aber Baimar betheuerte, bag er ohne ben geficherten Beiftanb ber Rormannen feine Stellung und bas Unfeben bes Reiche nicht murbe behaupten fonnen. fo belohnte ber Raifer auf feinen Bunfch auch Rainulf mit ber Graf. fchaft von Averfa. Mit ber Fahnenlange, wie bie Furften tes Reichs, empfing ber Rormanne feine Grafichaft als geben und fab fich nun unter bie Bahl ber italifden Reichofurften aufgenommen. 2118 Ronrab in ben letten Tagen bes Dai Capua verließ, übertrug er bie Leitung ber unteritalifchen Ungelegenheiten Baimar, Rainulf und bem Abt Richer; morauf er fich nach Benevent begab und an bie Beimfebr badie.

Ein langobarbischer Fürst, ein normannischer Kriegsmann und ein baierscher Wond, wurden so berufen, die Siellung des abendlandischen Reichs in seinen siddlichken Prowinzen zu wohren. Wie sie bied ihaten, zeigte die nächte Folge. Der Herzog von Sorrent wurde verjagt und Waimard Bruber Guido bort als Herr eingefeht; bas reiche Amalfi wurde erobert und dem fürsfenthum Salerno verdunden; überall hatte bas Telumvistat die besten Erstles, Andrulis sleit sich sal nicht mehr auf seiner Tellendung sicher und flächtete sich nach Constantinoset, wo er auf dem Beistland bes Taliers jählte. Aber auf die Verstellungen Waimard wurde Jambull bort in ein serne Gril geschieft, aus dem er erst nach zwei Jahren bestellungen den die Verstellungen mis damale dem wegen. Die derfellungen mis damale des morgene und ehenkländige Reich sanden, Richts aber thut dies augenställiger dar, als daß pu derselben Zeit Waimarund die Kommannen auch den Ungriff der Griechen auf Siellten auf den Anderställiche unterflügter.

Roch im Jahre 1038 ging ber Batricius Maniaces, unterftutt pon bem Ratapan Doceanus nach Gicilien binuber und landete an ber Dftfufte; ihm jur Sulfe jog eine langobarbifche Schaar Baimare. bann breibundert normannifde Ritter unter ber Unfuhrung Bilbelme bes Gifenarms, ber mit feinen Brubern Drogo und Sumfred erft por Rursem aus ber Rormanbie in Stalien angefommen mar, enblich noch andere abenblanbifche Ritter, unter benen Arbuin, ein vornehmer Dienftmann bes Mailander Ergbisthums, eine hervorragenbe Stellung eins nahm. Morgenland und Abenbland verbanden fich, um bie griechifche Berrichaft in Sicilien berauftellen. Wenn bies bennoch nicht gelang, fo trugen bie Griechen bie Schulb, por Allem bie Gitelfeit und ber Sochmuth ibres Rubrers. Die Rormannen vollführten Bunber ber Tapferfeit; eine gange Reibe von Stabten an ber Dftfufte ber Infel murbe ben Arabern abgenommen; faft in allen Rampfen murbe ber 36lam beffegt. Aber Maniaces lobnte folecht ben abenblanbifchen Rriegern ihre trefflichen Dienfte. Alles mag er feinen Berbienften bei und glaubte, ftola auf bie errungenen Triumphe, feinen geringeren Lohn beanfpruchen ju fonnen, ale bie Sand ber Raiferin und bas Diabem. Er verließ Sicilien und eilte nach Conftantinopel, aber nur um bort Entfegung und Saft ju finben. Die Rormannen und Baimare Bulfofchaaren fehrten nach Italien gurud. Alle Groberungen ber Griechen in Sicilien waren in furger Beit ihnen wieber entzogen; ber Rriegegug hatte nur bagu gebient, ben Rormannen ben Weg in bie reiche Infel au geigen.

Indessen hatte ber Kaiser ben heimweg über bie Alpen angetreten. Denn bie feise Jahredgeit brach ein und machnte gur Gile. Bon Benevent 203 ber Kaiser mit ben Seinigen und feinem heere schoelt burch bie Marken nach ben Bogegenden gurud, wo wir isn im Juli im Gebiet von Man-

tua begegnen. Aber fo fehr man ben Bug auch befchleunigte, es mar gu fpat, um ben verberblichen Rrantbeiten ju entgeben, melden bie Seeresguge ber Raifer gur Sommeregeit in biefen Gegenben ftete unterworfen maren. Mit furchtbarer Bewalt herrichten ichon bie Seuchen im beutichen Lager und forberten felbit in ber nachiten Rabe bes Raifere bemeinenswerthe Dpfer. 2m 18. Juli ftarb bie Schwiegertochter bes Raifere, bas liebliche Danenfind ; ein Tochterlein hinterließ fie ihrem Gemable. Behn Tage fpater beenbete auch ber Bergog Bermann von Schwaben, ber Stieffohn bes Raifere, in jungen Jahren fein Leben. Man wollte bee Bergoge Leiche nach Roffnis ichaffen, fab fich aber genothigt fie in Trient gurudgutaffen; Die irbifden Refte ber Ronigin Runigunbe murbe fpater nach bem Rlofter Limburg gebracht. 3mmer größer murben bie Luden im beutichen Beere; auch wenn ber Raifer es gewollt hatte, er hatte nicht langer in ber Lombarbei verweilen tonnen, obichon Mailand noch immer ibm trotte. 3m Muguft ging er uber ben Brenner und verweilte bann in Baiern, um feinem Beere Rube au gonnen und fur bie Rranfen forgen au laffen.

Roch ebe Ronrab bie Lombarbei verlaffen batte, mar ibm bon allen italienifchen Furften bas Berfprechen gegeben worben, mit ihren Streitfraften bie Belagerung Mailanbe von Reuem ju beginnen und ein Jahr hindurch fortjufegen. Bas fie verfprochen batten, bielten fie und jogen mit großer Dacht gegen Mailanb. Aber Aribert mußte ihnen au begegnen. Der alte Rriegogeift feiner Uhnen lebte in ibm; er zeigte, bag er fich auf bie Runft ber Baffenführung beffer verftanbe, als auf bie friedlichen Gefchafte feines heiligen Amtes. Aribert murbe bamale ber Begrunber ber ftabtifchen Milig in Mailanb, beren Organifation fich allmablich uber alle Stabte ber Lombarbei verbreitete. Er guerft, wie und bie Dailanbifden Chroniften ausbrudlich verfichern, bewaffnete alle Rlaffen bes Bolfe, alle Bewohner feines Gebiete, bie Lanbleute wie bie Statter, bie Urmen wie bie Reichen, und verwandte querft ein fo gebilbetes Beer fur bie Bertheibigung ber Stabt. Er mar es auch, ber biefer neuen Milig bas Belbzeichen gab, unter bem fie nachher fo viele glorreiche Giege erfochten bat. Gin bober Balfen erhob fich, einem Maftbaum gleich emporragent, auf einem gewaltigen Bagen; auf ber Spipe bes Dafte leuchtete ein golbener Apfel, von bem avei Rlaggen von ichneemeißem Linnen luftig im Binbe flatterten; in ber Mitte bee Dafte aber bing bas beilige Rreug, von bem ber Beiland mit ausgebreiteten Urmen über bem Beere fcmebte; fein gottliches Bilb aab Duth im Streite und Troft im Tobe ben Rampfern. Schon langft hatte man in abnlicher Beife bas Rreug bei

Brocessionen auf einem Garreccio berumgesüber; jeht zum erstenmal wende da angemendet, um ben Asumps für die Bactessda als dass den Dienst sie dassessda den Dienst sie den Seiland umd siehen Verletze zu weiden. Mit der Begeisterung des Glaubens sochen den Wallader um schiegen die Angestie der unter dem Garreccio fletzisten sie in erühmlicher Weisig aggen die Lehnsmannsschaften der Gereen. Mit unerer Nochwendigsteit mußer Wallande Verschlimm einer andere werden, als das Wassischanden verschung eine andere werden, als das Wassischanden verschung eine der Verschling nie den verben, als das Wassischanden verschling nieden verben, als das Wassischanden verschung die das Verschling nieden verben, als das Wassischung der hierzeichen Verschling nieden von der Verschling nieden verschling nieden verschling nieden verschling nieden verschling nieden verschling nieden verschlichten der Verschling verschlichten der Verschling verschlichten der Verschling verschlichten verschlichten verschlichten verschlichten der Verschling verschlichten verschlichten verschlichten verschling verschlichten verschlichten

Wer fann in Berbed fellen, daß Komad mit tahfrem Muthbie talfertiche Herrichaft in Italien behauptet hatte? Die Furcht vor seinter Wacht bielt bie Gemüber gesangen, als er über die Mipen jurudiköpte; wenn auch Atibert und Maliand noch rospien, es war ein Tereb, ber ben gewoligien Monn faum noch beumrubigen fonnte. Die Kahnen bes Kalfers hatten Achtung gebierend und Schen verbreitend im Italien gewoch, aber sürwahr auch andere Banner waren bands entsicht, um bie sich muthige, unbewungene Schaaren sammetten und an die sich glängende hoffnungen tnüpsten. Die bunten Kähnlein der führen Vormannen und bes Carroccio waren noch zu großen Dingen bestimmt.

#### c. Das Ende Konrads II.

Mitten unter Leichen hatte ber Kaifer feinen Weg über bie Allegenommen und find auch in ber Heimath nicht Alle wieder, hene er zu begegnen gehofft hatte. Um 5. Mai 10.38 war Nichof Gebard zichten, einer ber Lehen aus ber treitmaterischen Schule Seinriche U., wielkeweint in Hickofft wie in bem Koster Allas, das unter seiner Wiege zu der schönken wie in dem Koster Allas, das unter seiner Wiege zu der schönken Dilitée gediechen war, den mittebarer berührte den Aufer der Idonflichen Grafen Liebell, seines Geickschopen, der in den Jahren erken Mannerbraft mit höller der Schule der Schule der Colle flichen (20. Apptil 1085). Glicha hatte kind in ihrer ersten Esk gedoren; von ihren vielen Kinden konten isch nur noch ihr füngler Schul, die hie hier der Reich 20.

<sup>\*)</sup> Ronrabe beibe Löchter Beatrir und Rathilbe maren bamale bereite verftorben.

soss bolfe Tobesfall war ber britte, ber bie faiferliche Famille in Jahresfüß betroffen hatte, und icheint auch ben alterniben Kalfer felche neim Ende gemacht zu bachen. Lieberbie füßte er bie Geberechn bes Leibes oft ichwer gemug; an ber fäusigicht leibend, febre er aus bem Guben gurudt und hatte in ber nachsen zie mehrere hatte Unfalle ber Frantsfeit zu überstehen. Alle seine Sorgen ichienen fortan nur noch barauf gerichte, sein haus zu bestellen und bas Reich in geordnetem Jufand seinem Sobje au überliefen.

Tiefe Rube fant ber Raifer bei feiner Rudfebr in Deutschlanb. Bon Baiern ging er in bie ibm beimifden Gegenben am Rhein, mo er am 27. September ju Borme permeilte, aber balb barauf wieber nach Schmaben aufbrach, um feinen Gobn ale Bergog in biefes Land einjufubren. Dine großen Aufenthalt jog er bann in bas burgunbifche Reich, um auch bies feinem Cohne ju übergeben. Bu Golothurn verfammelte er bie burgunbifden Großen und richtete in ihrem ganbe Recht und Gefet wieber auf, bie faft vergeffen waren. In einer breis tagigen großen Reicheverfammlung murben alle Ungelegenheiten bes Lanbes geordnet; am vierten Sag übergab bann ber Raifer feinem Cobne unter Buffimmung bes Abels und alles Bolfe bie Regierung bes neuerworbenen Reichs. Alle Unwefenben bulbigten bem jungen Beinrid aufe Reue, ber fofort in ber Stephansfirche ju Solothurn jum Ronige von Burgund nach ber Sitte ber Borfahren gefront murbe. 3m Unfana December fehrte ber Raifer über Bafel und Strafburg nach ben rheinfranfifden Gauen gurud. Er bielt einen ganbtag gu Strafburg, verfammelte eine Synobe ju Limburg, nahm aber bann in Gile feinen Weg nach Godlar, mo er bas Beihnachtofeft beging. Gine große Bahl von Furften umgab ihn bier , Befanbte famen von allen Seiten, bie umwohnenben Bolfer brachten Tribut. Das Reft murbe prachtig begangen . aber eine trube Stimmung beberrichte bennoch bie Menge. Bunberbare Ericbeinungen fab man am Beibnachtstage am Simmel - arobe Betterwolfen bauten fich auf und fließen gufammen - man wußte nicht, wie man biefe Beichen fich beuten folle.

1099. Bon Goslar ging der König nach Missab, dann eilte er an den Miederrhein. Mie 10. März war er zu Köln, von wo er nach furzem Miefenhalt sim 16. März war er zu Köln, von wo er nach furzem Auferdung der der Gregoria der Kolleger Goslafe des Großen verweilte er am Liebsen; dier wollte er auch dieden mal das Grefrigh begehen. Ein befrüger Gickenfall hielt ihn und Rymvegen länger, als er wünsicht, geleiste wie erlaube ihn erst gegen Kinger, als er wünsicht, geleiste und erlaube ihn erst gegen Pfrüglien nach Utrecht aufguberden. Unter wielen Lutbartleten und mit geste Pkacht wurde hier das Seich begangen. Das Gelf

sab ben Kaifer mit ber Kaiferin und seinem königlichen Sohn von 1808. aller Hertlichkeit der Welt umgeben; mit der Kaisertrone geschmicht seigte er sich der Wenge bei bem Hochau, im Festuge und beim Mahle; sie subelte ihm zu, freute sich nach löver Urt des faiserlichen Glanzes und staumte die Pracht an, wesche den Herrn der Welt umgab.

Um anberen Tage mar Konrab eine Leiche. Goon mabrent bes Mables am Pfinaftigge batte er beftige Schmergen empfunden, aber fie unterbrudt, um bie Freude bes Feftes nicht ju ftoren. 216 aber am folgenden Morgen bie Schmergen heftiger wiebertehrten, fublte er, baß feine lette Stunde gefommen fei. Dit berfelben Unerichrodenbeit fab er ibr in bas Muge, wie por einem Jahre bem furchtbaren Umpetter bei Corbetta. Er entließ bie Geinigen, um bas Fruhmahl eingunehmen; inbeffen befchieb er bie anwefenben Bifchofe ju fich. ließ fich bas beilige . Sacrament, bas Rreug und ben Reliquienfchat bringen, richtete fich auf und beichtete unter hellen Thranen feine Gunbenfchulb. Sierauf empfing er bie Abfolution und bas Abendmabl. Radbem er fo fich jum Tobestampfe bereitet hatte, fab er noch eine mal Gifela und feinen Cobn, fprach ju ihnen mit berglichen Worten und fagte ihnen Lebewohl. Er hatte mit bem Leben abgerechnet und fab num mit jenem feften Blide bem Tobe entgegen, mit bem er fo oft ben Befahren getrost batte. Balb bauchte er ben legten Athemque aus. Es mar am 4. Juni 1039. Ronrad hatte fein Leben auf etwa fechenig Jahr gebracht; er batte uber viergebn Jahre bie oftfranfifde Ronigefrone, über molf Jahre bie romifde Raiferfrone getragen, feit feiner Eronung in Burgund waren nabe an funf Jahre vergangen.

Kuj das Bolf, das den Kaiter noch am Tage zwor von aller feinem Wacht umfrahlt gefehn datte, macht die ter eine Amde von feinem Det einen genotligen Gindend; von hätte es auch jemale einen fährferen Gegenfah tirkliger Größe umd irblicher Holfalligtet gegen. Weite Eddingen fielen um Konrady dem eine von Vielen ein frieglöhger Herr gewefen, umd Manchem war seine bermet Rechtspliege der Menthem der Berneg Rechtspliege der Menthem das der der Menthem der Menthem der der Menthem das der Menthem der

1099. Heinrichs II! Aber auch bas war Konrads Berdienft und mit grofem Recht flagt ber Siltesheimer Amaliss seine Zeitgenossen bei schreichischen Undamfs am. Die spatten und flüssen Amschaff, "rust er aus, "bei dem jähen Tode eines Mannes, in dem die gewaltigste Kraft und Macht des Erdbodens unterging, hörte man kaum einen Sculker!"

Der junge König ließ feine erfte Sorge fein, die irbidigen Ueberreste seines Auters mit dem gedüßrendem Chren zu bestatten. Die Eingeweide wurden in Utrecht belgefetzt; der Zehd einbalfamirt umd über Köln, Main; und Worms nach Speier gebracht. Nach alter Sitte wurde die Leiche in allen Kirchen, an denen der Tanuerzug vorüberm, seierlich ausgestellt. Ueberall wur ein gewaltiger Androng der Mentsche, umd man benunderte vor Allem die stiede in jede giede und best Konigh, der auf seinen Schultern die Leiche in ihre Kirche tragen half. So trug er ste auch zur letten Rubestäte, als sie am 12. Auf zu gericht in senen colosiolen Tempelbau beigesest wurde, den Konnad despründte hatte.

7.

## Beinrichs III. Anfange.

#### a. Begierungswechsel.

Ohre alte Stenung vollzog sich ber Regierungswechsel; filler, we.
als es oft seibt in Erdmonarchien zu geschehen pflegt. Der alte Her19g Gottfried von Lordringen bachte wohl einen Augenblid daran, sich
durch Schwierigseiten neue Bortbeile zu ertroßen, aber er stand bald durch Schwierigseiten neue Bortbeile zu ertroßen, aber er stand bald durch Schwierigseiten neue Bortbeile, des sienes Reichselehen unverfügt seinen Sohnen verbleiben wulrden. Die anderen deut schwen ab, was der die Bereich der Bereich der Bereich geschen unverfügt seinen Sehnen werbleiben wulrden. Die anderen deut schwen unverfügt, gefren und in alle Reichsgeschäfte eingeweist, übermachn der zumag Henrich die Regierung; die gespannteilen Erwartungen begleiteten ihn auf den Ihren Erkeit, mich gewiß setzen der in Fürft mit öberen Vorsigen, mit redlicheren Willen und stengeren Ansprüden an sich leht des Erkeiter erzissen.

Der funge Ronig batte noch nicht bas zweiundzwanzigfte Jahr überichritten, aber er jeigte eine bewunderungswerthe Reife bee Urtheile und eine Beite bes Blide, wie fie fonft nur lange Uebung in ben Runften ber Berrichaft ju gemabren pflegt. Er befag alle bie trefflichen Gigenichaften feines Baters, Diefelbe Geelenftarfe, benfelben fcarfen Berftanb, Diefelbe Gerechtigfelteliebe und benfelben perfonlichen Duth; auch bas ftolgefte Bewußtfein von ber Bebeutung feiner unperaleichlichen Stellung und ben Trieb, fie feinen Rachfommenfchaft ju erhalten, batte er vom Bater ererbt. Aber bie Barten bee Batere maren gemilbert, bie Leibenfchaftlichfeit beffelben mar trot ber Jugenb bes Ronias in besonnene Rraft verflart. Dan glaube nicht, bag nicht auch in Seinriche Abern bas beißefte Blut gewallt batte, aber frub batte er gelernt, ben Ungeftum und Sabzorn zu magigen, auf ben Rath fluger Manner ju boren. Gin burch und burch religio. fes Gemuth, liebte er aus bem ihn umgebenben Glange ben Blid gu ber großeren Berrlichfeit bes überirbifden Lebens ju erheben; feine mabre und aufrichtige Frommigfeit ftreifte nabe an bas Bebiet, in welchem fich bie ftille Schmarmerei beschaulicher Geelen beimifch füblt.

Ein unermeflicher Gewinn war es fur Seinrich, bag er unter Giefebrede, Gefdicte ber Laifergeit. II.

ber Leitung feiner feingebildeten Mutter und zweier ausgezeichneter Bifchofe bee Reiches eine portreffliche Ergiebung genoffen batte. Go mar feine naturliche Berebfamfeit burch lebung und Runft entwickelt morben. Biuch mit ber Rechtswiffenschaft, fo weit iene Beit fte trieb. mar er befannt. Eine Bierbe ber Stubien, nennt ibn Bippo. "Belder Ronig," ruft er aus, "ift gelehrter ale er und fennt beffer, mas bas Gefen verbictet, bas er icon von ben erften Jahren au fiu-Dieren begonnen bat!" Richt mit Uurecht preift Bippo Raifer Ronrab megen biefer gurforge fur bie richtige Erziehung bee Sohnes. Bie bie Bilbung jener Beit vorwiegend bie firchliche Farbe trug, mußte Beinrich, indem er tiefer in fie eingeweißt murbe, auch ju ets ner flareren Erfenntniß ber geiftigen Dacht ber Rirde und ibrer befonberen Wichtigfeit fur bie Entwidelung ber Stagten geigngen, ale fie bem alten Raifer beimobnte. Daber begreift fich, bag er fcon frub eine pollia antere Stellung jum Rierus gewann ale fein Bater, beffen gewaltsame Magfregeln gegen bie lombarbifden Bifchofe er niemale gebilligt hatte. Sierin, wie in vielen anberen Bunften neigte fich feine Unichauungemeife ber Denfart Beinriche II. au. fo febr fonft fein enthufiaftifches Gemuth von ber berechnenben Riugheit Diefes Rais fere entfernt war. Alles in Allem, bas iconfte Bilb eines jungen ebien, fraftvollen und bochftrebenben Rurften auf bem Ehrone ftellte fich in Beinrich III. bar. Es ift nicht icere Schmeichelei, wenn Bippo fagt, eine lange Reibe pon Tugenben, beren iebe einzeln einem anberen Manne Berth verleiben murbe, gierten ben jungen Ronig, feche aber unter ihnen ftrahlten befonbere bervor: Demuth, Frommigfeit, Friedensliebe, ebie Befinnung, Burbe ber Saltung und Rriegemuth: bie Tugenben, welche man por Allem ale fonigliche bezeichnen mulie.

bled gab es unter ben anderen Königen Guropas feinen von hervoer von, argender Bedeutung. Annt der Große und Stephan ber Heitige mar ren aus dem Leben geschieden, ohne ihrer würdige Rachfommen zu bluterfalsen; das desinies Rachfonder Rach von der eine freigen Kantstellung der Angeliegen des franzischen her bei vollfändighten feit gerammer Zeit in der fläge lichfen Ohnmach. And war feine friestliche Wacht vorsanden, die dem Kantstellung Graße der fonnte. Das Spahftstum lag in Sinde und Schanden kanicker; Clumy, von Rom auf das Schmäßischer der flagen, muße an den Machen ter Bet und vor Allem an dem Kantstellung sie der Machen der d

Sobalb ber neue Ronig Die lette Cohnespflicht gegen ben Bater erfullt hatte, begann er feinen Umritt im Reiche. Burrft manbte er fich nach Unterlothringen und Friesland, bann im Berbft nach Sachfen, im Binter nach Baiern, mo er bas Beibnachtofeft ju Regensburg feierte. 3m Anfang Januar 1040 jog er nach Mugeburg. Sier er- 1040 fcbienen auch bie Furften Staliens vor feinem Throne, um mit ibm Die Ungelegenheiten ihres ganbes ju berathen. Bor Allem mußte Ariberte Cache entichieben werben, ba bie lombarbifchen Großen auf bie Radricht pon Ronrabs Tobe fofort bie Belagerung Mailanbe aufgehoben batten und eine Musgleichung bes Konigs mit bem Ergbifchof Der Ronig zeigte fich ju berfetben mehr als bereit unb munichten. geftattete mahriceinlich fcon bamale ben lombarbifden Bifcofen, Die noch im Gril lebten, Die Rudfebr in ihre Beimath. Bon Quasburg aus ging Seinriche Beg burd bie fdmabifden Gauen; Die Raftengeit perlebte er in ben rheinifchen Gegenben und feierte bas Dfterfeft ju Ingelheim, wo fich bie Furften bes Reiche an feinem Throne perfammelten. Much bie burgunbifden Großen erichienen bier; fie famen mit reichen Gefchenfen und fehrten foniglich belohnt in ihre Beimath gurud. Rach bem Reft ftellte fich Grabifchof Aribert am Sofe ein und fuchte fich wegen feiner Auflehnung gegen ben Bater bes Ronigs ju rechtfertigen; auf Die Bermenbung ber Rurften erhielt er fein Bisthum jurud und leiftete bann bem Ronige aufe Reue ben Schwur ber Treue. Er begleitete ben Ronig nach Roln, wo er in Die Beimath entlaffen murbe. Das Simmelfahrtefeft feierte ber Konia au Rommegen, Bfingften ju Luttich; er batte feinen Umjug im Reiche

100. beenbet und überall Recht und Gefet gefchutt, überall Friebe und Freude verbreitet.

## b. feinrichs III. Kriege mit fergog Bretiflam von Bohmen.

Richts batte bei bem Buge burch bas Reich mehr bie Aufmerf. famfeit bes junaen Ronige auf fich gelenft, ale bie Berhaltniffe bee Dftens, bie pon Reuem eine bebrobliche Benbung nahmen. Das gemaltige Reich Boleflam Chrobrys mar gerftort, aber auch aus feinem Ruin ermuchien bem Reiche noch Bebrananiffe und Gefahren. Bir miffen, wie menig es fich Conrab II, batte angelegen fein laffen, in Bolen eine neue Drbnung ber Dinge ju grunben und bie driftliche Rirde au ftuben. 36m mar es genug, Die gefahrlichfte Dacht im Dften au brechen und bie Bolen aum Tribut au amingen ; wenig fummerte es ibn, wenn fich bier eine ohnmachtige Bolfe, und Bielberrfcaft bilbete, melde grangenloje Bermirrung in alle Berbaltniffe ber Rirche und bes Staate brachte. Der rechtmäßige Erbe Bolens verweilte feit Jahren mit feiner Mutter in Deutschland ; wir boren nicht, bag Ronrad irgent Berfuche ju feiner Berftellung gemacht batte. Ber batte auch bafur geburat, bag Rafimir nicht balb biefelben Bege eingefchlagen batte, wie por ibm fein Bater und Grofpater?

Rubia fab man in Deutschland bie Rudfebr ber Bolen gum Beibentbum und ju ihrer alten Bolfefitte an; man abnte faum bie Befabr, welche bie bortigen Buftanbe uber bie Chriftenbeit bringen mußten, obicon fie bod benen unter ben Liutigen auf bas Genauefte gliden, bie man feit einem halben Jahrbunbert zu befampfen hatte. Rlarer ale bie Deutschen erfannte ber Bohme Bretiflam bie Lage ber Dinge, ein Rurft voll bochbergiger Befinnungen, glangenber Gigenfchaften und lebenbigen Glaubenseifers. Der Rampf gegen bie Bolen fdien ihm bie Mufgabe feines Lebens, wie er gegen fie guerft in Dab ren feine Baffen gefdwungen hatte. Satte er auch biefes Land ib. nen einft in gludlichem Rampfe entriffen, fo batte Bobmen boch noch Schlefien und Chrobatien von ben Bolen ju forbern; und taufenbfache anbere Unbill mar überbies an ben ichlimmen Rachbarn au rachen. Rur burch bie Berftorung Gnefens und Bofens fcbien bie Eroberung Brags gebußt merben ju fonnen. Ueberbies mar Bohmen noch meit pon ber Dacht entfernt, Die es einft in befferen Tagen erreicht hatte, und nicht allein bei ber Berrlichfeit fruberer Beiten beruhigten fich bie Bunfche biefes rubmliebenben Rurften; er gebachte fein Bolf au einer boberen Stufe ber Dacht zu beben, ale es jemale erftiegen batte. Barum batte 1040 auch bem Bohmen nicht gluden follen, mas bem Dagparen und bem Bolen gelungen mar, eine freie und unabbangige Ronigemacht im Dften au grunden! Gin Feind ber Bolen, batte Bretiflam boch von bem großen Boleflam Bieles gelernt und mar por Allem von ber 3bee eines machtigen driftlichen Reiche, welches alle weftlichen Stamme ber Slamen perbanbe, entgunbet morben. Dag nur Brag bie geiftliche und meltliche Metropole biefes Reichs werben tonne, hatte fcon Boleflam gefeben; melde Aufforberung baber fur ben Bobmen, pon biefer feiner Sauptftabt bas große Clamenreich zu geftalten! Und nicht ber Ebrgeis allein trieb ihn jest in ben Rampf gegen bie Bolen, nicht minber that es bie Sorge um feine eigene Erhaltung. Benn bas Seibenthum und bie Bolfeberrichaft unter ben Bolen, wie unter ben Wenben, noch einmal bas Bergogthum und bie Rirche verbrangte, bann ließ fich faum unter ben ftammpermanbten Bobmen bie fürftliche Gewalt und bas Chriftenthum ferner erhalten; jumal fich gleichzeitig auch unter ben Dagparen ein lebhafter Rampf ber alten Buftanbe gegen bie neuen erhob und fo überall im Dften bas Rurftenthum und bie driftliche Rirche bebrangt maren.

2m 15. Muguft bes Sabres 1038 mar Ronig Stephan pon Ungern geftorben; Die verbientefte Bewunderung ber Belt hatte ibn in bas Grab geleitet. Rach bem fruhzeitigen Tobe feines einzigen Sohnes Emmerich hatte Stephan einen feiner Schwefterfohne, Beter mit Ramen, ju feinem Rachfolger erfeben. Aber Beter, von Batere Ceite bem Gefchlecht ber Urfeoler entftamment, in Benebig geboren und erzogen, mar ichon ale Frembling ben Dagharen jumiber, und bie Ubneigung gegen ihn fteigerte fich, ale er balb anbere Frembe in großer Babl in bas Land jog. Borguglich maren es mobl Staliener: benn fur unfer Bolf batte Beter feine fonberliche Borliebe und behandelte fogar Die baierifche Gifela, Die Bittme feines Dheime, in ber übelften Beife. Es bauerte nicht lange, fo regte fich überall in Ungern ber Beift ber Auflehnung wie gegen Die tonigliche Bewalt, fo auch gegen bie driftliche Rirche. Es war faum ein Menfchenalter, baf bie neuen Ordnungen unter bem roben Befchlechte begrundet maren, und felbft wenn Beter ein viel umfichtigerer. Burft gemefen mare, batten ftarfe Reactionen ber alten, tief im Geift ber Ration murgelnben Buftanbe gegen bie neuen Cabungen faum ausbleiben fonnen. Retere Lage mar außerft bebenflich und murbe mit Rothwendigfeit immer fdmieriger, je meiteren Boben bas Beibenthum in ben polnifden Banbern gewann, beren Schidfale icon feit geraumer Beit auf bas

326

was, ungeriche Reich von fublbarem Ginflusse gewesen waren. An ber Befampfung bes neuerwochenben Helbenthums in Polen hatte Peter baher bad größte Interesse; ber gemeinsame Bortheil verband ihn mit bem Bomen.

Bie aber batte fich Bretiflaw verhehlen follen, bag feine Blane, auf Die Berftellung eines freien Glamenreichs gerichtet, an bem Sofe ber beutiden Ronige bem harmadigften Wiberftanbe begegnen murben? Richt mit ben Deutschen, nur gegen fie, mußte er mohl, maren fie in bas leben ju fubren. Deshalb fonnte er feinen gunftigeren Beitpunft fur ihre Musfuhrung finben, ale ben Commer 1039. Raum batte Raifer Konrat Die Mugen gefchloffen, fo brach er gegen Bolen los, nachbem bas Unternehmen ohne Frage icon lange im Stillen porbereitet mar. Gine Edlinge von Gidenbaft manberte in Bohmen von Saus ju Saus, und mit ihr ging ber Befehl bes Bergogs umber, wer fich nicht fofort jum Seere ftelle, merbe am nachiten Baume aufgefnupft werben. Gin großes Beer trat aus Bobmen und Dabren jufammen. Dit gabireichem Rriegevolt fiel Bretiftam in bas vielgespaltene und ichublofe Bolen ein. Er nahm feinen Weg querft auf Rrafau. Rirgende fließ er bier auf Biberftanb. Berbeerungen begeichneten feinen Beg; Dorfer murben geplunbert und eingeafchert, Die Einwohner niebergemacht, Die Burgen befest. Rrafau fiel auf ben erften Ungriff und murbe geplunbert; bie Schate, welche bie polnifchen Furften bier aufgebauft hatten, fchleppte man fort. Much bie anberen Reften Chrobatiens fielen fogleich in bie Sanbe ber Bobmen, Die fie mit Feuer gerftorten und ihre Mauern nieberriffen. Bie ein Sturmwind braufte ber bobmifche Beerestug weiter burch Schleffen und baun in bas Innere Bolens. Bofen fiel umpertheibigt fogleich in Bretiflams Sand; balb barauf auch Giecg, eine ber ftartften Feften Boleflam Chrobrys. Als man fich ber Burg naberte, tamen bie Mannen und bas ganbvolf ber Umgegenb, welches bort Cout gefucht batte, flebenb ben Bohmen entgegen und übergaben ihnen ben Blas unter bem Beichen einer golbenen Ruthe. Gie baten, mit ihrer Sabe fich nach Bohmen überfiebeln zu burfen, und ber Bergog gemabrte biefe Bitte. Go verfor Giecy feine Bebeutung; Die Rachfommen ber alten Bevolferung lebten noch lange nachber in Bohmen nach polnischem Recht unter aus ihrer Mitte gemablten Richtern.

Richt weit von Giecz lag Gnesen, die Metropole Bolens. Gegen fie wandte fich jest Breitstam, um bas fostbarfte Seifligfium Bolens, die Reliquien bes bofmischen Abalbert, zu gewinnen. Der Plag war fant beschijt, aber hatte nur eine fehr bunne Befagung; ohne allen Wiberftand ergab fle fich ben Bobmen. Sofort fturmte bas ungeftume Griegevolf jum Grabe bes Martyrers, aber Bunbergeichen und bie Ermannungen bes Bifchofe Severus pon Brag, melder bem Beere bes Bergoge folgte, bielten bie tobenbe Daffe gurud. Tage brachte man in gaften und Bugubungen am Grabe Abalberts ju und gelobte bem Seiligen Gottes allen ben Gunben und Laftern au entfagen, ble ibn einft aus feiner Beimath vertrieben batten. Es find bie merfmurbiaften Satungen, Die Bretiflam bier am Grabe bes Mariprere erließ; fle fint gegen Bielmeiberei und Umucht, gegen Morb. Tobtichlag und Diebftahl, gegen bie Sonntageentheiligung und gegen bie Bestattung ber Tobten in uneingeweihter Erbe, in Alur und Balb gerichtet; por Allem aber gegen bas Salten und Befuchen ber Schenfen, Die icon Bretiflam ale bie Geburteftatten aller Lafter unter ben flavifchen Bolfern bezeichnete. Beber Schenfwirth, verorbnete ber Berjog, follte auf bem Martt an ben Schandpfahl gebunben und gegeis Belt werben, fo lange ber Buttel ben Urm rubren fonne; Die Befuder ber Schenfen aber follten eingeferfert merben, bie fie eine Buffe von breifunbert Grofden gablten. Go murben hohe Belbftrafen auch auf anbere Bergebungen gefest, Die ichmereren Berbrechen aber mit ber Strafe ber Brandmarfung, ber Lanbeeverweifung und bee Berfaufe nach Ungern bebroht; bie Tobesftrafe finbet fich bagegen nirgenbe ausgesprochen, felbft nicht gegen Bater. Bruber- und Brieftermorb. Es bezeichnet icharf ben Charafter biefer Sabungen, bag bie Grapriefter ber einzelnen Diocefen ale bie Bachter bes Gefetes und öffentlichen Unflager bestellt merben, auf beren Ungeige ber Graf einaufdreiten habe, baß ferner feine anbere Reinigung von ber Unflage perftattet wirb, ale burd Gottesgericht, bag enblich burch bas Unfeben bes Bifchofe alle biefe Anordnungen fanctionirt und febe Uebertretung berfelben mit bem Banne belegt murbe.

Mis so ber Jorn bes heiligen gefährt solen, schritt man unter großen feireilkoftein ur "Sebung be biefign Ackoname um eilte bam, um ihn mit den foftbarften Schäpen Bolens nach Prag ju schaffener Ausguftabt; am 1. September 30g er mit ben Gebeinen Malberte ein. Im Teinumphuge brachte man bie belige Beute nach bem Prager Dome, ber Sprage um der Bische fablt trugen ble Bahrer ihr folgten bie Reliquien anderer Marnyer, bi man in Bolen gerauft bann famen mehr als hundern int Beute beladene Wagen, zielrgt eine große Jahl eber Bolen in Kessen, damm war der heilige Mablert in in sein Bellem gurdagsführ, so fande Berickina Boten nach Rom, um ben Bapft zu vermögen, seine Saupsftabt Brag, in ber jest bie Speiligishimer Gensens rubten, zur Metropole ber slaubiden Bölde zu erheben; wir zweiseln idh, baf er in Kom auch um bie Tönigskrone warb umb sur ihr fie bem heiligen Betrud Eribut und Dienspflicht gesebrt.

Bretiflam ichien bem Biel feiner Bunfche nabe. Bolen mar burch feinen Bug faft gur Bufte geworben; Die Stabte ftanben leer, bie Dorfer periaffen; an ben beiligen Statten au Gnefen mucherten bie Dornen und machte bas Wilb fein Lager; faum mar man bort in ber fieinen Berrichaft noch ficher, Die Decglam jenfeite ber Beichfel in Mafovien begrundet batte. Alle Berrlichfeiten, alle Schabe Bolens waren nach Bohmen gewandert. Der beitige Abaibert und andere Marmrer ber Giamen thaten ihre Bunber gu Brag; unter ih. rem Schupe maren neue Befete erlaffen, meiche bie fittiiche Berberb. nif bes Boife von Grund aus heilen, Die Gemalt bee Furften und bes Bifchofe hoher ale jemais erheben follten. Unverfennbar geht ein gewaltiger, großartiger Bug burch biefe Unternehmungen bes tapferen Bohmenbergoge; eine machtige politifche 3bee, Die fich mit religiofer Begeifterung perbinbet, bijbet ben Musgangepunft berfelben. aber mit ber biebifchen Luft, mit ber milben Berftorungemuth bee barbarifchen Bolfe trat fie fofort in bas Leben. Mehnliche Erfcheis nungen begegnen uns bier, wie pier Sabrbunberte fpater in ben Suis fitenfriegen hervortraten.

3mei Sinberniffe hatte Bretiflam inbeffen noch ju befeitigen, ebe er fich bie Krone bee freien Bohmene aufe Saupt feben fonnte. Die Bebenfen bes romifden Bapfte mochte er burch Golb zu befcmichtigen hoffen; ben Biberftand bes beutichen Ronigs fo leichten Raufs ju befeitigen, burfte er niemale erwarten. Schon ale ber junge Ro. nia bas Beibnachtofeft ju Regensburg feierte, hatte er ein Beer gegen Bohmen gesammelt und mit einem Ginfall in Bohmen gebrobt; nur mit Dube batte Bretiflam bie nabe Gefahr bamale abgemenbet. Rachgiebiger, ale man erwarten fonnte, batte er fich gezeigt, feinen Cohn Spitihnem ale Beifel fur feine Treue gefenbet, Die Bablung bes rudfianbigen Eribute verheißen und gelobt, bemnachft felbft am Sofe bes Ronige ju ericheinen. Go erreichte er, mas er junachft begwedte; Beinrich ftanb von bem Bohmenfriege ab und feste feinen Umgug im Reiche fort. Aber Bretiflam erfullte feine Berfprechungen nicht, und wie wenig man feinen Abfichten ju trauen habe, verrieth fich fiar genug, ale noch in bemfeiben Binter Ronig Beter von Ungern, fein Bunbesgenoffe, einen verheerenben Ginfall in Die baierifche Oftmarf machte. Der Krieg gegen Bobmen war bemnach geboten, 1000. und faum hatte heinrich feinen Konigsritt vollendet, fo eilte er im Sommer 1040 nach Regensburg, um ben Kampf zu beginnen.

Roch einmal ichidte ber Bohme Befandte und erbot fich zu bem ublichen Jahrestribut von 120 Rufen und 500 Marf Gilber, wie ihn Ronig Bipin eingefest baben follte; auch gelobte er treue Lebnefolge fur bie Bufunft, wie fie pon alten Beiten ber bie Bohmen ben beutiden Ronigen geleiftet batten. Aber Unberes und Schwereres perlangte Ronig Beinrich; junachft vor Allem bie Muslieferung ber aro-Ben polnifden Beute. 216 bie bofmifden Befanbten besmegen Schwierigfeiten machten, foll Beinrich nach bem alteften bobmifden Chroniften ihnen folgende Untwort gegeben haben: "36r beruft euch auf ein altes Defen, aber von jeher ftand es ben Ronigen frei, bas Befen gu anbern; benn bas Recht ift nicht ein einiges fur alle Beiten, fonbern im ftatem Wechfel manbert es von Regierung ju Regierung, und bie es bestimmen, werben nicht felbft von ihm bestimmt. Das Gefes bat, wie man fagt, eine machferne Rafe; ber Ronig aber einen langen und ftarten Urm, fo bag er fie breben fann, wobin ibm gefallt. Ronig Bipin bat nach feinem Willen gehandelt; ich habe meinen Billen, und wenn ihr euch bem miberfest, will ich euch zeigen, wie viele bemalte Shilbe mit mir find und wieviel ich im Rampfe vermag." Dan fann nicht fagen, baß folde Borte ber Ginnebart Beinriche und ber bamaligen Stellung ber beutiden Ronige entfprechen, aber tiefe ftarre, tyrannifche Rebe zeugt von ber icheuen Furcht, Die bamale und noch lange nachber bie Bohmen vor ber beutschen Ronigemacht begten. Die Berhandlungen gerichlugen fich, und von beiben Geiten fdritt man gum Rampfe.

 1000. ichait befehte. So sand ber Ronig, als er von Cham her gegen ben Bos bei Murth vordrang, blefen verspertt und burch eine flarte Werteckangung gebech, be von ben Bohmen beigt von Im bie Erstlung bes fleinbes ju umgeben und ihn donnt in bie Mitte ju nehmen, sandte Seinlich ben Martgrafen Dito mit einigen Tuppen durch umwegsamm Totele des Gehörgs in dem Mittenber fleinde. Ge gelang Dito, geteitet von jenem thatingischen Gesche Winder der felt langen Jeiten als Klaudener im Bohmenvalle icher umb ieden Ergs dort famute, burch bie biete Estadung au bringen. Er geiff sogleich die diehen isische Gerkönnung au geber es gefchol zu ungleichten Sunde.

nische Berschauung an; aber es geschaß zur unglüsslichen Smude.

2. nagen. Dem schon waren Zoge zuwer vom deren Seite einige Mitter bei Königs, die ihren tollschen Wusch nicht zu zigen vermachten, in den Bos eingedeungen und hatten der scho fal sämmtlich, vom einem furcht der der Sach in der Sach in der Berner von Gesten, des Königs Bannerträger; dies sied Graf Weinbard, der Majordomund des Aniges Bannerträger; dies sied Graf Reinbard, der Majordomund des Einste gluba; dier manche andere ette Bassalun der Königs, des Erzstlichos von Malta. Wie der Mieden gehat des Königs derer annur bigt, das Gertrauten der Böhmen gehoben; als sie sie das ernaften.

23. nauen. Die am nächfen Zase vom der anderen Seite nach sich für Mahren.

mit bem sichren Bewußsch des Giege in berfelben Welfe, wie sie ben ersten Bortelel errungen. Aus einem Hinter Welfe, wie sie ben ersten Bortelel errungen. Aus einem Hinter Welfe, wie sie der State bei von Welfelm, unter benne Werd Gebard und andere ebte Wanner den letzen Alfarm verdauchten. Der Aufgranf hatte von Glick zu sogen, dos sie her erste Cremit mithes stend des einen leinen Theil seiner Leute burch die Berge in das Lager des Tönig auf einen Teilen Theil seiner Der König so siem seinen Der Konig so siem seinen Zeil seiner Veute durch die Berge in das Lager des Königs wurdfrühren fonnte. Der König so sie im derer Geschwären der ertstellt wir der in der Konig sonig so sie der Verlageren. Er entsendere eiligt Boten an das theftingliche here, um es von seinem Entschlick we denachtschlichen um daren.

und wolter ridten sie vor. Da kamen, von bem Eremiten Gunther 1000. geleilert, bie Boten bes Lönigs jum Martgrafen und nötigien ibn Wassenstillund zu schiefen und des dohnitige Land zu verfassen. In erten Tagen bes Septembers gingen Edard und Barbo mit ben Thatingen über das Erzzeicher graden. Der Lönig hatte bereits frifter Böhmen geraumt und war am S. September in Bamberg. Biele Deutsche waren in ben Hande am S. September in Bamberg.

Der Erfolg biefes Rriegezuge mußte belbe Theile im hochften Maage überraichen. Ginen fo leichten Gleg hatte meber Bretiflam hoffen, noch einen fo ichmablichen Rudjug ber Ronig jemale beforgen tonnen. Es begreift fic, wenn Beinrich in ichweren Gorgen über biefe feine erfte misgludte Baffenthat bie folgenbe Beit verlebte und auf Richts mehr bebacht mar, ale ben Dafel, ber an feinem Rriegerubm haftete, fcbleunigft auszulofden. Er verlebte ben Berbft und Binter bis jum Beibnachtsfeft in Sachfen. Rachbem er bier bas Beft ju Dunfter gefeiert hatte, ging er an ben Rhein, wo er ju Uchen, Ufrecht und Maing bie Raften, und Ofterreit gubrachte. Ueberall und unablaffig mar fein Beift mit einem neuen Bohmenfriege befchaftigt. In ber Beit gwifden Oftern und Pfingften verfammelte er einen großen Furftentag ju Gellgenftabt, um alle Unordnungen ju bem neuen Feldguge gu treffen; jugleich gebot er überall im Reiche große Buf. und Betfefte anguftellen, um Gott ju verfohnen, beffen Born uber bie Gunben bes Bolte er in feiner Rieberlage ju ertennen alaubte.

Im Juni verließ ber König die rechnischen Gegenben umd begabit der Die Gefalen nach dem Gillichen Cachler. Raddbem et Elles zum Ariege vorbereitet hatte, eilte er nach Oftfranken und an bie böhmilche Gerney, um den Feldyng zu eröffnen. Böhmilche Gendbe, die fich am Hofe eingefelt hatten, waren keines Auswerte den von ihm gewürdigt worden. Auch biedmal isilte in der Mitwort von ihm gewürdigt worden. Auch biedmal isilte in der Motteen und Werten gefen geichgeltig wei hern, wie im Jahre zuwer. Aber und der die Berten gleichzeitig wei herre in Böhmen einrücken, an densel der Gere nach der die Berten gleichzeitig wei befrie greiftet, mit zugleich wurde ein der ihre gehern geherfelten befrie greiftet, mit zugleich wurde ein der ihre Hofen auch der die die Gere waren gehericher und der Differen Offmart aufgebeten, des weich wie in vorigen Jahre verfedung batte. Das Wildsingke voor, das se der die gebing gekap der Kein zu kuldfen. Indeen er eine Albeitung sein der der der Welling sein Kein zu kuldfen. Indeen er eine Albeitung sein

nes herres in ime Paffe schiete, in denen er im vortgen Jahre so signivere Bertulte erlitten hatte, umging er sellst mit dem Hauptheere auf undeacheten Wegen die Keinde und zeigte sich unvermutzte mit starter Macht in ihrem Rücken. Da stürmten die sie in wilder kluch davon und räumten das sich dem Herre des Königd. Sengand und bernnend dammen des Faller und Kranken bis gegen Brag vor, wo sie am S. September unterhalb der Stadt und ber Motdau ein Lager beggen. Ju dersichen Jeit waren auch die Freresdaufen Marfgras Endand um Erzhische Batt waren auch die Freresdaufen Marfgras Endand um Erzhische Batt waren auch die Freresdaufen Marfgras Endand um Erzhische Batt waren auch die Freresdaufen Marfgras Endand um Erzhische Ges Kulffe ein mouttes Liefer der Auffrassen wertes Endand und ernen Liefe der Kulffe ein mouttes Liefer der

Bretiflame fcmierige Lage murbe gang verzweifelt, ale jest bie Treue ber Geinen fdmanfte. Bifchof Geverus felbft ging in bas Lager ber Feinde, ben Born bes Ronige und feines Metropoliten, bes Ergbifchofe Barbo, furchtent. Der Ergbifchof hatte fich nehmlich, fobalb er bie bobmifchen Blane , ein Erabiethum in Brag au errichten, erfahren batte, nach Rom gewenbet, bort bie fcmerften Rlagen gegen Bergog Bretiflam und Bifchof Geverus erhoben und ftrenge Strafe verlangt. Der Bapft und Die Carbinale ichienen querft ben beutichen Borftellungen Gebor ju ichenten, balb aber ermirften bie Bobmen burch Beftechung, wenn auch nicht Anerfennung beffen, mas fie munichten, boch Bergeibung bes Gefchebenen gegen eine leichte Bufe. Darauf befchlog Barbo, burch bas Urtheil Rome menig befriedigt, pon einem beutiden Concil Bifcof Geverus feines Biethums entfeten zu laffen, und bei bem Glud ber beutiden Baffen batte ber Brager bas Mergfte gu furchten. Deshalb trennte er jest feine Sache von ber feines Berrn; beimlich folich er fich mit mehreren bohmifchen Großen in bas beutiche Lager, verfprach bem Raifer Die Auslieferung bes Bergoge, Unterwerfung bes Lanbes und Stellung von Beifeln. Der Bifchof mar ben Deutschen milltommen, ob er gleich feine Bufagen nicht erfullen tonnte; benn Bergog Bretiflam mar nicht in feinen Sanben, fonbern ftanb noch auf freien Rugen und fuchte frifche Mittel im Lanbe ju neuem Biberftante ju geminnen. Dine ftartere Demuthigungen mar nicht auf feine Unterwerfung zu rechnen-

Noch cinmal jogen bie beiben Herre von Krag ab und verwüßten weisspie von Anne bedfrein jogiech der junge mie tapfere Lithpolde, ein Sohn bes Martgrafen Abalbert von Schreich, mit bem britten herre in Böhmen einsiel. Um 29. September vereinigten sich dam die Beitrigen Streitfräste abermale bei Krag und bezogen oberhalb ber Stadt an der Moldun ein Lager. Beitrillams Krässe worten schöpble, sien Mung gebrochen; es das, der kan bei Brag und bezogen oberhalb fchiefen. Als beier erschienen, versprach er ihnen vollfähnbige Untere son. werfung, Erfehung ieden Schadens, Auslieferung der polnischen Genagenen und eine Buse von 8000 Rimb Silber. Uckerbeis ersbei er fich seibe ju einer bestämmten Krift vor dem Kalfer zu Regensburg zu Rellen, seinen Sohn und mehrer seinem Großen men Konige als Ghisch zu geken und überlieb biefem, sie mit dem Zode zu strongen, vennn er die gemachten Juliagen nicht erfüllen. Mus biefe Bedingungen wurde der Friede geschlossen. Bereilsam seihst sie der Palife niederreißen, um dem herren des Königs einen besaueren Richtag aus Böhnen nu gemakten.

Der Ronig begab fich nach Regeneburg, wo er feine Tapferen reichlich belohnte; por Allem murbe ber madere Babenberger Lintpolb ausgezeichnet, bem ber Ronig nebft anberen Befchenten bas foftbare Rog bes Bohmenherzoge gab. In ber Mitte bes Octobere erichien ju Regeneburg Bergog Bretiflam felbft, wie er verfprochen; er batte machtige und bei bem Ronige bochangefebene Furfprecher gefunben, feinen Schmager Dito von Schweinfurt und ben Martarafen Edarb von Deigen, und mar einer gunftigen Aufnahme gewiß. Barfuß unb im Bugergewande marf er fich bem Ronig ju Sugen, gab ibm bie bernogliche Rabue Bobmene gurud, entfagte feinen polnifchen Groberungen und ben toniglichen Ehren. Boll Mitleib erhoben fich alle beutichen Furften und baten ben Ronig um Gnabe. Milber zeigte fich Seinrich, ale bie Rurften erwarten fonnten. Er gab Bretiflam nicht allein fein Bergogthum gurud, fonbern beließ ihm auch Schleften; überbies ichenfte er ibm bie Salfte ber bebungenen Belbfumme. gewann baburch fich ben tapferen Bohmenbergog vollftanbig jum Freunde; in allen fpateren Rampfen bat Bretiflam auf bas Birffamfte ben Ro. nig unterftust, und bie Bohmenbergoge blieben noch lange nachber bie treueften Unbanger bes franfifden Raiferbaufes.

# c. Die erften Angernkriege Beinrichs III.

Der Sieg bes Schigs konnte nicht vollständiger fein. Richt alein, baß Berfalbe ben Jonn bes bömigfen Möllice — so nennt ber alteste böhmigfen Möllice — ment ber alteste böhmigfen Geronist ben führen Breifflaw — gedrochen und befein Krait ben Deutschen blersthar gemacht sattes bie Bolgen bes Siege wirten auch wertigen bei Misse angemen Dene Gerope. Jundoft machten sie sich in Bolen und Ungern bemerklich und zwar in gerabe ente gegengeschere Welfe.

Babricheinlich ju berfelben Beit, wo ber Ronig jum erften Dal in Bobmen einfiel, febrte Rafimir nach Bolen, in bas Erbe feiner Bater, mrud. Dan fann bemeifeln, ob es mit bem Billen bes Rouige geichab: meniaftens perfichert Die altefte polnifche Chronif, bag Rafimir fomobl bei feiner beutichen Mutter ale bei bem Ronige felbft auf Biberftand geftoffen fei, ale er ben mannhaften Entichluß funbgab, fein Erbe ju erobern und bie fürftliche Gewalt unter feinem Bolte herzuftellen. Dit Borftellungen uber bas reiche Erbe feiner Mutter und feines Dheims, bes Ergbifchofe von Roln, bas ibm in Deutschland gemiß fei, mie mit großen Berfprechungen, beift es, babe ibn ber Ros nig jurudbalten wollen, aber Rafimir babe nur an bas Erbe ber Bias ften gebacht, und wie er baffelbe gewinnen tonne. Rur mit funf. bunbert Rittern foll er bie Eroberung Bolens begonnen haben. Bon einer fleinen Burg, Die ibm feine Betreuen übergaben, brang er febr allmablich weiter und weiter vor; in langen und fcmeren Rampfen fauberte er bas ganb von ben Bohmen, ben beibnifchen Bommern und Breugen, und ftellte fo mit ber fürftlichen Gewalt auch bie driftliche Rirche in Bolen ber, obwohl es ibm noch nicht gelang, bie feften Ordnungen ber fruberen Beit neu zu begrunden. Much erhielt fich bie Berrichaft bes Mecglam noch mehrere Jahre gegen Rafimire Ungriffe. Den foniglichen Ramen nabm Rafimir nicht von feinem Borfabren an; er befannte fich vielmehr ale ein Bafall bee beutichen Ronige und lebte in Friede und Freunbichaft mit bem Bolfe, unter bem feine Mutter geboren mar und mo er felbft mit ihr eine Buflucht gefunben batte.

 ibn hierhin treiben, ba er noch furg zwor seinen Schwager mit ben we. Bassen angegriffen hatte; vor bem Könige magte er nicht zu erscheit nen, ben gerechten Jorn beb glüdlichen Stegers stirchend. Aber Marfgraf Madbeet verschnet des Gemült bes Schigs bem verjagen Kürken, und ab Beter so ermuthigt nach Regnodung sam, sich Schrierich zu Kübsen warf und verschen auf zu die hete fer ermuthigt nach Regnodung sam, sich Schrierich zu Kübsen warf und verschen, das er sich einer Sache anzunehmen versprach. Ge war ein nicht geringer Triumph für Schrietich, nachdem er dem Bohmen gedem mitbigt und zum Freumbe gervonnen hatte, jeht auch den Ungern schwußselten in einem Alonen zu sehen.

Ingwifden batte bas ungeriche Bolf, ba es unter ben vielen Reffen bee beiligen Stephan feinen Mann finden tonnte, ber feinen Abfichten entsprach, fich von bem Gefchlechte Arpabe abgewandt und einen Dagnaten, mit Ramen 21bg, auf ben Ehron erhoben. 21bg fanb nur burd Berichwagerung mit bem foniglichen Gefchlecht in Berbinbung und bezeichnete ben Unfang feiner Regierung mit ber Aufhebung aller Gefete und Beftimmungen feines Borgangere, wie mit ber Bernichtung bes Ginfluffes, ben feit geraumer Beit bie Fremben im Lanbe geubt batten. Burbe bas Chriftentbum auch pon ibm nicht geraben unterbrudt, fo gewann boch ber alte Glaube bes Bolfe wieber freieren Raum, und Alles fundigte bie Rudfehr ju ben muften Buftanben an, aus benen Stephan Die Magparen erhoben batte. Solcher Ente widelung ber Dinge gegenüber tonnten bie Deutschen fich nicht rubig perhalten : bas fab Aba felbit ein und fafte fogleich einen Rrieg nach biefer Geite bin in bas gluge. Der Raifer batte fich von Baiern burch Schmaben nach bem Elfaß begeben, wo er bas Beihnachtefeft ju Strafburg feierte. Sier ericbienen Befanbte bee Aba am Sofe mit ber übermuthigen Unfrage, ob Beinrich mit ben Dagparen Frieben halten wolle ober ben Rrieg vorgiehe. Der Ronig gab jur Unts mort, es ftebe bei Aba, baruber au enticheiben. Go fehrten bie Befanbten gurud, und fofort bot 21bg bie Magnaren gu einem Buge in jene Begenden auf, welche einft ihre Bater fo oft verhecrend burchgogen baten. Go viel an ibm lag, wollte er jeue alten Ungernguge furchtbaren Unbenfene in Deutschland erneuern.

Signt Mitte Hebruar fiel Kolig Abo mit einem großen Here ohne Ariegderflärung in die dalerische Offmart ein. Er felbst zog am Sübuferber Donau entlang, während einer iciner Helberent das nördlich Geldade verherete. Beite gelangten ohne Widerfland die in die Gegend, wo sich der Traifen bei Traifmauer in die Donau ergießt; hier fleßen sie jucht auf veutsige Kriegdmannen, die aber nichts wemiger als einen sichnblicken

Ueberfall vermutheten. Es war Faftnachtegeit, und forglos überließen fich bie beutiden Rrieger ber Rafdingeluft; fie murbe ihnen übel vergallt. Um 15. Febr. in aller Fribe überrumpelte Aba ben bier ftebenben Beereshaufen und bieb ibn vollftanbig gufammen; aber gleich nach biefer That febrte er boch, feinen Rraften mistrauenb, mit feis nem Beere um, übernachtete bei Tuln und führte bann bie Geinen mit reicher Beute und vielen Gefangenen nach Ungern beim. Langfamer son fich bas anbere Beer auf bem linten Donauufer gurud und murbe von bem maderen Liutpolb ereilt. In aller Gile hatte biefer fuhne Rubrer ein fleines Seer gefammelt; mit biefem gog er bem abrudenben Reinbe nach und griff ihn muthig an. Die von ben Ungern fortgefcleppten Deutiden befreiten fich, fobalb fie ber Gulfe anfichtig wurben, und überfielen voll Racbeburft ihre Dranger. Go errang Biutpolb einen vollftanbigen Gieg. In wilber Rlucht fturmten bie Ungern bapon und famen bie gur March. Biele fanben bier in ben Aluthen ben Tob, Unbere entfamen burd Comimmen bem Schwerbte ber Deutschen. Unter biefen mar auch ber Unführer felbft, ber gu Aba surudfehrte, aber feine Rieberlage mit bem Tobe buffen mußte. Bu berfelben Beit batte ein brittes ungeriches Seer auch bie farnthnifche Mart angegriffen, mar aber von Martgraf Gottfrieb, bem Cohne bes Marfgrafen Urnolb, vollig gefdlagen morben.

Der Trig war bisher ohne nennentwerte Erfolge geführt worben; indem das große Geret in bie woffererichen Gegenden am rechten Donauufer eindrang, scheint es auf blefelben Schwierigkeiten geftoßen zu sein, die hier einst Kaijer Komad II. jum Rückzug nothigeren. Dessal be fessos ber Konig jest auf ber Rath Gergen Breit flams auf bem linten Donauufer vorzuruden, und ale er im Anfang 1012. September, von ben Bohmen unterftust, auf biefer Seite Die Ungern angriff, machte er ichnell bie gludlichften gortidritte. Die Burgen an ber Grenge ergaben fich; Saimburg und Bregburg murben burch Feuer gerftort; gweimal murte Aba an ber Gran gefdlagen und fluchtete fich in bie inneren Theile bes Reichs. Ronig Beinrich mar balb Berr bes gangen westlichen Ungerns, bes Mittelpunfte bes Reiche, und gebachte nun feinen Schubling Beter wieber in Die perforene Berrfchaft einzusehen. Aber bie Ungern miberftrebten bem fo febr, baß Beinrich pon feinem Buniche abftaub und einen anberen Reffen bes beiligen Stephan, ber fich, ebenfalls aus bem ganbe vertrieben, nach Bohmen geflüchtet hatte und fich jest im Gefolge bee Bergoge Bretiflam befant, auf ben ungerichen Thron erhob. Bum Schute beffelben ließ er 2000 Bohmen und Baiern gurud und verließ bann fiege gefront bas Land. Er begab fich nach Cachfen, mo wir ibn icon am 15. October ju Rorbhaufen finben. Das Beihnachtofeft beging er ju Godlar, von vielen gurften bes Reiche umgeben; auch Bergog Bretiflam ftellte fich bier ein und ehrte ben Ronig burch große Befchente.

Im Sommer traf ber König in Regensburg ein, wo sich ism bie Gesandern abermals vorstellen; die Unterhandlungen, die erösstet wurden, zeigen sich indersie ab als ersosselb der Krieg wurde Kba angefündigt und den Gesandern deblich, den deutschen Boden un versieln. Der Könie sollet innen mit einem Stere auf dem Kerau versieln.

1043. fen; er brang biesmal am fublichen Donguufer por, von einer Rlotte begleitet, bie er mit großer Unftrengung ausgeruftet batte. Un ben Grengen Ungerne fließ man nirgenbo auf Wiberftanb, und ale man fich anichidte eine von ben Ungern befeste Burg an ber Repeae mit Sturm ju nehmen, trafen neue Befandte Abas ein und boten unter ben gunftigften Bebingungen fur Beinrich ben Frieben an. 21ba erbot fich nicht allein, allen Schaben ju verguten, Stevbane Bittwe Gifela in alle ibre Rechte einzufeten, eine Bufe von 400 Bfund Golb ju jablen und bie Befangenen auszuliefern; er machte fich überbies anheifchig, Die weftlichen Theile feines Reichs, Die fcon fruber von ben Deutschen befest, aber an ben beiligen Stepban - wir miffen nicht wann - abgetreten maren, gurudgugeben und fich und fein Bolt bem beutichen Ronige ju unterwerfen. Er fchidte jugleich mehrere feiner Magnaten ale Burgen fur bie Erfullung biefer Bebingungen; an ihnen, ließ er melben, moge ber Ronig Rache nehmen, wenn er nicht bis jum 2. December alle feine Bufagen erfulle. Rur um bas Eine bat er, bag er nicht felbft vor bem Ronig ju ericheinen anges balten werbe. Beinrich nabm biefe Bebinaungen an und ichidte bie Bergoge Beinrich von Baiern und Bretiffam von Bobmen an Aba ab, um bie Berfprechungen eiblich befraftigen ju laffen. Der Schwur wurde geleiftet. Done einen Schwerdtftreich batte Beinrich ben glangenoften Triumph gewonnen und verließ bas Land ber Reinbe. Ungern hatte feine Oberherrichaft anerfannt, und bas gand von ber Fifcha bis jur Leitha und Marchmundung mar bauernd bem beutichen Reiche erworben worben. Um 3. Geptember mar ber Konig au Bechlarn und begab fich bann nach Regensburg, mo er bis in ben Anfang bee Detobere permeilte.

Gine Reihe gludlicher und gewinnreicher Rampfe hatte bie Regierung bes Ronige eröffnet. Rachft feiner eigenen raftlofen Thatigfeit und feinem frifden Duthe verbanfte ber Ronig biefe iconen Erfolge por Allem ber glangenben Tapferfeit ber eblen Ritterfchaft, bie unter feinen Rabnen biente. Gin Selbengeschlecht umringte in biefen Rampfen ben jungen bochgefinnten Rubrer, bereit Alles fur ibn ju magen, Alles fur bie Ehre bes Reiche ju leiben. Bie anbere mar es ieht ale einft in ben Tagen Beinriche II., mo bie beutiden Rurften unaufborlich gegen ben Thron confpirirten, wo bie Suter ber Grengen felbft unausgefest mit ben außeren Reinben in verbachtigen Begiebungen ftanben. Dirgenbe batte ber Ronig jest mit einer abnlichen Felonie ju fampfen; bie beutiden Rurften und herren ichieuen einmal au erfennen, bag Ronigewohl ibr eignes Bobl, Die Starfe bes Reichs ihr eigem State fet. Es war, als ob in bem beutigen Ariger von Ander ber schom Geift unverbrückligter Dinifterur um aufopfermert hingebung wieder aufgelebt sei, der in den lepten Jahrzeinden fall erseiner fabilitäten fichen; befondere erfüllte er die Mitterschaft jener fabölitädem Warfen, die dammis haupfischlich dem Ariegsbauplas bibeten. Der Geift und die Kample siner Zeit spiegeln sich, wenn wir nicht irren, noch im Nichtungsnich ab, des autre bem Einfigle berschen auf zeinem mit Ungernbutt geränkten Boden seiner legten abschließenden Form entasorureiste.

Unter ben Helben Seinrichs erwaden sich ben Rubm trenssele schafbsstät um glaugende zapierteil ber Martgass Edaad von Meisen, der alle Wartgass Ababiert von Destreich, ein Stamme veter Ditvo one Schwessinch, des Kinthussisses Anartgass Gestrich und endlich, sie Alle überragend, der junge Liutpold von Desterrich, des Martgassen Vollegen der der Beitamen des "Lauferen" für alle Solge bedamptert; einen aberen Aussim frücht im gelterem Lichte als bei der beingen der der der der der der des deb ber sinn, umd die schaften Anartsungen siehen sin undeftriten um dosse Artsuger des Königs nennen, die großenussells siehen nur alle verwegenen Aussim ist werden, die großenussells siehen nur alle verwegenen Much mit ihrem Much keisten Much weiter

Go gewiß man ben Beift jener Beit verfennen murbe, wenn man biefen Gifer ber beutichen Ritterichaft in ber Erfullung ihrer Lehnepflichten lediglich auf eigennutige Beweggrunde gurudfuhren wollte, fo unverfennbar trug boch bie Freigebigfeit Beinriche viel bagu bei, ben freudigen Duth ber Seinen ju beleben und ju erhalten. Benige beutfche Ronige haben treueren Bafallen geboten als bamale Ronig Beinrich, aber felten haben and Bafallen einen freigebigeren und ers fenntlicheren Serren gefunden ale ibn; es fonnte faum einen lobnenbes ren Dienft geben ale unter feinen gabnen. Die größten Gelbfummen floffen ibm von ben übermunbenen Feinben ju; mehr ale einmal hat er fie bis auf ben letten Seller unter feine Rrieger vertheilt. Go begreift fich, bag trop fener Summen bie fonigliche Schapfammer meift leer mar, bag aleich nach biefen Siegen Beinrich im Commer 1044 ein Darlebn pon 20 Bfund Golb und 200 Marf Gilber von ber Bormfer Rirche aufnehmen mußte und bag er baneben bie bergebrache ten Rriegelieferungen mit folder Strenge betrieb, \*) bag er fich ben

<sup>\*)</sup> Geinen alten Lehrer Amalrich, ben er jum Abi von Farfa erhoben hatte, fette Beinrich ab, weil bie Lieferungen beffelben ungenugenb maren.

1043. Ramen eines habgierigen gurften jugog. Go freigebig er mit bem Belbe gegen feine Rrieger umging, fo wenig fparte er fein und bes Reiches Gut, um große Dienfte gebubrent zu belohnen. Wir haben bafur bie flarften und merfwurbigften Beugniffe. Es ift befannt, baß fich aus ienen Beiten Schenfungeurfunden fur weltliche Berfonen nur in febr geringer Babl erhalten baben, ba fur ihre ununterbrochene Mufhemafrung felten gleiche Bortebrungen getroffen werben fonnten wie in ben geiftlichen Stiften; bennoch befigen wir noch jest allein aus ben erften feche Regierungsiahren Seinriche III. funfgebn Urfunben. burch welche Reichsfürften, Bafallen ober Minifterialen jum Theil febr bebeutenbe Dotationen erhielten, meift in ben pon ben Ungern neu abgetretenen ganbestheilen, bie fcnell colonifirt werben follten. In eis ner Urfunde vom Jahre 1044, burch welche Beinrich einem Dienftman. Risiman mit Ramen, funf Ronigehufen an ber Leitha ertheilt, erflart er feinen Billen, jebermann nach Befchaffenheit feiner Dienfte gebuhrenbe Belohnungen ju geben, bamit baburch alle treuen und eife rigen Diener begrundete Soffnung auf feine Erfenntlichfeit fagten. Reine Ramilie murbe reicher bebacht ale bie Babenberger, beren gro-Ber Mobialbefit in ber Mart Deftreich bauptfachlich pon Seinrich III. begrunbet murbe.

Die fuboftlichen Marten bes Reichs hatten in ben letten Rampfen pon Reuem eine bervorftechenbe Bichtigfeit gewonnen und erfuh. ren in Folge berfelben nachhaltige Beranberungen. Deftreich, Die baierifche Oftmart, murbe burch bas neugewonnene Gebiet nicht unerheblich erweitert, obwohl baffelbe nicht fogleich mit bem bisberigen Beftanbe ju einer Mart jufammenfloß. Bir erfahren, bag ber Ronig gegen Enbe bes Sabres 1043 ben tapferen Liutpolb in ehrenvoller Beife jum Martgrafen erhob; es fann nur biefer neue Bumache bes Reichs gemefen fein, ber feine Martgraffchaft bilbete. Dine 3meifel mollte ber Ronig ben verwundbarften Theil feiner Berrichaft nur ber erprobteften Tapferfeit und einer frifcheren Rraft anvertrauen, ale bem alternben Martgrafen Abalbert; aber leiber überlebte Liutpolb feine Erbebung nur wenige Tage. Roch im Jahre 1045 finden wir in Diefer neuen Mart einen eigenen Martgrafen, Siegfried mit Ramen, ber große Schenfungen bort vom Ronige erhielt. Db er ein Gobn ober Bruber Liutpolbs mar, miffen wir nicht, aber bem babenbergifchen Saufe wird er ebenfalle angehort haben. Balb barauf muß auch Siegfried geftorben fein, benn fcon im Jahre 1048 erftredte fich bes alten Abalberte Marfgraffchaft bis jur Darch und Leitha, und bie

neuerworbenen Landestheile find bann in ber Folge bei Deftreich ges 1943 blieben.

Dbichon bie Dftmarf unter ben Babenbergern in ben ficherften und treuften Sanben mar, nothigten bie Ungernfriege und bie Bertheibigung bee Reiche bennoch ben Ronia icon im Unfange bee Sabre 1042 bas baieriche Bergogthum berguftellen. Der neue Bergog murbe ber lothringifche Graf Beinrich aus bem Saufe Luremburg, ein Better ber Raiferin Runiqunbe und bes im Sabre 1026 perftorbenen Bergoge Beinrich. Das Bergogthum Rarntben blieb bagegen bamale und noch bis aum Jahre 1047 bei ber Rrone; um fo bringenber mar beshalb bier fur einen fraftigen Schut ber Marten ju forgen. Go gemannen bie farnthnifden Marfen gerabe bamale eine großere Bebeutung und einen fefteren Beftanb, ale fie bieber gehabt hatten. Eppenfteiner Abalbero war ber lette Bergog gemefen, welcher Rarnthen noch mit allen Marten in feinem gangen fruberen Umfange verwaltet hatte. 216 Ronrad ber Jungere Diefes Bergogthum erhielt, wurde bie Mart an ber Murr und unteren Drau, welche bie Epvenfteiner por ihrer Erhebung jum Bergogthume vermaltet hatten, vom Bergogthume von Reuem gesondert und fam an ben Grafen Urnolb von Lambad. Urnolbe Cohn Gottfried erfcheint nach feinem Siege uber bie Ungern ichon im Jabre 1042 in einer Urfunde ale Darf. araf, obwohl fein Bater noch lebte und gleich ihm fich noch fpater ale Marfaraf bezeichnet finbet. Db Gottfrieb, abnlich wie Liutvolb, einen besonderen Theil ber Mart verwaltete, ober bie Befchafte bee Batere in ihrem gangen Umfange verwaltete, lagt fich nicht mehr ermitteln; er icheint noch vor feinem Bater geftorben gu fein. 3m Jahre 1056 maren beibe nicht mehr am Leben, und bie Darf fiel an ben ihnen vermanbten Ditofar von Steier, fo genannt von feiner Sauptburg Steier im Traungau. Seitbem tam ber Rame "Steiermart" fur ben bieber ubliden ber Rarntbner Marf auf und gewann balb allgemeine Geltung ; eine Scheibung von Unter und Dberfteiermart lagt fich fur jene Beit noch nicht nachweifen. Gleichzeitig fonberte fich auch bie Darfgraffchaft Rrain aus bem Bergogthum Rarntben aus. Unmittelbar nach bem Tobe Ronrabe bee Jungeren findet fich in Urfunden aus bem Sabre 1040 ein Marfgraf Gberharb von Rrain ermabnt; fein Stammbaum ift unbefannt, auch lagt fich nicht entscheiben, ob fein Rachfolger, Martgraf Ubalrich, bemfelben Gefchlecht mit ihm angehorte. Da aber, Ubalrich auch Iftrien und bas Friaul verwaltete, fann man vermuthen, bag biefe ganber gleichzeitig mit Rrain vom Bergogthum abgefonbert und icon von Cherharb verwaltet wursom ben. Rach Ubalriche Tobe wurden Rrain, Iftrien und Friaul im 3abre 1077 an ben Batriarchen von Mquileja verlieben, Diefe Berleibung aber von ben Eppenfteinern hartnadig beftritten. 216 ber Graf Belf im Sabre 1047 bas Bergogthum Rarntben erhielt, mar mit bemfelben nur noch bie Mart Berona verbunben. Uebrigens blieben bie farntfnifchen Marten bamale noch in einer gewiffen Abhangigfeit von ber bergoglichen Gewalt, ber fie fich jeboch mehr und mehr entrogen. Much Deftreich ftanb noch in einem lofen Bufammenbang mit bem Bergogthum Baiern; minbeftene befuchten bie Darfgrafen bamale noch bie Landtage ber Bergoge.

### d. Die Verlobung feinrichs III. mit Agnes von Boitiers.

Debr ber 3mang ber Berhaltniffe, ale eigne Reigung hatte bie Thatigfeit bes jungen Ronigs im Unfange feiner Regierung jumeift nach bem Diten gerichtet; aber es ichien, ale ob er feine Lebensaufgabe por Allem in ber Erweiterung bes Reiche nach biefer Seite bin feben murbe. Dit großer Aufmertfamteit verfolgten beebalb bie Furften bes Dftens bie Giege bes jungen Rriegsfürften. Es lofte fich ber Bund, ben Beinriche Bater mit Conftantinopel gefchloffen batte; bagegen zeigte fich ju berfelben Beit ber ruffifche Groffurft Jaroflam im hohen Grabe bemußt, in freunbichaftliche Berbinbungen mit bem beutfchen Sofe gu treten. Coon im Berbfte bee Jahres 1040 ericbien eine ruffifche Befanbtichaft por bem Ronige au Altftabt; eine ameite ftellte fich Beihnachten 1042 ju Goslar ein und bot bie Tochter bes Groffurften bem beutichen Ronige jur Ghe. Aber Beinrich hatte fich bereits bie zweite Gemablin erfeben, und feine Babl zeigte beffer als feine Rriegszuge, mobin feine Ctaatofunft vor Allem gielte. Schon Bfinaften 1042 hatte er feinen nachften Bermanbten, ben Bifchof Brun von Burgburg, mit einem großen Gefolge von vornehmen Dannern und Frauen abgefandt, um fur ihn um bie Sand ber reichen Ugnes von Boitiers ju merben.

Ugnes war bie Tochter jenes Bergoge Bilbelm von Aquitanien, ber man einft bie Ronigefrone Italiens angeboten battte und ben bie Mitwelt ben Großen nannte; fie mar bie Entelin jenes Dito Bilbelm, ber Raifer Beinrich II. Burgund beftritten batte; ihren Stammbaum führte fie auf bie letten felbftfanbigen Ronige Staliens, auf Abelbert und Berengar, jurud. Manes mar aus bem angefebenften Rurftengeschlechte Franfreiche, bas bem Ronigebaufe an Dacht vollauf Unsessen lagen in biefer Berbindung brosente Geschren für der frandsschaft abran. Es scheinen berfelben daßer von biefer Seite erhöbliche Schwierigseiten bereitet zu sein, und man wird schwertig irren, wern man als die Beranlassung zu Heinzige Jalammerhmist mit bem Lönige von Krannfreich im Papis I dock Beiterungen wennutzet. Ein anderes hindernis, welches fternge Mönde in der doch nicht eben alle undem Berandstische Seitriche mit Agnes sinden wollten, scheint den Konig weniger beumutzig zu boben. Im Sercht 1048 war er endlich speut gebeiten, doß an die Jackgeit gebacht werden Tomite. Im Detober verließ Heinrich Malern und zog an die alligeste Weltgeruse seines burgundischen Reiche, um die lange ums worden Vonut beimpführen. In neue Aghen enter mit steme zu ten Bermächung sein deren ein; er neu Bergälmissen nade, die ihn und best Megennaben vorden nicht teiste berühr batten.

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 257.

8.

Beinrichs III. Bermahlung mit Agnes von Poitiers und ihre nachften Rolgen.

#### . Sanftrecht und Gottesfriede in Frankreid.

Seit ber Trenmung ber farolingifchen Monarchie hat Die Entmidelung ber Dinge meift in Franfreich eine fcmurftrade entgegengefette Richtung verfolgt ale in Deutschland, fo gleichartia bie Berhaltniffe beiber Lanber bei jener Trennung waren. Much im elften Rabrbunbert tritt ber Wegenfat fcharf und fcneibenb hervor. Je hober bas tonialide Unfeben bamale in Deutschland flieg, je tiefer fant es in Franfreich; je ftraffer bort bie bas Reich umfpannnenben Banben angezogen murben, je mehr loderten fie fich bier faft bie gu volliger Bofung. Die Capetinger erfannten balb, bag fie burch bie Rrone, bie fie in eine unabfebbare Reihe von Sanbeln mit ben großen Baronen bee Reiche verftridte, an mabrer Dacht eber eingebuft ale gewonnten hatten. Ronig Robert I. und fein Cohn Beinrich I. fonnten nicht von fern bie Dacht ihrer Borfahren behaupten. Ueber bie Grengen ihres Erbherzogthume binaus galt ihr Rame fo gut wie Richte; und wie oft murben fte fogar in ben alten Befigungen ihres Saufes augegriffen und aus benfelben vertrieben! Berabe nur fo meit fanben fie Behorfam, ale ihr Urm und ihr Schwerbt reichten; ihr 21rm mar aber nicht immer ber ftarffte und ihre Baffe felten bie icarifte. Der Ubt eines ftart ummauerten Rloftere an ber Garonne fagte einft gu ben Beiten Ronig Roberts: " Sier gu ganbe bin ich mit meinem Rlofter machtiger ale ber Ronig, bem Riemand geborcht." Es mar bas feine eitle Groffprecherei, fonbern entfprach volltommen ber mabren Lage ber Dinge.

 ward. Die Gegen von Flandern und von der Champagne hatten we. felbb em Kaigern Seinrich II. und Bonwal II. einen fehrere fine bei eich ber Kaigern Seinrich II. und Bonwal II. einen fehrere won Zouloufe und Anjou fanden den genammten Varennen mit fich gleicher Macht jur Seitze, die Ferzigke von der Vermandle waren ihnen weit überlegen. Es lag eine unerschöpflicher Rüfle fie den Weberbeiteren und reichgefigneten Bulle friegerlicher Krüfle in dem Belgieberdelteren und reichgefigneten Kambe, surchbar der gangen Munt gewomen hätern. Auch woren diese Krüfle nicht in seiner Rugungspunkt gewomen hätern. Auch woren diese Krüfle nicht in seiger Rugungspunkt gewomen hätern. Auch woren diese Krüfle nicht in seiger Rugungspunkt gewomen friegerliches Eechen gad es im Uedermassig aber ohne den Jusammenhalt eines karten Königkymst rieben sie sich in der fleterlichen Umruft innere Admyse auf, mut broß aller siener Spilsmittel verlor Frankreich die geachtete Setzlung, die es unter den Salaten des Verbulandes einensammen batte.

Bei ben ununterbrochenen Rampfen ber Barone unter einanber und mit ber Rrone entwidelte fich bier eine Berrichaft rober Bewalt, wie man fie bis babin nur in Burgund gefannt batte. Es galt fein Recht mehr, ale bas Recht ber Rauft, fein Gefet mehr, ale bas Befet ber Bebbe. Ber feine Freiheit und Gelbftfanbigfeit mabren wollte, war genothigt fich mit bewaffneten Rnechten zu umgeben, fein Befitthum burd Balle und Mauern au ichirmen, in ftetem Rrieas. auftanbe ju leben. Es murbe gleichfam jur Rothwendigfeit, nach Befis an Gelb und Gut, an Land und Leuten gu trachten, um nicht ber Uebermacht bes farferen Rachbarn zu unterliegen. Freiheit mar ohne Streitbarfeit und Reichthum unmöglich geworben. Wer nicht in Dienftbarfeit herabfinten wollte, mußte fich an bie Gpipe von Rriege. ichaaren mit gezogenem Schwerbte ftellen; mer nicht untergeben follte. fich obne Scheu und Rudbalt auf ben Erwerb fremben Gigenthums und bie Unterbrudung ber Schmachern fturgen. Riemand mohl vermochte ben Bufammenbang und ben Berlauf iener taufenbfachen Rebben bargulegen, welche bamale über ben frangofifchen Boben toften; und wer es vermochte, murbe fich boch mit innerer Abicheu von biefer Aufgabe abwenden. Das lette Motiv aller Diefer inneren Rampfe ift immer nur ein und baffelbe: unerfattliche Sabgier.

 1000. batte. Auch fie fomte nicht allu gewifinhaft fein, wenn es galt, ihr Bermögen zu vermehren, die Jahl ber bienstbaren Leute zu vergrößern und so ihre Streitftafte zu verftatten. Selbs bie frommen Chimiacenfer häufen Schabe auf Schabe und vertgeitigten fie mit bewoffneter hant; burch ihre Burganlagen waren sie nicht minter berühmt, als burch ihre Krichenbauten; ihr Kofter fah von außen mehr einer großen Indigeste ahnlich, als einer heiligen Statte bes Krichens.

Eron folder Baffenruftungen und trot ibrer Burgen murben bie framofifden Bifchofe und Mebte, nicht wie in Deutschland burch ein machtiges Ronigibum gefcutt, bennoch unfeblbar bem fconungelofeften 3mange und ber fcmablichften Rnechtichaft verfallen fein, wenn ihnen nicht außer ben weltlichen Baffen auch geiftliche Schutmittel ju Gebot gestanben batten, Die felbft ben trobiaften Rrieas. mann in Schreden festen. Bie fo oft Gift und Begengift nabe bei einanber liegt, fo paarte fich in jener Beit haufig in ben Geelen mit ber rohften Sinnlichfeit und niebrigften Sabgier eine qualenbe Ungft vor ben Strafen Gottes, vor ben Martern ber Bolle; Glaube und Aberglaube in ungertrennlichem Bunbe übten eine erftaunliche Birfung auf Bemuther aus, bie mit entfehlicher Gleichaultigfeit aller auberen fittlichen Banbe fpotteten. Die Buchtmittel, welche von 216 tere ber ber frangofifden Rirche in reicher Manniafaltiafeit ju Gebot gestanben hatten und bie fie jest erfinberifch noch permehrte "), blieben meiftentheils nicht ohne einen nennenswerthen Erfolg. Biele ber unbanbigften Rauber marfen jagend ihr Schwerdt fort, wenn fie bie Rirchenftrafen bebrobten und entfagten bem meltlichen Leben. Es murbe eine giemlich verbreitete Sitte, bag bie vornehmen herren, nachbem fie ihre Tage in Gunben verlebt, in ber Rabe bes Tobes bie Monches futte nahmen und ihr lettes Stunblein in Rloftermauern erwarteten. Riemals batten aupor bie Reliquien mehr Bunber gewirft; fie fcutten bie Rirchen und Rlofter meift beffer, ale ftarte Seere, Immer größer wurbe bie Babl ber Ritter, bie nach Berufalem pilgerten, um am Grabe bes herrn ihre Frevel abgubugen. Es ift eine Thatfache, bag gerabe biefe Beit ber milbeften Rauftfampfe an neuen geiftlichen Stiftungen überreich mar und bag bie Stifter berfelben meift ju ben folimmften Rirdenraubern und Tempelfcanbern au aablen finb.

<sup>\*)</sup> Auf bem Concil qu Limoges im Jahre 1031 murbe gum erftenmal bas allgemeine Interbiet über ein ganges Gebiet in Borfchlag gebracht.

Gine absonderliche Frommigfeit allerbinge berrichte unter biefem 1049. wilben und maellofen Beidelecht, mie bas Beifviel bes Grafen Rulfo pon Uniou geigt. Ale biefer madtige Berr, beffen ganges Leben eine ununterbrochene Rette ber robften und gewalttbatigften Streiche war, einft bie Stabt Saumur einafcherte, gelobte er, um ben f. Florentius, ben Schuppatron ber Stabt, ju begutigen, ihm eine neue und iconere Rirche in Ungere zu bauen. Ale er nun beshalb bie Reliquien bes Seiligen borthin ichaffen laffen wollte, fonnte man fie munberbarer Beife nicht von ber Stelle bringen. Sochlich entruftet über biefes Biberftreben bee b. Rlorentiue, ichalt ibn ber Graf einen bummen und gottlofen Seiligen. 3meimal vilgerte berfelbe fromme Berr nach Berufalem; bei feiner zweiten Unmefenheit bafelbft ließ er fich nadt jum beiligen Grabe fubren, fugte ben Stein beffelben und bif ein großes Stud beraus, um es ale Reliquie ju bewahren \*). Aber wie roh und außerlich biefe Religiofitat auch war, unleugbar ift bennoch, bag bie Rirche ihr gegenüber nie gang bemaltigt werben fonnte und in aller ihrer Roth eine furcht. bare Dacht blieb.

Die Beiten ber Bebrangniß find an ber Rirche und bem Rlerus felten ohne fegenereiche Folgen vorübergegangen; auch fur bie gallicanifde Beiftlichfeit maren fie bamale von wohltbatigem Ginflus. Dbicon man bie allgemeine Saltung berfeiben nichts weniger ale preiemurbig finben wirb, obicon Simonie und unguchtiger Lebenes manbel unter ibr feinesweges ausgerottet maren, hatte fie fich boch aus jenem verachtlichen Buftanb gemeiner Intrique und friechenber Servilitat erhoben, ber fie in ben Tagen Sugo Capete fenngeich nete. Die Beltgeiftlichfeit batte eine murbigere und freiere Stellung gewonnen, und in ben meiften Rloftern waren burch bas Borbilb und ben Gifer Clungs beilfame Reformen eingeführt worben. Gelbft bie Stubien nahmen unter bem frangofifden Rlerus einen neuen, febr bemertenemerthen Mufichwung. Bon givei Geiten erhielten fie einen fraftigen, nachhaltigen Unftog. Gerabe bamale lieg Berengar von Toure, ein Schuler bee Bifchofe Fulbert von Chartres, ein beller Ropf und ein fur bie erfannte Babrbeit begeiftertes Gemuth, querft feine 3meifel an ber faft allgemein anerfannten Transfubftantionelebre bee Bafchaffus laut werben; er fanb enthuftaftifche Schuler, bie pon engen in immer weitere Rreife feine Lebren perbreiteten. Es war um biefelbe Beit, bag ber Lombarbe Lanfrant,

<sup>&</sup>quot;) Bulto farb i. 3. 1040, balb nach feiner zweiten Rudfehr von Berufalem.

son and den Grammatife und Richfeschulen seiner Heimath hervorgegangen, als wandernder Lehrmeister nach Frankreich fam, fich siter in er Rormandle niederties und durch sie freiere und lebendigere Art seines Unterrichte einen unglaublichen Eriola, wie sie au bie lehen Boben sein, die fich siehe ind die kebelossischen Studien, wie sie auch vielem Goden sonern, und gertieft da sofort in dogmatische Strietigkeiten mit Berengen, die mit allen Baffen damaliger Geteichsfantiet und mit der Hische vor eine auch eine dere dere fester den der der die in demielben geruchfelne Erreitschrift wurchen. Ihr Kampfund die in demielben geruchfelne Erreitschriften waren zumächst für das theologische Erudium in Frankreich von der größen Bedeutung, aber sie deschiedige Erudium in Frankreich von der größen Bedeutung, aber sie deschiedigen bald alle lebhaiteren Gestier im ganzen Abenblande und daden sielb bis auf unsere Sage nachgewirts.

So liegen sich mannissache Leine frischeren Geispelsenbei mb em franglößen Alternis vorhensen, aber bie Saubtsche blie bach, baß in ihm bas Gefühl eigner Araft von Neuem erwachte umd er deutrch ju dem Entschieß gebieh, alle ihm ju Gebel siedenber Mittel zu benupen, um in der Beillofen Bernitrung der Zielt eine gefessiche Ordnung derzuhellen umd von möglich einen allgemeinen Annieben aufgrüchten, an besten Geschellung ist Könige bereils verzweifte hatten. Schon um das Jahr 1021 zeigten sich, wie wir führe berührten? h, derentig Bestendungen, durch das Beispiel ber burgundichen Blichöfe angeregt, unter dem frangössichen Retrus. Sie hatten damach um geringen Erfoß, wurden aber zich Safre sieher unter günftigeren Zielsen von Reuen ausgenommen.

Süffennfreich war es, von wo ber neue Anfloß aussign. Das Ann füblich ver Leiter war felt bem Anflang ber Safrümerts in rasser, febr solgenraciser Entwicklung begetsen. Her hatte bie germanissis Groberung weniger als in ben nörblichen Gegenben die Ante Berhältliche Bendreich geftel und ungewößis; die romanissis Brodifferung war im Uebergereicht geblieben und brachte mit ber Zeit wie Sprach, is we Eine und his Recht zu woller Geltung. Schon in biese Zeit gereichte Beite Recht gelang wieder und bestehen der Beite der germanissischen Delferechte, und des Kriegerische Berna auch das friegerische Brudawesen hier wie übera all im fantlischen Recht esten Bedarf gedot und seine Wieden all im fantlischen Recht esten Bedarf gedot und seine Wieden all im fantlischen Recht essen Vollauf gedot und seine Wieden und der Bedarf geschaft und der den Verlagen und sie der Verlagen und sie Eesenbereite verbeitet dates, den war den ihne die Wieden der Verlagen und alle Eesenbereite verbeitet dates, den war den ihne den ihn

<sup>\*)</sup> Bal. S. 131, 176,

bas ftabtifche Leben niemale gang untergegangen, und bei ber gunftigen 1043. Lage bes Lanbes, bas nach ben erften Sturmen ber Bolfermanberung von ben Berheerungen ber nachftromenben Buge weniger berührt mar, hatten Sanbel und Gewerbe fich fcneller erholt. Große Strafen, auf welchen fich por Allem ber Sanbel mifchen ben fpanifchen Arabern und ber driftlichen Belt bewegte, burchaogen nach allen Rich. tungen bas Banb, belebten ben Berfehr und bereicherten bie Bevolferung. Das Bolf von leichtem Blut und entaunblicher Ginnlichfeit verlangte nicht allein nach Rube und Friede, fonbern auch nach ben Benuffen und Freuden bee Friedens. Sler querft legten bie Berren ben gemichtigen Ranger ab und fleibeten fich in meiche bunte Gemane Ein beiteres und loderes Leben entfaltete fich an ben fonnigen Beftaben ber Garonne, in ben milben Thalern bes Limoufin, in ber reigenben Touraine, in ben fruchtbaren Cbenen von Boitou. Un ben Sofen ber Rurften, wie in ben Saufern ber Burger ging es in Caus und Braus ber, Reft reibte fich an Reft, Schaufviel an Schaufviel. Gine uppige Bolfepoefie bilbete fich in ber volltonenben Lanbesfprache aus, beren funftgerechte Entwidlung allen anberen Ibiomen poraneilte. Maultanien mar bas Baterland gablreicher Banben fabrenber Gauffer und Banfelfanger, welche bie noch robere Runft anberer Bolfer gu unterbruden brobten. Es ift begeichnenb, bas man von ber Bermablung Ronig Roberts I. mit ber Tochter bee Grafen Bilbelm von Touloufe ben Berfall ber rauberen und ftrengeren Gitte im norblichen Franfreich berleiten wollte. Damale, bieß es, feien querft leichtfertige Leute mit ungemlichen Rleibern und Gitten, gefcoren und aufgeputt wie Gauffer, pon ber Garonne an bie Ufer ber Geine gefommen. Seltfam wie unter biefem milben Simmel neben ber finnlichften

Lebenofult die strengfte Ablesse gediech! Gerade hier hatte Elumy, von den Geragen von Aguilanden gestiltet und mit treuer Sorge beschienung vorzugsweise im dassen einer geweit und wenigstend in der leben Ageit auch augenställige Erstigt erzielt. Richt allein dem Allense daten der Verlegen zu des eines de

1018. war es auch, wo sich damals mitten unter dem wilden Getümmel der Massen mit sanatischer Begesterung der Rus nach einem allgemeinen Gottesfrieden erhob, welcher weiter und welter hallend im ganzen Wernblande Rachtlang erwedte.

Gine Reibe trauriger Sungerigbre mar ju fener Beit uber faft alle ganber Guropas gefommen und hatte vornehmlich Buraund und Die fonft fo reich gefegneten Gegenben im Guben Rranfreiche fcmer betroffen. Entfehliche Roth und unerhorte Sterblichfeit traten in Rolae ber ichlechten Ernbten ein und erfüllten alles Bolf mit Bittern und Bagen. Die Beiftlichfeit fab in Diefen Blagen ben Born Gottes über bie Gunben ber Menfchen, über ben Morb, Raub, Meineib und alle bie anbern Grauel, Die im Gefolge ber innern 3wietracht und ber nimmerbar rubenben Rebben einherfchlichen, und bas Bolf mar um fo geneigter anzunehmen, mas bie Briefter und Donde glaubten, ale biefe fich mit beifpiellofer Aufopferung bemubten feiner Roth au fteuern. 216 nun im 3abre 1031 enblich eine gefegnete Ernbte eine trat und bie Geelen voll bes beißeften Danfgefühls gegen ben bimmliften Beber waren, tauchte bier ber Bebante auf, einen allgemeinen Frieden ju errichten, um nicht burch Saufung ber Gunbenfdulb bie gottlichen Strafen abermale beraufzubefdmoren; mit freudiger Lebenbenbigfeit wurde ber Bebante ergriffen und fogleich gu feiner Berwirflichung gefdritten. Un mehreren Orten Aquitaniens murben Gunoben gehalten und von biefen Befdluffe gefaßt, welche eine allgemeine Baffenruhe geboten. Diemand, hieß es, folle fortan Blutrache ober Gemaltthaten uben, Riemand in Baffen einbergeben, febe Schulb vergieben fein, feber Uebelthater an ben gemeibten Statten eine fichere Bufluchtoffatte finden. Diemand es magen einen Beiftlichen anzutaften. alle begangenen Gunben follten burch regelmäffiges Raften an allen Freitagen und Sonnabenben gefühnt merben; biejenigen, melde fich ben Frieden angunehmen weigerten, bebrobte man mit bem Interbict und ben ftrengften Rirchenftrafen. Dit biefen Befchluffen murben bann anbere fehr burchgreifenbe Sabungen verbunben, Die fic gegen Simonie und Briefterebe richteten und auf eine vollftanbige Reform ber Rirche bingielten. Dit unglaublicher Begeifterung nahm bas Bolt biefe Befchluffe ber Beiftlichfeit auf. Der Ruf: Friebe! Friebe! burchtonte bas gange Land und erfullte Aller Bergen mit himmlifder Freude. Man glaubte, nicht Menfchemvert fei biefer Friebe, fonbern er famme unmittelbar von Gott. Gin Brief, eraablte man, fei vom Simmel gefallen, in welchem bie Bestimmungen bes Friebene Gott felbft verzeichnet und beren Befchmorung geboten habe.

"Gott will es!" rief man bamale, wie fpater im Beginn ber 1048. Kreuginge.

Bon Mauitanien aus verbreiteten fich bie Bestimmungen biefes Gotteefriebene fonell über gang Burgund und einen großen Theil bes norblichen Franfreiche; fie belebten bier von Reuem Gefühle und Gebanten, bie laugit im Rlerus und in ben Daffen gefdlummert hatten. Much bas Bisthum Cambran ergriff bie begeifterte Bemegung, fließ aber bier abermale auf Biberftanb bei bem nuchternen Bifchof Gerharb.") Benn er fich auch ichlieflich bem Unbringen bes Martgrafen Balbuin von Rlanbern und bes tumultuirenben Bolfs nicht gang entgieben fonnte, fo verftanb er fich boch nur ju Unorbnungen, welche bie Sache felbft und ben Enthufiasmus fur biefelbe abftumpfen mußten. Er batte bas Bhantaftifche und Unpraftifche folder Beidluffe langft erfannt, und balb faben auch Unbere ein, wie richtig fein Blid gewefen mar. Go fturmifc bie Begeifterung fur ben Gotteefrieben mar, fo murbe er boch felten ftreng beobachtet, unb binnen nicht langer Beit mar er an ben meiften Orten vergeffen. Die Beiftlichfeit felbft überzeugte fich, baß fie, inbem fie Alles erreichen wollte, Richte in Bahrheit gewann, bag fie, um nur ju einigen Erfolgen ju gelangen, ihren Blan einer erheblichen Menberung unterwerfen muffe. Gie entichloß fich baber ben allgemeinen Rrieben in eine fur ben größeren Theil ber Boche gebotene Baffenrube ju verwandeln; bie Pax Dei gestaltete fie in bie Treuga Dei um. Mahricheine lich hatten bie Cluniacenfer fich fcon fur bie Aufrichtung jenes allgemeinen Gotteefriebene thatig gezeigt; gewiß ift, bag ber alte Dbilo auf bie Bermanblung beffelben in bie Treuga Dei einen großen Ginfluß ubte und bag bie eifrige Berbreitung berfelben eines ber legten Berte feines langen und thatigen Lebens mar.

Die Arcaja Dei beilimmte, dog vom Mittwoch Abend bis Montag früh überall bie Wassen ruben mußten, doß jeder, der sie annähme und hielte, allgemeine Absolution aller seiner Sinden erhalten, jedes Midberfreben gegen ihre Heilmmungen aber mit Ercommunication bestichten verber solle. Mit ben Werd während der angeschnech griedenisteiner jeden Wosse war als Strafe langläbeige Berkannung nehn einer Wasselpader was als Strafe langläbeige Berkannung nehn einer Wasselpader mach Zeriglaum gesehrt, andere Gewaltsbaten sollten nach den meitlichen Gesehre und durch verbeyorde Archenstrafen gebüßt werden. Wen besonderer Wichtigen war, daß diese Bestimmte an nicht ummittelbar in die Verechssime der weltsichen Gewaltschaft er den nicht ummittelbar in die Gerechssime der weltsche Gesehren zu eines den nicht ummittelsen in der Gerchssime der weltsche Geschaften eine

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 176,

ios. griffen, fondern bie Rirche biefen gleichfam nur ihre Rrafte gur Aufrechtfaltung bes Canbfriebens lief.

In Diefer Geftalt murbe Die Treuga Dei querft im 3abre 1041 in mehreren Begenben Aquitaniene angenommen und breitete fich bann binnen furger Beit uber ben größten Theil Franfreiche aus, obe mobl ber Ronig felbit, eben bamale mit ben Cobnen bee Grafen Dto pon Champagne in Achbe lebend, ben Beitritt verweigerte, und auch bie bringenben Borftellungen bes Abte Richard von Ct. Baaft, ber fich au biefem 3med an ben Sof begab, bei ihm ohne Erfolg blieben. In Burgund fand burch Dbilos Bemubungen bie Treuga Dei fogleich allgemeine Unnahme; von bier aus verfuchte man fie auch fcon bamals in Italien einzuführen. Bir befigen noch jest ein Schreiben Dbilos und mehrerer burgundifder Bifcofe, welches ben Rlerus Italiens bringend jum Beitritt aufforbert; aber es blieb ohne Birfung. Dan fonnte fich folder ungewohnlichen Unordnungen bier überbeben, mo bie fonigliche Auctoritat binreichte ben ganbfrieben ju mabren. Much auf Deutschland hatte biefe von ber frangofifden Beiftlichfeit ausgebenbe Bewegung bamale feinen erheblichen Ginflus. Bir boren amar, baß im Jahre 1042 mehrere lothringifche Mebte ber ftrengeren Rich. tung ju Thionville jufammentraten, um ben Gewaltthatigfeiten bes Abele mit firchlichen Mitteln zu begegnen, aber von bestimmten Befcbluffen über eine Unnahme ber Treuga Dei wird Richts gemelbet. Rur tas Bisthum Cambray, burch feine Stellung unter bem Reim. fer Erabifchof von allen Bewegungen ber frangonichen Rirche querft berührt, fcheint auch biesmal ber vom Beften tommenben Stromung fich nicht baben entgieben au tonnen; bod perbarrte Bifchof Gerbarb in feiner fruberen Opposition gegen berartige Bestrebungen.

ben der triegeriche Abel damals auf die Truga Di leiftete, führte wa. nicht viel später jur Forderung des allgemeinen Mitterübs mit seinen flichtlichen Sommen und Bestimmungen. Um die Mitte des Esten Jabenwerts lebte sener Gestfried von Frailly, den man den Erführer der Aumeire einemt umd der weinigkens an der Fössfrigung gewösser Schannten und Regeln für die alten bardarischen Kampsspiele seinen Anfeli daben wird. Auch dier zing der Neudulin der alten Geite wom Siche Montelle auch gericht gestigt nach und auch das ungeschlächte und redenhafte Mitterstum der nöcklichen Gegenden. Ge prügle fich ein milberer und halb gestlicher Eharater dem gesammten stangssfischen Mittershum auf, mit dem dezichen des gesammten stangsfischen Mittershum auf, mit dem dezichen eingegrifen bat.

# b. feinrichs III. Stellung gu frankreid.

In die nächken und unmittelbarften Bejehungen zu ben geschlieberten teigerlissen und geistlichen Bewegungen Frankreiche trat der König, als er im Herbit 1043 über Ullm und Koffnig nach Velangen 209, um die lange unmortene Braut endlich heimpführen. Agnes solgte dem Könige an die Uler des Reines in ihre neue Heimath, wurde zu Maing gefrönt") und damn in Ingestehen die Hochzeit gewurde zu Maing gefrönt") und damn in Ingestehen die Hochzeit ge-

<sup>&</sup>quot;) Db ber Rolner ober Mainger Ergbifchof Agnes fronte, wird nicht überliefert. Giefebrecht, Gefch. ber Raifergeit. IL. 23

1043. feiert. Saft alle garften bes weiten Reichs hatten fich um bas fonigliche Baar an feinem Festiage versammelt.

Die Kalferin Gifela hate biefen Tag nicht mehr erlete, bem fie auch wohl faum mit Freude entgegengeschen hatte. Denn volt roffen, baf fie in lipen lepten Lebensjahren mit ihrem Schne felten in Fite ben gelebt und fich sogar ber theichten hoffmung getröfet hatte, fie bette fich noch zu überleten. Schoffmung getröfet hatte, fie flete Kinden Genfte, hatten fie zu selchem Wahre verführt. Sie war am 14. Februar 1043 an ber Ruft verfieden und hatte zu Speier an ber Seite ihrest alfeichten Gemachts ihr Grot gefunden.

Aber auch Anbere hatten auf bie meite Bermablung bes Ronige mit Beforgniß gefeben, befonbere Danche unter bem ftrenger gefinnten Rlerus. In einem Briefe, welchen ber 2bt Giegfried von Borg an Boppo von Stablo richtete, fpricht er nicht allein feine Bebenfen über bie ju nabe Bermanbtichaft bes Ronigs mit Manes aus, fonbern auch bie Aurcht, bag biefe Berbindung auf bie alten guten Gitten in Deutschland einen nachtheiligen Ginfluß üben tonnte. Bie einft Conftange von Touloufe am Sofe Ronig Roberts bem leichtfertigen Ereiben ber Gubframofen Gingang verfchafft habe, fo merbe jest Ugnes, beforgte man, am beutichen Sofe bie freieren Gitten ihres Lanbes verbreiten. Coon jest wollte man bemerten, bag bie alte Ehrbarfeit in Tracht und Saltung, ber murbige Schmud ber Ruftung und Roffe, wie er gu ben Beiten ber Borberen gemefen, am Bofe allerlei frangofischem Alitter und Sand weichen muffe; man fließ fich an ber neuen Urt mancher Soflinge ben Bart ju icheren, an ibren furwerichnittenen Roden, an anberen Reuerungen, bie gu ben Beiten ber Ottonen und ber beiben erften Seinriche Riemand einzuführen gewagt hatte; man fah mit Befremben, bag ber junge Ronig mit biefen aufgeputten Schrangen gern vertebrte und ein befonberes Boblgefallen an biefen neuen Doben ju finben fcbien; man traute fogar ber Strenge und Chrbarfeit feiner eigenen Gitten menla und marf ibm pornehmlich eine Reigung ju vertrauterem Umgange mit iconen Krauen por. Bie, fragte man fich, murbe es bann erft merben, wenn aquitanifches Gefindel ben Sof überfdwemme und feine eitelen Doben bort verbreite; murben bann nicht mit ben Doben auch bie alten Sitten fich anbern und in bem Reiche, bas fich bis babin burch Ehrbarfeit, Treue und Gottesfurcht vor ben anberen hervorgethan habe, Morb. Raub, Meineib, Berrath und bie argen Liften ber Frangofen überhand nehmen?

Bie eitel aber biefe Beforgniffe ber frommen Berren waren, zeigte

ber Ronig icon bei ber Sochzeit felbit. Große Chagren pon Baufe 1049. lern, Boffenreißern, Spielleuten und Bantelfangern maren von nab und fern nach Ingelbeim gusammengeftromt, um bas Beilager bes großen Ronige mit ber reichen Manes von Boitiere burch ibre Runfte au verberrlichen und fich flingenben gobn ju verbienen. Aber ber Ronig fragte menig nach ber Gunft biefer lofen Gefellen; fo freiges big er fonft mar, er ließ fie unbelohnt und ichmollend von bannen gieben. Er that es ficherlich nicht obne bie Ablicht iene ungerecht fertigten Beforgniffe ju gerfireuen, bag er bas freubenleben ber Gub. frangofen an feinem Sofe einburgern wolle. 3m Uebrigen murbe bie Sochreit mit tonialider Bracht gefeiert. Much ftattete ber Ronia feine funge Gemablin nach alter Sitte mit iconen Befitungen in feinem Reiche aus. Ugnes erhielt bebeutenbe Schenfungen in Franfen, Beffen und Cachfen und wurde überbies mit ben Ginfunften bes Rlos ftere G. Marimin au Erier botirt. Schon Dtto I. batte 962 biefe Abtei jum Bitthum ber Raiferinnen und ben 21bt ju beren Rangler bestimmt; Beinrich erneuerte jest biefe Beftimmungen und verorbnete überdies, ber Ubt folle, weil Seinrich II. bas Rlofter bes größten Theile feiner Befitungen beraubt babe, an toniglicher Tafel gefpeift werben, fo oft er jum Dienft ber Ronigin bei Sofe erfcbiene, auch nicht wie ein geringer Diener gehalten werben, weil von feiner Sanb bie Ronigin an ben Refttagen Die Grone empfange.

Das ber König in der Holge ununerbrochene Berkindungen mit gigne stamille unterheit, wöhre fich mit Sicherhit annehmen lassen, wenn seich sicherhit annehmen lassen, wenn seich sich seich sich sich bei Schniegermutter bes Königs, bie sich nach ben Tode birtes eiten Genable mit bem Versen Saustieb von Alipia vermählt hatte, sich Weisende mit 1045 mit einem Gesolge aquitauliser Greun der unterhalben 1045 mit einem Gesolge aquitauliser Greun der unterhalben ober eine flette und bas sie sich ein Lasse später pieter mit ihrem Gemahl nach Italien begab, als heinrich und Agnes zur Kaisertsung nach Konn gezu. Mienande wirt de destreben, neuen bet Sonig von Grantreich vielen Bertefer nicht mit seundlichen Augen ansach, zumal Graf Gutfried nicht allein zu dem mächsighen, sender auch zu den Jahreitspiell geiten umtwissellen seiner Vanten glößter.

Gaufried, ein Sohn bes oben erwähnten Grasen Kulfo, war ohne Krage ein Mann von Bebergischt um Arzelf, aber zugleich der treufte Spiegel jener gräuckroben Stittenligkeit, bie wir zu schieden versuchten. Auf die Wacht umd ben Befis allein zielten alle seine Sebanten und Thaten; leine Schranke natürlichen und götulichen Rechts Gertannte seine unerfaltliche Schodier an. Grun nach dem Zode Will

1045. belme bee Großen hatte er fich mit Ugnes, ber Withve beffelben, vermablt (1030). Richt um bie Wittme Wilhelms, fonbern um beffen Bergogthum batte er geworben und gerieth beebalb fogleich mit Ugnes Stieffohn Milhelm VI., melder bas Erbe feines Batere angetreten batte, in Rebbe. Bilbelm fiel in Gaufriebe Gefangenfchaft; brei Sabre ichmachtete er im Rerfer und ftarb balb nach feiner Befreiung an ben erbulbeten Qualen (1037). Gaufried nahm barauf von 2Iquitanien Befit , murbe aber balb pon Dbo, einem anberen Stieffobn ber Manes, wieber aus bem ganbe verbrangt, und auch nach Dbos frubem Tobe mußte fich beffen Bruber Bilbelm VII. in ben meiften Ortichaften Anerkennung ju gewinnen. Ingwifden hatte Gaufried feinen Bater Rulfo bewogen, ibm fein Erbtbeil icon bei Lebzeiten au überlaffen. Da aber ben Alten bie Entfagung fpater reute, entbrannte bie grauelvollfte gehbe gwifden Bater und Cohn; mit ben Baffen in ber Sand behauptete fich ber Cobn in ben Befit feines Baters. Much ber Rrieg mit Bergog Bilbelm rubte inbeffen nicht; es gelang Gaufrieb enblich feinen Biberfacher aufe Saupt au folggen und auch biefen lebten Stieffohn feiner Gemablin gefangen ju nehmen (1042). Roch bielt er ihn in Feffeln, ale fich ber beutiche Ronig mit Ugnes, feiner Stieftochter, vermablte. Bu berfelben Beit mar bie ermabnte Rebbe mifden Ronia Seinrich I. von Franfreich und ben Gohnen Dbos von Champagne ausgebrochen; in ben Sanben bes Grafen Theobalb, eines Cohnes bes Dho, mar bie Stadt Tours, nach beren Befit Gaufried ichon lange trachtete. Deshalb nabm er jest fur ben Ros nig Bartei, griff Theobalb an, foling ibn, nahm ibn gefangen und entließ ibn nicht eber, ale bie er Toure ibm au Leben gegeben batte. Go wuche ber Befit und mit ihm bie Dacht Gaufriebe von einem Tage jum anderen; por feiner Gemiffenlofigfeit, Berfchlagenbeit und Thatfraft gitterten alle feine Rachbaren, bebte ber Ronia: mit ber Schnelle bes Blibes verglich man bie vernichtenbe Saft feiner Unternehmungen. Gaufrieb "ben Sammer" nannten ibn bie Beitgenoffen.

Das var ber Main, mit veldem siet ber beutise König, ber Salier ber Munft, in Berchinung nat. Es begrifft sie, weum ist ba Heiner beneit bei Rube bergustellen, wenn er nacht. Es ber Bermittler zwissen Daufrich und Dobb Söhner macht. Es begreift sied auch, wenn sied der Bund, der Bund, der Bund, der Bund, der Salier Konrad mit bem Weitriedes geschlessen der jeden bei Bestellen und Wissenstellen der Bermittle geschlessen der bei ber Reiche zu einamber-bestellen. Man wirb es Seinrich I. nicht eben sehr verangen sommen, wenn er sich sofen sein der Berthäumsel mit nureren Deutschland unsche bestellen und mit nureren Deutschland unsche verangen bei den bestellen den mit nureren Deutschland unschap, wenn

Beber burch bie Ginwirfung framofifcher Gitten auf Die beutiche Lebenbart, noch burch tiefere Bermidelungen bes beutiden Sofe in bie inneren Sanbel Franfreiche mar Seinriche Bermablung bamale von merflichen Folgen; bei weitem wichtiger wurden bie naben Begiebungen, in welche ber Ronig burch feine Che mit ben Monchen von Clump und ihren firchlichen Bestrebungen trat. Die Bergoge von Aguitanien hatten biefes Rlofter begrundet, mit ben Grafen von Boitou maren bie Monche ftete in ben nachften und pertrauteften Berbaltniffen geblieben; inbem Beinrich aus biefem Rurftenbaufe feine Bemablin mablte, naberte er fich Cluny mehr ale irgend einer feiner Borganger, wie mannigfache Besiehungen auch Dito III., Beinrich II. und Ronrad II. bereits mit 21bt Dbilo und feiner Congregation angefnupft batten. Schon von Unfang feiner Regierung an hatte fich Seinrich III. ben Clunigcenfern febr geneigt gezeigt; nicht allein bag ber 21bt Boppo von Stablo ben Bugang ju feiner Berfon und ben Eingang ju feinem Bergen fannte, auch bie Bemubungen Dbilos um bie Berbreitung ber Treuga Dei hatten bei ihm gang anbere Unterftubungen gefunden, ale bei bem Ronige von Franfreich. Go bereitwillig hatte Beinrich III. jur Ginfuhrung ber Treuga in Burgund mitgewirft, baf ihn Bippo gerabegu ale Urheber berfelben preift und ibn einladet in bas gand au fommen, um bie moblibatigen Folgen beffelben mit eignen Mugen ju feben und ben Dant bes Bolte ju ernbten. 216 bann ber Ronia bas erfte Dal in Burgund erfcbien, ertheilte er bas erlebigte Erzbisthum Loon bem Ubalrich, bisherigem Archibigconus ju Langres, einem frangofifden Beiftlichen ber ftreng.

1043. ften Richtung, beffen Umteführung wefentlich jur Befeftigung bes Gotteefriebene in Burgund beitrug. Aus berfelben Beit ftammt ein Brief bee alten Gerharb von Cambray an ben Ronig, in bem jener fich bitter über bie Ungunft bes Sofes beflagt und beutlich ju ertennen giebt, bag er fie fich nur burch fein Biberftreben gegen bie Drb. nungen bes Gottesfriebens augezogen habe. Man fiebt, Seinrich mar langft auf bie Beftrebungen ber Cluniacenfer eingegangen, aber bennoch entwidelte fich ein enges und unmittelbares Berhaltniß zwifchen ibm und ber Congregation erft burch feine ameite Che.

Ueberall traten bie Rolgen biefer Berbinbung jest an ben Zag. Es war auf Beinriche Sochzeitreife im October 1043, bag er gu Roffnis einer großen Ennobe ber fdmabifden Bifcofe beimobnte; nach ber Erlebigung ber vorliegenben Beichafte trat hier ber Ronig, vom Bifchof ber Ctabt begleitet, am pierten Tage ber Epnobe ju bem Altare hunan und ermahnte mit berebter Bunge alles Bolf gur Bewahrung eines unverbruchlichen Rriebens. Er ichlog bamit, bag er felbft allen feinen Biberfachern Bergeihung gelobte; bie fammtlichen anmefenben Berren Schmabens bewog er theile burch Bitten theile burd Drobungen bas Bleiche ju thun. Gleich nach feiner Bermab. lung ftellte er bann in abnlicher Beife au Erier, wo er bas Beib. nachtofeft feierte, einen allgemeinen ganbfrieben in Bothringen ber unb ließ jugleich ein Cbict burch alle feine Reiche ergeben, in welchem er allen Reinben Berfohnung gebot und allen Rebben fur immer ein Biel ju feben befahl. Reinesmeges tam bas einer Ginfubrung ber Treuga Dei gleich, bie erft fpater in Deutschland und Stalien an einzelnen Orten Geltung gewann; benn bie Treuga Dei mar wefentlich eine firchliche Beranftaitung, mabrent bier bie bochfte Ctaategewalt felbft bas Friebenswert in bie Sant nahm. Aber bie Abfichten bes Ros nige berührten fich nabe mit ben Beftrebungen ber Clunigcenfer, ia fie gingen noch uber biefelben binaus, inbem fie wieber zu ber Begrunbung eines ewigen ununterbrochenen Friebens gurudfehrten.

1044. Das Rriebensebict bes Ronias ubte im erften Augenblid in ben beutiden ganbern eine außerft beilfame Birfung: man erfreute fic balb ber tiefften Rube, eines gludlichen Buftanbes ohne Gleichen. Much in ber Lombarbei wurben bie Segnungen bes Cbicte fchnell erfichtlich. In Dailand mar aleich nach ber Ausfohnung Ariberte mit bem Ronia ein innerer Rrieg jum Musbruch gefommen. Die Burger, mit welchem Ramen fortan hier vorzugeweife bie hanbeltreibenben unb gewerbtbatigen freien Ginmohner ber Stabt bezeichnet murben, wollten fich, feit Aribert fich mehrhaft gemacht hatte, ben Sochmuth ber

ritterlichen Leute nicht mehr gefallen laffen. 216 baber einer biefer 1044 Berren eines Tage einen Burgeremann folug, griff bie gange Burgerichaft tumultuirent gegen ben Abel au ben Baffen und fant in einem gemiffen gango, welcher bem bochften Abel ber Ctabt angeborte, aber feinen Stanbesgenoffen grollte, einen ebenfo gewandten als verschmigten Fuhrer. Der Burgerfrieg tobte in ben Mauern Mailaubs; ber Abel mar ber gablreicheren Burgerichaft nicht gemachfen und verließ enblich Dailanb, um fich mit feinen Genoffen in ber Umgegend au verbinden und bie übermuthigen Rramer in ihrer Stabt zu belagern. Drei Babre lang bauerte icon bie Ginichliegung Mailanbs, als bie Boten bes Ronigs erfdienen, und nach beffen Ebict Berfohnung und Frieden geboten. Man magte nicht bem Billen bes Ronias ju wiberftreben und verglich fich. Unfraglich murbe bei biefem Bergleich ben Burgern ein bestimmter Untheil am Stabtregiment eingeraumt; benn ber mallanbifche Chronift Urnulf verfichert wiederholentlich, bag burch biefen inneren Rrieg ber Buftanb bes Bisthums und ber Stadt vollig veranbert worben fei, und leitet ben Berfall ber bifchoflichen Dacht bafelbft unmittelbar pon biefen Borgangen ber. Erabifchof Uribert batte, um fich an biefen inneren Rampfen nicht gu betheiligen, mit bem Abel bie Stabt verlaffen und war erft nach ber Beilegung bes Streits in biefelbe jurudgefehrt; er ftarb nicht lange nachber am 16. 3anuar 1045.

Sindem sich so bie Friedensbestiersungen bed Königs mit bennt ber Chunlacanfrei diesend berührten, ergiff er juglich bie erste Getegenheit, um mit schneibender Schärse das Umwesen der Simonie anzugreisen, wedches die Franzissischen Wöhnde so lange als der eigentlichen 
krebeschaden der Riche beschäufen haten. Im Jachte 1044 versammelte er alle Wische siehende Reichs und sprach damn in ihrer Wilter, 
wie umst ein gleichgestiger etunationssische Geschäussisches verbeite, in solgender Weiser, willt Betribnis beginne ich zu end zu recht, 
nie fügender Weiser. "Wilt Betribnis beginne ich zu end zu recht, 
bei ihr an Christi Stelle in der Riche stelt, welche er sich mit den 
Breise feiners Wattes gewonnen bat. Denn wie er selbt aus freier 
Witte aus dem Schools des daters zu unserer Erdölung beradspellie 
gen ils, so hat er aus der Meisenne befolden: "Minfonss bab ihr ein.

<sup>&</sup>quot;) Rubeff ber Kafte, ber eben bamaß ju Clump fein außert merdwirtiges Buch über bie Gefchiche feiner Beit bembigte. Der Ort ber Grunbe ift nicht befammt. Die benischen Quellen ermögene bie Spunde nicht, bech ift beehalb an bem Borgange felft taum zu zweifeln, wenn auch Aubolf Anie ges abertrieben haben mag.

1044. pfangen, umfonft gebt es auch."\*) Aber ibr, bie ihr battet ein Gegen fein follen, feib von Beig und Sabfucht verblenbet ein gluch ber Rirche geworben, ba ihr bas Gebot bes herrn übertretenb Gelb gebet und nehmet. Much mein Bater, fur beffen Seelenheil ich fcmere Sorge trage, bat biefer perbammlichen Sabfucht nur allgufebr gefrobnt. Wer fich nun von euch mit foldem Dafel befledt bat, muß nach ben Rirchengefegen von feinem beiligen Umte entfernt werben. Denn es ift fund und offenbar, bag burch biefe Gunbe vielfache Blagen, ale Sungerenoth, große Sterblichfeit und Rriegesfdreden, über bie Denichenfinder gefommen find, ba ja alle geiftlichen Burben und Grabe pom oberften Bifchof bis jum Ditiarius binab burch verbammliche Rauflichfeit berabgewurdigt finb." Go fprach ber Ronig mit großem Gifer, und bie Bifchofe erfcrafen alle, wie berfelbe Schriftfteller verfichert, und wußten nicht, was fie antworten follten; benn fie beforge ten fammtlich um folder Schulb willen von ihren Ginen vertrieben ju merben. Bon ben ftrengen Borten bes Ronige getroffen, flebten fie ihn um Rachficht an; er aber, burch ihre Gelbftantlage gerubrt, troftete fie mit verfohnlichen Borten: "Geht bin," fagte er, "und fuchet, mas ihr auf unerlaubte Beife genommen babt, ju guten Bweden ju nuben; betet auch mit aller Inbrunft fur bas Geelenbeil meines Baters, ber mit euch in gleicher Schuld ift, bamit ibr ibm Erlaß biefer Gunbe von Gott ermirfet!" Darauf erließ er ein Ebict fur fein ganges Reich, es folle fortan feine firchliche Burbe und fein geiftlicher Grab mehr fur Gelb ertheilt werben, und wer fich unterfinge etwas fur biefelben au geben ober au nehmen, folle felnes Umtes entfest merben und in ben Bann ber Rirche perfallen. Er felbft gelobte gugleich Muen mit gutem Beifpiele voran ju geben. "Bie Gott mir bie Rrone." fagte er, "aus reinem Erbarmen unentgeltlich gegeben bat, fo merbe ich auch Alles, mas feine beilige Rirche angebt, unentgeltlich ertheilen. 3ch wunfche, bag ihr meinem Borgange folgt."

Was ber Schig gefobt hatte, hielt er. Miemogli er bas ftrenge Regiment feiner Worfahren über bie Nirche in feinem gangen Umsange behauptete, fo bag bie Blichfefe über seine fleichfeliche umd willüfchriche hart nicht seinen fleiten Magten, wiemoßl auch er die Bischhimer seiner Reiche mit freier Gewalt und zwar meift mit seinen Kapellanen und vertrauten Ratter befeste, hat er boch niemals seine Judie durch harbe durch

<sup>\*)</sup> Matth. 10, 8.

ben Bertauf geiftlicher Memter und Burben befdmust. Bie bod muß: 1044. ten bas bie Clunigcenfer ibm anrechnen! 216 leuchtenbes Borbub fonnten fie ibn, ben erften Serricher ber Beit, allen anberen Rurften binftellen, Die ohne alle Scheu mit bem Beiligthum bes herrn ben abicheulichften Bucher trieben. Und auch in anberen Begiehungen entforach Seinrich allen Forberungen, Die fie an einen ritterlichen Dann ftellen founten, ber in frifchefter Jugenbbluthe mitten unter allen Reigen und lodungen ber Belt feine Tage verlebte und bie Belt Dienend ju feinen Rufen fab. Unter bem Frobloden bee Giege, noch auf bem Schlachtfelb fab man biefen Ronig fich im Gebet por Chriftus beugen; fehrte er mit bem flegestruntenen Seer bamt in Die Beimath jurud, fo mar fein erftes Gefcaft Gott bie Ehre bes Siege ju geben; von Rirche ju Rirche, von Altar ju Altar jog er mit feinen Rriegern barfuß und in barenen Rleibern. Gine afcetifch phantaftifche Richtung burchbrang fein games Befen, wie man fte feit Dito III. an feinen Raifer gefannt batte. Riemale legte er bie Abreichen bes Ronigthums an, ohne vorber einen Briefter gu beichten und Die auferlegten Bugen gu leiften. Die Beifelung fing eben bamale an, ale regelmäßige Bugubung von ftrengen Monchen geforbert au merben; felbft bie Beifelung ließ fich ber ftolge Ronig von Briefterhand gefallen. Un bie Spite ber abenblanbifden Chris ftenheit ichien endlich einmal ein gewaltiger herr getreten, wie er bem 3beal bes beiligen Dbilo, wie er felbft ben bober gefdraubten Unforberungen feines Rachfolgers entiprad, jenes Sugo, ber ein Jungling an Jahren, ein Greis an tiefem Ernft und beiliger Burbe im 3abre 1048 bie Leitung ber Congregation übernahm. Es mar biefer Abt, welchen Beinrich III. erfah, feinen erfigebornen Gohn, ben Raifer ber Bufunft, aus ber Taufe ju beben; bas lette Siegel murbe bamit gleichfam bem Bunbe aufgebrudt, ben Seinrich mit Cluny gefoloffen batte.

Die Congregation von Clump verflandt es die Gemither ber Möchigen nach ihrem Michigen ju lenfern; abert doch hat sie chiqwellich geglauth, das sie beiten König, der sich so gan ihr sinzugeben schien, au leiten vermöge. Denn gewiß selten hat es einem Bürffen oggeden, der sich sie beiter somme Beter und Bisen. So gern er guten Rath vernachm, somte sich dach sie einsterficher utihmen, auf seine teigen Berchicken felten michigklisse bestimmt ba weiten. Wie selbssich hab, auch das Regiment seiner nächsten Bergänger genesen war, so ließ sich doch ein erhoblicher Ginflus der Kallesinnen nicht vertenmen, namentlich sigen bestimmten für der flech fich felten bei firschlichen Angelegenheiten zum großen Abel in ihren Jahrben; beiten firschlichen Angelegenheiten zum großen Abel in ihren Jahrben;

1014. Die fcone Agnes von Boitiere bat bagegen bei Lebzeiten ihres Bemable meber auf bie ftaatlichen noch auf bie firchlichen Berhaltniffe bes Reichs eine nachweisliche Ginwirfung geubt. Die erfahrenften Bifchofe, bie tuchtigften Rriegefürften fammelte Beinrich um feinen Ihron und vernahm ibre Stimme; aber Reiner bat fich female über bie Stufe eines geehrten Dieners erhoben, Reiner mar mehr ale ein Berfreug feiner toniglichen Abfichten. Gelbft jene beutschen Bifcofe, bie er auf ben Ctuhl Betri erhob, ftanben in ber ausgesprochenften Ubhangigfeit von feinem Billen. Mus ben Forberungen feiner unvergleichlichen Stellung, aus ben ftolgen Regungen feines bochftrebenben Beiftes, aus ben Tiefen feines religiofen Bemuthe ftammten feine gemaltigen Untwürfe; ber wurde bas innerfte Befen biefes Ronias perfennen, ber ibn fich als ben Effaven eines Monchborbene porftellte. Der Abt von Clund, ob ibm mehr ale bunbert Rlofter und Taufende von Monden geborchten, ob er bamale im Abendlande eine geiftliche Autoritat ohne Gleichen ubte, galt bem Ronig boch nur ale Berfzeug bestimmter Abfichten, Die er burch ibn au erreichen hoffte.

Diese Abischen laffen liche tich ertemen. Das framssische Reich wer ist aume for den med wer ist einer Frie zu verschieden, weiche weichget burch ftarfe Mauern und breite Braben, als durch eine außteiche, sich fteils friich ergangende umd tampsfutige Befagung gicker wied. Mich open jahredangs Michen um jahliele Berütlte nur das Reich zu bezwingen, wenn man sich auf Wassengen in benecht ber Witter der Bebrertung umd frommen Bwangs biefes glid zu erreichen. Geftige umd gestilche Boffen versprachen für bestern umd banerndere Erfolge, als das bals blante Echwerte; Mönchssichaus und banerndere Erfolge, als das blante Echwerte; Mönchssichaus und banerndere Erfolge, als das blante Echwerte; Mönchssichaus und ban eine Bestelliche Secter von Mittern. Diefe friedliche Gewerten grantfeche anzubachen eine beachfichige Genich, als der fich mit Eunw perhand; mit der Bestellichen, nicht mit bem Faustrecht im Bunde werden, wieden Bestellichen, nicht mit bem Faustrecht im Bunde werden.

Wie ihaig die Climiaernfer sir die Inede des Schings in Frankeich wirten, wied die Gege ziegen; aber nimmerender würden sie es geschan haben, wenn er nicht auch andere Bissischen zu erkennen gegeben hätte, welche iene Bettretungen auf des Wirfsiemes zu erkennen gegeben hätte, welche iene Bettretungen auf des Wirfsiemester mit uner schüttertlicher Consequen verfolgt batten. Schmitch batte offen der Einsenie dem Kriege erführt; welche First sich eine geschäufen als er den großen Rampf glidtlich burchzuferten! Das wore es wood Elume mit sie flarten Friesch en aberierb dann. Das einer es wood Elume mit sie flarten Friesch en aberierb dann. Das lever es

Heinriche war ein allmächtiges Kaifertimm; Glumps Potal dogegen 1904. voollendete sich nur in der Herrichaft des Studie Betri über alle Gewollen der Welt; simmelmeit lagen libe allegriften Jielepunste auseinnander, ader ihre Bestedungen berührten sich bennach fat den Augenstift im Kampfe sir die Respons der über. Geden sich zwei Wanderer die Jone betrieben der Kriefen der die gewie Wanderer die Jane), die sich auf unssicheren Vielen dergegen, und werig deklammert es sie, od sich spater über Wegen weit von einander ternnen.

#### .

## Große Dlane und große Sinberniffe.

Bobin bie Abfichten bes jungen Ronige gielten, hatte er in ben menigen Jahren feiner Regierung fonnentlar aller Belt gezeigt. Es galt ibm bas gange Abenbland unter fein Scepter gu beugen, bie lateinifche Chriftenheit ringe ju umfrieben, eine allgemeine Reformas tion ber Rirche burdauführen, unter bem Cous bes Raiferthums ftaatliches und geiftliches Recht überall in Geltung zu feben. Dit folden Blanen ging er auf bie urfpringliche 3bee bes germanifden Raiferthums jurud, erfaßte er bie Abfichten Raris bes Großen in ihrem gangen Umfange und frupfte er gunachft an bie letten Beftrebungen Beinrichs II. an. Aber mas biefer bart beimgefuchte gurft erft am Ranbe bes Grabes hatte angreifen tonnen, begann er mit frifder Rraft gleich in ben Unfangen feiner Regierung; und mer auf bie ibm au Gebote ftebenben Mittel, auf bie Rraft feiner Unterneh. mungen, auf bas Glud feiner erften Thaten fab, mochte faum gweifeln, bas Sodifte werbe ibm gelingen und er von bem Biele nicht fern bleiben, wenn er es felbft nicht erreichen follte.

Mit seinen Gebanken bie Weit umspannend und auf ben lehten Johen der ichtlichen Onige wellend, musie ben Ronig jehr von Allem auf Rom seine Bulde füchen; er mußte bie erungenen Borberern und Kriedenspalmen um das Dladem der Charen winden, menn er in erfolgreicher Weise sein geges Wert sertigen wollte. Mur als getrönter Raifer Roms tonnte er seinem Petniepat mollte. Mur als getrönter Raifer Nems tonnte er seinem Petniepat im Abenthande allgemeine Anertenung gewinnen; nur von Rom aus ließ sich ein nieffneb Ressen der Richt andehnen und burdistern. Rein Joseffel fann baniber obwalten, daß Seinzich seit seiner zweiten Bermählung der Gebanke ber Romigdet unsöhläftig beschäftigte; aber wie seine Berachaner seiten auf ebenn Bagean genambelt waren, se erwuchsen 1044. auch ihm mitten in seinen großen Entrourfen hemmnisse ber verschiebensten Art, die Jahre lang seine Kalsertrönung und mit ihr die angefündlate Kirchenresormation verzögerten.

Es war ein eigenthumliches Diggefdid, bag gerabe in bem Mu genblide, mo Beinrich mit Clund in Die engfte Berbinbung trat und augleich fein Muge auf Die innern Augelegenheiten Franfreiche richtete, ber alte Bergog Gogelo von Lothringen ftarb und beffen Gohn Gottfrieb, ein burch Rlugheit und Tapferfeit gleich ausgezeichneter gurft, mit bem Ronige um bie Erbicaft bes Batere in andauernbe und niemale gang ausgeglichene Bermurfniffe gerieth. Rein großeres Semmnig feiner Abfichten fonnte bem Ronig erwachfen; benn es wurde baburch nicht allein ber ganbfriede Lothringens aufs Reue geftort, fonbern ber Ronig gerfiel auch mit bem beutiden gurftengeschlechte, welches bie. ber bie vertraulichften Begiebungen mit Cluny unterhalten, ja nach. haltige Beftrebungen im Ginne ber Clunigcenfer in Deutschland erft bervorgerufen batte. Ueberbies mar biefes Befdlecht faft feit einem Bahrhundert bas feftefte Bollwerf bes Reichs gegen alle Ungriffe vom Reften gemefen : unablaffig batte es auf ber Barte gegen bie nies. male aufgegebenen Unichlage ber frangofifden Ronige auf Lothringen gestanden. Richt ohne Grund batte Ronrad Die bergogliche Gewalt über beibe Lothringen an Gozelo übergeben, beffen Ergebenbeit auch Seinrich bie wichtigften Dienfte ju leiften verfprach.

218 Bergog Gogelo im Unfange bes Jahres 1044 ftarb, führte fein altefter Cobn Gottfrieb, mit bem Beinamen "ber Bartige." bereite ben bergoglichen Ramen, ba er fcon bei Lebzeiten feines Batere mit Oberlotbringen belehnt mar. Gin Mann voll Thatfraft, frieges rifden Muthes und großer Beharrlichfeit, batte er bem faiferlichen Saufe bereite erhebliche Dienfte geleiftet; er vor Allem mar es gemefen, ber Dbo pon Champagne ju Rall gebracht und baburch Ronrabs herricaft in einem febr gefährlichen Zeitpunft gefichert batte. Gotts fried glaubte baber einen vollwichtigen Unfpruch auf gang lothringen ju baben, wie es fein Bater befeffen batte. Aber ber alte Bogelo felbit foll biefem Buniche feines Cobnes nicht bolb gemefen fein: es wird berichtet, er habe ben Ronig gebeten nach feinem Tobe mit Rieberlothringen feinen zweiten Gobn Gogelo zu belehnen. Benn bem Ronige eine folde Bitte laut murbe, gemabrte er fie gewiß mit Freuben; benn fein eigenes und bes Reichs Intereffe fcbien in gleis der Beife ju forbern, bag iene gefahrliche Dacht gebrochen merbe, melde Ronrad einft in Beiten ber Roth an ben Beftgrengen Deutschlands in eine Sand gelegt hatte. Bewiß ift, bag nach bem Tobe bes als

Gottfried wiberfeste fich mit ber außerften Sartnadigfeit ber Belebnung feines Brubere und verlangte mit immer gesteigerter Dringe lichfeit bie ungetheilte Dacht feines Batere. Es fam ju Rommegen au febr beftigen Auftritten awifden ibm, bem gereiften Manne, und bem jungen Ronig , ohne bag er jeboch biefen von feinem Billen abgubringen vermochte. Go unfabig fein Bruber Gogelo mar, welchen bas Bolf "ben Reigen" nannte, er erhielt bennoch bie Rabne von Ries berlothringen, und Gottfried verließ im Unmuth ben Sof, entichloffen mit bewaffneter Sand fich ju erobern, mas man feinen treuen Dienften und feinen bringenben Borten wiberrechtlich verfagt babe. Der Entfclug bes Ronige fchien burd bie Boblfahrt bee Reiches geboten, aber er mar nichtebeftomeniger ber unbeilvolifte, welchen er jemale gefaßt bat; aus ibm erwuche in ber Rolge bem Ronige eine lange Reihe ber traurigften Rampfe, aus ibm noch feinen Rachtommen Befahren, bie mehr ale einmal ihre Berrichaft mit bem volligen Untergange bebrohten. Man muß fagen, bag ber Ronig bie gange Bes beutung Gottfriebe mit Richten erfannte und bag fich ber geniglifde Scharfblid feines Batere fur bas mabre Intereffe ber Berrichaft boch nicht auf ibn vererbt batte.

1944 ichüttert, und seine Lage wurde baburch noch verschilmmert, daß er, mistraulich gegen ben Abel, sich mit Feuten aus niederem Stande umgab. Es hatch die Beschwördung unter bem ungerschen Abel gekübte, die nichts Andersche des des die Rugen bei entlichts die bei gelibte, bie nichts Andersch die bei Aufläckerufung jenes vertriebe benen Beter, welchen die Aufläckerufung beschlechen Beter, welchen die Rechtlicht bei Beschwördung wurde entbedt, aber die Assichnichmete beschleche anthalngen Abas Jorn und entfamen nach Deutschlichten Durch sie worfte Sein Abel die Verträgelt in Ungern rubte.

Rur mit einem febr fleinen Seere mar Seinrich an ber ungerichen Grenge ericbienen, indem er junachft nur bie Forberung erhob, bag Aba feinen eingegangenen Berpflichtungen genugen folle. Aba mar burd feine Spaher von ber geringen Streitmacht Beinriche unterrichtet worben; fie batten ibm augleich ben Rath gegeben, icheinbar Unterhanblungen mit bem Ronig ju beginnen, inbeffen aber im Stils len ein großes Beer an ber Grenge gufammengugiehen und ben Ronig noch unporbereitet ju überfallen. Diefen Gingebungen glaubte ber Unger folgen zu muffen; er hoffte mit leichter Dube ben Ronig ubermaltigen und ohne Sabrlichfeiten tief in Baiern einbringen ju tonnen, wo ihm Ritgere Bruber Regeneburg, ihre Geburtoftabt, ju überlies fern verfprachen. Er fanbte baber fofort Befanbte an Seinrich und ließ fich wegen ber Gaumnig in ber Erfullung feiner eingegangenen Berbinblichfeiten entichulbigen, jugleich aber Die Liuslieferung ber ungerichen Flüchtlinge verlangen. Inbem Uba fo über feine Abfichten ju taufden fuchte, murbe er ieboch felbft getaufct. Beinrich jog bie Berhanblungen abfichtlich bin und hielt bie Gefantten lange jurud, um fie einerfeite burch ben Unblid feiner burftigen Streitmacht in bem Bertrauen auf ibre Uebergahl ju befrarten, anbrerfeite aber inamifchen felbit ein bairifch sbobmifches Beer an fich zu gieben, bas er bereits im Stillen aufgeboten batte. Erft ale er erfuhr, bag 21ba mit feinem Seere nur noch eine Tagereife von ber Grenge entfernt fei, entließ er bie Gefandten mit ber Rriegeerflarung; am britten Tage, ließ er Uba melben, werbe er ibn jum Rampfe bereit finben.

Sogleich brad Schnitch mit feinem Herer auf, welches burch bie Schnitch wir Aufragie berreibe wie jafteriefer war, als die Ungern meinten, ober doch der Jahl nach zu Abas Streiberfaften in keinem Berhälmisse fande. Aba gad, sokald er von dem Bertiden ber Deutschen höter, feinen ersten Man auf. Er 198 sich liefer in sein kann zur der politiken ber der ben feinden, dere begagenen und wöchter es vollfichtig hier zu vernichten.

So sand Heinrich die Grenzen Ungerns unwertheibigt; unbeschiptig 1004 erreichte er Ochenburg um fam in die Sumpfiggenden an der Repege, betem techte Uffer er von den Ungern beieft sal. Top bleifes Schubes gelang es dem König, nachderm man mabrend der gangen Racht langs des Stußes marschiet war, auf einer Brude und mit Bermung einer Burt in der Frühe des solgenden Tags sein. Die ungeriche Besaus gas sich zuer und und der der ber flügt zu sehen. Die ungersche Besaus gas sich zurück und und der höhet auch den Uchergang des berufchen Berech siere die Rach nicht. Raum aber hatte man diesen fluß überschrichten, so sah man die Gene weithin von den Scharen der Feinde erfüllt und zum Kampfe gerrüftet.

Die enticheibenbe Stunde hatte geschlagen. Der Ronig ruft ben Beiftand Gottes und ber Seifigen an, ermuntert mit feurigen Borten bie Ceinen, ergreift Schilb und Schwerbt und fubrt felbft bas Seer gegen ben Reinb; mit helbenmuthiger Begeifterung fturmt er voran, Die Geinen ihm nach. Gleich beim erften Ungriff ftauben Die Ungern wie Spreu auseinander, nicht einen Mugenblid mar ber Musgang bee Rampfes zweifelhaft. Gei es nun, bag, wie bie Altaicher Jahrbucher melben, ein Birbelwind fich ploBlich erhob und ben Ungern ben Ctaub in bas Beficht fegenb ben Angriff ber Deutiden unterftubte; fei es, bas Berrath in Abas Reihen berrichte, wie fpatere ungeriche Quellen anbeuten: Beinrich gewann ben vollftanbigften Sieg faft ohne Rampf und mit geringen Berluften. Die Ungern, fich nach allen Geiten burd bie Chene gerftreuenb, murben mehrere Deilen verfolgt, und eine große Babl von ihnen fiel unter bem Schwerbte ber Deutschen. Rachbem Beinrich ben Befehl gegeben batte von ber weiteren Berfolgung abgufteben, ichlug er auf bem Schlachtfelbe bas Lager auf und feierte fogleich in bemfelben ein großes Danffeft. Der Ronig felbft im Bufgemanbe und bas gange Beer marfen fich auf bie Rnie und priefen ben Beren, ber fie im Rampfe geführt und ihnen ben Siegestrang verfleben babe. Dann erhoben fie fich, fielen fich unter Thranen in bie Urme, entjagten allem Saber und gelobten fich Briebe und Freundichaft fur alle Bufunft. Die Schlacht mar am 4. ober 5. Juli 1044; ben Rampfplat bezeichnen bie alteften Quellen nicht genau, nach einem fpateren ungeriden Berichte mar er bei Denfeu unweit Raab.

Ein so vollftanbiger Sieg mußte unmittelbar bie Entideibung bes Rriegs herbeifibren. 200 flüchete fich in bie innerften Zheile felenes Reiche; heinrich fehte bagegen seinen Weg unbehindert nach Stuble voisenbung, ber ungerschen Tonigsfaht, sort, wo man ibm sopti

1044. Die Thore öffnete. Abas Gemahlin mit ihren Lindern und der gange Schap des Beindes fielen sier in die Hand der Geigers, der num frei über die Krone Ungerne versigen sonnte. Abs wurde der fönigt liden Widre verlusig erstärt und Beter auf dem Aron des beitelgen Wirde verlusig erstärt und Beter auf dem Aron des beitigen Geine faute balersche Beinden gemagne der gesten bei den bei der beitelgen Beinde gemagne ware, wurde auch der mit der beitelgen Balfen noch nicht gerung water, wurde auch der untgeste Berch ben Ungern gageben. Es wird glaubsch versichert, das Seinlich demands baier sie Surch den Ungern auf ibre besonder Bitte verlicher, das Seinlich demands baier sie Surch der Beite verlichen des. Die Bittenden werden Konig Beter und siene Hofflung gawesen sien; unter dem dalersche Recht das man wold nicht das alte Bolbrecht, sondern die Sapungen des in Balern gültigen Sachtscha zu verticken.

Beter, obwohl er lebiglich ein Gefcopf ber Milbe bee beutiden Ronige mar und unter ben Schut beutscher Urme uub beutscher Befene gestellt murbe, fanb bennoch fur ben Augenblid allgemeine Unerfennung im Lande. Aba murbe auf ber Flucht perfolgt und eingeholt; jenfeite ber Theiß ergriff man ihn in einer Rirche und fchleppte ihn por Betere Richterftuhl, ber ihn enthaupten lief. Abas golbne Ronigelange wurde Beinrich überliefert und von ibm ale Beibaefdent fur ben beiligen Betrus nach Rom gefeubet. Dort fab man fie lange am Grabe bes Apofteifurften bangen. \*) und bie Banfte gaben inater por, ber beutiche Ronig babe mit biefer Lange bas ungeriche Reich bem b. Betrus und feinen Rachfolgern übertragen wollen. Aber Richts lag ben Abfichten Beinriche ferner; er fab bas Dagparenland lebiglich ale eine Broping bee beutiden Reiche an, bie burch feine Siege gewonnen. Ronig Beter, ber balb in aller Form feine Abbangigfeit von ben Deutschen anerfannte, mar mefentlich in feine anbere Stels lung jum Reiche gefommen, ale Bergog Bretiflam von Bobmen fie nach feiner Demutbigung erhalten batte.

In Actumph sichtre Seinrich sein Jeer nach Batern gurüd; bier seiert er zu Regeneburg ein neues Buß- und Danssieh mit Kaften und seine Unter Lauften und seiert dem Unter ber Stadt umd bestiebtet ihren bestiebten gog er zu allen Allüten der Stadt umd bestiebtet, ihren bestiebten Dede. Als dies Frischlichtetien berneht waren, eilte er nach Lothringen, wo seine Gegenwart dringend gesordert wurde, da here gegenwart deringend gestiebt wurde, da her begenwart deringend gestiebt wurde, ab gervog Gestiebt zu gestiebt gestiebt.

<sup>&</sup>quot;) Spater hing bie gange an einer ber Sauptthuren ber Betereffrche.

geroffen batte. Richt mur hatte er ble Folktinger zu einem Cibe vere 1904 mocht, ihm brei Jahre hindurch gegen Idvermann zu blenen, sondern auch mit dem Lönige von frankfeld; einen geschimen Bund geschloffen und ihr zugleich mit mehreren unzufriedenen Großen im romanischen Theile Buraunde acean Scheitach verschwerze

Cobaid ber Ronig von Gottfriebs Berrath erfuhr, mar er ents ichloffen, mit unnachfichtiger Strenge gegen ben eibbruchigen gurften einzuschreiten. Er verfammelte einen Furftenrath - mahricheinlich gu Achen gegen Enbe bee Monate Ceptember - und beidieb ben Berjog vor bas Bericht feiner Gleichen. Der Berflagte erfcbien und leugnete bie gegen ibn erhobenen Befdulbigungen; aber umfonft, inbem man binreichenbe Bemeismittel in Sanben batte, um ihn bes Berrathe ju überführen. Die Fürften verurtheilten ihn baber jum Berluft feines Bergogthums und gur Saft, ber er jeboch balb entlaffen wurde, ba er einen feiner Cohne ale Beifel ftellte. Diefes Berfahren genugte, um Gottfried ju einem unverfohnlichen Gegner bee Ronige gu machen, aber brach weber feinen Duth noch feine Rraft. 216 balb barauf fein vergeißelter Cobn ftarb, ergriff Gottfrieb fogleich bie Baffen bes Mufruhre, fiel mit gewappneten Schaaren in Lothringen ein und burchjog in beifer Racheluft plinbernb bas aange Land. Bu berfelben Beit ftanben auch bie Difperanuaten in Burgund auf; an ihrer Gvibe ber Graf Reginolb von Soch Burgund, ein Dheim ber Ronigin Agnes, wie ber Graf Gerold von Genf. Roch im Binter mußte fich ber Ronig gegen bie Mufftanbigen ruften.

Sicici nach bem Weihnachtsfeß, das Geinrich ju Speier gefetet wa. dute, benng er mit einem farten Herer in Sotzingen aln. Er nahm Gottfrieds Bung Bödlichem bei Areugnach und ließ sie schiefen. Riegends somnte sich ber verbellische Herugnach und mieste bath darzugnach und flücht der Weite stucken. Der König wonder sich ein Beginter so gut wie vernichtet war und er sien herer im bem von einer Jongerenden beimgestuchten Banden nicht länger ermischen somnt, noch im Jamuar nach Burgund. Liuch bier hatten die Auflähabigen nur mit geringen Glide gedämpft. Geraf Reginach hatte ben Grasen Erdbirds von Mömesgarb angegriffen, der mit Eropkie, der zweiten Zochter Herug gestächten der Schiegen und Mömesgarb angegriffen, der mit Eropkie der zweiten Zochter Herug gestächtschaft des von Lateringen und Mitgesschwester des

<sup>\*)</sup> Gifela, bie Mutter bes Renigs, hatte ihre beiben Richten, Beatrir und Sophla, bie Tochter Derzog Friedrichs, mie ihre eigenen Kinber nach bem Tobe ber Eitern erzogen.

Giejebrecht, Gefdichte ber Raijergelt. II.

uss vor der Burg von Ludwig aufs Haubt geschlagen und so geschwäckt worden, daß er sich dem föniglichen Gemacht leiner Richte, als die fer gegen Ende des Januars nach Soloshurn kam, sogleich ferichvillig 22 Januar-ergad. Auch die anderen Ausstüdigen legten ihre Wassfen nicher, und der Könia sonnte nach kurer Asie Warumb berucht verklände,

Beinrich nahm feinen Beg über Burich (30. Januar) nach Hugeburg; hierhin batte er bie lombarbifden Furften befchieben, und bier Rebruar, berieth er mit ihnen bie Angelegenheiten ihres Reiche, inbem er ohne 3meifel fein Ericheinen in ihrem ganbe in nabe Musficht ftellte. Mis er von Mugeburg bann nach Freifingen tam, ericbien eine Gefanbtichaft Ronig Betere am Sofe und forberte Beinrich bringent auf nach Ungern ju tommen, ba nicht allein bie Treue bes Bolts acaen Beter mante, fonbern auch ein Rudfall ber Ration in bas Beibenthum brobe. Der Konia verfprach bas Bfingftfeft in Stublweißenburg ju feiern, nahm aber junachft feinen Weg nach Cachfen, wo er Dftern ju feiern gebachte. Ueber Reuburg an ber Donau (7. Mara) ging er nach Bamberg, mo er am Balmfonntage fich aufhielt; gur Diterzeit mar er in Godlar. Biele Rurften bes Reiche maren bier um ben Ronig verfammelt, und wichtige Ungelegenheiten murben entfchieben. Bor Allem gab ber Ronig, wie fruber bereite Baiern, fo jest auch bas Bergogthum Schwaben auf. Der lothringifde Bfalge graf Dito murbe mit Schwaben belehnt; es war bies ber Lohn fur wichtige Dienfte, Die er mit feinem Saufe bem Ronige im Rampf gegen Gottfried geleiftet hatte. \*) Die biober von Otto befleibete Pfalggraffchaft ging auf beffen Better Seinrich über und blieb fo bemfelben Saufe erhalten. Die lothringifden Bfalggrafen, Die ihren Gis au Uden batten, maren bereits burch ibre nabe Bermanbtichaft mit ben Ottonen ju einer bevorzugten Stellung im Reiche gelangt und ftiegen jest ju immer hoberen Ehren binan. Ihrem Befchlechte geborte bamale ber Beriog von Comaben und ber Eribifchof pon Roln an, wie Bergog Rafimir von Bolen, ber Cobn von Bergog Ditos Comefter Richeig. \*\*)

Begen Pfingften trat ber Ronig mit großem Befolge bie Reife

<sup>\*)</sup> Dito überließ fur bie Belehnung bem Konige Duisburg und bie Infel Rais ferswerth.

<sup>\*\*)</sup> Rad einer vereinzielten Nachricht, bie wofi auf bie Attaicher Jahraufer jurudguführen ift, sell heinrich bemals Dbertothringen an ben Sohn bes Grefen Balbuin von Hinderen übergeben haben. Der junge fanderliche hind war an heinriche hoffe erzogen, und die Nachricht schein dat unglaubwate big obwolf ist ichwertlich auf eine fermiliche Selefamm an beziehen ift.

nach Ungern an. Bu Regensburg beffieg er ein Schiff und lanbete 1045. bei Baffau. um bort bas Simmelfahrtefeft au feiern. Die weitere Rabrt auf ber Donau war burch bochft eigenthumliche Umftanbe begeichnet. Ale man binter Grein an Die gefürchteten Dongumirbel bei Struben fam, ericbien bem Bifchof Brun von Burgburg, melder ben Ronig begleitete, auf einer hoben Feleflippe ein finfteres Gefpenft und verfundete ihm fein nabes Enbe. In ber That fand Brun balb barauf einen faben Job. Ale nehmlich ber Ronig am Sonntag por Bfingften bei Berfenbeug anlegte, um einer Ginlabung ber Grafin Richilbe auf ihre Burg ju folgen, und bort auf einen boben Goller flieg, brach ploblich bas alte Gemauer, überlaftet wie es mar, unter furchtbarem Rrachen gufammen, und ber Ronig fturgte mit feinen Begleitern in eine erhebliche Tiefe bingb. Er felbft tam ohne erheblichen Schaben bapon, aber Bifchof Brun und Anbere pom Gefolge erlitten fcwere Berlebungen, in Folge beren ber Bifchof am Tage nach Bfingften ju Berfenbeug ftarb. Der Ronig verlor in ibm einen feiner nachften Bermanbten und vertrauteften Rathe; bas reiche Bistbum Burgburg tam an Abalbero aus bem Saufe ber Grafen von Lambad, ben Bruber bes tapferen Marfarafen Gottfrieb pon Rarntben.

Inbeffen batte ber Ronig feine Reife fortgefest. Un ber ungeriden Grenge murbe er mit ben größten Ehren empfangen und fo nach Stuhlweißenburg geleitet, wo er mit Beter unter glangenten Feftlichfeiten Bfingften beging (26. Dai). Damale mar es, bag ibm ber Ungerfonig im Ungeficht bes gangen Bolfe mit einer golbenen Lange fein Reich übergab und bas Bolf Seinrich und beffen Rachfolgern bulbigte. 216 bies gefchehen mar, murbe wieberum Beter mit bem ungerfchen Reiche für feine Lebenszeit von bem beutschen Ronige belehnt. Unmöglich fonnte auf eine formlichere und feierlichere Beife bie vollfanbige Abbangigfeit Ungerne pom beutiden Reiche anerfannt merben; nur in ber ausgefprochenften Botmagigfeit von ben Deutschen glaubte Beter noch feine Berrichaft erhalten ju tonnen. Bei bem öffentlichen Dable, bas ber Belebnung folgte, fab man bie Ronige in bem berglichften Ginverftandniß bei einanber; nach ben Freuben ber Safel ließ ber Unger feinem Bafte und Schubberrn bie toftbarften Befchente und eine große Summe Belbes ale Freundichaftepfand überreichen. Beinrich nahm bas Gelb an und vertheilte es bis auf ben letten Beller unter bie tapfern Rrieger, bie mit ihm im Jahre gupor gegen Aba gefochten hatten. Alle biefe Reftlichfeiten beenbet maren, febrte Beinrich in fein Reich gurud. Schon am 3. Juni finben wir ihn wieber ju Berfchling bei Tuln.

Bergog Gottfried hatte, obwohl er Lothringen hatte raumen mul-1045. fen, noch nicht bie Baffen geftredt, mar aber boch ju ber Erfenntniß gefommen, bag es fur ben Augenblid unmöglich fei, biefem gludlichen Ronige bas Biberfpiel ju halten. Deshalb entichlog er fich, fo fern pon Reue auch feine Ceele mar, ber Roth ju meiden und bie Onabe bes Ronige anguffeben. Mis Seinrich im Juli an ben Rhein fam, ericien Bergog Gottfrieb an bem tonialiden Thron. ftellte feine Cade ber Entideibung bee Ronige anbeim und bat allein um Dilbe und Onabe. Das Urtheil ber Rurften fiel babin aus, bas er ale rudfalliger Rebell in enge Saft nad Gibidenftein geführt merben follte. Der Ronig fant feinen Grund, ben Spruch ber gurften ju milbern, und fo manberte nun auch Gottfried nach jenem boben Thurm am fteilen Ufer ber Gaale, wo fcon fo mancher beuticher Serr - julest Sergog Ernft - jabnefniridenb barüber nachaebacht batte, bag bie alten Beiten beutider gurftenmacht und ftolgen Breis beitetroBes verftrichen feien, bag man in Tagen lebe, wo es gegen ben Millen eines Gingelnen in beutschen ganben feine Baffen mehr gu geben ichiene.

Der Ronig begab fich pom Rheine nach Sachfen. Er mußte bier Die Baffen gegen Die Liutigen ergreifen, Die abermale Die Grengen beunrubigt batten; aber ein furger Felbjug genugte, um fie gur Rube ju verweifen. Gie verfprachen ben berfommlichen Tribut und verhielten fich bann ein Sabrzebnb rubig in ihren Balbern und Gumpfen. Unferes Biffens murbe bamale menig ober nichte in ihren Berhaltniffen geanbert. Bornehmlich blieben bie Marfgrafen ber Rorbmarf. einft fo gewaltig in ben überelbifden Begenben, auch jest bort ohne erhebliche Dacht. Reine Marf mar bamals mehr verfallen und meis ter berabgefommen ale bie fachfifche Rordmart, fo bag taum bie Ramen ber Marforgfen noch in ben Munglen ericbeinen. Bir miffen, bag in ben Beiten Beinriche III. auf ben fungeren Bernbard bier ein Martgraf Bilbelm folgte; aber meber bie Beit ber Belehnung noch bie Ramilienverhaltniffe beffetben laffen fich naber feftftellen. Much bie firchlichen Ginrichtungen lagen in ben Gegenben, welche einft ben Branbenburger und Savelberger Sprengel bilbeten, in bem tiefften Berfall. Bon Magbeburg aus mar feit langer Beit Richts jur Berftellung ber Miffion gefcheben. Balb aber erhielt von Bremen aus bie Diffion unter ben Benben einen neuen fraftigen Unftog. Es mar im Commer 1045, bag ber Ronig nach bem Tobe bes trefflichen Libentius ben Bropft von Salberftabt Abalbert auf ben ergbifcoflichen Stubl von Samburg . Bremen erhob. Abalbert mar einer porneh-

men an ber Saale beimifden Familie Sachfens entfproffen und felbft 1045. ben Ottonen weitlaufig permanbt; ein Cobn bes perftorbenen Grafen Briedrich und Bruter bes Deto, welchem ter Ronig gum Bohn fur wichtige Dienfte in ben Ungernfriegen Die Bfalggrafichaft in Sachfen ertheilte, ftanb Abalbert burch Blutsfreunbichaft ober Berichmagerung mit ben meiften Furften bes gantes in naber Berbinbung. Stolger inbeffen ale auf feine furftliche Burbe mar er auf feine geiftlichen Beiben und bas ihm übertragene Grabisthum, welches er in blubenbem Buftanbe erhielt, boch noch ju weit boberem Glange ju erbeben hoffte. Rirgenbe aber fant er feine Mutoritat meniger anertannt. ale unter ben Wenben an ber Dftfee; bier ichien in bem weiten Diffionebegirf Bremens ber unfruchtbarfte Boben fur bie Saat bee Evangeliums gu fein. Gerabe bies lenfte bierbin guerft feine Blide, unb mit bem brennenben Gifer feines feurigen Beiftes machte er fich bier fogleich an bie Arbeit. Die Umftanbe maren ihm überaus gunftig; bie alten Rirchen erftanben in ben ganbern ber Baarier und Abobriten von Reuem, und felbft bie ftarren Liutigen fonnten fich balb bes auf fie einbringenben Chriftenthume nicht langer ermehren.

Rachbem ber Ronig mabrent bes Septembers fich meift in Bobfelb aufgehalten und in ben Balbern bes Barges nach feiner Gewohnbeit ber Baibluft gepflegt hatte, nahm er feinen Beg nach Franfen. Er hatte einen großen Reichstag nach Tribur berufen; benn bie Beit fcbien enblich gefommen, wo er, ber brangenbften Gorgen entlebigt, an größere Unternehmungen und por Allem an bie Romfahrt benten fonnte. bie fcon fo lange feinen Beift befcaftigt bielt. Aber ein neues und folimmeres Sinbernif trat feinen Abfichten entgegen. Much er trug ienen verberblichen Reim in fic. ber alle Rinter Gifelas in fruben Babren bie Beute bee Tobes merben ließ; fo frifch und fuhn fich fein jugenblicher Beift auffdmang, bie Rraft feines Leibes mar ichon aebrochen. Muf bem Bege nach Tribur erfranfte Beinrich ploblich fo fcmer, bag man an feiner Benefung verzweifelte. Der Reichstag, ber ohne ibn nicht abgehalten werben fonnte, lofte fich auf, und nicht ohne große Corgen febrten bie bereite verfammelten Rurften nach Saufe jurid. Gang andere Bebanten bewegten fie fest, ale bie Romfahrt. Bie ftanb es um bie Bufunft bee Reiche, wenn Seinrich feinen Leis ben unterliegen follte? Er mar noch ohne mannliche Rachtommenichaft - eben bamale hatte ihm Ugnes bas erfte Rind in einer Tod; ter gefdenft - es lebte Reiner bes fonigliden Saufes mehr im welte lichen Stanbe; Richts mar über bie Rachfolge im Reiche bestimmt-Inbem bie gurften bie große Frage vielfach bei fich erwogen, erflar1000. Im sich die Hergege Dito von Schwaben und heimich von Valern für die Verlage der Seinstein gefen pfalgeren heimich von die meisten Richard folgen für die der Beiger als eitel; der König gena die eitel; der König gena die Wert Aller Ermarten, obwohl seine Gefundschlich ich sie ihre zie ein wie der verter der bestügen. Auf ihr die Beiger der in der Beiger der fich von Franten nach Sachen und verfette ber Weishandsgeit zu Geahen und verter bei Beischandsgeit zu Geahen und verfette ber Weishandsgeit zu Geahen und verfette der Geahen und verfette ber Weishandsgeit zu Geahen und verfette der Geahen und der Geahen und der Geahen und der Geahen und verfette der Geahen und der Geahen und verfette der Geahen und d

Bie ein Unglud felten allein gu fommen pflegt, fo folgte fich auch jest raid nacheinander eine Reihe trauriger Greigniffe, welche bie Seele bes Ronias beunrubigten und ibn großere Unternehmungen au pertagen notbigten. Debrere Jahre binburd batte bas gange norb. liche Deutschland von Difwache und Theurung fdwer gelitten; bie Folge maren meitverbreitete Ceuchen, welche, als ber Winter von 1045 auf 1046 mit febr ftrenger Ralte eintrat, in entfetlicher Beife um fich griffen. Gine furchtbare Roth brach aus, an beren Rachmes ben man viele Jahre gu leiben batte; eine unerhorte Sterblichfeit eridredte und permirrte alle Gemuther. Raum batte man fich ein wenig von biefen Leiben erholt, ale in mehreren volfreichen Stabten wie nach Berbananis faft gleichzeitig große Branbe entftanben, Die mit um fo verheerenberer Gewalt um fich griffen, ba bie Bobnbaufer noch fammtlich aus Solg aufgeführt ju werben pflegten. 2m Balmfonntga murbe Silbesbeim von einer furchtbaren Reuersbrunft beimgefucht; im Commer gingen faft gang Mains und Regensburg in Rlammen auf. Go baufte fich Roth auf Roth, und überall mar bie Sulfe bes Ronige erforberlich.

Much Herugs Gegele von Micherlotstingen war von ber berrichenern Seuche bahingerufft; sein Ted veranlaßte den Lönig sich gegen Oftern nach dem Westen zu begeben und das Beit zu Utrecht zu sielern. Der dertige Bischof Berneld, der Rachfolger Mechath, genoß große Gumft dir Hose; zum mich gertingen Wertrugt des Gressen Dietich von Hoseland, der von siehen Bater die Keinbischaft gegen die Utrechter Bischof zu der der der Kong in mit eine Ausbische breiten ererbt hatte.") Alle daher der König die der deb ged der königte Grassischer der Derense am Hischof Berneld versprach, griff der Verschung zu der Westen um bische ich mit Gemalt des dem Bischof zugesigten Lands zu bemächtigen. Aber gleich nach Oftern richte der König mit einem Horter gegen Dietrich an und nöstigte ihn sieher Rach ausguliefern; durch eine Utrinke, am 22. Mai zu Abgen

<sup>\*)</sup> Bal. 6. 141. ff.

erlaffen, übertrug bann ber Ronig bie bestrittene Graffchaft bem 1046. Bifchof.

Boxelos Tob mar auch auf Gottfriebs Gefangenicaft von Ginfluß. Theile bie Borftellungen angefebener Manner am Sofe, theile ber eigene Bunich bes Ronigs, fich ten tapferen Mann ju perfobnen. bewogen ihn, Bottfried gegen vollgultige Burgichaft ber Saft auf Gibichenftein ju entlaffen. Gottfried mochte hoffen, bag ber Ronig jest nach Gozelos Abicheiben geneigter fein merte, feinen Univruden auf bas gange lothringen ju genugen; er bemvang feinen Stols und bequemte fich qu einer bemutbigenben Scene, burch welche er, wie es icheint, feine lange perfolgten Abfichten zu erreichen glaubte. Er marf fich im Dai ju Achen icheinbar reumuthig bem Ronig ju Rugen und bat um beffen Bergeibung und Gnabe. Der Conio pergieb ibm nicht allein, fonbern gab ibm auch, bie fruberen Reble pergeffenb, fein als tes Bergogthum Dberlothringen gurud. Wenn fich aber Gottfrieb auf gang Lothringen Rechnung gemacht hatte, fo fab er fich abermale getäufcht. Denn balb barauf verlieb ber Ronia Unterfothringen an Friedrich, einen Bruber bes Bergoge von Baiern; bas von Gottfriede Borfabren permattete Bergogthum fiel bamit ben guremburgern gu, ben alten Feinben feines Saufes. Und ale ob es mit biefer Demuthigung nicht genug mare, murben überbies bie Bifcofe von Berbun mit ber Grafichaft in ihrer Stabt belehnt, welche feit unbenflichen Beiten bem Saufe Gottfriebs quaeftanben batte. Debr beburfte es nicht, um aufe Reue ben gangen Born bee ehrgeizigen und fraftigen Mannes ju reigen. Rur mit Dube bieft er fich pon einem neuen gewaltfamen Musbruche feiner milberregten Leibenfchaft gurud. Allein ber Bebante, bag er balb freieren Raum feine Rache gu fuhlen finben murbe, fonute ibn bewegen fur ben Mugenblid feinen Grimm au bezwingen. Denn feit bie bringenbfte Roth tes Bolles und lanbes befeitigt mar, hatte ber Ronig frifden Muthe bie Borbereitungen gum Romeraug wieber aufgenommen, und es mar Riemanbem mehr verborgen, baß er in Balbe ben beutiden Boben verlaffen murbe.

1008. bes Reichs in ben größten Sährlichfeiten tapfer vertheibigi hatte. Die Narf ging auf dem Grafen Willichen von Wielman über, den ditchen Sohn jenes Grafen Willichen, der in den Afpentämpten Luss III. umd Henriche II. eine herroeragende Rolle gespielt hatte. Der um gemein reich Eldelalless des Geschlichtes, beseinders von von gemein zeich Eldelalless sie des Cheichten, bei durch Echardes Arfannent an den König, der einem Zheil bestiehen zu einer Schaftung an seine Gemeillich seichimmte. Alle der König demald siehst nach Wießen ging, um biese Angelegnsteiten zu ordnen, berief er zugleich derthin einen Kürfendas, der am 1. Just af dehleten wurde.

Richt nur viele Furften Thuringens und Sachfens maren gu bies fem Tage ericbienen, fonbern auch bie Bergoge Bretiflam von Bob. men und Rafimir von Bolen. Mit ihnen tam ein Bommernfürft, ein neuer, am foniglichen Sofe bis babin nie gefebener Baft; Bemiblo mar fein Rame. Schon einige Tage guvor hatten fich biefe flawischen Furften bem Ronige ju Merfeburg vorgestellt und ihn aufgeforbert, amifden ihnen erwachfene Streitigfeiten au ichlichten ; ber Ronig batte fie nach Deifen beschieben, bamit bie jachfifden gurften bort ihre Sache enticheiben fonnten. Bir fennen bie ftreitigen Bunfte nicht naber, aber in ber machfenben Dacht Bergog Rafimire wird ohne 3weifel ihr Urfprung ju fuchen fein. Es mar nehmlich biefem gurften ingwifchen gelungen, fich aller polnifcher ganber gu bemachtigen und gulett auch ber Berrichaft bes Mecglam in Dafowien ein Biel ju fegen; meniger burch beutschen Beiftanb, ale burch bie Unterftugung feines Schmagere Jaroflam , bes ruffifden Groffurften von Riem, hatte er bies erreicht. Cobalb fich aber Rafimir in bem alten Befis ber Biaften gefichert fab, warf er feinen Blid auf jene fremben Lanber, bie einft fein Grogvater erobert, fein Bater eingebust batte. Co wird er bamale auch bie Oberberrichaft über Bommern beanfprucht und bie Muslieferung Schleftens vom Bohmen geforbert baben. Der Spruch bes Ronigs und feiner Furften ift und nicht überliefert; nur bas wiffen wir, baß Schlefien bem Bohmen blieb, mabrent Bommern wenig fpater wieber in Abhangigfeit von ben Bigften Bie bem auch fein mag, foviel ift flar, bag biefe Fürften bes Oftens alle in gleicher Beife bie Dberherrichaft bes beutschen Ronigs über fich anerfannten; es wird ausbrudlich berichtet, baß fie Beinrich Eribut brachten und ihn burch foftbare Gefchenfe ehrten.

Roch nie war bas Unsehen bes beutschen Reichs im öftlichen Europa größer gewesen als bamals, selbst nicht in ben golbenen Bei-

ten Ottos I. Und um fo mehr fcbien bier bie gewonnene Stellung 1046. gefichert, ale fich augleich ber von Ronrad gefchloffene Bund mit ber Sauptmacht bes fcanbinavifden Rorbens nicht nur erhielt, fonbern fogar fefter und fefter jog; felbft bann noch als Borbefnub, ber Comager Ronig Seinrichs burch feine erfte Che, im Jahre 1042 ohne Rachtommenichaft ju hinterlaffen, in fruben Jahren ein unerwartetes Enbe fanb. Der gall mar fcnell eingetreten, ben Borbefmit und Dagnus in ihrem Erbvertrage vorausbebacht hatten, \*) fo wenig er bamale ju furchten fcbien. Der Manneftamm Gorme bes Alten mar erloiden, und ber Rormeger Magnus, ber Cohn Dlafs bes Beiligen, vereinigte bas banifche Reich mit Rorwegen. Es zeigte fich fogleich, bag ber junge Rormegerfürft - er gabite bamale erft flebiehn 3abre - wie er in allen Dingen in bie Ruftapfen Rnubs bes Großen trat, fo auch ben Bund mit ben Deutschen zu erhalten gewillt fei; eine feiner erften Sorgen mar fich mit bem Ergbifchof pon Bremen ju perftanbigen und feine Schwefter Bulfbilb an Drbulf, ben Cohn bes Cachfenbergoge Bernbarb, ju vermablen. Dann griff er, von ben Cachfen unterftutt, Die beibnifchen Benben an ber Ditfee an, vermuftete bie Jomoburg und beffegte Ratibor, ben machtigften Furften ber Abobriten, melder in biefem Rampfe bas Leben verlor. Ratibore Cobne ergriffen gwar, um ihren Bater gu rachen, bie Baffen und brangen Anfangs bis tief in Rutland ein; aber Dagnus jog ihnen entgegen, brangte fie gurud, und fublich von Beibaby an ber Stotbargara fam es am 28. September 1043 ju einem furchtbar blutigen Rampfe. Auch bier fochten mit ben Rormegern und Danen fachfifche Rrieger; por ihrer vereinten Dacht erlagen bie Feinbe. Saft bas gange Benbenheer blieb auf bem Blate, Die acht Cobne Ratibors fanben fammtlich in ber Schlacht ben Tob. "Gine Rafte weit," fang ber Cfalbe Thiobolf, ber Begleiter bes Rormegers, "lag bie Saibe mit Leichen fluchtiger Wenben bebedt." Der Gieg bes jungen Rorwegerhelben galt fur ein Bunber bes beiligen Dlaf, ber gur Berhertlichung ber driftlichen Rirche und jum Ruhm feines Cohnes bie gonenbienerifden Benben pernichtet babe. Durch bie Emporung bes Svend Eftrithfon, eines Schwefterfohns Anube bee Großen, in feiner banifchen Berrichaft gefahrbet, mußte Dagnus in ber Folge ben Wenbenfrieg aufgeben; aber ben Rampf gegen bie lepten Refte bes wenbifden Bosenbienftes nabm mit frifder Rraft Ergbifchof Abels bert auf, und ber Rormeger blieb ber Bunbesgenoffe ber Cachfen.

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 290.

Rach welcher Geite man auch ben Blid wenden mag, überall erfcheint bas Reich bamale in geficherter, gludlicher Lage. Bon ber Buth bes unbanbigen Bifingerthums batte es menig mehr au beforgen , feitbem an ben Geftaben ber Rorb - und Dfffee ein driftlicher, ibm befreundeter Ronig herrichte und bis in Die Schneefelber ginnmarfens binauf ber beutiche Rame in Unfeben und Gbren fanb. Rach Dften fagen weithin tribut, und bienftpflichtige Rurften, wie in ben malbreichen Gbenen an ber Barthe und Beichfel, fo in ben weiten Sgiben an ber Theif bie binauf au ben gadigen Gipfeln ber hoben Rarpathen ; an Die unterworfenen Stamme ber Glamen und Das avaren grengte im fernen Often bas weite Reich bes Groffurften pon Riem, ber immer aufe Reue Die Rreundichaft bee beutiden Ros nige fuchte. 3m Beften maren bis gur Rhone bie Grengen bes Raiferreiche vorgerudt, bis mitten binein in Die ganber romanifcher Bunge, mabrent burch gang Franfreich bie Monche von Cluny ben Ruhm bes frommen Ronigs verfundeten, beffen Gemablin an ben Ufern ber Garonne ihre Beimath batte. Bugleich biente williger ale je ber Guben. Rirgenbe mar bier nach Raifer Ronrabe Tobe ber Berfuch erneuert morben, bas beutiche 3och abzuschütteln. Marfaraf Bonifacius, ber machtigfte Furft bes mittleren und norblichen Staliens. war ber Gemabl jener Beatrir, bie am beutichen Sofe ale Schwefter Ronia Beinriche erwaen mar. Maimar von Salerno, gefürchtet burch feine normannifden Rriegsichaaren im gangen Guten ber Salbinfet, fchidte fabrlich zweimal Beweife feiner Ergebenheit und Treue bem Ronig über bie Alpen. Gin Bort Beinrichs hatte genugt, um einem erbitterten Burgerfriege in Mailand ein Biel zu feben; zum Rachfolger jenes gewaltigen Aribert hatte er einen Rlerifer von nieberer Beburt und geringer theologifder Bifbung - fein Rame mar Buibo - ermablt, ber faum ein anberes Berbienft batte, ale bag er bas besondere Bertrauen bes Ronigs befaß und ihm gang ber rechte Mann fcbien, Die beigblutigen Mailanber mit fcharfem Buget gu banbigen. 216 Ergbifchof von Ravenna feste ber Ronia einen Rolner Briefter. Bigger mit Ramen, im Jahre 1044 ein und zwei Jahre fpater wies ber ab; weber bie Ginfepung noch bie Entfernung biefes Briefters rief im Erarchat eine absonberliche Bemeanng berpor. Ueberall mar in Italien Rube, und bas Bolf ichien feine Ratur veranbert au baben.

Welche Rampfe hatten noch die nachften Borganger bes Konigs nach allen Seiten zu bestehen gehabt, um ben Prinzipat unferem Bolte im Abendlande zu sichern; jest war jeder Wiberftand erftorben, Europa fdien fich ber beutichen Dbermacht gleich wie einer erfannten in Rothwendigfeit au beugen. Und indem fo bie außere Dacht bes Reiche ju einer nie erreichten Sobe ftieg, nahm jugleich im Innern bie fonigliche Gewalt ben reifenbften Mufichwung. Die 3bee bes Reichs begann icon bie propinciellen Intereffen gang in ben Sintergrund ju brangen; bas allgemein nationale Bewußtfein übermals tigte, wie es noch nie geschehen mar, bie alteingewurzelten Untipathien ber Stamme gegeneinander; Die Ration fublte fich nun einmal eine und aufammengehörig. Damit aber murbe ber Gelbftftanbigfeit bes beutschen gurftenthume mehr und mehr ber Boben entgogen, auf bem es ermachfen mar und allein gebeiben fonnte. Ber fonnte perfennen, wie viel es in ben letten Jahrzehnten an feiner alten Bebeutung verloren hatte! Schon mar es einmal nabe baran gemefen, baß bas Bergogthum gang befeitigt murbe; und wenn auch Beinrich biefe 3bee feines Baters, wie manche anbere, balb aufgab, fo mar bod bas Bergogthum unter ibm nur ein Schattenbilb bes alten Stamms fürftenthume. Diefe fremblinge, Die er ale Bergoge über Die Bros pingen bes Reichs fette, mas maren fie anbere ale gerabe bie ergebenften und bienftwilligften Diener bes Ronige? Bobin jest jebe Muflehnung gegen ben Billen bes Ronigs, jebe Behauptung eines vermeintlichen Rechtsanspruchs gegen ihn führte, hatte beutlich Gotts friede Beifpiel gezeigt, bes machtigften, tapferften und erfahrenften Rurften in Deutschland. Da mar es nicht au permunbern, wenn bie jungen herrn ber pornehmen Saufer metteifernb um bie Gunft bes Ronigs bubiten und fich in feinen Dienft brangten, wobin fie Gewinn und Rubm lodten , wo Musgeichnungen und Ehren aller Urt ihnen minften.

Sollen wir noch von der Kirche umb übren Schulptern reden? Gewiß der König ehter lie, wie sie seit geraumer Zeit lein Kürft der Welt gerehr hatte; in keinem Huntle war er seinem Bater undhusischer, als in seiner Dereitin gegen den Klerus. Aber democh konnte der Angelend der Ang

1046. erhob und ber Mond fich weigerte ben feinem Gelubbe miberfprechenben Gib ju leiften, überzeugten ibn feine Rathe leicht, bag es eines eiblichen Belobniffes gar nicht beburfe, um fich ber Treue Salinarbe gu verfichern. - Bielleicht aab es unter allen Bifcofen bee Reiche Reinen. ber fich feiner geiftlichen Burbe mehr bewußt war, ale ber alte Bifchof Bago von Luttich. Alle berfelbe einft vom Ronige nach feiner Meinung ungebührlich behandelt wurde, marf er ihm in gereigter Stimmung por, wie wenig fich biefes Berfahren gegen einen mit bem b. Debl gefalbten Bifchof gegieme; und ale ber Ronia ihm folden Eros verwies und fortfuhr: "Much ich bin ale Berricher mit bem f. Dehl gefalbt," gab Bajo jur Untwort; "Du bift gefalbt jum Tobten, ich um lebenbig ju machen; und fo viel beffer Leben ale Tob, fo viel hoher fieht meine Galbung ale beine." Und bod mar es berfelbe Bago, ber fagte: "Benn ber Ronig mir jemale fo gurnen follte, baß er mir bas rechte Muge ausreifen ließe, fo murbe ich boch bas linte nur ju feinem Bortheile und in feinem Dienfte gebrauchen;" es war berfelbe Bajo, ber feine Umgebung Untreue gegen ben Ronig ale bas größte aller Berbrechen anfeben lehrte. Gewiß hatten bie Cluniacenfer von ber Burbe und Freiheit ber Rirche fehr bodgefpannte Borftellungen, aber bennoch ftanben auch fie fur ben Mugenblid gang unter bem Ginfluffe Seinriche und ber 3bee, bie er von feis ner faiferlichen Gemalt beate.

Niemals hat es einem beutschen Asding gegeben, ber mit größere Wachs umtliert bis Rombafts annra. Unterall waren biefem glüdlichen und siegerichen Helbentbart antrau. Unterall waren bieden glüdlichen und siegerichen Helbentbart bei Wege gebahnet, als er aussyag wie im Triumphynge sonnte er aus bem Hergen Deutschichnis Gunte ber in here der in here bei Erbere von ein Etecht führen. Das seinen Spaulte bestimmte Diadrem war nicht ein lerere Emubol einer ibealen Deutschichtige Jedichen inter trachen Wach, wie fir nie sein Deuten das Gunte des Großen ein Sterblicher bestim gehant, der die den Verlen gehand, in die fir die Ragen gemats, be die nie Ausgehört werben zu sollten gemats, in die eine altem Anzierlichen und Weltsperschaft tract es unverhällt auf, und bsichen Mitgriden und Weltsperschaft trat es unverhällt auf, und bsichen Mitgriden fand eine Macht zur Seite, ber ein Wieserlader mehr fundstabt riet sonnte.

Es war im Sommer 1046, als dos Anfgebel jur Romfahrt burch die beutschen Gue lief und jugleich bes Lönigs Sendosten and allen Seiten die Combarde durchjogen, um ihm ben Weg ju bereiten. Er selbst begab fich von Meißen nach Speier, besucht hier nach einmal das Good feiner Eltern und den mehr und mehr fich erschreiben Dom, jut bessen die findendung er das Appliet reichtig aus

ftattet, est er ben beutischen Boben verließ. Ben Spier 30g der 30st. König in den lehten Tagen des August nach Augsburg, wo sich die Fürfen und Bische bes Keichs mit ihren Basallen inzwischen ger sammelt hatten. Ein unermesslücke Herr solgte ihm, als er gleich nach Aufais derburt (& September) von Augustus der gleich, ben ach Naria Geburt (& September) von Augustus gewerten bie Banner in den Killen gestatter haben, als man den Brennerpaß über-stiege, Einimung war Alles deferli, umd instig werten die Panner in den Killen gestatter haben, als man den Brennerpaß über-stitzg. Einige Lage verweilte der König in Verwan, dann jog er nach Pavil und fand die hier die bestellt und bestellt die bestellt werden, dann bestellt die bestellt die bestellt die bestellt werden, der habe beiter Gestalt gegand die Arreiberschaft ist geschwanden!

Ueberall in der Combandel jubelte man über die Anfangli des Koings. Alls glüdflicher Sieger gefeiert, als ftrenger Regen gracktet und gescheut, als der mächtigke Fürft auf Erden vereirt, erschien er in der feischen Beistestralt der ersten Mannessjaper, um die höchste Ere bleineben zu emplangen und pugleich ein Wert zu vollenden, dast unsterlichen Nugmers gewiß sich dem feine Remigher sollte auch der Beginn der großen Kirchenreinigung werden und die Ressen vor Allem in Rom ibern Ansan endemen.

## 10.

## Beinrichs III. erfter Bug nach Italien.

## a. Seinrichs Raiferhronung und Rirchenreform.

Mie bie beiben großen Grundubel, auf welche alle Difftanbe ber Rirche gurudguführen feien, hatten bie Junger Clunys, mit ber Die nicolaitifche Renerei trat obne Rrage nirgenbe in abichredenberer Geftalt bervor und mar nirgende meiter perbreitet, ale in Stalien. Gin verheiratheter Bifchof war bier feine feltene Erfcheinung, Die untere Beiftlichfeit lebte faft burchweg in ber Che; man erlebte es taglich, bag bie Briefterfohne nicht allein bas Erbaut ihrer Bater erhielten, fonbern auch bas Rirchengut, beffen Riegbraud; jene gehabt, als ibr Erbtheil in Unfpruch nahmen. Und wohl fonnte man noch Diejenigen Rlerifer preifen, Die eine ebeliche Gemeinfchaft fuchten ; benn fie erfcbienen ale Engel bee Lichte gegen jene verftedten Gunber, bie fcheinbar ben Rirchengefegen genugent in ben abicheulichften guften lebten. In Deutschland und Franfreich mar amar bie Babl ber verbeiratheten Bifchofe und Domherren geringer, als jenfeite ber Alpen, aber in ber gulle bes Reichthums fcwelgend führten boch auch bier nur Benige von ihnen ein ber Strenge ber Ranones und ben Forberungen ber mondifden Giferer entfprechenbes leben. Dag bie Landgeiftlichfeit auch bier größtentheils in ber Ghe lebte, war eine unbeftrittene Thatfache; meber bie weltlichen Gefene binberten es, noch verbot es bie Sitte, und bie Rirche felbft batte in biefer Begiebung von jeber große Radiicht geubt. Die verheiratheten Briefter maren fich namentlich in Deutschland faum ber Berlemma ibrer Umtepflicht bewußt, mabrent bie Cluniacenfer und bie Junger Romuglbe in Italien und Franfreich bie Gemiffen gu icharfen unablaffig bemubt waren.

Co anflößig aber auch bie Uebertretungen ber auf bas Colibat gerichteten Rirchengesethe waren, bennoch erschienen fie erträglich gegen ben fluchwurdigen hanbel, ber aller Orten mit ben geiftlichen 2em-

Rirgenbe mar vorbem bie Simonie weiter verbreitet gemefen, ale in Franfreich; aber gerabe bier fing man querft an, fich aus bem allaemeinen Berberben berauszuarbeiten. Dan gebieb fogar bier und ba wieder ju ber Befegung ber Bifchofeftuble burch freie Babl bes Rlerus, ber Stiftevafallen und ber Gemeinbe. Es mar bas einerfeite eine Folge ber Beftrebungen Clumps, andererfeite ber freier ren Stellung, melde ber frangofifche Rlerus gegen bie meltlichen Bemalten gewonnen batte. Denn fo weit biefe mit ihrem Ginfluße reichten, aab es auch in Kranfreich fimoniftifche Grauel ber ichlimmften Art. Bie gebunden bamale ber beutiche Glerus an bie Grone mar. wie bie fanonifden Bablen unter Seinrich II. und Ronrad II. faft alle Geltung in Deutschland verloren, wie biefe Raifer fich fogar Die Befetung ber Bisthumer unbebenflich ju einer reichen Ginnahmes quelle machten, ift fruber ausführlich bargetban; man wird fich baber nicht au verwundern haben, bag auch in Deutschland bie Simonie weit um fich gegriffen und bag bas vom Ehrone gegebene Beifpiel meithin Rachabmung gefunden batte. Benn Deutschland bennoch bie murbiaften Bifchofe und Briefter im Abenblande aufwies, fo lag ber Grund allein barin, bag fich bei weitem mehr mabre Frommigfeit, tiefere Achtung por bem Beiligen, großere Rechtschaffenbeit und Mufrichtigfeit in unferem Bolle fant, ale in ben anbern Ratiouen. Che Beinrich III. feine gewaltige Stimme erhob, mar bie Simonie vom beutichen Rlerus in feiner Gefammtheit mohl taum ale ein firchliches Bergeben flar erfannt morben; fest erft fing man an, fie ale ben Sauptichaben bes firchlichen Lebens ju begreifen, und borte aufmert famer auf bie Lehren Clunge, bie bie babin nur in Lothringen eine

1066. allgemeinere Berbreitung gefunden hatten; jest brangen fie auch in bas immere Deutschand ein und gewannen fich trop mannigsaden Wilber-fpruchs gegen bas fremblanbische Wesen boch in welteren Kreisen Zustimmung und Anerkennung.

In feinem ganbe hatte - baruber find alle Stimmen einig auch bie Simonie fo furchtbar um fich gegriffen und fo uble Wirfungen hervorgerufen, wie in Stallen. Rirgent ftant bie Rirche reicher, glangenber, machtiger ba, aber nirgenbe mar fie jugleich allen Machten ber Belt fo anheimgefallen. Das erfchredenbfte Bilb von bem flagliden Berfalle bee geiftlichen Lebens in Italien entwerfen bie Beitgenoffen mit fo übereinstimmenben Bugen, bag bie Babrheit beffelben feines meiteren Beugniffes bebarf. Gelbit bag feit einer Reibe pon Rabren piele Bisthumer ber Combarbei faft regelmaßig mit bentiden Beiftlichen befest maren, hatte bie grauliche Bermeltlichung bes lombarbifden Rlerus nicht gehemmt; es fcheint vielmehr fich auch bier bewahrheitet ju haben, bag Italiens Luft und Simmel bas gefahrlichfte Gift fur Die beutiche Gitte ift. Das Mergerniß, welches ber fimoniftifche Rierus Staliens ber Rirche bot, mar himmelfdreienb, unb ba es bod noch tiefere Gemuther in ber Belt gab, mußten fich auch Stimmen bee Unmuthe und ber gurnenben Rlage barüber erheben. Bie lange hatte ber alte Romualb, bie Strafen Gottes verfunbenb. bie Saibinfel burchzogen! 216 ber Tob feinen Banberungen und Bufprebigten ein Biel ftedte, festen feine Junger fein Berf unperbroffen fort. Die bem Gremitenthum verwandten flofterlichen Drbnungen, welche Romualb ben Geinen auferlegt hatte, wollten fich mit ben ftrena gefellicaftlichen Cabungen Clumps nicht aufammeniciden; bennoch blieb bas Beifpiel ber großen frangofifchen Monchecongrega tion auf Die Stiftungen Romualte nicht ohne Ginfluß. Bene Ginfledlercolonien, Die er begrundet batte, traten in einen festeren Berbanb, beffen Borort Camalboli im boben Apennin bei Aresto murbe. Gin Schuler Romualbe grunbete bann ben Gremitenconvent gu Fonte Avellana bei Gubbio in Umbrien, welcher bie Etrenge Camalbolis noch au überbieten fuchte und balb ber Borort einer neuen Congregation murbe. Benig fpater entftanb bie Stiftung Johann Gualberte gu Balombrofa bei Bloreng, eine britte Congregation von Ginfieblermonden nit febr permanbten Ginrichtungen. Und ichon gingen auch mehrere altere und reiche Rlofter Italiens auf Romualbe Lehren ein und anberten nach ihnen ihre Difciplin und ihre Cabungen. Go murbe ber beilige Abt Buibo in bem berühmten Rlofter Bompofa bei Ravenna ber Begrunder einer gang neuen Ordnung; fo entfaltete fich in

ber großen Abtei bes beiligen Bincentius am Bolturno ein befferes soss. und hoberes Leben. Der Rampf gegen bie permeltlichte Rirche, gegen ben fimoniftifden und nicolaitifden Rierus, gegen bie uppigen und faulen Monde alten Schlages mar bie Aufgabe aller biefer von Romualbe Beifviel angeregten Congregationen und Rlofter: au biefem Rampfe reichten fie fich bruberlich bie Banbe, wie fie auch fonft fleinliche Giferfüchteleien trennen mochten, und verftanbigten fich felbft mit ben Cluniacenfern, welche feit ben Tagen bes beiligen Bilbelm in Rorbe und Mittel Rtalien feftere Berbinbungen gemone nen batten. Un Bufprebigten und Wedrufen feblte es im Lanbe nicht; aber fie bienten nur baju bie Schaben ber Rirche immer ruch. bater und augenfälliger ju machen, ohne bag an ihre Beilung gebacht merben fonnte. Denn mas permochte bie Stimme iener Eremiten und Monche gegen bie ungeheure geiftliche und weltliche Dacht, welche bem italienischen Episcopat ju Gebote ftanb? Die Reform blieb ein iconer Traum frommer Schmarmer, fo lange nicht Rais ferthum ober Bapftthum fie ernftlich angriffen.

Und wer batte von Rom fest eine Reform erwarten fonnen, ba gerabe bier Simonie und Ricolaitismus in ber fcaamlofeften Fred. heit herrichten! Dit genug hatte Rom wieberholt, bag von ihm allein aus fich bie reine Lebre und ein geordnetes Rirdenleben perbreitet habe, bag febe Regeneration ber Rirche nur burch bie ftete frifch pon ibm ausgebenten Rrafte neues Lebens eintreten fonne; aber fest mar es ber Sauptith ber Uebel geworben, welche bie glaubige Belt als Regereien bezeichnete und verurtheilte. Da gab es faum einen Rlerifer, ber fich nicht mit Simonie befledt, beffen Banbel nicht bas mannigfachfte Mergernif geboten batte. Und nicht beffer ale ber Rlerus mar bie Laienwelt; man fonnte bie gange Stabt nicht mit Unrecht einem großen Gunbenpfuhl vergleichen. Bie bas geiftliche und moraliiche Leben waren jugleich alle geiftigen und miffenschaftlichen Beftrebungen in bem tiefften Berfall; Deuischland, Franfreich und bie Combarbei hatten bas vollfte Recht jest Rom ben Bormurf ber Barbarei gurudjugeben, ben fie fo oft von bort empfangen hatten. Gelbft bie Stabt verfiel; nicht allein bie bewunderten Refte bes Alterthums fturgten gufammen, auch St. Beter und St. Baul brobten in Staub und Miche au finten. Bablreicher ale je pilgerten Sabr fur Sabr Glaubige aus bem gangen Abenblanbe nach ber emigen Stabt, um ihre Sehnfucht an ben beiligen Statten ju ftillen, aber fie fehrten mit thranenben Bliden gurud und liegen laut ben Ruf ber Rlage ericallen,

1046 bag ber Grauel ber Bermufftung an ber Statte bes herrn walte und Riemand ibm webre-

Der, große Dito batte einft Die Ehre bes Bapfithums gerettet. Ber hatte glauben follen, baß fo balb jene fchanbbaren Buftanbe wies berfehren murben, benen er ein Enbe gemacht hatte! Und boch febr, ten fie wieber, ober vielmehr neue traten ein, welche Alles an Scheus. lichfeit überboten, mas jemale glaubige Geelen an Rom und bem Saupte ber Chriftenheit ju beflagen gehabt batten. BBar nicht 30hann XIX. nabe baran gemefen ben Brimat Betri um Gelb an bie Griechen gu verrathen? Satten nicht bie Tufculaner bann burch bie fcmablichfte Simonie einen gehnjahrigen Rnaben auf ben Stuhl Betri erhoben? Und meldes großere Mergerniß fonnte es geben, ale bas gange Bontificat biefes Rnaben, ben man Bapft Benebict IX. nannte? Dit ben Jahren wuchs er an Laftern, nicht an Ginficht; fein Berbrechen gab ed, beffen man ibn nicht mit Recht beguchtigte. Raub, Morb, Unaucht verübten er und fein Gefchlecht, bie Grafen pon Tufculum, ungefdeut und ungeftraft an bem romifchen Bolfe; auf bem Bege nach ben beiligen Statten plunberte man bie Bilger; an ben Grabern ber Martyrer rif man ihnen bie bargebrachten Spenben mit gegudten Schwerbtern aus ber Sanb. Rom mar ju einer Morbergrube geworben, und bie größten Frevler maren ber Bauft unb feine Bermanbten.

Enblich brach benn boch bie Gebulb bes romifchen Bolfes; ein Biberftand gegen bie Tufculaner erhob fich in ben Daffen; ber Aufftand brach los, fo berechtigt wie es jemale eine Emporung gegeben bat. Schon einmal hatten bei Lebzeiten Konrabe II. bie Ros mer Benebict vertrieben und nur burch bie Dacht bes Raffere mar er wieber jur Berrichaft gefangt; fest griffen fie aufe Reue gegen ibn au ben Baffen, und in ben erften Tagen bes Jahres 1044 mußte er abermale bie Stadt raumen. Rur bie Bewohner von Traffevere, ftete in Saber mit ben Burgern ber alten Stabt, blieben bem Bapfte treu; verftarft burch mehrere Grafen ber Umgegenb, Benebicte Lehnes leute und Bermanbte, nahmen fie fur ibn ben Rampf mit ben Ros mern auf. 2m 7. Januar tam es vor ben Thoren Trafteveres gwie fchen ben Romern und Trafteverinern ju einer blutigen Schlacht; bie erfteren manbten fluchtig ben Ruden, und bie Gieger hofften fogleich in Rom felbft einbringen ju tonnen. Aber ihr Ungriff auf bie Thore icheiterte; bie Aufftanbigen behaupteten fich in ber Stabt und erhoben am 22. Februar ben Bifchof ber Sabina, Johann mit Ramen, auf ben Suss Parti, Auch die Wahl Johanns war durch sie oder derauft worten, und ber neue Baph, ber ish dem Annen Silvefter III. beilegte, zeichnete fich weber durch gestülliche Tagenden vor err verberbeten Wasse der einsissen Artens aus, nach befoß er die Augsbeit, Englissen der die Darzeletet, die feine Sage erstwerten. Dem Beneblet iste, nachem er über dem Endringling öffentlich ben Krichendam verbangt baten, mit der Wachz siende Jausse des Rampf gegen die Römer sort. Aur 49 Sage sonnte sich Silvester III. in Nom behaupten; mit Schimpt und Schadte fetze er dam nach der Sadisse untell, wöhrend Beneblet am 10. April auß Neue vom Latertan Beite erratiff.

Erfahrungen beffern felten einen Menfchen vom Schlage Benebicte. Bieber jur Dacht gelangt, überließ er fich jugellofer ale je feinen niebrigen Leibenfchaften und Luften und faßte enblich fogar ben faft mabnfinnigen Entichluß fich als Bapft ju vermablen; eine Berwandte, Die Tochter bes Grafen Girarb, hatte er gu feiner Gemablin erfeben. Das Biberftreben bes Grafen fein Rind bem Aluche ber Belt preiszugeben, bie Bugpredigten bes Abtes von Grotta Ferrata, por Allem aber ber fortgefeste Biberftanb bes romifden Bolte permochten enblich Benebict feiner Burbe ju entfagen; er hoffte bann ungeftorter feinen Luften frohnen und Girarbe Tochter beimführen au fonnen. Co blieb bas außerfte Mergerniß eines beweibten Baps ftes ber Chriftenheit erfpart. Aber mit einem Act ftrafficher Simos nie, wie Benebict einft jum Stuhl Betri emporgestiegen mar, flieg er auch wieber berab. Durch einen formlichen Raufcontract trat er am 1. Mai 1045 gegen bie Summe von 1000 Bfund Silber bas Bontificat ab an feinen Bathen Johann Gratian, bamale Archicanonicus ber Rirche S. Giovanni por ber Borta Lating. Der Raufer erhielt bie papftliche Beibe und nahm bei berfelben ben Ramen Gregor VI. an.

Diefer Wechsel auf bem Stufte Beteit wurde von allen Strengglaubigen mit Freude begrüßt, jumal ber fluchwirtige Hande, anderen gegründet war, Anfangs ein Geheimnis blieb. Der neue Bapft, ein alterer Mann, war eine einsache und schilden Ratur; er belog war weber fervorragende Goden nach fablere Bilbung, dere was den von auffäligen Gehern und niedegen Seidenschaften frei. Bon Jusend an hatte er in teufger Enthalfamteit gefeht, ein Bunder beschaft bem Kimtern, die ihn als einen Holligen vereirten und seinen gestiltigen Beistand mit genichte fuchten. So war er in ben Gestiltsen Beistand mit beriebe suchen bei ben von eine nicht unberfachtlichen Bemögens gelangt, das er fosglich mehrte 1045, und bereinft aum Beften Rome permenben wollte. Etwas von Bebeutung follte ibm feine große Baterftabt ju verbanten haben. Erft wollte er bie verfallenen Rirchen berftellen laffen; bann foien ibm fein Chat nicht beffer angelegt werben qu fonnen, ale wenn er bamit ber Eprannei ber Tufculaner und allen Mergerniffen, welche aus berfelben Rom erwuchfen, ein Ende machte. Deshalb faufte er Die Tiara. Es unterliegt feinem 3meifel, baf er ben beften Billen hatte, fein Bontificat burch bie Abftellung ber grobften Digbrauche ber Rirche rubmfich ju bezeichnen. Schon feine Bertrauten und Rreunde trieben ibn mit Gewalt auf Diefe Babn. Denn er geborte au fener fleinen Schaar frommer Giferer in Rom, welche mit Dbilo und ben Cluniacenfern in febr naber Berbindung ftanben und burch bie unausgefetsten Bilgerfahrten Dbilos. Salinarbe und anberer frommer Monche rege erhalten wurden. Es war eine abgefchloffene Bemeinbe, in mel der bie Erabitionen Gregore V., Gilveftere II. und Benebicte VIII. nicht untergegangen maren; ju ibr bielt fich auch ber alte Erabiichof Laurentius, aus feinem Git in Amaffi vertrieben, einer ber vertrauteften Freunde Dbilos, wie ein junger Mond aus bem Rlofter ber b. Maria auf bem Aventin, in bem Dbilo gu Rom Bohnung gu nehmen pflegte. Diefen Mond - fein Rame mar Silbebrand, und wer fennt ibn nicht! - ernannte ber Bapft ju feinem Capellan; ber feurige und reichbegabte Jungling gewann, in bie nachfte Umgebung feines herrn und Freundes geftellt, balb einen nicht geringen Ginfluß auf bie Befchafte ber Ctabt und ber Rirche und fernte fo frub ben Bang ber großen Dinge verfteben.

Tem Cifer Gegord und feiner Freunde für firchliche Resounden fonnte man Ansangs wohl einen glädlichen Tossel an Ansahes eine. Dem die Ansahes web eine Dem die Bendellichen Einen gunftig gemug: das folmische Belle Welft war dem neuen Papple geneigt, die Zusculaner hatte eine durch den Bertrag gebunden, der gange Cinsighe Chumps fann die mit weberte, die Gremitencougergationen in Italien jubetten im einstimmigen Chorne seiner Gescheung zu und machten sich einer Geschausgen und der Bertrag der Be

und gewiß ift, daß Gregor und heinrich im Einvernaubniffe Die 10se. Erhebung halinards auf ben erzbischoftichen Stuhl von Lyon betrieben.

Man ichien mit gunftigem Binbe gu fegeln; aber febr balb zeigte fich boch, baß Gregor nicht von fern ber Rann war, um bie großen Soffnungen ber Chriftenbeit ju erfullen. Biel ju außerlich fab er ben Berfall ber Rirche an. Daber, meint er, fei alles Unbeil getome men, bag bie Raifer, Ronige und Rurften ber romifchen Rirche ifr Gigenthum entzogen und bie Tempel hatten verfallen laffen; er fing bamit an bie Beters- und Baulefirche auszubauen. Ueberbies fant er fich überall burch Schwierigfeiten behindert, Die er nicht überwinden fonnte. Es fehlte ihm an ben nothwendigften Mitteln gur Mufrechthaltung feiner Burbe. Gein Bermogen hatte er bingegeben; Die Bus ter ber Rirche maren in ben Sanben ber Tufculaner, felbft ben englis fchen Beterepfennig foll fich Benebict vorbehalten baben. Bu folder Bebrangniß fab er fich nach frommen Spenden ber Glaubigen um, und burch bie Bermittelung bes Bergogs Bilbelm von Boitiere gewann er von einer großen Babl Beiftlicher und galen in Franfreich bas Beriprechen eines jabrlichen Dofers, um gunachft bie Serftellung ber romifden Rirden bamit forbern au tonnen. Liber fo burftige Dittel reichten nicht aus, um bie Rampfe ju befteben, in bie er alebalb verwidelt murbe. Graf Girarb hatte auch nach ber Rieberlegung bes Bontificate Benebict feine Tochter permeigert und gerfiel beshalb mit ben Tufculanern. Er ergriff jest bie Bartei bes Bifchofe ber Ca. bina, ber mit feinen Unfpruchen abermale herportrat. Benebict, um ben gehofften Chebund betrogen, bereute ben Berfauf ber Tigra und trat icamlos genug jest aufe Reue ebenfalls ale Boutifer auf. Co hatte man brei Bapfte flatt eines, und alle waren in gleicher Beife ber Simonle idulbia. Das fdmablichfte Chioma mar aus. gebrochen, und in Rom felbft tobte ber Burgerfrieg. Durfen wir fpateren Radrichtent Glauben fchenten, fo gab es eine Beit, wo bie brei Bapfte neben einander in Rom bauften, ber eine in Sanct Beter, ber anbere im Lateran, ber britte bei Maria maggiore. Die Bermirrung und bas Mergerniß fonnten nicht hober fleigen.

Soon fielen auch die von Breger ab, bie feinen Antritt des Pontificate als das höchfte Glüd ber Riche bezeichnet batten. Einer jener Eremitermönde richtete an König Heinrich in einer poeitischen Griffel bie beingende Ansferderung, "im Erüle bes Allmäckligen" bie berlinden Banden zu löfen, in denen die Liche, die reine und schone Sulamith, spmachte. Der heilige Guido von Hompola trat mit dem hatte, nicht mehr in 3weifel fein, bag nur burd bie Entfernung aller brei Bapfte bie Reformation ber Rirche, melde ibm porfcmebte, in bas Berf ju fegen mar. Die Briefterebe und mas man fonft als Ricolaitismus bezeichnete, icheinen ihn weniger beunruhigt ju haben; aber in ber Simonie fah er ben freffenben, Alles pergehrenben Schaben ber Rirche. Reform ber Rirche mar ibm gleichbebeutenb mit Ausrottung ber Simonie. Richt baß er beshalb bie fanonifchen Bahlen hatte unbebingt berftellen wollen, benn auch er behielt bie Befebung ber Biethumer in feiner Sand und vergabte fie faft burchweg an feine Raplane; aber jebe Rauflichfeit ber geiftlichen Memter wollte er eine fur allemal befeitigt wiffen. Offen batte er beehalb bes reite ber Simonie ben Rrieg erflart; wer batte ibm nun gumutben tonnen fich von einem fimonistifden Bapfte fronen gu laffen und mit ihm feine Rirchenreform gu beginnen? Richte Unbres mare bies gemefen, ale bie icone Caat, Die Soffnung ber Bufunft, blind in ben Bind verftreuen. Bollte er bies nicht, fo mußte er frei und felbftftanbig an fein Bert geben und mit ber Reinigung Rome bie Rirdenbefferung beginnen.

Beinrich III. fonnte, feitbem er von ber Simonie Gregors Runbe

Schon auf einer Symoke, bie ju Kania am 25. October 1046 ber Leding in de Arbifcheffen und 34 Bifchöfen Deutschlands, Italiens umd Burgumbs achhielt, wurden heistme Beichnitz für das Wohl ber Rirche geschie, boch find wir nicht näher von ihnen unterfetet. Alls hoh der König beaupt nach Piecerage begab, felle Merger VI. an seinem Jose ein. Wir wissen nicht, et freihvillig der einer Aufferberung best Schigs begard bie micht, ober einer Aufferberung best Schigs begard bie mentgegenigen, aber

überliefert ift, daß er mit allen Ehren, die seiner hohen Seldung von. gebührten, emplangen wurde. Nicht der Zonig selhs werder über die Antlagen entschaden, welche gegen die beri Pahpfle ersoben waren; eine große Symode in Sutri sollte die habernben Abpfle in Gegenwart des gedammten römischen Akteus andbere und richten.

2m 20. December verfammelte fich bie Synobe. Der Ronig felbft hatte, von Gregor begleitet, feinen Weg burch Tufcien nach Sutri aenommen; in feinem Gefolge war eine große Angahl ber erften Rirchenfürften : Gregor batte auch bie gesammte Beiftlichfeit Rome nach Gutri befdieben. Es mar eine überaus ftattliche Berfammlung. Den Borfit fubrte Gregor; ber Ronig mar in Berfon bei ben Berhanblungen jugegen. Buerft murbe über bie Sache Gilveftere III. entichieben, ber fich in Berfon ber Spnobe gestellt zu haben icheint. Dan befchloß, bag er wegen Simonie ber bifcoflicen und priefterlichen Burbe entfleitet werben muffe und feine Lebenstage in einem Rlofter befdließen folle. Dann fam Gregore Cache gur Berbanblung. Er murbe aufgeforbert bie Borfalle bei feiner Babl ju berichten. Gin ehrlicher Mann, wie er war, ergablte er Alles ber Bahrheit gemaß; er machte fein Sehl aus bem mit Benebict gefchloffenen Raufvertrag, betheuerte aber rebliche Abfichten bei biefem Sanbel gebegt au haben; er überließ es ben Bifcofen bas Urtheil über ihn nach ihrem Ermeffen au fallen. 216 fie ibm bann anbeimftellten, felbit uber fich au entichelben, fprach er: "3d Bifchof Gregor, ber Rnecht "ber Rnechte Gottes, erflare, baf ich megen abicheuliden Raufe und "fimoniftifder Reberei, Die fich bei meiner Babl eingefchlichen bat, "bes romifden Bisthums entfest werben muß." "Ift bas auch eure Meinung ?" fragte er bie Bifcofe. Gie beiabten es. Da flieg er pon bem papftlichen Throne berab und gerriß fein bifcofliches Bemanb. Go legte Gregor unter ber Buftimmung ber gangen Berfamm. lung bas Bontificat nieber. Ueber Benebict murbe gu Gutri fein Befdluß gefaßt; mabrideinlich weil er fich nicht geftellt und bie burd bas fanonifche Recht gebotene breimalige Borlabung nicht hatte bewirft merben tonnen.

Unmittelbar von Sutri 30g der Sönig mit dem Bischöfen und einem ganzen Herer nach Rom. Im 23. und 24. December wurde hier in der Betrestinche eine britte große Spunde gehalten, auf der nun auch Benedict in aller Joene ensigts wurde. Glädlich waren die der fimmeinischen Abgeite bestätigt die Referen der Riche, des Kampf gegen die Sinneit war an dem Haupte begonnen; ein großer Anfang war geimach, urdesfer die genaufighen Böglich verfeis.

Die wichtigfte Frage fur ben Mugenblid mar, wer jest ben Stuhl Betri einnehmen und mit bem Ronige bas große Berf burch. führen folle. Die Bahl bes neuen Bapftes ichien nicht ohne große Schwierigfeiten. Denn einmal batte fich Gregor von feinen Unbangern einen Gib ichworen laffen, bei feinen Lebzeiten feinen neuen Bapft zu mabien; anbererfeite ftanb nicht zu erwarten, bag bie Tufculaner ieben Biberftanb auf bie Dauer aufgeben murben; enblich fehlte es in ber romifden Beiftlichfeit burchaus an einem Dann, welder bie erforberliche Bilbung fur eine folde Stellung befeffen und fich nicht mit Simonie ober nicolaitismus offenfundig befledt batte, mabrent bie Ginfegung eines Fremben nicht allein aiteren Rirchengefeben wiberfprach, fonbern auch an fich bei ber Abneigung Rome gegen febe Frembherrichaft ju mannigfachen Befürchtungen Unlag bot. Unter biefen Umftanben ftellte ber Rlerus und bas Bolf von Rom bem Ronige anbeim, ihnen ben Dann ju bezeichnen, welchen er bes bochften geiftlichen Umtes am Burbigften bielte. Beinrich glaubte bie Bahl bei ber Roth ber Beit, bei ber felbft bie Ranones Ausnahmen verftatteten, nur auf einen beutiden Bifchof lenten gu tonnen. Buerft bachte er an ben Erzbifchof Abalbert von Bremen, ber fich in feinem Befolge befand und burch Geift, Bilbung und Abel eine Bierbe Roms ju werben verfprach, aber Abalbert felbft lenfte bie Bahl auf ben braven Bifchof Suibger von Bamberg. Diefen ergriff trob bee beftigften Biberftrebene ber Ronig bei ber Sant, zeigte ibn ber Denge ale ben murbigften Rachfolger Betri, und unter allgemeinem Jubel mit ber größten Ginigfeit erhoben fich alle Stimmen fur Suibger.

Freundin, Schwester und Braut, seine reine Zaube nennt. Er hat 1006. fic auch nicht gang von ibr losgeriffen, sonbern fich bas Bisthum Bamberg bis ju feinem Lebensende bewahrt, ohne freilich jemals seinen alten Sie wieder einzunehmen.

Die ergabiten Borgange, burch welche ble fimoniftifden Bapfte entfernt und ein ehrlicher beuticher Mann auf ben Stubl Betri erhoben murbe, fanben bamale faft Alle, welchen bas Bobl ber Rirche am Bergen lag, burchaus rechtlich und gefeglich. Beter Damlani wird nicht mube biefen berrlichften Erlumph bes großen Ronige ju preifen. In ber gangen Brofangefchichte weiß er einen Furften gleich Beinrich nicht ju finden; er ftellt ibn David und jenem Jofias an bie Seite, melder feine Rleiber gerriß, ale tas Gefes Mofis wieberaefunden wurde und er bie falfchen Altare fturgte. Co, fagt er, habe auch Seinrich ben Rirchengesegen ber Bater, Die langft bem Gebachtniffe entichwunden waren, neue Geltung und Bebeutung gewonnen. Er erinnert an bas Borbilb bes Beilands, welcher bie Bechfeltifche umfturite und bie Rramer aus bem Tempel jagte. In bie Borte bes Bfalmiften bricht er aus: "Du baft gebrochen, Berr, meine "Banbe; ich werbe bir weihen bas Opfer meines Lobes." 218 ber ftrenge Bajo von Luttich wenig fpater an ber Rechtmaßigfeit biefer Borgange fich einen 3meifel gestattete, fant er boch bei ben Frommen jener Beit weulg Unflang. Gelbft bie eutschiebenften Bertreter ber Rreibeit Rome haben, ale icon ber große Rampf amifchen Raiferthum und Papftthum entbrantt war, gegen tas bamalige Berfahren Seinriche faum einen Sabel erhoben; fie haben vielmehr faft einstimmig von ben Synoben ju Gutri und Rom bie Biebergeburt bes Bapfte thume batirt.

Es war ein großer Welftmachistag, ben man berauf ju Rom beging. An bemfelben wurbe Subger unter ben Romem Blemens II. jum Hapfte grechft unb schmidte bann sogledt in St. Beten nach altem Brauche Sprinciu unb schmidte bann sogledt in St. Beten nach altem Brauche Sprinciu unb schmidten Engle, an bem einft vor 246 Jahren Karl ber Grege jum Kasser gagerusten warfein anderer Karl an Wacht, an Gessteren zu Kasser gegen Gler für die Reinheit der Kriche war erstanden, und wie er noch in benerften Mannessplacen stand, blein ind ha Sechm Größeres zu verbeißen, als je einem Eirebilden beschieben werden zu verbeißen, als je einem Eirebilden beschieben werden. Das Ibeal bes germantischen Aufliebilden ist einem Eirebilden werden zu vergenantischen Zusten Stanzeiber zu gelandern is is alübigse Kinche Strick und bierem Sautes gesenwieber graftnum is is alübigse Kinche 1046. mußte ben Raifer ale ihren Retter und Befreier gnerfennen und fich ibm aus Dantbarfeit, wie um ihres eigenen Intereffes willen gang bingeben. Bugleich eröffnete fich bem beutfchen Bolle ein Blid in bie glangenbfte Bufunft. Die Lage ber Dinge mar ber febr abnlich, ale Dito III, von Gregor V. gefront murbe, und boch vollig verfcbieben. Denn bas Berg bes faiferlichen Rnaben mar bamale von bem Rauber bes alten Rome umftridt gewesen und ber beutsche Bapft hatte fich tief in bie 3beenwelt ber frangofifchen Monche verloren; fest batte man einen Raifer, ber feine beutsche Befinnung binreichenb bethatigt batte, beffen lettes Biel fein anberes mar, ale bie Berrichaft bes beutichen Bolfes über ben gangen Decibent fur alle Bufunft feftauftellen; und ibm gur Geite ftand ein Bapft, welcher fich wohl in ber Abneigung gegen bie Simonie mit ben Cluniacenfern berührte, fonft aber burd und burd fich ale Deutscher fublte und unter ben boben Binien am Tiberufer nach feinen Riefermoatbern an ber Regnis verlangte. Bie Raifer und Bapft jest wirften, fonnte eben fo gewinnreich bem beutschen Bolfe werben, ale Ottoe III. Phantafien ber Grofe beffelben binberlich gemefen maren.

Gelbft bem romifden Bolfe machte fich bemerflich, bag man am Unfange einer neuen Beit ftebe, bag biefe Raiferfronung etwas Unberes, ale eine leere Ceremonie fei. Das ungeheure Beer bes Raifere, welches bie weiten Raume ber Stabt erfulte und faum in ihnen Blat fant, bas ftrablenbe Gefolge von Rurften und Bifchofen um ben herrn ber Belt, bie ungeheuren Colag auf Schlag eintretenben Erfolge übermaltigten bie Ginbilbungefraft ber blinben und leichts beweglichen Maffe. Richt allein bag bie romifche Burgericaft bem Fremblinge, ber ibr einen fremben Serrn feste, fürmifch quiquchate; fie fant auch feine Grenze ibm ihre Ergebenbeit zu bezeigen. Bas Otto I. nur mit Gewalt ben Romern abgerungen batte, boten fie jest freiwillig bem Raifer bar, bas Recht allein über ben Stubl Betri ju verfügen; fie befchloffen, fein Bapft folle fortan ohne ben Bil-Ien bes Raifere gemablt und geweiht werben. Geit ben Tagen Ditoe III. batten bie Grefcentier und bann bie Tufculaner unter bem Ramen bee Batriciate, beffen mabre Bebeutung faft in Bergeffenheit gefommen mar, meift willfibrlich ben papftlichen Stubl befest; bamit nicht ferner bas Batriciat biergu gemigbraucht murbe, vereinigte Beinrich uach bem Billen bes romifchen Bolfe es unmittelbar mit ber faiferlichen Gewalt und feste fich felbft ben golbenen Reif, bas Abgeichen bee Batricius, auf bas Saupt. Die fpatere Beit fannte eine Urfunde, burch welche bamale ber Papft mit bem romifchen

Bolte bie Cinichung ber Rachfolger Betri und aller Bifchie, die son, Regalien befichen, dem Solfer und fehren Rachfolgeren mit ben der trägliches Machinerf, mit anderen chantider Urt von ber falfertiden Bratti in Kom nöhrend des Deneftiunfreite geschienberig aber die Abert die Abert die Abert die Bereitunfreite geschienberig aber die Ebalfade ist burd unumfössiche Zeugnise festgestellt, das dem Kalter mit bem Patricia von erm Arteru und dem Bolte Komen ausbruckt. die die Necht ber freien Werstügung über den Stuff Patri jugestand ben wurde.

Ueber ben neuen Bifchof und herrn, welchen bie Romer vom Raifer erhalten hatten, fonnten fie fich mit Richten befdmeren. Clemene II. \*) mar ein frommer, filler und wohlmollender Mann; bie Romer felbft haben ibm ben Beinamen bee Butigen gegeben; ftrenge Giferer, wie Beter Damiani, flagten ibn gu großer Beichheit und Radaiebiafeit bes Charaftere an. Den Ramen Clemene batte er fich unfraglich gewählt, um an bie iconen Unfange ber romifchen Rirche ju erinnern, wo fie noch in uriprunglicher Reinheit ftrabite. Bon ben entftellenben Dafeln ber fpateren Beit fie ju reinigen, mar fein Bunfch und feine Corge. Der Rampf gegen bie Simonie mar ibm burch feine gange Stellung jur erften Bflicht gemacht. Schon in ben erften Wochen bee Januare 1047 bielt er eine große Spnobe au jour. Rom, auf ber burchgreifenbe Befchluffe gegen bie Gimonie fur bie gange abenblanbifde Rirche gefaßt murben. Ber fich bee Bertaufe geiftlicher Weiben und Burten ichulbig gemacht batte, murbe mit bem Rirchenbanne belegt; mer fich miffentlich von einem Simoniften hatte weihen laffen, ju einer vierzigtagigen Rirchenbuße verurtheilt. Bon bem Stuble Betri bergb ertonte enblich eine Sprache, wie fie bie Cluniacenfer, bie Junger Romuglbe, alle aufrichtigen Chriften langft gehofft hatten. Gine neue Orbnung ber Rirche begann mit bem Tage, wo bas Saupt ber Rirche bie Cimonie mit bem Bannfluche beleate.

Es mußte ale ein Glud ericheinen, bag man gu berfelben Beit Belegenheit fand eine nicht geringe Angahl bebeutenber Bieibumer gu

son. befesen; benn die neue Zeit wolkte weu Wentschen. Das Erzhöstymun Mavenna war sein Wisgares Absessung nicht vergeben; es sie sie hie hem Humflich un. dem Kangler des Kaisers bisser sir ihr istlicken Kander, einem deutschen Manne. Humflich vurde vom Appfle geweite, und da der Mallen Amenana und Aquistia auf der pulest erwöhnten Ernobe abermals um Sprache sam, wurde er diese mai zu Guntlen Navennas entschieden. Der Kangler des Kaisers sir Deutschand und Architaglan Dietrich erholt gehären kapen der Kaisers sir Sprache sam, der Beitrich gehören der Kangler des Kaisers sir deren, wurde der Verlage und der Verlage der Verl

Bäckend der Appl die verwertenen Berhältnisse der einiche zu ordenen suchte, hatte der Laifen Ubele, namentlich der Tustigegen, um die Burgen des erkollissen Abele, namentlich der Tustigungert, um der Hungen des erkollissen Ubele, namentlich der Tustigungert, am der her der Gestammer Benedicts Sippsschaft in feiner Beise gerwachten; siehehalt ist genachten Sippsschaft in feiner Beise genachten, beispsschaft in teiner Beise genachten, weiche sie bald genug drach. Auch errer der gesten zu haben, weiche sie bald genug drach. Auch errer der gesten zu haben, weiche sie bald genug drach. Auch er den gesten Ziele ist eine Genachten, Kachbem er den gesten zu haben, weiche sie der Gauptunger der Syages erreich war, entlägten und seine Gerene, der Fauftung der Gestammen und dem Worden Istaliens geschabe datte, der felbft, wem Applie deziet ist, mit einer Kleinen Streilmacht nach dem Eiden der Fallisssschaft und der Werten der eine Gestamber und der Werten und der Werten der eine Kleinen Streilmacht nach dem Eiden der Fallisssschaft und der Bereitung der Kleinen der Kleinen der einamen in erecht.

## b. geinrich III. belehnt die Normannen mit Apulien.

Die Unterftüßung, welche abenteurnde Schaaren bes Abenblanbes bem griechischen Reiche in Sicilien geleiste hatten, war in spen Folgen sehr verhängusstoll für den Kalfertifven von Bygang geworden. Wie schlecht man auch im Allzemeinen die guten Dienste des Koendlandes belohnt hatte, am Uebelften war boch dem Raliander Arbeit begegnet, der unter biefen Schaaren eine hervorragende Rolle gespielt hatte. ) Alle er um bas erbeutete dele Ross eines Sarragenen mit bem soc. gerichlichen Feldheren in Streit gerieth, verlor er nicht nur feine Beute, sondern mußte sogar auch eine chrenkfahltende Jüchigung aushalten. Seitbem sann der Lombarde auf eine gläuzende Rache an bem habgierigen und hochmittigen Geschiedt ber Griechen und wußte mit bewudernschwilikeren.

Tief im Bergen feinen Griechenhaß bergenb, begab fich Arbuin ju bem Ratapan Doceanus, gewann fich burch Schmeichelei und Befchente beffen Gunft und brachte es, indem er bie großte Ergebenbeit gegen ben Raifer jur Schau ftellte, in ber That babin, bag ibm bie Dbbut einer Ungahl griechifder Stabte übergeben murbe. Bier zeigte er feinen Untergebenen ein Bobiwollen, wie es bei ben Beamten Conftominopele felten genug angutreffen mar, und gewann fich baburch leicht bie Bergen berfelben. Raum aber mar er ibres Bertrauene ficher. fo ftreute er unter ihnen bie Saat bee Mufruhre aus; er zeigte ihnen bie Gewinnsucht und Barte ihrer fremben Bebruder und ftellte ihnen Befreiung von biefem unertraglichen Jode in nabe Musficht. Unter bem Bormande einer Bilgerreife nach Rom verließ er Apulien und beaab fich nach Averfa, wo er Graf Rainulf und bie Rormannen aufforberte mit ibm gemeinschaftliche Sache jur Groberung Upuliens ju machen. "3d werbe vorangeben," fagte er, "und ihr follt mir "folgen. Und beehalb will ich vorangeben, bag ihr feben tonnt, wie "weibifd bas Bolf ift, gegen bas ich euch führe und bas ein fo meis "tes und reiches Land bewohnt." Die Eroberung Apuliens mar fur bie Rormannen fein neuer Bebante. Um fo bereitwilliger gingen fie beshalb auf Arbuine Borichlag ein; ein Bunbesvertrag murbe mit ibm gefchloffen und befchworen, burch welchen Urbuin bie Salfte aller Eroberungen jugefichert murbe, mabrent bie anbere Salfte ben Rormannen verbleiben follte. Bwolf angefebene Ritter mablte Rainulf aus ben Seinen ; unter ihnen maren bie Cobne Tancrebs von Sauteville, Wilhelm ber Gifenarm und Drogo, Die ichon in Sicilien Bunber ber Tapferfeit vollführt hatten. Diefen gwolf Fuhrern gab Rainulf breihundert Ritter mit und gebot ihnen ihre Eroberungen ju gleichen Untheilen unter fich ju theilen. "Er legte ihnen bie Fabne bee Giege in bie Sanb," fagt bie alte Gefchichte ber Rormannen, "fußte fie und fanbte fie in ben "Rampf um tapfer an Arbuine Geite gegen bie Griechen ju ftreiten."

3m Unfange bes Jahres 1041 brachen bie Rormannen unter Urbuin auf; bei Racht führte er fie heimlich in bie Thore Melfis,

<sup>\*)</sup> G. 315.

1047, melde Stadt bas Bollmert und ber Schluffel Apuliens mar. 216 fic in ber Grube bas Bolf gegen bie fremben Ritter erheben wollte, wies Arbuin auf fie ale bie verheißenen Retter aus ber Stlaverei. 2m folgenben Tage fdweiften bie normannifden Ritter icon bie Benofa. am britten bie nad Micoli unt Lavello; überall fanten fie bas Land wie einen Garten und Beute in gulle, welche fie nach Melfi fortidlepp: ten : nirgente fliegen fie auf einen Reint ober auf Wiberftanb. "Gie "theilten ihre Beute und fuchten fich gumeignen, mas noch übrig mar. "Gie vergnugten fich mit ben Beibern ber Melfitaner und maren "froh über bie Feigheit ber Manner, bie fie im ganbe fanben. 3m "Bertrauen auf Gottes Mumacht und ibre Tapferfeit meinten fie icon "gang Apulien fich unterworfen au baben, und bie Bewohner bes gan-"bes glaubten felbft nicht anbere." Aber biefe fchidten benn boch Boten an ben Ratapan - es mar Doceanus ber Bungere, welcher erft por Rurgem fein Umt übernommen batte - flagten ibm ihre Berlufte und verlangten Gulfe. Der Ratapan versammelte ein Seer und rudte ben Rormannen entgegen. Ghe er fich mit ihnen in einen Rampf einließ, fnupfte er Unterbanblungen an. Er verlangte von ihnen fofortige Raumung bee Lanbes; fie bagegen beanfpruchten bie Gemahr ihrer Eroberungen und verfprachen bem Raifer Treue au fcmoren und mit ihren Baffen au bienen, wenn er ihnen bas gewonnene ganb belaffen murbe. Der Ratapan gerieth über biefe Untwort ber hoch muthigen Barbaren in ben bochften Born und verlangte banach fie im Rampfe au guchtigen. Tag und Ort ber Schlacht murben beftimmt. 2m 17. Mary foliug man am Dimento bei Benofa, Eron ber ungebeuren Uebermacht bee Ratapane, ber ruffifche Barager und fleinafiatifche Truppen bei fich batte - bunbert gegen einen follen gefampft haben - erlitten bie Griechen bie vollftanbigfte Rieberlage und marfen fich in milbe Flucht. Der fcmache Raifer Michael foll bei ber Rache richt von ber furchtbaren Schande fein Rleib unter bem Rlageruf gerriffen haben: "Sicherlich wird biefes Bolf mich noch meiner Rrone "berauben und aus bem Reiche verjagen."

Die Gliechen machten neue große Ruftungen: ber Laifer öffnete feinen Schap, das Bolf brachte allgemeine Beispeuern auf, man sparte teine Kopten, um ein zahlerliches, woblgerisstere Here in Istalien aussusselleren. Abermale blibeten Wardzer ben Kern besichen in Istalien keine-Alfein women bedrutende Wusbebungen gemacht, auch in Istalien hatte man zahlreiche Truppen geworben. Aber auch die Normannen hatten sich nach Belkand umgeschen und ihn in Benevent gefunden. Um die Elimmung ber Eingeberonen sich zu gewinnten, hatten sich ein. sogar unter den Befehl eines Brüders des Kürfen von Beneent, Alte sez. nulf mit Namen, gestellt. Am 4. Wai kam es abermals jur Schlach. Am Danto, dem alten Ausbus, wurde gefämpft und die griechsiche Schlachtrihe abermals jum Beichen gebracht; unermeßliche Schaaren fanden in den Wellen des Glüffes ihren Unitergang, umd das reiche Agger des Katapan siel in die Sände der Vernamnen.

Die boppelte Rieberlage bes Doccanus bemog ben Raifer ibn feines Amtes ju entfeben und ale feinen Rachfolger ben Bugianus uber bas Meer ju fenben, einen Cobn jenes Bafilius Bugianus, ber im Jahre 1018 bie Rormannen aus Apulien gurudgefchlagen batte. Dit ben bochften Bollmachten ale Bicar bes Raifere fam Bugianus über bas Deer, ein neues Baragerbeer und ungeheure Gelbfummen führte er mit fich, um burch Werbungen in Italien fein Beer ju verftarfen. Much bie letten Streitfrafte in Sicilien fchaffte man auf bas Reftland berüber. Inbeffen batten auch bie Rormannen mit ben erbeuteten Coaben ibr Beer ju verftarfen gewußt. Bon beiben Geiten ruftete man fich ju einem enticheibenben Rampfe. Bugianus wollte bie Rormannen in Delfi einschließen, aber fie tamen ibm gupor, verließen bie Stabt und überraschten bie Griechen bei Monte Belofo. Gie perlangten ben Rampf, und Bugianus nabm ibn an. Er entichieb fich alebalb fur bie Rormannen; bie Barager, bie Upuler, Calabrefen, alle bie anberen Bolfer, bie unter bem griechifden Felbgeichen bienten, fonnten ber normannifden Zapferfeit nicht Stanb balten. Das gange Beer bes Bugianus murbe vernichtet; er felbft gerieth in Die Gefangenichaft ber Reinbe. Mit biefem pornehmen Befangenen und allen Kabnen ber Reinbe febrten bie Rormannen nach Delfi jurud und vertheilten bier ihre Beute. Atenulf erhielt ben Bugianus augefprochen und verließ balb barauf bas Beerlager ber Rormannen; er gebachte burch feinen Gefangenen fich ein großes Lofegelb und bie Gunft bes Raifere pon Bnagn au gewinnen. Diefe Abficht erreichte er ohne Dube, und balb maren bie Beneventaner bie Bunbesgenoffen bes Raifere und erbitterte Feinbe ber Rormannen, welche fie bieber unterftust batten.

 1801, gevos für ficher. In ber That bemokligte Krypros ben Mufftand in feiner Baterfladt. Als fich aber nach ben Siegen ber Normannen Bari aufs Reue empörter, Matera und andere Sidde daum sich den Mufrüfter anschließen und mit ben Vormannen in Berträge einligfen: da wanfte auch bie leichte Arzue bed Arguvos, under ein sich ben auffähndigen apulischen Stadten und von den normannischen Geoderen zu ihrem gemeinsamen Antührer wählen (Februar 1042). Die Rommannen machten iget die familiefte grieftitte; fold alle Eichte Apulieften Ergaben sich bei einem freinistig, die anderen durch Basseproalt beprungen. Auch im Gebet von Benevent machte man nam haten froberungen; die gange Gegend um ben Monte Gargano mit bem Helligtbum bed bernhamen.

Inbeffen mar im December 1041 Raifer Dichael IV., Boeb ichmachlicher Gemabl, mit Tobe abgegangen, und fein Reffe Dichael V., Boes Aboptivfohn, hatte ben Thron ber Cafaren bestiegen. Er entließ alebalb ten Maniaces, beffen gludlicher Thaten in Gicilien man in ber Roth bes Mugenblide gerachte, aus ber Saft und fanbte ibn nach Italien. 3m April 1042 langte Maniaces in Sarent an und gewann Matera nebit einigen anbern Orien ber Umgegent wieber, Argoros machte febr erhebliche Buruftungen, um ibm git begegnen. Richt allein bie Rormannen, Die fich unter feinen Befehl geftellt hatten, bot er auf, fonbern auch Rainulfe Rriegefchaaren leifteten ibm Beiftanb. Go geruftet jog er Maniaces entgegen, ber vor ibm gurudwich und fich in Sarent einschloß. 3m Juli belagerte Argpros mit feinen Apulern und Rormannen Giovenage und nahm es mit Sturm, bann rudte er por Erani, bas noch von ben Griechen befett mar. Abfichtlich verfchleppte er bie Belagerung bie fee Blanes lange Beit, benn fcon batte er fich mit bem Sofe au Conftantinopel in Berhandlungen eingelaffen, um abermale Bort und Treue ju brechen.

Schon im April war Michael V., ber Sohn bes Schiffsdlischeres, von ber "obje gestützt morben, auf wecke im eigenfüllscheres, von ber "obje gestützt morben, auf medie im eigenfüllsche Beteitungen geführt hatten. Rach seiner Entispronung war Zee mit ihrer Schwefer Ihrebera als Aleifen undsgerufen worden, und noch einmal gedwafte bie mehr als siechhöliging Sassifern isch einma Galeie zu wählen. Ihre Badis sie der Genfamin Moromadyus, sipren frührern Ghussing, ber am 11. Jun 1042 als Kaifer ausgerarien wurde umd 12 Sahre, Zee überiebeit und bem Ihre Schon von Bugsang ibe, Genstenlist, ein aller Birbeit und bem Ihre Schon von Bugsang ibe, Genstenlist, ein aller Birbeit und

Kind des Maniaces, nahm diesm sgasich den Opterschiel in Kouistin, woraus sich der entstetz scheher empiret um sichtly am Kosser

üllen von der die der entstetz scheher entstetz um sichtly um Konfanninopel

Alles auf, um sich Argyros zu gewinnen, um die die um den den Alles auf, um sich Argyros zu gewinnen, um diese der über extaufte in der

That, als man sien zum Partricius und Katapan erseh, sich umd Bart.

So köster ein Theil Aymitens — besinders der Süden umd die meiken Serfähre – wieder unter die Bonntagist der Kasiers zusät.

Umsinst machte Maniaces im Ortober einen Angrist auf Bart. Als

im Mingang des Jachs 1043 Aufgrosen ner, hüssferäte um sich

gog, nödigte er den Maniaces den italischen Boden gang zu vertaf
fen um fich and Duragse einzichssischen

Bon bem Barenfer, wie von bem Langobarben verratben, faben fich bie Rormannen auf fich felbft verwiefen. Ihre awolf Rubrer be-Durften eines Dberhauptes, wenn fich bie Rrafte nicht in Dem obnes bin fcmierigen Rampfe jugleich gegen bie Griechen und bie Gingebors nen geriplittern follten. Go mablten fie Bilbelm ben Gifenarm im Sentember 1042 ju ihrem Rubrer, ber feine Belehnung von Baimar von Galerno und Rainulf von Averfa empfangen follte. Gie geleiteten Bilbelm nach Galerno, und fo erfreut mar Baimar über bie Sulbigung bee Rormannen, bag er ibm bie Tochter feines Brubere Buibo, bee Furften von Sorrent, jur Che gab. Balb barauf famen Baimar und Rainulf felbit nach Delfi, mo fie mit ben großten Gbe ren empfangen murben. Bilbelm murbe ale Graf Apuliene inftallirt: Rainulf ale gemeinfamer Lebneberr ber Rormannen erbielt Gipont und bie Begenden um ben Monte Gargano mit bem Michaele. flofter, Bilheim und bie anderen eilf Suhrer ber Rormannen empfingen jeber ein befonderes Stadtgebiet; Melfi blieb gemeinfamer Befis und Mittelpunft ber gangen friegerifchen Colonie. Arbuin wurde bem Bertrage gemaß bie Salfte ber Eroberung überlaffen, boch fcbeint man ihn mit bem am Benigften geficherten Untheil abgefunden zu baben. Das maren bie Unfange ber normannifden Gerrichaff in Upulien.

Die Wassenbaten ber französischen Ritter in Unter Italien hatten Wassmar eine Estellung gegeben, wie sie seit Pankulf dem Essenst eine Angeleine des gegeben, der sie sie stellt des Wielddalein daß ihm Salerno, Capua und Amassi unmittelbar gehorchten, daß er seinen Bruder Guido zum herzog von Gorrent erhoen satz, auch die Kommonnen von Weres und in Myussen erten
ten ihn als ihren Lehnsbertn an, und mit Rainuss im Bunke gewonn
er zuset auch Geste was der Kommonnen gesten der 
er zuset auch Geste wie ber Kainuss zum herzog ein. Uber
finter Macht wort doch nicht unbestitzten. And dem Tede Kosiser Mi-

1047. chaele IV. mar Banbulf von Capua aus feinem Eril im fernen Dften gurudgefebrt und verfucte nun burd griedliden Beiftand feln Rutftenthum wieber ju gewinnen. Benn er auch bei einigen Grafen Campaniene Unbang fant, fo hatte boch BBaimar wenig von ibm ju befahren, fo lange er ber einmutbigen Unterftubung ber Rormannen ficher mar. Aber ein großer Berluft fur Baimar mar ber Tob bes tapfern Rainulf, und noch bebenflicher murbe feine Lage burch bie Bermides lungen, melde biefem Tobesfalle folgten. Baimar batte gunachft einen Reffen Rainulfs, Asclittin mit Ramen, mit Averfa belehnt; aber biefer, bie allgemeine Liebe Aller, "ber icone junge Graf," ftarb balb nach bem Untritt ber Bewalt, und burd einen ungludlichen Ginfall Balmare murbe ein normannifder Ritter, Ramene Rubolf, ber nicht ju Rainulfe Familie geborte, mit Averfa belehnt. Die Rormannen, bereits an ber Erblichfeit ber Leben feftbaltenb, verjagten nach furger Beit Baimars Couisling und erhoben ju ihrem Grafen Raibulf Erincanotte, einen Reffen Rainulfe, ber fo eben erft aus Baimars Rerfer entfprungen mar. Gemeinfames Intereffe verbanb Banbulf und Raibulf gegen Baimar, beffen Lage fo eine febr gefabrliche geworben mare, wenn er nicht an ben Rormannen Apuliens eis nen ftarfen Rudbalt behalten batte.

Bilbelm ber Gifernarm geigte fich bis au feinem Tobe ale ber getreufte gebnomann Baimare. 3m Unfange bee 3abree 1044 batten fie gemeinsam ble Griechen auch in Calabrien angegriffen und bann am 8. Dai noch einmal in Apulien poliftanbia gefdlagen. 3mei Babre fpater ftarb Bilbelm, und bie Rormannen mablten feinen Bruber Drogo ju ihrem Grafen; ihre Mabl beftatigte nicht alleln Rais mar, fonbern aab auch bem Drogo feine eigene Tochter gur Gemab. lin, bie er auf bas Reichlichfte ausftattete. Co murbe ber neue Graf von Apulien an feinen Schwiegervater burch bie festeften Banbe gefnunft. 218 nun Banbulf und Raibulf gegen Galerno rufteten, eilte Drogo mit feinen Rormannen Baimar jur Gulfe und manbte nicht nur ble augenblidliche Gefahr von ihm ab, fonbern verfobnte ihn auch mit Raibulf und ben Averfanern. Raibulf gelobte Baimar Treue und murbe mit ber Rabne von Aperfa inveftirt. Banbulf feste amar auch in ber Folge einen fleinen Rrieg gegen Baimar fort, aber ohne nennenemerthen Erfolg, ba Averfa mit feinen Rormannen Baimar ichuste. Inbeffen fampfte Drogo in Apulien balb mit auffabigen normannifden Unfuhrern, balb mit griechifden Beeren, beren Befehle. haber fonell wechfelten, nachbem Argyros nach Conftantinopel befdieben und bort mit großer Quegeichnung aufgenommen mar; aber tros Diefer mannigfachen Rampfe zeigte fich Drogo ftete zum Schute feir 1041. nes Schwiegervatere bereit, beffen Dacht, wenn auch nicht unbeftrite ten, bod) noch immer weithin geachtet mar. Durch gang Italien ericoll ber Rame bee gurften von Salerno, und fein Sof murbe wie ber Sof eines Raifere gejucht; alle Großen ber Umgegent nahmen gern von ihm Leben, felbft bie machtigen Grafen bes Marferlanbes befannten fich ale feine Bafallen. Dit bem Darfgrafen Bonifacius, bem reichften und angejebenften Furften bes norbliden und mittleren Italiens, ftanb er in vertrauten Begiebungen, und greimal in jebem Jahre fanbte er Boten mit prachtigen Gefchenfen an Ronig Seinrich uber bie Berge und wurde mit nicht minber foftbaren Begengaben pon bem Ronige geehrt. Baimar batte feine gange Stellung an bas abenbianbifche Reich gefettet, Conftantinopel batte er fur immer ben Ruden gefehrt. Dit feiner Dacht aber mar gugleich bie fener fremben Ritter befeftigt morben, welche bas munberbarfte Gemifch mie ichen höfischen Cavalieren und gemeinen Begelagerern fich auf bem fremben Boben theile burch Gewalt, theile burch treue Lebnepflicht, theile burch Berbinbungen mit italifden Rurftentochtern bleibenbe Bohnfite gewonnen batten.

Dies mar tie eigenthumliche Lage ber Dinge, ale ber Raifer, pom Bapfte begleitet, im Unfange bes Februare 1047 in bie lango. barbifchen gurftenthumer tam. Rach einem Bejuche in Monte Caffino beaab er fich nach Capua und befchieb bie Großen Italiens por feinen Ihron. Biele furchteten por ibm ju erfcheinen, benn fie bangte por bem Born bes Raifere megen ihrer Uebelthaten. Aber freudig ericbien Maimar mit allen feinen Grafen und Baronen, und mit ibm famen bie Rormannen, Raibulf und Drogo an ihrer Spige. BBaimar fand bei bem jungen Raifer eine eben fo gute Aufnahme, wie einft bei beffen Bater; bennoch nothigte ibn ber Raifer Capua wies ber an Banbulf und beffen jungen Cohn gegen eine bebeutenbe Gelb. fumme abautreten. Entweber ging bes Raifere Abficht bierbei babin, ber übergroßen Dacht Baimare ein Gegengewicht zu geben, ober es lag ihm baran alle Rrafte bee italifchen Gubens gegen bas Reich pon Bnagna au vereinen, mit bem man feit bem Tobe Raifer Ronrabe in neue Bermurfniffe gerathen mar. Die Groberung Avuliens burch bie Rormannen war ein Ungriff bes Abenblandes auf alte Befigungen bes morgentanbifchen Reichs gemefen, und Beinrich gab beutlich ju erfennen, wie er bie Eroberung ber Rormannen nicht als lein ju fchuten gewillt fei, fonbern ale feine eigene anfebe. Er belebnte bamale wie Raibulf mit Aperfa, fo Drogo mit ber Graffchaft son. Mulien und nahm somit Beligungen in Anspruch, die niemals jum beutschrömischen Beiche gehört hatten. Belt nach bem eilben die sichen der die Vergern Leines Imperiums von und überties die Bertheibigung derselben dem tapseem spanglischen Mittern. Auch sich wie Seinlung der Leiner der der der der der der der der der erfellung des Kaufers un kannteck werde er Hund mit dem Vermannen nicht ohne Bedeutung; wie mit der franzissischen Mochanden vor dem, trat er jeht mit dem franzissischen Mehr in mäßere Espektungen.

Ron Capua begab fich ber Bapft nach Salerno, auch ber Rais fer wird biefe Ctabt auf feiner Reife berührt baben; noch im Rebrugr brachen bann beibe gegen Benevent auf, fanben aber bie Thore ber Stadt gefperrt. Die gurften Banbulf III. und Lanbulf VI. batten fich bem griechifden Reiche angefchloffen, und auch bie Burger-. ichaft icheint in ber Aurcht por ben Rormannen feinen anbern Schus ale in ber Dacht Conftantinopele gefeben au haben. Die feinbfes ligfte Stimmung gegen bas abenblanbifche Reich herrichte in ber Stabt. Econ batte man bie Schwiegermutter bes Raifere, ale fie fura vorber von einer Bilgerfahrt nach bem Monte Gargano beimfeb. rend Benevent berührte, fcmer gefranft; jest verweigerte man fogar bem Raifer felbft und bem Bapfte bie Anfnahme. Seinrich, nur auf ichleunige Rudfehr nach Deutschland bebacht, mar fern bavon bie Unterwerfung Benevente jest erzwingen ju wollen; er gab es ber Rache feiner Getreuen Breis. Stabt und ganb, mit bem Banne bee Bapftes belegt, überließ er gur Buchtigung Drogo und feinen Rormannen.

Der Kalfer felöft eilte burch bie Warfen nach Rimmin, wo er am 3. April einen Fürftentag blett. Ein hier beschloffenes Gbiet ift auf uns gefommen, in weischem er sich auf die Bortschieften ber Kalfer Theodofius und Justinian berufend verordnet, daß fein Klentfer fortant in irgend einem Rechtschmed zu einem Geleg genflichz werden sollte, sondern ich verben feinen Abbestant leisten lassen könne. Buch heirt ziest sich der Anfare in Ruch birrin zeigt sich das Bestreben des Kalfers die dagemen Reform der Riche burchzististen. Weinige Zage spater finden wir den Kalfer in Ravenna, von wo er nach Rantua eilte. Siete sietete er das Osterist 109. Mrit und erfreut ich der Gemeckent, auf indlichem Boden gedoren hatte. Eine siehver Krantseil diet Portier die ben Raifer bis gu den gedoren hatte. Eine siehver Krantseil diet den Raifer bis gu den ersten Zagen des Masis in Rantua gund, dann nahm er seinen Wag über Berena und Teient nach dem Brenner und betrat in der Witte des Rais wieder den Austelen Bodent

Den himmelfahrtstag feiette ber Raifer in Augeburg, Bfingften bereits gu Speier am Grabe feiner Eltern. In bem Gefolge bes

Kaliers waren der entfeste Boss Gerager und dessen lunger Kreund soch opficherand, weiche unschwidig Rom und Italien hatten verlassen müssen. Der Aufer wied ihnen Wohnling zu Köln an, wo sie unter die Obzud des treum Erzisssische Jermann gestellt wurden. An ein lifem des Heims fland Gerager im sigsgenden Jahre. Much einen Todern hatte der Kaliser ertiliet. Es war Guide von Josmpsol, der große Seitigle der Krisempartei im Italien, der fur vor der Alleminster des Kalieres gestorben war und im Tode sich noch wundertstätiger erwies als im Keden. Die leichsen leden der kerte gestorben war und im Tode sich nach helbe gestorben war und im Tode sich nach vorwiedelich als im Keden. Die leichsen leden kerterste biese nach gestorben von Kontrol in begründerten Johannissist der Speier bei, nessen Schieden den

Die Rurften bes Reiche umgaben ben Raifer in Speier, und in ihrer Mitte verlieb er bem jungen fcmabifden Grafen Belf, bem Betten pom Mannoftamm biefes altberühmten Saufes, bas Sergoathum Rarnthen mit ber Mart Beroug. Belf mar burch feine Mutter Irmingarb ein Reffe ber Bergoge Beinrich von Baiern und Briebrich von Rieberlothringen; bas britte Gergogthum fiel ber lurems burgifden Cippfchaft ju. Inbem ber Raifer jest auch Rarnthen, bas lette noch mit ber Rrone verbunbene beutiche Bergogthum, aufaab, manbte er fich gang von ber Babn ab, Die einft fein Bater eingefdlagen batte. Beinrich III. bielt feine Dacht fur qu feft begrunbet, ale bag fie noch weiterer Stugen bedurft batte, ale bie unmittel. bar mit ber toniglichen und faiferlichen Dacht felbft gegeben maren. Und in ber That, ale Beinrich von feinem Buge nach Stalien gurud. febrte, ale er im Rluge bie Raiferfrone gewonnen, mit einem Schlage bas firchliche Schisma beenbet, bas Bapfithum mit unaufloelichen Banben an fich gefeffelt, Die Reichsgrenze im Guben ohne Schwerbtftreich erweitert batte - wer batte bamale glauben follen, baß er noch jene nieberen Bemalten ju furchten batte, bie ju folden Soben niemale binaufreiden fonnten!

# 11. Der lebte Rampf mit Bergog Gottfrieb.

Das Biel bes Raifere - bas fab und fublte nun mobl Bebermann - war bie Alleinberricaft uber bie abenblaubifde Belt und fonnte nach ber Ratur feiner Stellung taum ein anberes fein; mit fturmenben Schritten ging er auf biefes Biel los und ftanb nicht mehr fern von bemfelben. Aber noch immerbar haben bie Bolfer Europas bem vernichtenben Drud einer Universalmonarchie, welche fich mit Rothwendigfeit ju ber furchtbarften Despotie batte geftalten muffen, . mit aller Dacht wiberftrebt. Die Berrichaft ber romifden Imperatoren, bie Monarchie Rarle bee Großen hatten fich Grenien feben muffen und waren felbft innerhalb biefer Grengen felten unangefoch. ten geblieben. Das innerfte Leben ber europaifden Bolfer ift nationale Breibeit; man fann biefe beidranfen, aber niemals erftiden. Die batten ba Beinrichs Beftrebungen auf bie Dauer ohne Biberftand bleiben follen, ob fich auch fur ben Mugenblid von einem Enbe Guropas jum antern bie Rurften und Bolfer ibm willig ju beugen fcbienen! Biel ju fraftig batte fich fcon bas nationale Gefuhl ents midelt, ale bag jest auch nur ein abnliches Raiferreich ju begrunten gemelen mare, wie es einft Rarl ber Große gefchaffen batte. Bie fich felbft ein Rathfel ber Enabe jum Jungling ermachft, fo reiften unbemufit bie Rationen bes Abenblanbes au bem immer beutlicheren Gefühl eigener Rraft und Gelbftftanbiafeit beran und wiberftrebten mit bem Erop angeborener Freibeit jebem Berfuch ibr befonberes Leben ju brechen. Und biefer Biberftant mar ber faiferlichen Gemalt um fo gefahrlicher, ale fie bei ihrer eigenthumlichen Stellung gu bem beutiden Fürftenthum niemale auf bie Dauer ben Begenfat ber Barteien im Innern ausgleichen fonnte. Go fab fich benn Beinrich in mitten und tros feiner ungebeuren Erfolge boch balb abermale von innern und außern Feinden angegriffen; mabrend er ichien ben Rampf um bie Belt magen gu tonnen, murbe feine Dacht in fleinliche Streitiafeiten verftridt, feine Rraft in ihnen gebemmt und gebunden.

Der Mittelpuntt aller feinblichen Bestrebungen gegen heinrich war und dieb Herzog Gottfrieb. Die alle Sterne bem jungen Kaifer gliddringend zu leuchten schienen, Gottfried gab die Heffnung nicht aus, daß schon die Etumbe kommen werbe, wo er für alle erstlitten libbil Rache nehmen fönne. Wohl nur ein Mann seines umverzage ten Muths, seiner ervowben Tapferfeit und seines Ansehne im Reiche von fonnte noch dem Gehanden eines abermaligen Rampfes gegen Heine ich im Heisen bewegen und mitten in den geößen Erfolgen des Kalises neue Ansschlagen gegen ihn schwichen. War Heinrich die glünsunder neue Ansschlagen gegen ihn schwichen. War heinrich die glünsunder Archiffentiel der Aber, so fielle fich in Geutsteid dagen jeht in seiner gangen farren und albem Archif jenes alle Fütlentlum der, welches einst schwarze der Bertribung bes Reiche ben barthächken Widerfalm den kanngerfeit batte.

Babrent Beinrich in Italien verweilte, batte Gottfrieb nicht nur mit allen Großen Lothringens, bei benen er eine Beneiatheit auf feine Abfichten einzugeben porausfehte, hochverratherifche Berbinbungen ane gefnupft, fonbern auch gugleich mit bem Ronige von Franfreich bie fruberen Berbanblungen aufgenommen. Der Ronig borte gern auf bie Berfprechungen Gottfriebs und zeigte fich erbotig mit einem Seere in lothringen einzufallen; er wollte fich Achens bemachtigen, inbem er biefe Stadt und bie ganber bis aum Rhein febr mit Unrecht ale ein Erbe feines Befdlechte anfah. Dan ergablt, bag bie Borftellungen bes alten Bifchofe Bajo von Luttich ben Ronig vermocht hatten pon bem Rriegezuge abzufteben; glaublicher ift, bag innere Bemegungen in Franfreid, an beren Spite Gaufried von Unjou, bee Raifere Schwiegervater, ftanb, bas Unternehmen vereitelten. Done ben Beiftand ber Frangofen glaubte auch Gottfried fur ben Mugenblid Richts unternehmen ju fonnen und bielt fich außerlich rubig, bereitete aber nichtsbestomeniger im Bunte mit ben Grafen Balbuin von Rlanbern, Sermann pon Mone und Dietrich pon Solland im Stillen Alles ju einem großen Aufftanb in Lothringen por.

<sup>\*)</sup> Anbreas mar ber Cohn eines Reffen bes beiligen Stebban,

1047. gerftort, und eine graufame Berfolgung erging über bie Briefter bes herrn; ber Rirche Chrifti follten auch in Ungern gablreiche Martorer nicht fehlen. Die Mufftanbigen verlangten ben alten Gogenbienft, fie perlangten noch lauter nach ber Freiheit und bem Recht ihrer Borfah. ren. Beter, ber fich und feine Gache fogleich verloren gab, wollte nach Baiern fluchten, fant aber alle Bugange bee gantes befest; nothgebrungen fehrte er um und gab fich, nachbem feine beutiche Schutmache niebergemetelt mar, in bie Sand feiner Reinbe. Befangen ichleppte man ibn nach Stublmeifenburg, wo er gebienbet unb perftummelt bes fdmablichften Tobes ftarb. Unbreas war herr bes Rolfes und ganbes; aber er fab, bag nur ein Chrift bie Rrone bes beiligen Stepban tragen, bas von bem großen Ronige begrunbete Reich nur mit Bifcofen regiert werben fonne. Sobalb ber erfte Sturm bes Mufftanbes porubergebrauft mar, ließ er fich pon ben Biichofen, welche ber Berfolgung entronnen maren, fronen und gebot bie Berftellung ber driftlichen Rirden. Raifer Beinrich batte, eben im Begriff bie Alpen ju überfteigen, Radricht von ben furchtbaren Greigniffen in Ungern erhalten; balb barauf ereilten ibn Befanbte bes neuen Ronige, ber fich bie Urheber bes Mufftanbes auszuliefern erbot und por Allem Friebe und Freundschaft mit ben Deutschen begehrte. Treue Dienftpflicht und jahrliche Tributgablungen verfprach er in gleicher Beife, wie fie fein Borganger geleiftet batte. Seinrich befahl ben Gefanbten ibm nach Rom gu folgen, in St. Beter wolle er über Ungern entideiben. Beide Entideibung er bort getroffen bat, wiffen wir nicht; aber wir boren, bag er, faum nach Deutschland gurudgefehrt, einen Rachegug gegen Ungern betrieb. Richt fowohl bie erneuerten Berficherungen bes ungerichen Ronias, baf er ju jeber Dienftpflicht bereit fei, Sielten ben Raifer gurud fein Seer fogleich abermale in bie Donaugegenben ju fubren, ale bie offenbarften Beweife von einem neuen Aufftanbe in Bothringen, Die er furg barauf erbielt.

Som batte Graf Dietrich bas Gebiel ber ihm benachbarten Plicheft von Utrecht um Beitnich mit Artig überpagen; soch fom Annbaufbund von Flambern gerüber, und Gestriches Plidne waren enthällt, wie sehr au ab burch trügerische Botschaften ben Kalfer über feine Abschlen rüften und fehre nach einem furgen Aufmelbellen rüften und fehre nach einem furgen Aufmelbellen zugen beie Reckellen rüften und fehre nach einem furgen Aufmelbellen zugen bei Reckellen zugen und gern bei Reckellen zugen und gern bei Reckellen zugen und gern bei Reckellen zugen und gestellt gegen bei Reckellen zu gestellt gegen bei Bereit gegen bei B

göge von Schwoben und Baiern icheint er entvoten ju haben, bie ort. turg Beit darauf ichnell nacheinander in Lotbringen flarben. Herzo Dete von Schwaben verschied auf seinem Gute Tomberg bei Köln und wurde im Alofter Bramweiler, ber Stifftung feiner Gamilie, bes flatte; Berga, Schrich von Baiern fand ju berfelben Beit ein nur erwarters Ende — er datte eben bie Alfoft fich zu vermächen — und sand bein Grad zu Teier. Der Hingung biefer Getraum schien wachtlich ein guddliches Bergelden fibr das Unterument des Kaifers.

Beinrich felbft befand fich am 7. Ceptember gu Kanten am Rhein und trat gleich barauf ben Bug gegen Dictrich an. Er feste fein Beer nach Blaarbingen über und fuchte ben Reind auf. Aber es wieberholten fich abnliche Unfalle, wie im Jahre 1018 \*) in biefem mafferreichen ganbe bas lothringifche Ritterheer im Rampf gegen bie Bauern und Schiffer betroffen hatten. Die großen Seeredmaffen bes Raifere fonnten fich nirgenbe frei bewegen, überbies mar von ber Seefeite bem Reinbe nicht beigutommen, und bas Seer ließ fich in bem wenig angebauten ganbe fcwer ernabren. Dan mußte balb an ben Rudjug benfen, auf bem bie Friefen, in leichten Rahnen ben Abgiebenben folgent, bem faiferlichen Seere mannigfache Berlufte beibrachten. Inbeffen war aber auch fcon Gottfried mit ben anberen Berfcmorenen loggebrochen. Er batte bie Raiferburg au Rommegen, Die alte Bfala Raris bes Groffen und ben Lieblingefits Ronrabe II., überfallen, geplunbert, mit Reuer und Schwerbt gerftort. Inbem er biefe alte Sauptfefte bee Reiche brach, fcbien er fur immer mit Raifer und Reich au brechen. Bon Nommegen manbte er fich gegen ben alten Bago von Luttich, ber fraftvoll und muthig noch in feinen letten Tagen bie Ehre bes Raifere pertheibigte. Dann fturmte Gottfried auf Berbun los, Die Stabt feiner Bater ; burch Lift trang er in bie Mauern ein und gerftorte von Grund aus mit Feueregewalt bie alte Ctabt. Rad allen Seiten fluchteten bie ungludlichen Einwohner, in Schutt und Afche ihre Sabe verlaffenb. Much ber Dom ber Stabt mit feinen Schagen und beiligen Gerathen murbe von ben Flammen gerftort, und Gottfrieb, beffen Ahnen einft ale ber Schirm und Schus ber Beiligen Lothringens geglant batten, murbe jest ber Abicheu und Bluch aller Frommen. Dit allen Ueberlieferungen feines Saufes hatte Gottfried abgerechnet, ale er fich in wifben Borne in ben Rampf gegen ben Raifer und bie Bifcofe fturgte.

Beinrich fah, Diefer Mann mar ein unverfohnlicher Gegner und

<sup>\*) 6. 142.</sup> 

Es war unleugbar, bie emporten Furften hatten fur ben Mugenblid über ben Raifer in aller feiner Dacht einen bemerfenemerthen Eriumph gewonnen ; es hatte fich ber Belt funbgegeben, Diefe angestaunte Dacht batte ibre febr verwundbare Stelle; ber Ginbrud ber faiferlichen Rieberlage mar um fo gewaltiger, je meniger man fie erwarten fonnte. Bo man bieber vor bem Glang ber immer bober fteigenben Sonne geblenbet bie Mugen gefenft batte, magte man ben Blid von Reuem au erheben; mo trobige Bergen vor weltlicher IIImacht gebebt und gegittert batten, folugen fie wieber freier. Ber mochte baran meifeln, bag bie Großen Deutschlanbe. Buraunbe und Italiens mit icheuen Bliden bem Giegeslauf bes jungen Raifere gefolgt maren, baß fie freier aufathmeten, ale Gottfriebe unvergagter Muth bie ftolgen hoffnungen bes Beltherrichers taufchte! Und wie mußten erft bie Ronige von Franfreich und Ungern jebes Sinbernif feanen, welches ben Raifer in weiteren Fortidritten bemmte! In - gang Europa machten fich bie Birfungen von Gottfriebe Erfolgen fublbar: in ben beutiden ganbern und Burgund regten fich aufrub. rerifde Gebanten, in Ungern faßte man neue Soffnungen ber beutichen Berrichaft lebig ju merben, ber Bole bachte abermale auf bie Erwerbung ber ichlefifchen ganber; por Allem aber in Stalien murben bie Rolgen ber faiferlichen Rieberlage fofort bemerfbar.

3dermann hatte fich ver Seinrich gekrugt, als er bie halbinfel wurchge, er shiet Aules nach feinem Willen geothert; taum aber traf feine Macht ber erste Sching, so wantte bas Gedünde, bas er so eber ertichtet batte. Waimer von Salerno belagerte mit feinen Normannssquaren Capua und nöbiglie Ambulf ja einem Bertrage, in weichem er eine gewisse Nebangisfeit von Salerno schen anretannt zu baben. 3u berfelben Zeit traten bie Grafen von Aufzulutum abermals berwer, um trob bes Kalifere Janticiat von Neuem bie Herren in

<sup>\*)</sup> Raifer Ronrabe Mutter II. und Bergog Abalberte Bater maren Gefdwifter.

Rom 311 fpielen. Und fegar ber reiche und übermächige Wartgarf son. Bonisatis von Zuschen, der bisher wie sein Bater und Geospoters in der strengten Dienspflicht gegen die deutschen Herren beharrt und solcher Ergebenheit seine ganze Stellung zu damlen datte, sieß sich in geschiem Ereichnungen gegen der Lätter Ausdrickelicht, ih, daß Walmare im Emversächnig mit dem Nackgarden handelte; gewis, das beiter mit den Varier von Ausgrund und der Verleich von.

Much bie Rirchenreform bes Raifere in Rom ichien icon in ibren Unfangen befeitigt. 3mar batte Bapft Clemens, welcher aus bem Guben Staliene nach Rom jurudgefehrt mar, in feinen loblichen Beftrebungen nicht geraftet und mit ben Gremitenmonchen und bem alten Dbilo, ber bamale feine lette Bilgerfahrt nach Rom machte, im engften Bunbe gegen bie Difftanbe ber Rirche unverbroffen angefampft; aber ein friber Tob feste feinen Arbeiten ichleunig ein Biel. 2m 9. Oftober 1047 ftarb Clemens in einem fleinen Rlofter im Apennin \*) umweit Befaro; feine letten Gebanten weilten bei Bamberg und bei bem Rlofter Theres, welches er im Bambergerlanbe begrundet batte. 216 bie Romer bie Radricht vom Tobe bes Bauftes erhielten, verfammelten fie fich fogleich und orbneten, ihres Berfprechene eingebent. Gefanbte an ben Raifer ab; fie übergaben biefen ein Schreiben, in bem fie ben Raifer "wie bie Rnechte ihren Berrn. "bie Rinber ihren Bater" baten, ihnen einen feufden, gutigen und fittenreinen Bapft ju fdiden. Gie batten ibre Mugen auf ben Grabifchof Salinarb von gvon gerichtet, ber burch vielfache Ballfahrten in Rom mobibefannt und ihrer Sprache fundig war, auch bei bem Raifer ale ein Rlerifer ber ftrenaften Richtung in Unfeben ftanb. Die romifden Befanbten icheinen beebalb ihren Bea über gnon aenommen ju haben, aber fie fanben Salinarb ihrem Bunfche nicht geneigt. Erft fpat famen fie an bem faiferlichen Sofe an. ale ber Stuhl Beiri au Rom icon nicht mehr frei ftanb. Gin unverburgtes Gerücht ging, Benedict X. babe, um aufe Reue bas Rontificat zu gemine nen. Bapft Clemene burch Gift befeitigt; es murbe um fo leichter geglaubt, ale fich in ber That ber verruchte Menich balb barauf burch Belb einen Unhang in Rom gewann, bann von feiner Bermanbtichaft offen, von Marfaraf Bonifacius im Gebeimen unterftust, am 8. Rovember nach Rom gurudfehrte und aufe Reue ben Stuhl Betri be-

<sup>\*)</sup> Es mar bas Rlofter bes f. Thomas am Flufchen Apofella. Beshalb fich Einnens hierhin begeben hatte, ift nicht befannt; er icheint bie Rabe ber Eremitenmonche gesucht und bie Fieberluft Roms gemieben ju haben.

1047. ftieg. Was war fur bie Reform ber Kirche, was fur bie Jufunft bes Kaiserthums zu hoffen, wenn es ihm gelang, fich im Lateran zu bekauwten!

216 ber Raifer bas Beibnachtofeft ju Bobibe feierte, bebrang. ten ibn von allen Geiten fcwere Gorgen, aber bie wichtigfte Rrage bee Augenblide mar, wie er feine Autoritat in Rom herftellen fonnte. Er hatte pon ben angesebenften Bifchofen Gutachten über bie Befebung bes papftlichen Stuhle verlangt. Bir fennen nur bie Deinung bes alten Bago. Er fab in bem fcnellen Tobe bes reblichen Guib. ger eine Strafe Gottes fur bie Berletung bes pfeuifiborifden Grundfanes, bag ber Bifchof ju Rom feinem Gericht auf Erben jur Rechen. fchaft verpflichtet fei; er griff bamit, foviel wir wiffen, querft bie Rechtmaßiafeit ber Beichluffe von Gutri an. Folgerichtig rieth er bem Rais fer, Gregor VI. nach Rom jurudjufuhren. Er murbe bamit gewiß wenig Einbrud auf Seinrich gemacht haben, felbft wenn biefer nicht bereite feinen Entichlus gefaßt hatte. Die Babl bes Raifere mar auf ben Bifchof Boppo von Briren gefallen. Boppo war ein Baier pon Geburt und erft feit Rurgem gu feinem Bisthum erhoben; im Dienfte bee Raffere hatte er fich eifrig bewiefen, bie Romfahrt begleis tet und auf bem romifden Concil fich burd Renntnig bes fanonifchen Rechts berporgethan. Gin fraftiger Mann, nicht obne Ehraeit, icheint er feltft nach ber bochften Burbe ber Rirche perlangt au baben und ben Abfichten bes Raifere auf halbem Bege entgegengefommen ju fein.

Rachbem fo gu Bobibe ber Rirche ein neues Dberhaupt gegeber 1048, mar, begab fich ber Raifer im Unfange bee Sabres 1048 burch Rranfen nach Ulm, wo er einen großen Lanbtag perfammelt batte, um über bas Bergogthum Schmaben ju verfügen. Der Marfgraf Dtto von Schweinfurt trug bas fcone Leben bavon, ber Sohn fenes Mart. grafen Beinrich, ber in ben Tagen Beinriche II. eine fo benfwurbige Rolle gefpielt hatte. Der neue Bergog gehorte bem babenbergifchen Saufe an, welches icon einmal in bem Befite biefes Bergogthums gewesen war, und bie abermatige Belehmung mit bemfelben fcbien gleichfam ein Erfas fur ben Dachtverluft, welchen es im Jahre guvor burch ben Tob bee Erabifchofe Boppo pon Erier erlitten batte. Berjog Dito ftanb bereite in porgerudten Jahren, feine Treue batte ber Raifer in ben Bohmenfriegen erprobt; überbies mar Ditos Comager ber eble Bergog Bretiffam von Bohmen, beffen Ergebenheit bem Rais fer in Diefen Beitlaufen von unichanbarer Bebeutung fein mußte. Much weit nach Burgund und Italien binein reichten Ottoe Berbinbungen; benn er mar mit Emifig, einer Tochter bes perftorbenen Martarafen

Maginfred von Susa vermäßit, deren Schwester Abelied, einst des 1800. Kaliers Sitelbruder Herzog hermann von Schwaden vermäßit, sich nach dessen den ist Ddo, dem Soshie des Grazien Hubert von Maurienne, vereheiligt und biesem die Martgrafischaft Susa jugebracht datte.

Der ermabite Bapft mar bem Raifer nach Ulm gefolgt, mo biefer ibm noch am 25. Januar eine Schenfung fur Briren übergab; unmitteibar barauf trat Boppo bie Reife nach Rom in Begleitung einiger beutscher Biicofe an, mabrent ihm bie romifden Gefanbten bereits mit ber Botichaft bes Raifere vorausgeeilt maren. Der Martgraf Bonifacius erhielt ben Auftrag, Boppo nach Rom ju geleiten und gegen bie Tuiculaner ju fchuben; aber ale ber gebeime Berbunbete Benebicte X. weigerte fich ber Darfgraf ben faiferlichen Befehl ju volls ftreden. Boppo fab fich beebalb genothigt ben Rudweg angutreten und eilte nach Regensburg, mobin fich ber Ralfer von Uim begeben batte , weil er bem Musbruch eines Ungernfrieges porbeugen wollte. Beinrich hatte jest von ber Treuiofigfeit bes Martgrafen einen augenfälligen Bemeis in Sanben; er überfab bie ungebeure Gefahr, Die ibm brobte, wenn gwifden ben auffanigen Großen Deutschlaube, 3taliens und Burgunde ein Bund gefchloffen und gemeinfame Dagregeln ergriffen werben follten, mahrend man jugleich in Frantreich und Ungern nur auf einen gunftigen Augenblid zu einem Ginfalle in bas Reich farrte.

Mit großer Rlugheit vermied Beinrich unter biefen Umftanben fich felbft an bem Rampf in Lothringen zu betbeiligen, beffen Kortfebung er ben Bergogen und Bifchofen bes Lanbes überließ. Die michtigere Mufgabe mar bas fubliche Deutschland und Burgund in ber Treue gu erhalten, jebe Berbinbung gwifden ben Aufftanbigen in Deutschigut. Burgund und Italien unmöglich ju machen und jugleich brobenben Ungriffen bee Ronige von Frantreid und ber Ungern vorzubeugen; und biefe Aufaabe fab ber Raifer ais Die feine an. Bu bem Ente verweilte er bie in ben Commer im obern Deutschianb. Das Dfterfeft feierte er noch in Regeneburg in Gemeinschaft mit ben Bergogen Dito von Schwaben und Bretiflam von Bohmen, bann jog er nach Schmaben, mo wir ihm ju Ulm, Reichenau und Burich begegnen. Das Bfingftfeft beging er in Burgund ju Golothurn und eilte bann nach bem Elfag. Go gelang es ihm bie bringenoften Gefahren gu befeitigen. 21is er Boppo jum gweiten Daie nach Italien fanbte, jugleich ben gemeffenften Befehl an Martgraf Bonifacius erlaffenb, feine Treulofigfeit vergeffen ju machen und ben rechtmaßigen Bapft

Der Raifer batte fich im Juli nach Sachfen begeben. Much bier burfte er nicht Allen trauen, am Wenigften ben Billingern; benn ob wohl biefe bieber bie Berrichaft ber Franten auf alle Beife geftust batten, fingen boch fest auch fie an por bem erbrudenben Uebermaß bes Raiferthume beforgt ju werben. Gie faben nicht ohne Bangen, bag Beinrich bie fachfifden Bfalgen am Barge mit Borliebe auffuchte und ben Gis feiner Dacht von Granten gang nach Sachfen au verlegen fchien. Es war um biefe Beit, baß er au Goslar Die großartigften Bauten begann und mit gemaltigem Gifer befdleunigte. Reben einem flattlichen Raifervalaft leate er einen prachtvollen Dom an, welchen er ben b. Apofteln Simon und Bubas weihte, an beren Refttage er geboren mar. Die haufige Unmefenheit bes Raifere in Sachfen beangfligte aber bie Billinger um fo mehr, ale fie in bem Erzbifchof Abalbert von Bremen, beffen pertrautes Berbaltniß jum Raifer allgemein befannt mar, nur einen ihnen unmittelbar auf ben Sale gefetten Spaber faben. Bergog Bernhard pflegte mobl au außern, ber Ergbifchof mare ale ein Runbichafter in biefe Begenben gefandt, um bie fcwachen Stellen berfelben bem Raifer ju verrathen; boch fo lange er und Gis ner feines Saufes lebe, folle fich ber Ergbifchof feines ruhigen Tages au erfreuen baben. Bei folden Gefinnungen batte ber Raifer in fo bebenflichen Beitlaufen Alles von ben Billingern ju furchten; er beaab fic beebalb fest in ihre unmittelbare Rabe, um fie entweber aur Ereue ju gwingen ober ihre Untreue ju juchtigen. Er ging nach Bremen, wo er von bem Ergbifchof mit toniglicher Bracht aufgenommen murbe, und bann nach Lefum. Sier empfing er bie Rachricht, baß Thietmar, ber Bruber Bergog Bernharbe, einen Unfchlag gegen fein Reben ober feine Freiheit porbereite. Urnold, ein Dienftmann Thiets mare, trat ale Unflager feines Berren auf und verfocht bann, ale

ber Angeflagte feine Unfchulb im 3weifampfe barguthun verlangte, 1048. fiegreich feine Befdulbigung. Das Gottesgericht fant ju Bobibe am Dichaelistage ftatt, unt Graf Thietmar bufte in bemfelben bas Leben ein. Thietmare Cobn, ber auf graufame Beife ben Toi feines Batere an Urnold rachte, murbe jur Strafe feines Frevele in bas Eril gefchidt. Seitbem mar bie bitterfte geinbicaft gwifden bem Erzbifchof und ben Billingern, bie nicht minber im Stillen gegen ben Raifer grollten und bie nur bie Furcht noch im Baume bielt. Man befurchtete, bag balb auch fie offen ju ben Baffen greifen murben. Bon großer Bichtigfeit mar es baber, bag burch bie Bermittelung bes Erge bifchofe ein fefter Bund gwifchen bem Raifer und bem Ronige Grend Eftrithfon, ber ingwifden Dagnus aus Danemart verbrangt batte, jum Abichluß fam. Der Dane gelobte bem Raifer Beiftand gegen feine Reinde und befannte fich ale beffen Bafallen. 3m Unfang bes Octobere brach bann ber Raifer ju ber verabrebeten Bufammenfunft mit bem Ronige von Frantreid, auf; in ber Mitte bes Monate trafen bie beiben Serricher ju Joois jufammen, ftellten ben Frieben gwifden fich und ibren Reichen ber und gelobten fich eiblich Treue und Freundichaft. \*)

Bifchof Brun, ber gludliche Bermittler biefes Bunbes, murbe balb barauf ju ben bochften Ehren ber Rirche berufen. Schon in Sachfen hatte ber Raifer Die Rachricht erhalten, bag Bapft Damafus II., nachbem er taum fein 21mt angetreten batte, am 9, Muguft ju Baleftring bei Rom aus bem Leben gefdieben fei. Die Gefanbten, welche bie Tobesbotichaft brachten, verlangten jugleich vom Raifer bie Ernennung bes neuen Bapftes. Da fich jeboch abermale bas Gerücht perbreitet batte, bag ber Bapft vergiftet fei, fanb ber Raifer in feiner Rabe feinen Bifcof, ber große Reigung gezeigt batte, ben gefahrlis den Gang nach Rom augutreten. Unter ber lothringifden Beiftlichfeit boffte ber Raifer eber einen eifrigen Dann ju finben, ber fur bas Bohl ber Rirche bas leben eingufegen mage; er befchlog beshalb Die Babl ju perfchieben, bie er von feiner Reife nach Ipoie beimgefehrt fei. 216 er bann im Unfang December ju Borme Sof bielt, follte enblich bie Bahl getroffen werben. Comobl bie Mugen bes Raifers hatten fich auf Bifchof Brun gerichtet, wie Die Buniche ber romifden Gefandten, welche Brun burch feine baufigen Bilgerfahrten nach Rom fannten und feinen beiligen Gifer verehrten; trop bes beftigften Biberftrebene mußte Brun bie Ubzeichen ber Rachfolger Betri annehmen und fich ber fcmeren Burbe bes romifden Bisthume un-

<sup>\*)</sup> Bu berfelben Beit gebar bie Raiferin ibr brittes Rinb, abermale eine Tochter,

Inbeffen war in Lothringen ber Rrieg gegen Gottfrieb und feine Berbunbeten ununterbrochen fortgeführt worben. Große Dienfte leis fteten bamale bie lothringifden Bifcofe bem Reiche; por Allem an ihrem unerschrodenen und gaben Biberftanbe brach fich ber wilbe Eros Bergog Gottfriebs. Riemand geichnete fich mehr burch Bebergte beit und Umficht in biefen Rampfen aus, ale ber alte Bifchof Bago von Lutich, ber freilich bas Enbe berfelben nicht mehr erlebte. ftarb am 8. Juli 1048; fein Rachfolger Dietwin übernahm bas Biethum in ichmerer Beit, bielt aber treu unter allen Gefahren aum Rais fer. Wenn nun auch Gottfried noch einzelne Bortfeile gewann, ja es ibm felbft gelang ben Bergog Abalbert in einen Sinterhalt gu verloden und bort au erichlagen; ce mar nichtsbestoweniger feine Sache verloren, feitbem es bem Raifer gegludt mar, ibm alle Berbinbungen nach außen abzufdneiben. Much bas Glud ber Schlachten blieb Gottfrieb und ben Geinen nicht immer getreu. Babrent Gerbarb, ber neue Bergog von Dberlothringen, \*) ihn beidaftigte, griffen bie Bifchofe von Utrecht, Luttich und Des mit vielen bem Raifer getreuen Bafallen jur Binteregeit Graf Dietrich an und brachten ihm am 11. 3anuar 1049 bie vollftanbigfte Rieberlage bei, in welcher er felbft bas Les ben verlor. Die Gieger überichwemmten jest bas gange bisher von Dietrich behauptete Bebiet mit ihren Rriegsleuten; pergebens eilte Gottfried berbei und fuchte fie baraus ju perbrangen. Huch er erlitt eine Rieberlage und fam faum mit bem Leben bavon.

Der Kaifer hatte fich von Worms burch Schwaben nach: Baiern begeben, wo er bas Weihnachtsfest zu Freifingen feierte und

<sup>\*)</sup> Berhard mar bieber Graf vom Elfaß gemefen; er mar ein Bruber ober Reffe bes erichlagenen Bergoge Abalbert.

bafelbt bas noch immer erledigte Sergagtum Balern an Kennch, sollen Reifen der Criptifors Germann von Asin, verties, donard einen Reifen des Ergibtifors Germann von Asin, verties, donard entikanmete dem Haufe ber lettringlischen Malgrafen, des jest durch Zalern für das verlorus Gergagtum Schwadern einschabigt wurde. Rach einem längern Aufenhalt im Regendburg ging der Kaifer gogen Oltem 1049 über Bamberg nach Sachfen und feltere das Beit zu Werfelburg. Bis in den ann verweilte er in Eachfen, siehen Westendler und einem Arten Kriegsung gegen Gottfried und Salbuin richten, an dem er sich felbs beteiligten wollte. Der Zeitzunkt war gesommen, wo er mit einem Schlage seine Gegner völlig zu verwinden besteht durfte.

Der Raifer batte ju biefem Buge gegen bie rebellifchen gurften bie größten Borbereitungen getroffen. Richt alleln, bag er felbft ein jablreiches Beer verfammelte, er batte auch ben Ronia Svend mit einer banifden Rlotte entboten, um bie lothringifden und flanbrifden Ruften befett ju balten und bem Reinbe ieben Musmeg ju perrennen. Gelbft Ronig Ebward von England.") ein Gegner Balbuine, an beffen Sof bie englifden Difvergnugten Mufnahme fanten, bielt eine Rlotte ju Gandwich bereit, um im Rothfall Gvend ju Gulfe gu eilen, und unterftuste fo auch feinerfeite ben Ungriff bee Raifere auf feine rebellifden Bafallen. Roch ein anberer Bunbesgenoffe begleitete ben Raifer und trug nicht wenig bagu bei, ben Duth feiner Gegner gu brechen. Es mar Bapft Leo IX., ber unmittelbar nach feiner Beibe eine Bilgerfahrt nach bem Monte Gargano angetreten, Die unteritalifden Stabte im fluge burchzogen, bann in Rom gur Dflergeit auf einer großen Cynobe burchgreifenbe Befchluffe gegen bie Simonie verfunbet batte, und jest wieber bem Raffer quelite. Um 29. Juni felers ten Raifer und Bapft ju Roin jufammen bas Beter. und Baulofeft; noch am 5. Jull weilten fie in tiefer Stabt, beren Erabifchof bamale vom Bapfte bie größten Auszeichnungen empfing. Der Bapft begleis tete barauf ben Raifer in fein gager nach Achen und ichleuberte ben Banufluch ber Rirche gegen Gottfrieb, Balbuin und ihre Genoffen. Bottfried, von jeber Gulfe verlaffen, von bem Raifer und feinen Bunbesgenoffen umringt, burch ble Acht bes Relds und ben Bann ber Rirche bem geltlichen und emigen Berberben überliefert, gab ohne Schwerbiftreich feine Cache verloren; er tam in bas Lager bes Rais

<sup>\*)</sup> Rad Saralbe und borbefnube frühem Tobe hatten bie Angelfachien Ethetrets Cofn Edward aus ber Normandte gerufen und auf ihren Thron gefeht, boch wurden fie ihm bald wegen feiner franzöfischen Sitten und Ginftlinge abfalb.
Gietebrecht, Beich ber Raltenett. 11.
27

3m Spatfommer 1049 gelang es fo bem Raifer, ben Erob feines tapferften, tuchtigften und erhitteriften Biberfachere zu brechen. Debr noch ale biefer Erfola gengten feine Bunbesgenoffen im Rampfe fur bie meitreichenbe Unerfennung, welche fich bas Raiferthum gewonnen batte. Daunemarf und England reichten bem Raifer bie Sand, um feine Stellung im Innern bes Reiche zu befeftigen; felbft ber Bapft fam über bie Alpen, um ben Rebellen mit bem Baunftrahl ber Rirche ju entwaffnen. Gottfried batte nicht feinem Stamme ents fproffen fein muffen, wenn nicht ber gluch ber Rirche fdwer auf feinem Gemiffen gelaftet batte. Dan fab ibn fich balb barauf ben empfindlichften Bufen unterworfen; öffentlich feste er fich ben Streis den ber Beifel aus; burch große Summen ertaufte er ben Schmud feiner Loden; auf eigene Roften ftellte er ben Dom in Berbun ber und trug felbft gleich einem Sanblanger bie Steine ben Bauleuten gu. Es lag ihm Alles baran, fich bie Meinung ber firchlich Gefinnten au perfobnen.

Wite jungst Clemens II. gegan das rebellische Benevent, so hatte jeht Leo IX. gegan die auffähndigen Gürften Deutschlands den Bann geschieltent; es war eine neue Erscheitung, den Rom gegan die Seinde des beutschen Reckhe seine schaffen Wassen wannen. Ein helleuchender betern war in ker der trümschen Riche ausgezagungs; aber er schien vor Allem seinen Glanz der Senne zurücktrablen zu wollen, von der er sein Licht emplangen hatte. Das deurch den Roller reformitet Asphitzum daus ich seine sieher der der der der ben in Ausselficht in der der verm alle diese Erscheitung werden, der bein in Ausselficht in der der verm alle diese Erscheitung hir das sich eine diesen der gestellt werden. Die giber alle Genal ten des Abendlands sog, wenn sich Nome Iven von landrechten das sie allemblands sog, wenn sich Nome Iven von landrechten schaft se und Deutsche erwirflichten! Seil abshinuberten waren schaft der Deutsche erwirflichten! Seil abshinuberten waren schaft der Deutsche erwirflichten! Seil abshinuberten waren werden der der deutsche der deutschaft werden waren den deutschaft der deutschaft der deutschaft werden waren der deutschaft deutschaft der deutschaft der deutschaft der deutschaft deutschaft deutschaft deutschaft deutschaft deutschaft der deutschaft de Kalferstum und Japptitum nie zu berfelben Zeit so frastwoll und wetüchtig erpecisentrit gewesen, voie eben jest, mid zugleich war niemals bas Japstitum mehr zu bem englien Bund mit bem Kalfer bingebrängt worben: was hatte die Welt von biesem Bunde zu hossen oder zu stürchten.

#### 12.

## Meuer Aufschwung bes Reichs und ber Rirche.

### a. Beinrichs III. kaiferliches Regiment.'

An ben Gengen bes Reichs berrichte Friede, im Innern war ewe. Much. Mit gewaliger Recht en Goffie ber allei Recht wie Geffer Recht und Geffen, ber Landfriede ift wohl felten in bem beutlichen Reiche bestier bewahrt worden als bamals. Es gab eine faufe Reichegervalt, bereil Befand nach allen Seiten gesichert faben; die Liebe hatte ben engsten Bund mit ber Krone geschoffen; die erritorialen Gewallen waren gedemüßig und bientig

Ber batte nicht munichen follen, biefer Buftanb, fegenereich wie er nach allen Ceiten fich zeigte, modte fich bauernt befeftigen! Aber faum ließ fid bies anbere erreichen, ale burch ein gefchriebenes Recht, burch Raifergefete im Beift und Ginn ber farolingifchen Capitularien. Der Bebanfe baran lag ber Beit nicht fo fern, wie man gewöhnlich glaubt. Der Burgunder Bippo, bes Raifere Ergieber, batte feinen Bogling icon vorlangft ermabut, wenn er feine Reinbe übermunden und ben Beltfrieben bergeftellt babe, bie Raiferrechte gu verzeichnen; er hatte baran bie anbere Ermahnung gefnupit, ber Ralfer folle bie bemifchen herren nothigen, ihre Rinter in Die Schule au fchiden, bamit fie ein gefdriebenes Recht anwenden lernten, wie es in Italien geichabe. Und in ber That war wohl niemals ein gunftigerer Moment eingetreten, um bie gejeggebenbe Thatigfeit Raris bes Großen in wirffamer Beife aufzunchmen? Beinrich befaß, wenn wir nicht irren, eine mehr als binreichenbe Dacht, um bie Beftimmurgen uber bie Thronfolge bauernb ju regeln, ber fürftlichen Dacht fefte Grengen qu gieben, beilfame Unordnungen fur bie Cicherheit ber Berfon und bes Gigenthume ju treffen und einen feften Rechtegang

heripfellen. Ein burdgerlichter Micherhand von Seiten ber Jünken war nach Gottfriede Stury nicht mehr zu fürden, ble Jujümmung ber Riche Immite ihm nicht mehr zu fürden, ble Jujümmung ber Riche Immite ihm nicht entlichen, umb mit Inde hatte bei niederen Klaffen des Bolls eine Reform bes Riche hand ber Richerhe ben Erkinde begutigen mitifen. Beter wie finden von einer gefetgebenden Thäufgleit Heinriche, von einigem Jufühen zu bem lombardischen Rechte abgeröhen, einer Seurz im Deutschand begungte fich der Kaiser mit der Bertimbigung eines allgemeinen Laufrickens, den er gefetigen mit der Bertimbigung eines allgemeinen Laufrickens, den er gleichjom im Bunde mit der Geistückett berftelte. Wippos And verkalite undererigi oder hatte den feinen nemenswerthen Erfolg. Ein underergind oder hatte den feinen nemenswerthen Erfolg. Ein underergind oder hatte den feinen nemenswerthen Erfolg. Ein underer die einer allgemein anerkannten gefriedenen Gefrigebong gelangte, oden das her Kaiser über Bestagnisse der Schiede ball nachen in der Geschen bei Bei Raiser über Bestagnis ben den Buchfladen eines über alle Juvierlier erbobenen Rechts gefreter hatten.

Baren aber bie Comierigfeiten, ein gefchriebeues Recht unter ben Deutschen gur Unerfeunung ju bringen und bie faiferliche Dacht burch baffelbe bauernb ju befeftigen, bamais wirflich unüberfteiglich. fo batte fich boch minbeftens erwarten laffen, ber Raifer murbe feine Dacht benugen, um burch irgent welche politifche Inftltutionen bie Bufunft ber Rrone gegen bie territorialen Gewalten gu fichern, ober burch eine confequente Bolitif im Junern bie weitere Entwidlung ber Reichogewalt unterftuben. Aber auch biefe Erwartung bat er nicht erfüllt. Das Bergogtham, bas fein Bater nabegu befeitigt batte, ftellte er überall ber; aber er that es, inbem er augleich bie Marfen gegen bas Bergogthum ftarfte, inbem er ihm überbies burch bie Ginfetung Frember bie ugtionale Bedeutung entrog, inbem er enblich burd bie Babl von Mannern ohne mannliche Rachfommenichaft ber Bererblidung vorzubeugen fuchte. Es war eine Bolitif bee Dife. trauens, in ber fich fein neuer, fein gefunder und fruchtbarer Gebanfe erfennen laft, und fie zeitigte feine befiere Frucht, ale bie meift aus ber Gaat bes Diftrauens auffeimt. Ronrab batte fobann bie Ritterfchaft burch bie Unerfennung ber Erbberechtigung in ihren Leben fur bie Rrone ju gewinnen gewußt, und bie freudige Singebung, bie feinem Cobne bel feinen erften Griegen im Abel entgegentam, mar wohl jum großen Theil eine Folge ber veranberten Stellung, melde dle Lehneritterichaft jur Erone gewonnen hatte; mit beispiellofer Freis gebigfelt hat Beinrich bie Tapferfeit feiner Rrieger belohnt, aber bas Bidigere bat er verfaumt, burd bauernbe Ginrichtungen bie Treue biefes Lehnsabels an bie Erone ale bie allgemeine oberlehnsberrliche Bewalt ju feffeln und biefen Abel ale eine feftgeschloffene Mbalant

um der beutschen Thore zu schaaren. So kam es, daß als sich bas 1600. Fürstenthum von Neuem erhob, die Krone an dem niederen Abel doch keine ausreichende Stüße sand und auch kaum finden konnte.

Durch das Berblenst seiner Beriadren und dunch eigene Trafgelang es Heinrich, das deutsche Reich zu einer Machtsche zu erheden, die es niemals vorder erreicht hatte und die weber erreichen sollte; sein Name ist in unserer Geschichte von dem kondelte Mangumfrachte und hierte neche von Dur des Gossen und Kriedriche des Kalpreldum in einer glängenderen Perschichtett erpalzentier geweien, als in biesen Jehrnich. Ber das lässt sich ihm nicht nachtubmen, das er die Angeber der Verlieben der der der der die die nachem er die Kundamente geschort und versährt, dem Bau böher in die Lüste süder. So fahn, schwungsaft und gespartig Spelnrichs Entwürfe waren, so dat er deh weisig gethan, um sieher Radebum ennschaft wie seinem Welfe des erwonnen Macht durch der übscher.

Un perfonlicher Thatfraft, an burchgreifenber Thatigfeit unb aufopfernder Singabe fur feinen hoben Beruf ließ es Beinrich am Benigften feblen; viel eber mar fein Rebler, bag er bie Rraft bes Reiche faft allein in feine perfonliche Birffamteit feste. Beniae Raifer haben felbfiffanbiger regiert ale er und gleich ibm bie gange Baft ber Berrichaft auf ibre eigenen Schultern genommen. Dit unermublicher Gorgfalt mar er auf bie Babrung bes Rechts bebacht; mit rudfichtelofer Strenge und eiferner Reftigfeit mabrte er bie Canuns gen ber Rirde und bee Stagte gegen jebe Berlemung, ichuste er beibe gegen jeben Gingriff ber Billfubr. Bir wiffen aus bem Beugnif feines Cohns, bag er einen Chriften wegen ber Tobtung eines Juben Die Mugen ausreiffen und Die rechte Sand abbauen ließ. Go erregte es ibm auch fein Bebenfen, einige Manner, bie manichaifcher Rebereien angeschulbigt maren, ju Godiar auffnupfen gu laffen. Bwei ber machtigften Bergoge Deutschlante entfeste er ihres Furftentbums, weil fie gegen bas Reich confpirirten; eine lange Reibe von Confistationen gieht fich burch feine Regierung binburch. Go boch er bas geiftliche 21mt achtete, fo ergriff er boch gegen Die Bifchofe bie ichariften Dagregeln, fobalb fie ibr Intereffe hober zu ftellen ichlenen, ale bas Bobl bee Reiche und ber Rirche. 216 ber Bifchof Lietbert von Cambran Die Caftellanei in feiner Stadt nicht fo befeben wollte, wie es bie Lage bes Reiche erforberte, ließ ibn ber Rais fer von feinen Rriegern ergreifen, aus feinem Bisthum fortichleppen, in Saft bringen und nicht eber in Freiheit fegen, ale bie er fich 1000. fügte. Gleich Otto bem Großen führte ber Raifer einen Papft uber bie Alpen, um fein Enbe in ber Berbannung ju erwarten.

Diefe Strenge war Beinrich nicht naturlich; ein milber und meichherziger Bug gebt vielmehr burch feinen Charafter binburch, ber feinem Gefchlechte fonft wenig eigen, mit feiner mpftifch afcetifchen Religiofitat Im Bufammenhange ftebt. Er liebte es, befiegten Wegnern nicht nur ju vergeiben, fonbern fie auch burd Boblibaten fich au verbinden. Gelten haben fich bie Bifcofe umfonft fur Berbrecher an feine Gnabe gewenbet. Richt allein gegen ben offenen geind in Baffen, fonbern auch gegen ben Cpion zeigte er fich milbe und große muthig. 216 im fanbrifden Rriege ein Rterifer ergriffen wurbe, ber fich in ber Daste eines lahmen Rruppele auf Stelgen unter ber Schaar ber Almofenempfanger in ber Rabe bes Raifere gefdlichen batte. murbe fogleich im Lager ber Galgen fur ibn errichtet; aber ber Rais fer befahl, bie Sinrichtung bie nach ber Mittagemabigeit ju verfchies ben, befdieb bann ben Ungludlichen an feinen Tifch und beangbigte ibn nicht allein, fonbern gab ibn überbies reiche Befchente. "3ft er auf Stelgen gu une gefchlichen", fagte er, "fo mag er ftolg ju Rof pon bannen gieben." Rur bie Erfenntnif, bag biefes Befolecht fich nicht andere ale burd bie Budmuthe unbeugfamer Berechtigfeit bemaltigen ließe, fonnte einen gurften feiner Urt ju Daags regeln vermogen, welche icon bie Beitgenoffen bart und graufam fcalten.

Und mas hat Beinrich fo erreicht? Es ift mabr, bag ber Lanb, friebe unter ibm beffer bewahrt murbe, ale feit langen Beiten, obmobl wir bod balb nachber wieber pon neuen Storungen beffelben in Baiern und Edmaben boren. Bippo berichtet, bag alle Berftanbigen bem Raifer ben Chrennamen "Richtschnur ber Berechtigfeit" gaben, und ein frangofifcher Schriftfteller jener Beit preift ibn ale Begrunber und Freund bes gottlichen Friedens. Much fam Beinrich Die Liebe und Berehrung bes beutschen Bolfe in ben erften Jahren feiner Regierung freiwillig entgegen. Aber gerabe ie bober feine Dacht ftieg, fe energifder und burchgreifenber fich fein Regiment entfaltete, befto mehr erfaltete bie Buneigung bee Bolfs. Riemand wirb fich verwundern, wenn bie gurften jeben neuen Buwache feiner Dacht mit bem Blide fcheuer Rurcht faben, wenn fie bie Strenge bee Raifere mit bem Ramen graufamer Tyrannei brandmarften; aber auch bie Urmen flagten über Bernachläffigung, fobalb fie nicht fogleich im Balafte ju Godlar Behor und Erledigung ihrer Befchmerben fanten. Soch und Riebrig fing an ju murren, ben freigebigften gurften nieberer Jablich anzuschulbigen und troß seiner rostiosen Ablitzleit was dier eine forglose Megierung Beischwerde zu führen. Schon längst, sagte man, sei er von dem Pjade der Gerechtigkeit, Ariebensliche, Brömmigleit, Gottesfundt und anderer Zugenden, den er Kusjangs dertrein, abgundigen und werden ach bei folimmer werden, alse er schon sein Jahren der Beischulber und der Scholieren der Verläuften der Verläuften der Verläuften der Verläuften der Kalleren von allgemein; er ikvonte in einsamer Höße, gefürchtet und gehaßt, ohne den Dienst und der Dant der Eleken

Beber bie politischen Inftitutionen bee Reiche noch bie Buneigung ber mantelmuthigen Menge ficherte Beinrich in ber unvergleichlichen Dacht, bie er erreicht batte; nur allein ber Glaube ber Melt an fein Glud, ber jauberifche Glang feiner gebietenben Berfonlichfeit. bie rafche Rolae namhafter Giege, ber ermunichte Musgang aller feiner bieberigen Unternehmungen fonnten ibn unangefochten auf folder Machthobe erhalten. Richte batte er mehr ju furchten, ale bie Launen bes Bluds; jebe Rieberlage burch außere Reinbe bebrobte augleich bie Giderheit feiner Berrichaft im Innern. Erfolge uber Erfolge murben faft gur nothwendigen Bedingung fur feine Erhaltung. Die 3bee bes Raiferthums ihrer vollftanbigen Bermirflichung im Abentlande entgegengutreiben murbe ibm fo fcon burch bie Ratur feiner Stellung geboten worben fein, maren felbft nicht alle Triebe feiner Seele ohnehin nach biefem Biele gerichtet gewefen. Wie er fcon von fruh an bae Raiferthum in bem Ginn einer Univerfalbert. ichaft über bie lateinifche Chriftenheit aufgefaßt hatte, fo feben wir ihn nun immer entichiebener auf bas lette Biel feines Strebens los fturmen. Unablaffig mar er mit neuen Blanen beichaftigt, um feine faiferliche Macht ju allgemeiner Anerfennung ju bringen und bie Fürften und Bolfer bes Aberblandes feinem Billen gu beugen; babin richteten fich alle feine Gebanten, babin gielten alle feine Arbeiten und Duben. Bielleicht bat ibn Richts fo fehr von ber bringend geforberten Reform ber innern Berhaltniffe abgebalten, ale biefes unausgesette Trachten nach Musbreitung feiner faiferlichen Gemalt.

Imel Wege boten fich bem Laifer bar, um ju feinem Biel gut gebendt ber Wacht ber Wender beite werben, und ben anderen mußten bie wiberftrebende Möchte burch bie Gemültbe wellen gebengt werben, auf bem anderen galt es, fich bie Gemültber ber Wenfigen burch bie geiftlichen und firchlichen Möchte unterwerfen. Beite Bage hat heintig einzie genefchlagen, aber ben zweiten mit besonderer Borliebe, da er ihm duernbere Große versprach. Der entlichelbendie Geditit auf beisem Wege was bei Resson bei Resson bes Appliftumes; burch sie glaubet er die Kriche für

4006 immer an fich gefriftt zu haben und jeden Zwoachs berfelben an Geroalt, Araft und Ehre fortan als eine Erböhung feiner eigenen Rachtifellung ansiefen zu briten. Die Rirche wurde ber wichtigfte Factor in allen politischen Berechnungen bes Kalfers; sie, hoffte er, wutte die gange aberbähnische Met Richt feinem Serpter unterwerfen, Auropa won einem Eine zum anderen bem Kalferfehn beinfallon machen.

Dit welcher Befriedigung mußte ber Raifer ba auf Die weltfundigen Erfolge Leos IX, feben. Leos Borganger batten bie Reform faum in Unariff nehmen fonnen; unter ibm machte fie reißenbe. unaufhaltfame Rortfdritte. Der Rubm bes frommen und großen Rirchenfürften erfüllte fcnell bas gange Abenbland, und ein nicht aeringer Theil beffelben ftrablte auf ben eblen Raifer gurud, ber bem frommen Bapfte bie Bege bereitet batte und in beffen Dienft er allein ju hanteln ichien. Dit Bermunberung nimmt man mabr, wie fich juweilen in einer Berfon bie fcbroffften Gegenfabe, welche mit ihrem Streite bie Beltgefchichte auf Jahrhunderte bin erfullen, rubig neben einander bewegen und bie Sarmonie ber Geele faum merflich ftoren. Es ift unbeftreitbar, bag Leo ben Unterbau zu bem machtigen Briefterftaate, ber fich alebalb neben und gegen bas Raiferreich erhob, gelegt hat, aber es ift nichtsbestoweniger gewiß, bag er augleich ber befliffenfte Diener bes Raifere, "feines gartlichft geliebten Cobne", wie er ibn oftere in ben Urfunben nenut, ju allen Beiten blieb und bag er fich bie Ehre feines Bontificate von bem Giang bes beutichen Reiche nicht getrenut benfen fonnte. Es ift ber Dube werth, ber Berfon bee eigenthumiichen Maunes naber au treten, um feine Stellung ju Raifer und Reich, wie feine Bebeutung fur bie Beltgeichichte gans zu erfaffen.

### b. Die Anfange Cees IX.

Brun — bie war Leos Taufname — war im Effas geboren umb finnmate auch einem richen alamanniffen Berlingeschlicht, welches besonders in jenen Gegenden an den Boggene begütert war, die man spätre ist die Graffsoften von Ggischein um den Dasbern begeichnete. Sein Bater Graf, Jugo pfligte auf seiner Dass Ggischein zu haufen; er war ein überauss angescheuter Mann umb fand in den gängefen Wertelbenungen, den Sperigken von Deetsohbingen und bem laremburglichen Haufe war er verwandt und ein rechter Better Zulfer Kornado II. Seine Gemahlin Seinkribe war ungestelt geber beutigen Agaufe nach mich auf beutigen Woden geboren;

fie ftammte mahricheinlich aus bem romanifchen Burgund, wo bie Fas 1030. milie wichtige Berbindungen hatte und ein Cobn Graf Sugos fich fpater mit einer Richte bes letten Ronige permablte. Deutich und Romanifc murben neben einander in bem Saufe bes Grafen gefproden; in beiben Sprachen muchfen bie Rinter auf. 2m 21, Juni 1002 murbe bem Grafen bas Rnablein geboren, bas ju fo großen Dingen in ber Belt bestimmt mar. Auffällige Umftanbe bezeichneten Brune Geburt und maren bie Beranlaffung, bag bie Mutter miber ihre Bewohnheit felbft ben Anaben faugte; fie fcheinen auch bie Eltern bestimmt ju haben, Diefen Cohn ichon im funiten Jahre ber Edule au Toul au übergeben und fur ben geiftlichen Stand au beftimmen. Die Borfahren bes Grafen batten, obmobl im Baffenbands wert und Weltgetummel lebend, fich meift burch werfthatige grommigfeit ausgezeichnet, manche Glofter im Glfag maren burch ibren religiofen Gifer gestiftet morben, und einzelne biefer frommen Ritter hatten felbft am Ende bes Lebens bie Rutte genommen; ber Entfoluß ber Eltern batte beebalb menig Auffalliges, jumal Brun noch altere Bruber batte, welche bie weltlichen Intereffen bes Saufes mabrnehmen fonnten.

Die Coule ju Toul ftand bamale in anerfannter Bluthe und murbe baufig pon ben Cobnen bes lothringifden Abele befucht. Dit zwei ihm perwandten Surftenfohnen muche ber junge Brun auf, von benen namentlich ber eine - es war ber fpatere Bifchof Abalbero von Des - obwohl etwas alter, Die vertrautefte Freundfchaft mit bem Rnaben fchlog. Die beiben Freunde metteiferten im rubmlichften Bleife, burchliefen bas Trivium, b. b. bie nieberen Stubien, fonell und magten fich felbft an bie nur felten berührten boberen Stubien, bas fogenannte Quabripium. Gie ubten fich in profaifchen und metrifchen Compositionen, wie in ber Dufit, auch gerichtliche Declamationen hielten fie, um fich fur bas Befchafteleben ju bilben. Die Schulftubien murben oftere burch Befuche im elterlichen Saufe unterbrochen, und bei einem biefer Befude verfiel Brun, fcon jum Jungling heramvachfenb, in eine lebensgefahrliche Rrant. beit, bon ber er nach feiner Meinung nur burch ben fichtlichen Beiftand bes heiligen Benedict befreit murbe. Geitbem bemahrte er eine befonbere Berebrung fur ben Moncherater und alle flofterlichen Einrichtungen. Dbwohl er felbft nicht bie Rutte nabm, fonbern fich unter bie Touler Domherren aufnehmen ließ, gewann boch fein ganges Leben eine ftreng afcetifche Farbung; bie 3been Clunys, Die fich eben bamale über ben lothringifden Rlerus perbreiteten, beberrichten ibn völlig.

annual Consta

Mis Sonrad ben Them beftlegen hatte, mußte Brum auf ben Bunch seiner Angehörigen an ben Hof geben und trat in die Kapelle bes Königs ein. Durch seine Bernantschaft mit bemidden war ihm sofert eine ausgezichnete Stellung gestörett, umb sein vor sichnibges Benchmen, her Abel seiner Gestünung und sien empfehende Gestalt gewannen ihm in furze giet die gumenine Gunft. Seine Gutmittigleit entwaffnete den Reide; "der guter Brum" wurde er genannt, um ihn von seinen gluterihmen Amnensbettern zu unterschieden. Konnad umd Gliefe, nechte in wichtigen Angeschwicht zu einem ber einflusseichigen Angeschwicht zu einem ber einflusseichigen Bischfunch bei erfeter Gelegendeit zu einem der einflusseichigen Bischfunct des Kreichs zu verhellen. Beer Brums Weligen waren anderer; sollte er einnat er Krummisch nehmen mitzen, so verlangte er mehr nach einer fleinen und armen Kirche, die ihn verniger in weistliche Sorgen und Geschlifte zu vertrießen Forder.

Muf bem erften Bug nach ber Combarbei begieitete Brun, bamale noch Diafonue, ben Ronia, um bie Bafallen bee Touier Stifte au fubren, ba ber alte Bifchof Sermann fich nicht felbft mehr ben Duben ber Seerfahrt untergieben fonute. Der junge Rierifer fab bier in ber Rabe ben Rrieg und zeigte, baf ibm bie Renntnif bef. felben von feinen Batern vererbt fei. Er bemies in allen militairifchen Dingen nicht geringe Umficht, machte fid ben Geinen wie bem gangen Beere in vielfacher Begiehung nublich und gewann fich verbiente Anerfennung beim Ronige. Babrent er noch in Staifen permeilte. ftarb Bifchof Bermann am 1. April 1026. Der Rlerus und bie Gemeinde von Toul matten einftimmig Brun gu Bermanne Rads folger und fanbten eine Befanbtichaft an ben Ronig ab, um feine Buftimmung ju ermirten. Ronrab fpottete bes armen Bistbums, bas einen Bermaubten feines Saufes fich erwerben wollte. Aber gerabe bie Birmuth ber Rirche bestimmte Brun auf bas Befuch ber Touler einzugeben; überbies machte es Ginbrud auf ibn, bag er obue fimoniftifche Rante burch freie Bahl, wie fie felten genug porfam, jum bifcoflichen Regiment berufen murbe. Er erffarte beshalb bem Ronige, bas er mit Genehmigung beffelben bas Bisthum ju übernehmen bereit fei, und erlangte auch ichiieflich bie gewünschte Einwilligung. Unter großen Befahren trat er bann bie Reife nach Tout an und murbe bier am Simmelfabristage (19. Dai) feierlich in fein Amt eingeführt. Die Beibe pergog fich inbeffen ungewohnlich lange, ba fein Detropolitan, ber Ergbifchof Boppo von Erier, ein gefcarftes Belubbe ber Treue von feinem neuen Guffraganen verlangte, welches bieser abzulegen fich ftandhaft weigerte. Erst nach 1600. ber Macken bes Ladiers wurde der hieraus erwachsende Jwiespalt beiber beigelegt; der Erzblischof begnügte sich mit dem bischer herfommlichen Gelübbe und ertheillte dem inmann Brun die Melike.

Mit großem Gifer lag Brun ber geiftlichen Bflichten feines Umtes ab. Befonbere machte er fich um bie Reform ber Rlofter verbient, bie in feiner Diocefe noch febr im Argen lagen; er trat bierbei gang in bie Rufftapfen bes großen Abte Dbilo, bes beiligen Bilbelm von Dijon und feines Rachfolgere Salinarb, mit welchen Mannern er fich auch in perfonliche Berubrungen feste und ihnen öftere auf feinen Ballfahrten nach Rom begegnete, Die er felten und nur ungern gur Oftergeit ausfehte. Aber wie febr er auch bie geiftliche Ceite feines bifcofficen Amte beraustehren mochte. Brun mar nichtobeftoweniger viel und anhaltend mit weltlichen Wefchaften belaftet, theils im Intereffe feiner Rirche, theile fur bae Bobl bee Reiche und bee Raifere. Die Angriffe bee Grafen Dbo von Champaane auf Ronrad richteten fich wieberbolentlich querft auf Toul, und Brun mußte ihnen trefflich ju begegnen. Dann fpielte er bei ber Einverleibung bes burgunbifden Reiche in bas Raiferreich eine einflugreiche Rolle, an ber ibn feine perfonlichen Berbindungen in Buraund por Allen befähigten. Much ber Friede mifchen Raifer Ronrab und bem Ronig von Franfreich im Jahre 1032 mar außer ben Bemubungen bes Abie Boppo pon Ctablo pornehmlich feiner Bermittelung ju banten. Brun war bamale felbft an ben frangofifden Sof gegangen und hatte fich burd fein eben fo einfichtiges als bemuthiges Muftreten allgemeine Unerfennung gewonnen. Fruh verbreitete fich ber gunftigfte Ruf von bem verftaubigen und frommen Bifchof burch gang Burgund, Franfreich und Italien; nicht wenig trug gewiß bagu bei, bag er von Jugend an neben feiner fdmabifden Munbart auch bie romanifden Dialefte ju fprechen gelernt batte.

Auch bei Seinrich III. fland Brun im größem Anschen. In den Kämplen gegen Sperzog Gottiried hiet er treu zu dem Kasser von leistete ihm vor Allem dadurch einen wichtigem Dienst, doß er fich im Jahre 1048 abermals an den seinglichen hof begad und jenn frieden vermittelte, der Gestricht der Josephung auf senapsliche Unterflührung beraubte. Bir wissen, wie eng Hintigher Refematorische Bestrebungen für die Kirche mit seinen vollzischen Bestaden zusammenhingen und wie er vornechmisch durch jene einen durchgereischen Einstag und die Werdstlimisch vor fanzeischen Reschof zu gewimmen bestigt zu was muße ibm debad der abschafter sein, ab dei der abermalisen 600. Ertebigung bes römischen Bistemus einen Mann an bie Spiebener Riche ftellen zu fönnen, ber alle Beziehungen bes Reichs zu Kranferich auf bod Genaufet, kannte und in ber vertwautien Kremmbigaft zu ben Haben ber eine Annte und der vertwatellen Remmbigate zu den bei die der bei den der einflich erwört, wich ich der Nettenung fande erwörten fönnen, baf bie Gründe für Brums Berufung auf den Etuft Betri weriger in den kenticken und indernischen Berdäftnisse zu such eine fint, dei die der Etuften ber Sassen der Kanferich.

Rur wiberftrebent nabm Brun bie Burbe bes Bapftthums auf fich, austrudlich bie Bedingung ftellend, bag in Rom Geiftlichfeit und Bolf über feine Erbebung nachtraglich ibre Meinung abzugeben veranlagt murben. Er perlanate eine Bahl, melde unferes Biffens bei ber Ginfegung feines Borgangere nicht einmal tem Scheine nach abgehalten mar. 3m burftigen Bilgerfleibe, obwohl von ben romiichen Gefandten, bem Grabifchof Gberhard von Trier ale faiferlichem Bevollmachtigten und einem großen Gefolge begleitet, nabte fich Brun Rom; barfuß jog er ber Menge nach, bie ibn jubelrb einholte. Es ift febr mabrideinlich, bag er auf ber Reife ju Befancon mit 21bt Sugo, ber eben bamale bie Leitung Clunpe übernahm, eine Bufammentunft bielt und bag in Folge berfelben ber Dond Silbebranb Brun uad Rom begleitete. Db ber ernannte Bapft auf Silbebranbs Mufforberung Die Inftanien feiner bodften Burbe ablegte und Bus. fleiber aunahm, wie man fpater ergablte, fann bezweifelt werben; aber gewiß ift, baß Silbebrand fich alebalb bem neuen Bapfte anfchloß und in furger Beit eine nicht unwichtige Stellung an beffen Seite annahm. Dag Silbebrand nur ungern Cluny verließ, wobin er fich nach bem Tobe Gregore VI. begeben batte, miffen wir aus feinem elgenen Munbe; er folgte einem bobern Befehl, fei es bes Papites ober bes 2bte. Der Raifer miberftrebte, foviel mir miffen, ber Rudfehr bes Monche in feiner Beife, wie er fich auch einer nachtraglichen Babl in Rom nicht wiberfest batte. Das bemutbige Auftreten Brund gewann bem Ernannten bes Raifere Aller Bergen; bie Babl erfolgte einstimmig. 2m 12. Rebrugt 1049 murbe ber Ermabite inthronifirt und übernahm als Leo IX, bie Regierung Rome und ber abenblanbifden Girche.

Unleugdar ist, boß les noch nach einem anderen Fundament einer Gewalt suchte, als in der faiserlichen Autorität ihm geboten war; undeftreibar ist semer seine enge Berbindung mit einer Patriet, welche am Wenigsten in einer unbeschänften herrschaft des Antiers der Rom des siege jeht ihrere Strebens fahr, aber nicht minder geder Kom des siege jeht ihrere Strebens fahr, aber nicht minder geLeo fant bie außeren Berhaltniffe bes Stubte Betri beim Untritt feines Bontificate in ber araften Berruttung, ba felbft bas 2Benige, mas Benebict noch feinen Rachfolgern getaffen batte, in ben langen Gebievatangen gerftreut mar. Richt einen Pfennig traf Leo in bem papitlichen Schate an, fo baff er nicht einmal fein Gefolge erhalten fonnte. Geine Begleiter wollten, nachbem bas von Saufe mitgebrachte Gelb verausgabt mar, ichon ihre Rteiber verlaufen, um nur bas Reifegelb jur Rudfebr ju gewinnen. Aber unerwartet fam Sulfe. Bornehme Beneventaner fuchten burch große Gefchenfe bie Gunft bes Bapftes ihrer Stadt ju gewinnen, auf welcher ber Bannfluch ber Rirche rubte und bie ju ihrem Berberben ber Beuteluft ber Normannen preisgegeben mar. Diefe Wefchenfe halfen über Die Doth bes erften Augenblick fort, und allmablich fam man babin, bem ros mifchen Abel Manches zu entreißen, mas er ber Rirche Betri geraubt hatte. Mit großem Scharffinn übertrug Leo bie Corge fur ben Saushalt bes apoftolifchen Ctuble an Silbebrand, ben er maleich jum Cubbigfonus ber romifden Rirde ernannte. Denn trot feiner Mondofutte legte biefer junge Rlerifer eine munberbare Befchidliche feit für alle meltlichen Befchafte und befonders fur bas Gelbwefen an ben Sag. Done bie Unterftugung bes Raifere batte jeboch felbft ein Silbebrand fo wenig bamale ale fruber Mittel und Bege gefunben, um ben romifchen Baronen mit Erfolg ju begegnen.

Die außeren Geschäfte ber edmissem Bisthums felth fan ich domn ken weing angelegn fein insserie, abei eine bat er eine Thatigkeit umd Rühpigsteit entsatter, wie viestleicht tein Papit jemals wer ober nach ihm. Sein gauged Ponissen ihm eine Muntertwochen Resser umd Bladeren; unter ber töblichen Somenship wir bildelnischen Schönen eichset er berthin seine Schritte, mitten im Winter zieht er dann über die Alten und burchwandert die Tablete des Roetens. Andere Pährse datten über Legaten nach Deutschand. Fransfreich, Burgumb umd Ungern geschäft; er erscheint überall selch, wan Sundern au weisen, die Keileiner der Schilen mm Sundern au weisen, die Keileiner der Schilen 1030. ju erheben, neue Beilige ber Berehrung ber Glaubigen gu empfehlen, Die Sobeit bes beiligen Betrus aller Belt por Mugen ju ftellen. Da ift feine berühmte Ballfahrtoftatte im Abenbland, bie er nicht auf. fuchte, fein altes und ehrmurbiges Rlofter, mobin er nicht mallte. Entweber fieht man ihn boch ju Rof, von einem glangenben Gefolge romifcher Briefter und Serren umgeben, ober man finbet ibn barfuß gleich einem Schlichten Bilger jum Grabe eines Seiligen mallenb; balb celebrirt in allem Glang feines bochften Briefterthums bie Deffe ober fitt im Rreife hober Rirchenfurften ale ber bochfte zu Rathe; balb predigt er wie ein manbernber Mond einer anbachtigen Gemeinbe in einem armen Rlofter; balb wieber fafteit er feinen Leib mit gaften und Bufungen, ale mare er ein fangtifder Ginfiebler aus Romuglbe Soule. Man weiß nicht, foll man feine Rabrten ienen erften Diffionereifen, von benen une bie Apoftelgefdichte melbet, vergleichen ober ben festlichen Umgugen ber Raifer burch bie Beiten bee Reichs jur Geite ftellen. 3m Lateran hat Leo felten anbere gehauft, ale in ber Oftergeit, Die er an ben Grabern ber Apoftel nach feiner alten Sitte ju feiern liebte und an Die fich bann jene großen Ofterconcilien anschloffen, auf benen er bie vergeffenen Capungen ber Borgeit ber Belt in bas Gebachtnis gurudrief.

Es war auf feiner erften großen Ofterfonobe im 3ahre 1049, baf ber Bapft eine lange Reibe antiquirter Canungen in Erinnerung brachte. Gie betrafen nicht allein bie Simonie, fonbern auch bie Briefterebe, Die Che in ben verbotenen Graben, Die Leiftung und Bermenbung ber Behnten u. f. m.; ber Rampf gegen bie Simonie blieb inbeffen noch immer ber Mittelpunft ber firchlichen Reform. 2Bas Cles mens II, bier begonnen batte, feste Leo fort, aber er glaubte icon icharfer burchgreifen ju fonnen, ale es fein Borganger gewagt batte. Er brobte bereits alle von Simoniften ertheilten Beiben fur ungultig ju erffaren, und nur ein Aufrubr unter ber romiichen Geiftlichfeit brachte ibn endlich boch wieber ju ben milberen Rirchenftrafen Cles mene II. jurud. Balb barauf begab fich Leo nach ber Lombarbei und hielt in ber Bfingftwoche ein Concil ju Pavia. Dann eilte er an ben faiferlichen Sof jurud und folgte bem Raifer, ben er ichon im Juni in Cachfen erreicht hatte, an ben Rhein, um über Gottfrieb und Balbuin ben Bann ber Rirche auszusprechen. Raum aber hatten bie Reinbe bes Raifere bie Baffen niebergelegt, fo richteten Raifer und Bapft in gleicher Beife ihre Blide auf Franfreich. Gin großes Concil in Reime unter bem Borfit bee Bapftes follte bas Unfeben Rome in bem Beften fur immer feftstellen. Rach ber Lage ber Dinge mare bie Unterwerfung Franfreichs unter bie Allgewalt bes fan. romifchen Bontifer jugleich einer Anerkennung taiferlicher Obmacht giemlich nabe gefommen.

Geit mehr ale einem Jahrhundert batte fein romifcher Bapft ben frangofifchen Boben betreten, und mit Unipruchen, wie fie jest erhoben wurden, mar gu feiner Beit ein Bapft im Reiche ber Sarolinger ericbienen; noch immer batte fich ber frangofische Episcopat eine gemiffe Freiheit und Gelbftftanbigfeit ju erhalten gemußt, wie bemuthig er fich auch zeitweise gegen ben Stuhl Betri benommen batte. Es mar ein folgenichmeres Greignis, wenn Leo fest mitten unter ben frangofifchen Rlerus treten, wenn er bier alle Forberungen, bie Rom feit ber Falfdung bes Bfeudoifibor erhoben, jur Geliung gu bringen vermochte. Der Moment war gunftig genug gewählt. Ibeen Clunpe batten fich nach allen Seiten perbreitet und felbft unter vielen Bifchofen Granfreiche Anertennung gefunden; überbies maren gerabe auf biefem Boben bie Unichauungen erwachfen, Die in Leos Reformen ient verwirflicht ju merben ichienen. Der Raifer, ber Chubberr bes Bapfis, Clumps und ber gangen reformirten Rirche, ftanb in ber Bluthe ber Dacht, und alle feine Bunfche maren mit Leo. Much bas Bolf mar bem Borbaben bes Bapftes geneigt, und recht gefliffentlich legte berfelbe feinen Blan auf eine religiofe Bemegung ber Daffen an. Inbem er bie Bifcofe und Mebte auf ein gro-Bes Rationalconcil nach Reims berief, fundigte er gugleich bie Erbebung ber Reliquien bee beiligen Remigius in bem Rlofter beffelben bei Reims an und verfprach bie bortige Rirche au meiben; am Reft. tage bee Beiligen felbft (1. Dctober), mo ohnebin eine große Denge von Bilgern nach Reime gufammenguftromen pflegte, follte bie Erbebung ftatfinben.

Gutes Muthe jog ber Papft nach Reime; ihn begleiteten ber

Unter folden Ginbruden eröffnete ber Bapft am 3. Detober bie Spnode. Bon ben frangofifchen Ergbifchofen hatte fich allein ber Reinier ber Gegemmart bes Bapftes nicht entrieben fonnen, fein anberer mar ericbienen; auch von ben Bifcofen Granfreiche batten fich nur wenige eingestellt, es mochte faum ber fechfte Theil fein; bagegen maren bie Mebte in bichten Reihen auf bem Blate, an ihrer Epite Sugo von Clum. Ein nicht geringes Bewicht gab bem Concil bie bichtgebrangte Bolfemaffe, welche ben Berhandlungen beimobnte und alle Befchluffe mit fturmifchem Belfall begleitete. Der Sauptgegenftand ber Berbandlungen mar abermale bie Gimonie, aber auch bie fanonifden Bablen brachte ber Bapft in Erinnerung, wie er es mobl nie auf beutschem Boten verfucht batte. Bor Allem wichtig mar, baß ber Papft auf eine austrudliche Erffarung brang, bag er allein bas Saupt ber allgemeinen Rirche fei und Riemanbem als ihm ber Rame bee 21poftolicus gebuhre; ber Ergbifchof von St. Jago ju Compoftella, ber fich Diefen Ramen befaelegt batte, murbe ercommunicirt. Man ficht, wie bie Blide bes Bapftes, und mobl nicht minter ble bes Raifers, icon vom frangofifden Boben nach Spanien binuberfcweiften. Wie menig bas Musbleiben ber meiften frangofifchen Bifcofe ben Bapft in feinen Ubfichten auf Die gallicanische Rirche mantend machte, zeigt fich barin, bag er über alle bie Bifchofe, welche feiner Ginlabung nicht Rolge geleiftet und ohne Enticulbigung ausgeblieben maren, ben Bann ber Rirche verbangte. Much unmittelbar in bie weltlichen Ungelegenheiten bes Bestreiche griffen bie Befchluffe ber Epnobe ein. Dem Grafen Balbuin von Flanbern, bem Gegner bes Raifere und Schwager bes Ronige von Fraufreich, unterfagte ber Bapft, feine Tochter bem Bergog Bilbelm von ber Rormanbie ju permablen, und gebot bem Grafen Baufried von Anjou ben Bifchof von Le Mans, welchen berfelbe 1000. icon mehrere Jahre in Saft bielt, aus bem Befangnis zu entlaffen.

Um Tage nach bem Schluß ber Spnobe febrte ber Rapft über Berbun, bas er noch in Schutt und Afche fant, und uber Det an ben Rhein gurud. Schon hatte er auch ju einem großen beutfchen Rationalconcil bie Ginlabung ergeben laffen, und am 19. October trat bas Concil in Mains gufammen. Ginen pollig anberen Anblid bot biefe Rirchenversammlung bar, ale bie ju Reime. Der Raifer felbft war mit vielen Großen bee Reiche gugegen, alle beutfchen Erge bifcofe und bie Debracht ber Bifcofe maren erfcbienen, auch Bifcofe ber Danen und Liutigen famen in ihrem Gefolge; aber es feblte iene enthufigftifde Menge, welche in Reims ben Rapft umichmarmte. Bichtige Befdluffe gegen Simonie und bas ebeliche Leben ber Beift. lichfeit murben gefaßt. Der Bifchof Gibico pon Speier, ber in fruberen Beiten großes Unfeben beim Raifer gehabt hatte, murbe wegen Ungucht angeflagt und fuchte fic burch ein Gotteeurtheit gu reinigen , inbem er fur feine Unichulb bas Abenbmabl nabm. Die allgemeine Deinung icheint ibn aber bennoch fur foulbig gehalten gu haben; mohl auch ber Raifer, ber ibm feitbem entichieben abgeneigt mar und feinetwegen auch ber Ctabt und Rirde ju Speier feine Gunft entjog. Gine um fo großere Borliebe manbte ber Raifer nun Godlar ju; mit bem regften Gifer betrieb er ben Bau bes bortigen Dome und übertrug bas mit bemfelben perbunbene Stift bamale qu Maing bem befonbern Schute bes Bapftes. Biel milber trat Leo in Deutschland auf, ale in Franfreich; bier boren wir nichts von 216. febungen und Ercommunicationen, mabrent er bort alle Baffen Rome rudfichtelos gegen bie gallicanifche Rirche gefdmungen batte.

 000. Rehreien und trat gang auf Lanfranks Seite, in bem Berengar felnen erhitteriffen Gegner und Anfläger gefunden hatte. Lanfrank hatte um so leichteres Spiel, als Berengar auf der Spnobe nicht erschienen war.

Balb barauf febrte Leo nach bem Guben Italiens gurud, bem er von Unfang feines Bontificate befonbere Mufmertfamfeit augemenbet hatte und bereite jum britten Dale queilte. Die permorrenen Berhaltniffe biefer Gegenben forberten eine gofung, und Leo hoffte fle enblich gang und bauernt an bas Abendland und Rom feffeln ju fonnen. Die Berhaltniffe fdienen biergu überaus gunftig. Baimar pon Salerno, ber machtigfte Rurft Unter Staliene, zeigte fich bem Baufte im boben Dagfe geneigt und hatte ibm bereite bie Sanb geboten auf einer Synobe ju Salerno burchgreifenbe Bestimmungen gegen Simonie, Meineib und unfirchliche Chen gu verfunben. Richt minber freundliche Aufnahme hatte ber Papft bei ben Rormannen gefunden. Bie fcharf er auch ihre Buchtlofigfeit rugte und bie Bemaltthaten miber bie Rirche und bas arme Bolf ftrafte, bezeigten fie boch bem frommen Rirchenfurften ungeheuchelte Berehrung und geftatteten ibm ju Ciponto eine Conobe ju halten. Schon batte er feine Blide felbft nach Sicilien binubergerichtet und einen fothringis ichen Rlerifer, Sumbert mit Ramen, ber ibm nach Rom gefolgt war und fich burch Renntnig ber griechifden Sprache auszeichnete, jum Ergbifchof ber Infel geweiht. Wie gludlich fich aber auch Mues fur ben Bapft in Unter-Stalien ju geftalten fcbien, Die gurften von Benepent perharrten noch immer in ihrer Reinbichaft gegen Rom und bie Dachte bee Abendlande. Mufe Reue traf beehalb fie und ihr ganb ber Bann bee Bapftes, und bie erneuten Strafen beffelben trugen fest fichtliche Rruchte. Debrere Stabte im Beneventanifden bulbigten alebalb bem Bapft und feinem Raifer, und noch in bemfelben Sabre verjagten bie Beneventaner felbft ihre gurften und unterwarfen fic bem Stuble Betri.

 Bon Bercelli aus ging leo am St. Bernhard über bie Alpen und begab fich uber Befangon nach Toul, wo er immer noch bie bifcofliche Gemalt neben feinem bodften Bontificate befleibete. In ber Racht vom 20. auf ben 21. October erhob er bier unter einem großen Bulguf von Meniden bie Gebeine bes beiligen Gerbarb, feie nes gefeierten Borgangere ju Toul. Bangere Beit verweilte er in Toul, mit bem Gebanten an eine abermalige Reife nach Franfreich beichaftigt, ben er jeboch nicht jur Ausführung brachte. In ber Mitte bes Januare 1051 traf er mit bem Raifer, ber bas Beibe nachtofeft in bem öftlichen Cachfen gefeiert batte, ju Erier jufammen und folgte bann langere Beit bem faiferlichen Soflager. Das Feft ber Geburt Maria (2. Rebruar) begingen Raifer und Bapft mit einanber ju Augeburg. Sierbin mar auch ber Ergbifchof von Ravenna befchieben; er mußte fich nach bem Billen bee Raifere mit bem Babfte verfohnen, ihm Genugthuung leiften und ibn fußfallig um Bergelbung bitten. Sumfried that es, bem Raifer geborchenb, lachte aber, inbem er fich erhob, bem Bapfte bobnifc in bas Geficht. Dan fab es ale eine Strafe bes Simmele an, baß ber Ergbifchof balb barauf ein unerwartetes Ende fand. Unter berglichen Liebesbeweifen trennte fich ber Bapft von bem Raifer und eilte nach Rom gurud, um bort bas Ofterfeft ju feiern und nach bem Beft bas gewohnte Concil auch in biefem 3abre zu balten. -

Bie lange hatte neben bem frifden Leben, bas fich im Raiferihume regte, Rom gleich wie vom Starrframpf befallen barnieber gelegen; mubfam mußten wir ben burftigen Lebenszeichen nachspuren, 1050. bie fich ab und gu in bem Papftthume fundgaben. Freiwillig fam ibm bie Devotion ber Bolfer entgegen, aber faum fo viel Rraft befaß es, um nur bie Beweife biefer Devotion entgegengunehmen. Run aber ift Alles wie mit einem Bauberfchlage geanbert. Bir feben einen Bapft vor une, ber gang und gar burchbrungen ift von ber Burbe und Sobeit feines apoftolifchen Berufes, ber fein Leben einfest fur bas 3beal firchlicher Ginbeit und Reinbeit, pon bem feine Seele erfullt ift; wir feben, wie feine Dube er fcheut, wie feine Befabr ibn abichredt, um bie vergeffenen Rirchengefete wieber in bie Erinnerung ber Glaubigen au rufen. Bie ein Bote bee Epangeliume giebt er von ganb ju Band, von Stadt ju Stadt umber, um aller Belt ju verfundigen, bag es nur ein Saupt ber Rirche Chrifi giebt, ben Bapft ju Rom, und fein anderes neben ibm, und um burch umpiberfprechliche Beichen ber Belt zu beweifen, bag bie Dacht Gottes mit ihm ale bem romifchen Bontifer ift. Und er prebigt ba nicht in ber Bufte. Die Daffen bee Bolfe beften fich an feine Rerfen, bie Monche gubauf - ob in fcwargen Rutten, ob in weißen - bilben einen ungeheuren Schwarm gehorfamer Satelliten, Die Bifchofe beben por bem Bannftrabl, ben er in feiner Saub traat, und ber machtigfte Berr ber Belt ift burch bie engften Banbe bes Blute und ber Freundichaft mit ihm verbunden. Der Erfolg feiner Thatigfeit mar ungebeuer. Richt bie Menichen allein, auch bie umernunftigen Thiere beugten fich, wie man ergablte, por feiner geiftigen Dacht. Gin Sabn in Benevent follte ben Ramen bee Bapftes fraben, und ein Sund in Upulien bas Lob Gottes bellen u. f. m. Alberne Gefchichten. bie aber boch ichon bei Beitgenoffen bes Bapftes und bei Mannern, bie ibm perfonlich nicht fern ftanben, Glauben fanben.

Die 3ber ber Airdentefem war enblich frassvoll, wie man sieht, in bas leben getreten und hatte in Leo, wenn es sich eine mal mur um eine Midflefe zu ben alten Kirchengesen, nicht um eine Welterbilbung ber sirchlichen Institutionen baubelte, ble gliden Generation erchalten, bie toje sinde zu Lehl werben land. Den mit eiserner Starrheit hielt Leo an ben alten Airchenspungen, an bem überlieferten Dogma, an ber Summe ber gesamten Ten bilmig; er war glands bis zum blindesten Westqualwen; est schien, als ob ein Jovisel je sien Geele berührte. Weer wie farr sein Dogma, wie kreing siene Geber waren, er selch war ber Grie, sie zu erfüllen. Bufrichtigseit und Wachteit vour in seinen Werten und Labaten. So überssprückungliche Borssellungen er von der Bedeutung eines Munt den, dach dog dangtun in Sieg seinem Ber

gen febr fern. 3m Brincip von unangreifbarer Beftigfeit, zeigte er 1050. fich in ber Braris oft überaus nachgiebig und milbe. Gin eigenthumlicher Bug fdmabifder Gutherzigfeit burchbrang fein ganges Befen. 216 er einft einigen fcweren Berbrechern feine bartere Strafe auferlegte, ale an brei Freitagen gu faften, ftellte man ibm bie gefährlichen Folgen folder Dilbe por Mugen, "Richt meine Rachficht tabelt", gab er gur Untwort, "fonbern meine Strenge. Denn ber Berr bat Riemanben mit Faften und Beifelhieben beftraft, fonbern zu ber reuigen Gunberin gefagt; Bebe in Brieben und funbige fort nicht mehr." Muf tem Concil ju Bercelli erhoben fich bie argerlichften Rlagen gegen ben Bifchof ber Ctabt, welcher bie Braut eines Bermanbten entebrt und perführt batte. Eros feiner unleug. baren Schulb fam ber Bifchof bamale unbeftraft bavon; erft auf ber folgenben Dfterfonobe entfeste ibn ber Bapft feines Umtes, und ftellte ibn bann bod balb wieber ber, ale er Buge that und Befferung gelobte. Gelbft ju einer offenbaren Berlebung ber Rirchengefete ließ fich Leo burch feine Gutmuthigfeit verleiten, inbem er Beiftlichen, bie wegen fimoniflifder Umtriebe entfest waren, von Reuem bie Beiben ertheilte. 218 man ihm biefen Berftoß gegen bie fanonifchen Borfcriften porhielt, brach er in einen Strom von Thranen aus und bufte feine Schuld reumuthig ab. Bielleicht mar es gerabe biefe Berbindung von berglichem bis jur Schmache gefteigertem Mitleid mit bem brennenbften Gifer fur feine beilige Sache, bie ibm fo fcnell bie Bemuther ber Menfchen gewann. Dagu fam eine überaus angiebenbe Berfonlichfeit. Der Bapft mar ein iconer Dann mit rothblonbem Saare, von hober imponirenber Beffalt; feine Saltung tonnte balb Die eines frommen Bugers, balb bie bes erfahrnen Beltmanns fein; bet einem umfaffenben Biffen ftanb ibm bie Rebe in feltenem Daage au Gebote, ob er beutich mit ben Deutschen ober in romifcher Sprache mit ben Romern ju verhanbeln batte.

Wer tann worfteln Infangen auch bem Kasserhum wie ben februiten Puffangen auch bem Kasserhum vielfach zu Gute semmen mußten und samen! War es do boch der Kasser, dere Bed Schlägfeit servorgerusen hatte und unablässig unterfüßte; von beier Wagst des felbs noch immer ein beutscher Bische ber foss mehre Ausgebe des felbs noch immer ein deutscher Bische der sieden webe auch den nach bei und bei nichten beutschen Bischume verweitler, als im Kateran und Samet Beter. Was im Motten und Kanstelle wurde, es schied werde, es schied werde, es schied werde, es schied Wilke eben so sehn Start und beinen.

### c. Abalbert von Bremen und ber Abobrite Godichalh.

Bang anbere im Rorben. Coon in ben Beiten bee trefflichen Unman war in Bremen bie Diffion wieber in Aufnahme gefommen und hatte erft bei Rnub bem Großen, bann bei feinen Rachfolgern bereitwillige Unterftugung gefunden. Bir miffen, wie bann bas große Bert ber Beibenbefehrung Ergbifchof Abalbert, fobalb er an bie Spite ber norbifden Metropole trat, mit bem gangen Reuer feiner hochftrebenben Seele ergriff. MUes fam ihm au Gulfe, um fcnell außerorbentliche Erfolge ju gewinnen; bie Bunft bes Raifere, bie Freundschaft Clemens II. und Leos IX., por Allem bas Intereffe ber norbifden Ronige, bie mannigfach in innere Rampfe verwidelt, an ben Gachfen und am Raifer einen Anhalt fuchten. Samburg-Bremen wurde nun unbeftritten ber Mittelpunft aller fircblichen Beftrebungen im Rorben. Richt in Dannemart, Rormegen und Schweben allein brachte es bie Rechte feiner Legation gur Unerfennung, fonbern fo weit bie Dacht ber fcanbinavifden Bolfer reichte - und fle mar auf ihren Sobepuntt gestiegen - verbreitete fich bie Autoritat bee Ergbifchofe von Samburg. Bon Island, Gronland und pon ben Orfnebinfeln tamen Gefanbte nach Bremen; fie alle bezeug. ten bort bem Ergbifchof ihre Berehrung und baten um Bifchofe und Briefter. Das fleine Bremen murbe in Bahrheit ein Mittelpunft ber driftlichen Rirche fur ben gesammten Rorben, wie es einft bas gemaltige Rom fur bas fubliche und mittlere Europa gemefen war

und noch immer zu fein behauptete. Man fisste zu Bernnen recht 2000, zu einer wie großentigme Geltung fich des Bistehun ertobern hatte, wie unermeßliche Bolgen sich an des Gewonnene Inalpien tonnten; und wolf Niemande erfamnte dies bester als der Erpflichof Malot voer follet. Diezum tollst fich gegenteit, messell der, bestien kein flets auf die höchsten Soden des Bestieten, der bei fein notbische Bistehum nicht mit dem Gutte flet vertunssen mochte.

Richts batte ben Fortidritten Samburge bieber mehr im Bege geftanben, ale bag in feiner unmittelbaren Rabe bas Seibenthum unter ben Benben nicht allein niemals vollig ausgerottet werben tounte, fonbern fich fogar nach grundlicher Rieberlage abermals trobiger ale je erhoben batte. Dit welcher Freude mußte baber Abalbert bie Ungeichen begrugen, bag ber Gogenbienft enblich auch bier feinem Untergange entgegengebe; mit welchen Soffnungen mußte er fich einem abobritifden gurften verbunben, ber in bie Musbreitung bes Chriftenthums unter feinen ganboleuten feine Lebensaufgabe fette, jumal berfelbe überbies Rraft, Duth und Gelbftverleugnung in foldem Dagge befag, bag man fich von feinen Bemubungen bas Befte verfprechen fonnte! Es war Gobichalf, ein Cobn bes Abobritenfurften Uto, ber bem Ergbijchof gur Bernichtung bes Beibenthums unter ben Benben bie Sand reichte. Bei einer perfonlichen Bufammenfunft, bie beibe in Samburg hatten, ermannte Abalbert bringenb ben Abo. britenfürften gu mannhafter Musbauer in feinen rubmlichen Beftrebungen und verfundete ihm prophetisch bie Bewifbeit bee Giege. Sollte Bobichalt aber ja, fugte er bingu, im Dienfte Chrifti etwas Denich. liches begegnen, fo feien ibm nur um fo mehr bie bimmlifden Eb. ren gewiß.

Gobifalts Lebenstauf war wunderbar genug genefen. Sein Bater war Christ geblieben in jener Zeit, no die Rasse der Rober briten in das Helbensteilen in jener Zeit, no die Rasse der Schenkium gundfiel, und hate deshalb seinen Sosn der Echule des Michaelksseiter dei Lineburg übergeben. Der Benter ficher tieser Schule sie hannel Gobifalt, und wahrscheinlich von ihm nahm das Bendenfind den beutischen Ramen an. Wie tief damals die christlichen Lebens in den nach der der fich den die ein anger Bedeninge der Espisien. Sein Bater, ein harter und genaltstäiger Ramn, wurde von einem sächsischen Lebensteile erfolgan; das Gebet der Duttrache überteilnt des in Gobifalts herzen alle Worte der Priester. Er entwich dem Alos in Gobifalts herzen alle Worte der Priester. Er entwich dem Alos in Gobifalts herzen alle Worte der Priester. Er entwich dem Alos in Groß das der der Ghaar siener Landseitung werderet bas gange nordelingsische Aum. Die Sachsein

1000. murben erichlagen, wo er auf fie fließ, bie Rirchen niebergebrannt, bas gand ber Solfaten, Stormarn und Dithmarfchen ringeum perwuffet. Aber mitten in tiefem blutigen Bert ber Rache foll ibn boch bie Reue befdlichen baben. Mis er eines Tages - fo ergabite man wenigftene frater - burd Bufd und Reib ftreifte und weitbin bie furchtbare Ginobe fab, erfcbrat er über feine eigenen Thaten und entfernte fich mifimutbig von bem wilben Schwarm feiner Genoffen. Da begegnete er einem fachfifchen Mann, ber querft eiligft por bem bemaffneten Benben fluchtete, bann aber feine Schritte bemmte, ale ibm Gobichalf au bleiben befahl und Sicherheit gufagte. Gobichalt fragte ben Sachfen, mer er mare und mas er Reues pernommen habe. "3d bin ein armer Mann aus Solftein", antwortete ber Sachfe, "Reues bort man genug, aber nichts Gutes. Denn ber Abobritenfürft Gobicalf thut unferem Bolfe viel Bofes und fattigt feine Graufamteit an unferem Blute. D mochte fich boch Gott enblich unferer Roth erbarmen!" "Du machft jenem Manne", erwieberte Bobichalt, "fdwere Borwurfe, und gewiß - er hat viel Roth uber euer Bolt gebracht, inbem er volle Rache fur ben Morb feines Batere nabm. Aber wiffe, ich bin es felbit, und es befummert mich, bag ich wiber ben herrn und bie Chriften fo großes Unrecht begangen habe. 3ch muniche mid beehalb mit euch ju verfobnen. Bebe alfo beim ju ben Deinigen und fage ihnen, fie follten mir beimlich Manner ichiden, mit benen ich einen Frieben unterbanbeln tann. Berben mir eine, fo will ich bie gange Rauberichaar. an bie mich mehr 3mang ale mein Berg binbet, in ihre Sanbe liefern." Der Cachfe fant inbeffen bei ben Seinigen feinen Glauben, und fo unterblieb bie Unterhandlung.

So berichtet die Bendenchronif bes Hann ben Bernen, ber benicht die Bendenchronif bes Hann von Brennen, der benichen ziemlich nahe sand, netbet nur von dem Andefrieg Godfalls, umd das er dabund sich sind hand gegen Godfalls, umd das er dabund sich sind, das gericht. Der Herne, der ist die Angeleit ist der Herne, entließ ihn jedoch albald gegen Bürgschaft der Helle geden der herbe, entließ ihn jedoch albald gegen Bürgschaft der Helle geden der Godfall er Bürgschaft, für der der Burgschaft, sich werden der Burgschaft der Bürgschaft der Bürgschaft, sich der Godfall er besten gesten gesten der Godfall, sich der Godfall er besten gesten gesten der Godfall, sich der Godfall er der Burgschaft, sich der Godfall, wohl von seinem Schwiegervater um erfühlt, in der Bürgschaft der Bürgs

psen nicht allein die Herricast seines Sauers wieder, sondern beie 1000. tete seine Macht nach und nach öftlich bis an die Weene aus. Alle Wenden, die einst jur Krösenproofun des Erzstlists Hamburg gehört batten, unterworfen sich siem, sahlten ihm Tribut und dienten ihm gleich einem Tönlas.

Es mar etwa um biefelbe Beit, bag Abalbert auf ben erzbifchofe lichen Ctubl von Samburg erhoben murbe und Gobichalf feine Berre ichaft unter ben Benben begrunbete; fofort verftanben und verftanbigten fich beibe, ba fie berfelbe Gifer fur bie beilige Miffion befeelte. Gobichalt mar es nicht genug, bie Briefter, welche ibm ber Ergbifchof fanbte, auf alle Beife ju unterftugen; er prebigte oft felbft und bemubte fic, bie Borte und Bebrauche ber lateinischen Deffe feinen Benben in wenbifder Sprache ju erlautern. Der Erfolg feiner Beftrebungen übertraf felbft bie bochgefpannten Erwartungen bee Erge bifchofe. Daffenmeife ließen fich bie Benben taufen, bie Rirchen wurden hergestellt, ichon fing man an Rlofter im Wenbenlande gu errichten. Man berechnete, bag etwa ber britte Theil bes abtrunnigen Bolfe wieber jum Chriftenthum gurudgefehrt fei. Der Mond Gigo, ber jum Bifchof von Othenburg geweibt mar, ging in feinen Eprengel. Und ichon gebachte Abalbert neben Dibenburg zwei anbere Bisthumer im Benbenland ju crrichten. Er fanbte einen irlanbifden Bifchof, mit Ramen Johannes, nach Medlenburg, ber Sauptftabt ber Abobriten; einen anberen Bifchof, Arifto mit Ramen, nach Rageburg. Much Arifto mar ein Frembling; ber Drt feiner Geburt und Beibe ift unbefannt; breimal mar er nach Berufalem gepilgert und auf einer feiner Reifen von ben Saragenen aufgegriffen und bie nach Bagbab gefdleppt worben. Es maren bemnach meber allein noch vorzuge. meife beutiche Miffionare, melde Bremen bamale in bas Clawenland und nach bem Rorben ausfandte. Das Abalberte Blane bas gange Benbenland umfaßten und weit uber bie alten Grengen feiner Bros ving binausgingen, icheint baraus bervorzugeben, bag er bem Bifchof Danfwart von Branbeuburg, ber in feinem Sprengel feine Statte mehr batte, ju Bremen Unterhalt gemabrte.

Ababert, bei allen seinen tressische Gigenschesten des flot und eine, soweige in den sich die Bertische Großen siehe Bonistiate, er freute sich der "hopigen Blüde, zu der unter ihm das Erzikleitzum aussche, und verflieg sich von dem Bertind des Greichten auf ben Objest der überspanntesen derfungen. Seine Allinde voncentrien sich entlich in dem Behanten, Sandung zu einem nordische Batter auf zu stellt der Bertische Load Bertingen des Dankanflings, ein eigensche zu der Bertingen des Dankanflings, den eigensche State Bertingen des Dankanflings, den eigensche

1000. Grabisthum in feinem Reiche ju befigen, gab biegu ben Unftof. Der Ronig hatte Bapft Leo bereits fur feine Abfichten gewonnen, und fo wenig ber Ergbifchof auch benfeiben geneigt mar, fonnte er boch auf bie Dauer ben Bunichen feines foniglichen, im Rorben fo mach. tigen Freundes nicht wiberftreben. Da ergriff er ben Bebanten eines Patriarcats, welches bem banifden Ergbisthum übergeordnet und mit foldem Glange umfleibet werben mußte, baß bas Licht ber neuen Metropole ber Danen por ibm nicht auffommen fonne. Das Batti. archat follte in Friesland, Sachfen und im Clamenlande gwolf Bis. thumer unter fich baben, Die faft fammtlich erft neu au ftiften maren; überbies follten mit bem neuen banifchen Erabisthum und beffen Suffraganen alle bifcoflicen Rirden bes Rorbens in Abbangiafeit von ihm treten. Ein großes Rirchenfoftem follte fo ben Rorben umfaffen, und wenn Samburg auch immerbar eine Tochter Rome blieb, fo hoffte es Abalbert boch ju ber fconften und blubenbften feiner Tochter ju machen. Rur unter ber Bebingung, baß fein Ergftift gu folden Ehren erhoben murbe, gab er enblich feine Einwilligung gu bem banifden Ergbisthum. Beitläuftige Erörterungen murben beshalb mit Rom eröffnet, Die bei Bapft Leos Lebzeiten nicht mehr gum Abichluß gebieben und nach beffen Tobe unferes Biffens niemals wieber aufgenommen finb.

Bie überfpannt und maaflos auch bie Blane bes Ergbifchofs maren, fie geigen nichtsbestoweniger, in wie großartiger Beife er feine Stellung erfaßte. Und welche Bedeutung mußte fur ben Raifer biefer ausgezeichnete Mann haben, welcher bie Ungelegenheiten bes gangen Rorbens wie fein anderer überfah und ju berfelben Beit bie Achtung por bem Raiferthum unter bie fcanbinavifchen Bolfer bes Rorbens verbreitete, mo ber Bapft ibm ben romanifchen Guben mehr und mehr unterthan machte! Um fo fefter aber formte ber Raifer auf Abalbert trauen, ale ibn bas Intereffe feines Saufes, feine firchlichen Entwurfe, por Allem aber bie im Stillen forticbleichenbe Beinbichaft mit ben Billingern in gleicher Beife auf bie engfte Berbindung mit bem Sofe verwiefen. Daruber war nur eine Stimme, baß ber Raifer feinen ergebeneren und bienftwilligeren Bifchof in feinem Reiche batte, ale Abalbert von Bremen. Eros ber außerorbentlichen Thatigfeit, Die er in feinem Sprengel entfaltete, fab man ibn unablaffig am Sofe; auf allen Bugen, felbft in bie entfernteften Gegerben, folgte er bem Raifer und trug willig alle Befchwerben und Untoften bes faiferlichen Dienftes.

Gin boditrebenber und fraftiger Beift regte fich in ber beutschen

Rirche, aber boch ftant fie gang im Dienfte und unter bem 3mange 1000. bes Reiche; bie beutiden Bifcofe batten faum eine wichtigere Aufgabe, ale ben faiferlichen Thron ju befeftigen und fo boch wie moglich ju ftellen. Freilich maren nicht alle Bifcofe Danner von ber Thatigfeit und ben großen Gaben Leos und Abalberts. Es gab unruhige Beifter, wie Bebhard von Regensburg, ben Dheim bes Raifers; es aab fille Raturen, wie Sunfried von Magbeburg und feinen Rachfolger Engelbarb, rechtschaffene Manner, bie aber weber fur bie Miffion Erhebliches geleiftet baben, noch in ben innern Ungeles genheiten bes Reiche von Ginflug maren. Und mancher Bifchof etfullte feine Bflichten gegen Raifer und Reich gewiffenhaft, flagte aber boch bitter im Stillen über bie brudenbe Laft bee Sofbienftes. Der alte Barbo von Maing, feiner Bifbung und Gefinnung burch und burd mondifd, ein unftraflicher Mann, voll beiliges Gifere fur ben Glauben und ein feuriger Brediger, theilte wohl bie Bestrebungen bes Raifere und Bapftes fur bie Reform bes firchlichen Lebens, aber pon ber imponirenben Dadit bes Banftes uber bie Geelen ber Denfchen, von beffen Rubrigfeit und Gewandtheit in ben Gefchaften ber Belt war an ihm Richts ju bemerten. 3m Rathe ber Furften nahm er nicht bie Stelle ein, Die ihm gebuhrte; fcweigfam, unter feiner Mondofutte aufammengefauert, faß er ba und antwortete bem Raifer taum auf feine Fragen. Rein Bunber, wenn er murrifd und ungufrieben war und erfcbien; benn noch immer laftete auf feinem Erg. ftift fdwer bas Uebergewicht, welches Roln unter Ronrab II. erlangt batte. Barbo binterließ bie Dainger Rirde, ale er am 11. Juni 1051 ftarb, nicht eben in glangenbem Buftanbe. Gein Rachfolger Liutpold murbe pon Bambera berübergeholt; er bielt bas Unbenfen Barbos in Ehren und mußte ibn mit einem Seiligenschein ju umfieiben, aber er butete fich boch in beffen gufftapfen au treten. Dit großer Musbauer fuchte er bas gefuntene Linfeben feines Eraftifts au beben, ohne bag er feboch Maing bie Stellung batte wiebergewinnen fonnen, bie es ju Billigie Beiten gehabt hatte.

Um so gidngenber war die Kolle, welche Erzhisches Sexmann von Köln im Rathe bes Auifers spielte; bei allen wichtigen Fragen- in Kirche und Reich war seine Stimme von Einflus. In Hermanns Wern rollte faiferliches Blut und mit den höchsten Gren umd Wirben bes Reichs war sien Jaus geschwändig im trickeierne Aussichtwarp hatte er sein Erzhischum übernommen und dann alle Wortheite seiner personlichen Settlung demut, um des Kinschen noch höber noch wie kriegern. Richt allein etzbielt er Kin des Kriempsgercht umd des bas

wichtige Erglangleramt für Istalien, auch die ehrenvolle Stellung eines Erglanglers und Bibliotheftard bes apoploilichen Studie gemann er, wie sie einst sich fom Biligim in ähnlicher Beliefe beffen dabet. Das reformitre Paptitum fnüpfte damald sogleich in seinem Anfängen den engen, sich alle späteren bestellt gesten der Bediebe ber Bediebe ber Kliche. Durch eine Urtunde vom 7. Mai 1832 bestätigte der Paptitum Erfliche. Durch eine Urtunde vom 7. Mai 1832 bestätigte der Paptitum erflicht best appetitum der Bedien fliche, der Krönungskerrecht innerhalb der Köner Diesele, d. b. ju Achen, und andere nicht minder wertspolle Prividigaten. Gleiche Gunstbegrungsen erklich der Erslichtige fom dem Angleich, der konten Single bestschen des in Weiche fein gestiltiger Fürzt eine bekentendere Stellung ein als Erzpilische fein gestiltiger Fürzt eine bekentendere Stellung ein als Erzpilische Formann. Um soweit sig webeuren, das wir nur fragmentautsiche Rachrichten über das Leben des einstufreichen Mannes
bestiern.

#### d. Geburt feinrichs IV. und Abt finge von Cluny.

Rad allen Geiten maren bie firdiiden Gewalten bem Raiferthum bienftbar; fie fuchten ebenfo fein Unfebn nach außen ju verbreiten, wie es im Innern ju befestigen. Aber wie bienftreich fie ibm auch fein mochten, ber bochfte Thron ber Chriftenbeit ftanb bennoch auf fcmanfem Grunde, fo lange nicht meniaftene bie Rachfolge im Reiche gefichert mar. Und icon regierte ber Raifer elf Jahre und lebte im fiebenten Jahre feiner zweiten Ghe, ohne mannliche Rachfommenfchaft ergleit zu baben. Mis im Serbft 1047 bie inneren Rriege von Reuem ausbrachen, batte Ergbifchof hermann von Roin alle Betreuen aufgeforbert, Gott inbrunftig ju bitten, bag er bem Rais fer einen Cobn ichenfen moge; benn nur fo ließe fich ber Rriebe bes Reiches erhalten. Spat murben biefe Bebete erhort; erft am 11. Rovember 1050 gebar bie Raiferin ihren erften Rnaben. "Enblich! - fagt Bermann von Reichenau - wurde bem Raifer ein Cobn geboren." Dit grofferer Freude ift mobl felten ein Rind von ben Eltern begrußt worben; Die iconften Soffnungen Inupften fich an Diefes junge leben, bem boch nur eine unabsehiiche Reife ber fcmerften Rampfe und berbften Leiben bienieben beidieben fein follte. Raifer, ber abermale frant barnieber lag, bielt fich im Binter biefes Sabres meiftentheile ju Goelar auf, und bort auf fachfifchem Boben wird ber Rnabe geboren fein. Sier ließ auch ber Raifer am Beihnachts. feft, ais fich nach ber Gewobnbeit viele Rurften um ibn perfammelt

hatten, fie sogleich seinem Sohne Treue und Gehorsam schwören; auch 1000.
ohne Bahl und Krönung galt der Knabe schon als der Erbe des Kaiserreichs.

Sehr bemerkendwerth ift, wie der Laifer feinen Sohn fogleich in eine ähnliche Stellung jur abendländischen Kriche zu beingen fuchte, wie er sie sich selch bereitet hatte. Keinen andern erfah er jum Pathen des Knaden als den An Arbaya den Clamp, den er sogleich und Krichied. Der Alt den vor beinbert, die weite Krichied. Der Alt den vor beinbert, die weite Krichied. Der All den de Sachen im Winter zu unternehmen und entschulbigt beiselst beigheit him derauf nach Koln zum Dietrieft, um dert den Knaden aus der Taufe zu beien. Das deshalb nach Elump ergangene Anschreiber des Laifer zu beien. Das deshalb nach Elump ergangene Anschreiber des Laifer zu beien. Das deshalb nach Elump ergangene Anschreiber des geiter die uns erschlichtigt Zugunji für des eigenthämiliche Berhältnis des Kaisers zu der Gongregation, das vor beiben.

Rachbem Beinrich ben Ubt feiner Gunft verfichert, hebt er an: "Ueber beinen Brief, beiliger Bater, find wir febr erfreut gemefen, und haben um fo lieber ibn empfangen, je brunftiger ber Gifer ift, mit bem bu bich, wie wir wiffen, in bie Unfchauung ber gottlichen Dinge verfenfit. Das bu fo große Rreube uber unfere gludliche Benefung und über ble Geburt bes Cobns, ben une ber Simmel gefchenft bat, in beinem Briefe an ben Zag legft, bafur find wir belner Liebe erfenntlich und banfen bir pom Grund unferer Seele. Bugleich aber tragen wir bir eben fo ausbrudlich auf, ale wir bich bemuthig barum bitten, bag bu unablaffig gu unferem gnabigen Gott für bas Bobl bes Ctaate, fur bie Ebre unferes gangen Reiche und fur unfer und ber Unfrigen Seil flebeft, bamit bas vom Simmel und befchiebene Glud ben Rirchen und allem Bolfe Friebe und Rube gemabre. Denn welcher verftanbige Dann munichte nicht bein und ber Deinigen Gebet? Ber trachtete nicht burch ein unauflosliches Band mit benen verbunden ju werben, Deren Gebet um fo reiner ift, je ferner fie ben Befcaften ber Belt leben, und um fo murbiger, je naber fie bem Ungeficht Gottes fteben? Du betheuerft, bag bu megen ber weiten Entfernung nicht nach unferem Befehl ju uns fommen tonnteft, und fo ermunfcht und bein Erfcheinen gewefen mare, bergeiben wir boch bein Musbleiben unter ber Bebingung, bag bu au Ditern nach Roln, wenn es tir moglich ift, ju une fommft, bamit bu bort - wir wagen es auszusprechen - ben Rnaben, über beffen Beburt bu folche Freude bezeugft, aus ber beiligen Saufe hebft und ibm ale Bathe beinen Gegen verleibft und bamit wir bann ge1050. meinschaftlich am Fefte, vom Sauerteig ber Gunbe gereinigt, bie reine Simmelofpeife, bas Dabl bes Berrn, genieben."

Das munderbarfte Gemiss einer gebierenden Stellung und der vollständighen Devolom zeigt fich in biesen Briefe, der seine Wiefung nicht verseiste. Abe hage erfdien zu Lön und hob am Ohertage 1031 (31. Mär) dem Sohn des Anjers aus der Laufe, dei der Fielsschied, dernamn des Searennen terwoultet. Man ergiblit, dos der Angle inem Komen seines Gwegoaren Konrad geraufe, späke aber ang deinen Sohn der Ungebarten Konrad geraufe, späke aber nach einem Bester umgenannt sei.

Die Geburt eines Cobnes fronte bie reichen Gaben, mit benen mabrend eines Jahrgebnis bas Blud unablaffig ben Raifer gleichwie feinen Liebling bebacht batte. Run erft fcbien Die Bufunft bee Reiche gefichert, meldes er in frifder Blutbe ererbt, burch glangenbe Giege erweitert, burch bie Ergebenbeit ber geiftlichen Dachte befeftigt und gleichfam geheiligt hatte. Dit bem Auffcwung ber faiferlichen Gemalt mar qualeich bie Reform ber Rirche, fo oft verheißen und fo oft vereitelt, endlich auch in bas Leben getreten, und mit ber Reform gewann auch bie Rirche einen bochft energifden Muffdmung. Reue Rrafte regten fich in ihr, beren weitere Entwidelung Riemand vorberfeben mochte, Die aber jest noch bem Berricher, ber fie erwedt batte, fich bienftbar zeigten und feiner Richtung auf eine univerfelle Dachtftellung ben gunftigften Borfchub zu leiften fcbienen. Gin Trieb gur Universalmonarchie lag in bem Raiferthum an fich und lag por Allem tief in ber Geele bee Rurften, ber fest in ber faiferlichen Rrone ftrabite. Erfolge uber Erfolge hatten ibn immer weiter bem Biele jugetrieben, bei bem fich allein bas Raiferthum glaubte genugen ju fonnen. Der Entwurf ju bem tolofiglften Bau eines Weltreichs war gemacht, Die Fundamente maren gelegt, ruftig fdritt ber Deifter an bas Bert und mochte hoffen bei gunftigen Umftanben balb baffelbe vollenbet ju feben. Bie aber, wenn biefe Gunft ihm verfagt blieb, wenn bie Launen bes Glude auch ibm fich fublbar machten und hemmniffe eintraten, Die Riemand porausfeben tonnte? Rur allzubalb traten fie ein, und ba zeigte fich beutlich, bag bie gunbamente bes Baues nicht ficher lagen und menig Ausficht blieb. bas Berf in bem großartigen Daabftab zu vollenben, in bem es gebacht und begonnen mar.

#### 13.

# Umfdwung bes Gluds.

## a. Die lehten Angernkriege Seinrichs III.

Rachbem in ben Jahren 1049 und 1050 eine Beit lang bie 1030, Maffen bee Reiche gerubt batten, brachen im Berbft 1030 bie außes ren Rriege von Reuem aus. Rach bem Dften, mo ber Raifer feine erften und glangenbften Giege gewonnen hatte, mußte er abermale feine Blide richten, um bas Unfeben feiner Serricaft au fichern. Beriog Rafimir von Bolen, welcher ben Berluft Schlefiens niemals perfcmergen fonnte, trat von Reuem in eine feinbliche Stellung ju Bergog Bretiflam von Bohmen, in bem fich ber Raifer ben treuften Bafallen und ergebenften Bunbesgenoffen gewonnen batte. Ueberbies mar noch immer an ben Ungern bas vergoffne Blut fo vieler Deutschen nicht geracht, und Ronig Unbreas zeigte fich, fo wenig er es an Berficherungen ber Ergebenbeit fehlen ließ, in ber Erfullung ber Bafallenpflichten und ber Bablung bes Eribute febr faumig. Gelbft ju offenen Feinbfeligfeiten mar es icon an ber ungerichen Grenze gefommen, welche ber unruhige Dheim bes Raifere, Bifchof Gebharb von Regensburg, veranlaßt hatte. 3m Unfange bes 3ahre 1050 batte er bei einem aufalligen Aufenthalt an ber Grenze einen Beutes qua in bas ungerifche Bebiet gemacht, ben bie Ungern gleich barauf rachten, inbem fie in bie Mart einfielen, Alles mit Feuer und Schwerbt permufteten und eine Angahl ber Martbemobner in Die Gefangenichaft fdleppten.

Ein neuer Arieg segen Ungern schieft unwermelbild. Der Kabfer betief behalb im Juli 1060 einen Archestag nach Richtnetg.

et ist der eine ber in der damals nach fall namenform Eindt gebalten wurde — und berieth hier mit dem Fürsten die nochwendigen Rogafregen. Nam befchieß jundäst de im Jahre 1042 gerörte Haubergericht bei eine Bernzegulfung auf dent Hohm Gebiet lag. Die Allessissung wurde dem Herzeg Konnad von Baiern, dem Martigachen Ababert von Destrich und Bilchof Gebbard übertragen. Sie begaben sich sogleich an Det und Sielle und schiegen der eine Archeste geriffen befalbe ihre Bescheit gungsarbeiten ungekindert zu vollenden hössten. Aber die Wegbert abnet, wod die Bescheitung der bescheit geriffen aber. In ber Nacht von 2000 ber 2000 experiment gut fer sie Weghparen abnen, wod die Bescheitung der hohmen haber an bei der den 1000. befchoffen es von allen Seiten, und fo bicht fiel ber Sagel ber Pfeile, baß man nachher zweihundert berfelben an einem einzigen Belte fand. Sieben Tage hindurch vertheidigten fich bie Deutschen gegen bie ftete erneuten Ungriffe ber Reinbe unter großen Beichmerben; am achten Tage magten fle endlich einen Ausfall aus bem lager, bei bem es ihnen gelang, ben Ungern fo große Berlufte beigubringen, baß fie ichleunigft bas Beite fuchten. Die Befeftigung ber Saimburg murbe barauf vollenbet, und Die gurften fehrten, nachbem fie eine baieriche Befatung in ber Burg jurudgelaffen, mit bem Reft ibres Beers nach Saufe jurud. Raum aber maren fie abgezogen, ale bie Da. avaren aufe Reue vor ber Burg erfchienen, fie einschloffen und vier Tage nad einander berannten. 216 biefe Ungriffe erfolglos blieben, marfen fie gunbenbe Stoffe auf bie Saufer und Balle ber Burg. Die bolgernen Saufer berfelben fingen Feuer, und ber Brand, vom Sturme genabrt, griff fonell um fic. Babrent bie Befabung gum Boiden eilte, gelang es ben Ungern in bie Thore ber Burg eingubringen. Gludlicher Beife manbte fich in biefem Augenblide ber Bind und fehrte bie Flammen von bem Saupttheil ber Burg ab, fo baß fie balb obne Rabrung erftarben. Bunberbar fdien bie Rettung, und um fo eber maren bie Baiern geneigt, in einer auffliegenben Taube ein anberes Beiden gottlichen Beiftanbe ju erfennen. Boll Gottvertrauen griffen fie au ben Baffen, marfen mutbig bie Feinbe gurud, trieben fie aus ber Burg und jagten fie weithin in Die Flucht. Biele Dagparen fanben auf ber Berfolgung ben Tob, fo bag man nachber feche Schiffe mit ben Leichen ber Ericblagenen anfullte; ber Berluft ber Baiern mar nur gering gemefen.

Um biefelte Zeit doute ber Kaifer ein sächssiches Seer gegen Kasimir jusammengezogen und schiefte sich an in Bolen einzusalen. Were ber Zug unterblieb, theils weil ber Kaifer eben damale von Reuem schwert, sheils weil Rassmir personisch in Gooden erschiert, um ihr do wie dem Berbacht zu rechteringen, als habe er sich mit Wassenstall Schieften bemüchtigen wollen. Das friedliche Berhältig zwischen Böhnen und Bolen wurde bergestellt und Kasimir in Archen entlassen.

son. Gleichzeitig mit bem Ausbruche bes Ariegs an ber ungerischen Grenze hatten sich auch bie Unrushen in Lottingungen erneuert. Graf Kambert von Seiwen emphort sich guerelt, und ber Kaifer mußte gleich und bem Dierrieft 1051, welches er in Köln verlebte, gegen benselben aushieben, um ihn zum Gebortung zu zweigen. Anne aber war er aus Bradant gurächeftent, so erhob sich in feinem Rüssen Gruffen Graf

Balbuin von Flanbern, ohne ber im Jahre 1049 gegebenen Berfpres 1031. dungen ju gebenfen. Bor Rurgem war ber Graf hermann pon Mone gestorben und hatte fein ehrgeiziges Beib Richilbe im Bittwenftanbe hinterlaffen. Um ihre Sand marb Balbuine Cohn gleichen Ramens, und Richitbe reichte fie ihm ohne Bebenten, um fich in bem Befit bes hennegaus ju erhalten. Riemals ftanb ju ermarten, baß ber Raifer gutwillig eine Che anerfennen murbe, welche ebenfo gefahrlich bem Reiche als wegen ju naher Bermanbichaft ber Rirche anftogig mar; noch viel weniger ließ fich glauben, bag er bie Dacht ber Rianbrer burch ben Befit bes hennegaus verftarfen wurbe. Dit ben Baffen in ber Sand bemachtigten fich baber bie flanbrifden Grafen bes hennegaus und befetten Mone mit ihren Reifigen. Der Raifer, ber mabrent bes Commere in Cachfen permeilte und bort Die Ruftungen ju bem bereits angesagten Ungernfriege betrieb, fonnte fich nicht felbft wieberum gegen bie Rieberlande wenben; er faßte beshalb ben Entichluß, Gottfrieb ber Saft ju entlaffen und ibm beit Cous ber Beftgrenge bes Reichs ju übertragen. Auf feine beffere Beife fonnte er erproben, ob bie Ginnesanberung echt fei, melde Gottfried zu erfennen gab. 216 ber Raifer im Muguft nach Baiern fam, befreite er Gottfried ju Baffau aus ber Saft und fanbte ihn gegen Balbuin. Da bas gefammte Bermogen bes Bergoge mit feinem Reichoteben eingezogen war, murbe er gu feinem Unterhalt mit einigen Rirchenlehen vom Rolner Ergbifchof ausgestattet. Co jog Gottfrieb gegen ben Flanbrer und feinen Gohn aus, aber er icheint gegen feine alten Buntesgenoffen wenig Ernft gebraucht ju haben, benn unferes Biffens behaupteten fich bie Balbuine bamale in bem Befige bes hennegaus. Der Raifer felbit richtete alle feine Bebauten auf ben ungerichen Rrieg und ftand bereite in ben letten Tagen bes Muguft an ber Grenge bes Feinbes.

Bapft Leo, flets eifrig bebacht, mie fein Biograph versichert, auf bie Erweiterung bes Reichs, hatte sich schon eit geraumer Zeit dem micht, den feiteden zwischen dem Kaster und der Ungern bezugütellen Wieberholt hatte er Gesandte an den ungerichen Abet geschieft und inn die inzu Unterwersung unter die Gewalt des Kaisers und zur Jahlung des bedungenen Teidust ermahnt; sichs Aufres und zur and Olften im Auftrage des Papites nach Ungern gegangen, um einem Arbeiten zu vermittett. Die Ungern batten Schonlich zu einem Absommen erdoten, wie es der Bapft vorsächung, wossen jeden Arbeiten und einen Arbeiten und einer Beichsten und der Bereicht werden vor der Verweitung angen Bosin Paker bedeiligt die in. an der Kredenlung ausgen Bosin Paker bedeiligt die in. an der Kredenlung auf Wieden wollte, die fich an der Kredenlung auf Wieden wollte, die sich an der Kredenlung auf Wieden wollte. Die fich an der Kredenlung auf Wieden wollte, die fich die Arbeite die Kaisten und die Absolution der Verschaft der der Verschlung auf der der der Verschlung auf der Verschlung auf der Verschlung auch der Verschlung der Verschlung auch der Verschlung auch der Verschlung der Verschlung auch der Versc

sost. König Andreas Boten an ben Kaifer mit Friedensvorschlägen, die jedoch ben Forderungen bes Kaifers wenig entsprachen und bas Bordringen bes Geeres nicht aufhielten.

Bon zwei Seiten fielen bie Rrieger bes Raifere in Ungern ein. Ein ftartes heer unter Bifchof Gebharb, Bergog Bretiflam unb Bergog Belf brang auf bem linten Donauufer vor; ein noch gable reicheres, aus Baiern, Sachfen, Schwaben, Franfen, Lombarben, Burgunbern und Bolen beftebent, fuhrte ber Raifer felbft am rechten Ufer bee fluffes entlang. Lebensmittel murben bem Beere burch eine flotte auf ber Donau in reichem Daafe jugeführt. Bum Unglud waren im Commer anhaltenbe, febr ftarte Regenguffe eingetreten, welche bie ohnehin mafferreichen und fumpfigen Gegenben am rechten Donauufer gang unguganglich gemacht hatten. Der Raifer mar bedbalb verhindert von ber Oftmart einzubringen und mußte einen fehr weiten Umweg burch Rarnthen nehmen, um ben Feind gu erreichen. Die Berpflegung ber großen Menichenmaffe, bie er mit fich fuhrte, wurde baburch außerft erfcmert, und obwohl man foviel Lebensmittel wie moglich auf Bferben von ber Flotte herbeifchaffte, machte fich boch balb ber empfinblichfte Mangel im Beere fuhlbar. Rach ihrer Gewohnheit jogen fich bie Ungern in bas Innere ihres Lanbes jurud. Dan fab mohl bier und ba einige gerftreute Schaaren, aber nirgenbe magte fich ber Beind jum offenen Rampfe ju ftellen. Inbeffen murbe ber Mangel im Beere bes Raifers, je weiter er vorrudte, immer brudenber. Die Ungern batten bie Borrathe im ganbe entweber vernichtet ober vergraben ober mit fich genommen; nirgenbe fanb man Lebensmittel vor, und auch ber Transport von ben Schiffen ließ fich balb nicht mehr bewerfftelligen. Gine Sungerenoth brach aus; felbft ber Raifer mußte oft barben. Große Berbienfte erwarb fich bamals um bas Seer ein ichmabifder Rlerifer mit Ramen Benno, ber in bem Dienfte bee Bifchofe von Silbesheim ftanb. Wenn Alle verzweifelten, fant er noch Rath und erreichte, bag es minbeftene feinem Bifchofe und beffen Gefolge niemale an Brob gebrach. In Liebern. bie man noch lange nachher fang, feierte bas Seer ben flugen Schmaben. Der Raifer marf fein Muge auf ben vielgewandten Mann, ben er bann bei feinen Ginrichtungen in Gostar beftens zu verwenden mußte.

Die Leben bei Herre fliegen zu solger Höße, doße Rafier an ben Rädigus benfen mußte. Wer sich hossten bie Ungern, ihm benselben zu versperren und so bas beutige herr vernichten zu Ibnnez. Sie bespien im Rüden bei Kalier die Lifer aller Flüsse umb Sümpte an ben Berngen ber Diffmat mur tüghnen sich, das sie der Deutschen

bier ihren Untergang finden follten. Aber fie tannten bie Entichlof. fenbeit bes beutiden Seeres ichlecht. Unerfdroden gingen bie Rries ger bes Raifere in bas Baffer und trieben bie am Ufer aufgestellten Feinte in Die Blucht. Um Startften hatten bie Ungern eine Schange an bem linten Ufer ber Repege befeftigt, welche eine uber ben Rlug gebenbe Brude beberrichte. Aber auch biefe Schange griff eine Schaar tapfrer Sachfen, von Burgunbern und Bolen unterftist, nachbem fie unter großer Gefahr ben Rluß überfdritten batte, mit Belbenmuth an, gerfprengte bie Reinbe und öffnete bem Raifer und feinem Seere ben Beg uber bie Brude. Rachbem ber größte Theil bee Beeres biefelbe überichritten batte, murbe fie in Brand geftedt. Es gefchab jum Unglud etwas ju frub, fo bag einige vom Rachtrabe jurudblieben und in bie Sanbe ber Ungern fielen. Der weitere Rudgug bes Raifere mar unbebiubert. Um 25. October mar Seinrich in ber bergeftellten Saimburg, am 12. Rovember in Regensburg. Beniger Comierigfeiten hatte ber am linten Donauufer vorbringenbe Theil bes Seeres gefunden; er hatte bis in bas Innere bes ungerichen Reiches feinen Marich fortgefest, mar aber bann burd ftarte Regenguffe ebenfalls jur Umfehr genothigt worben.

Das Unternehmen ber Anifes war völlig gescheitert. Wenn auch genig Mubreas gleich nach bem Abguer ber Deutschen bem Martgefien Abelter Friedensanersteitungen machte, so entjenaden biele doch weber an sich ben Gorberungen Heinfiche, noch waarn sie von bem Ungen felste enslitüg gemeint, ber sich dieneste, je weiter die Beschwingen erwied. Der Kaifer sich von wie miestlig gestellten Beringungen erwied. Der Kaifer sich ein von ihm stellt gestellten Beringungen erwied. Der Kaifer sich ein wo ihm siehe Skaifer ibums zu wahren. Schon vordem halte er mehrach erschen, die ein ichdingen gehich siehen besch wie er eine Beinge erfügt, um den bag dem misgludten ersten Striege erften Ericke wohl ein zweiter von besserer Wiltumg zu solgen pflagt. So safte er mit unverpagter Serele einen neuen Ungerntrieg alsbald in das Auger.

Bon Baiern begad sich ber Kaifer nach Sachfen, wo er bas Beichnachtsfest ju Godlar feierte; gegen Oftern brach er bann nach ben treintischen Gegenden auf und beging bas fiest zu Speier. Es war bas lette Mal, baß er in biefer Stadt seiner Bater wellte; bom Groll, den er gegen ibren Bifche feet, übertrug er auch auf bie Birgerichaft und ließ seinen Dombau in Stoden getatsen. Bon Speier ging er nach Straeburg und Bassel und hielt dami Minsan Juni in Solotum mit ben burgundischen Großen eine Tage

jahrt. Heftige Streitigfeiten, beren Berantassung wir nicht tennen, brachen in der Berfammlung aus, weiche einige Burgunder in seinen schaftlicher Muregung gegen dem Ausfür verließen, bessel Gunft sie jedoch bald nachber wiederungsminnen suchten und beidet gewannen. Das Mingsteil (7. Juni) feierte der Kasser un Ichien und iet dann nach Balern, um sich an die Spise des Herens um siehe dann nach Balern, um sich an die Spise des Herens um siehe der vereils gegen Ungern ausgeboten batte. Bom 9. bis 14. Just verweiste er in Kegensburg, am 20. war er zu Massia, am 24. zu Berfenbeug in der Dimark. Ummittelbar barauf überschrifter er die unzerfiche Grerze mit einem Antlichen Sere, dem eine Klotte auf der Donau den Unterhalt zusübert. Alles ließ Ansangs fich glüdstiger an, als im vorigen Jahre; ohne insweisigkeit nückte der Kasser und der Verweisigkeiten rückte der Kasser und der Verweisigkeiten die Verweisigkeiten die Verweisigkeiten der Verweisigkeiten der Verweisigkeiten der Verweisigkeiten der Verweisigkeiten der Verweisigkeit und bei Krieben besteht gestamt und Verweisige den der von der Krieben besteht gestamt und Verweisigen der der verweisiger der Verweisigen der Verweisige den der von den Krieben besteht gestamt und Verweisigen der Verweisige

Es mar bas erfte Dal, bag bie Ungern burd Bertheibigung ibrer feften Blate bas Borbringen bes Reinbes aufzuhalten fuchten. Die Deutschen icheinen fich beshalb mit Belagerungezeug menig perfeben und viel Beit mit ber Beichaffung beffelben verloren ju haben. 3mei Monate lag ber Raifer por Brefiburg und erreichte, obwohl er mehrfach bie Stadt berennen ließ, bennoch nicht bie Ginnahme berfelben. Ingwifden ericbien Bapft Leo im beutschen Lager. Ronia Unbreas. welcher ben wieberholten Angriffen bes Raifere boch nicht ohne Beforgniß jufab, batte felbft ben Bapft jur Bermittelung aufgeforbert, und biefer mar in Berfon eiligft über bie Alpen gegangen, um fein Mittel ju einer friedlichen Musgleichung unverfucht ju laffen. Die auten Abfichten bee Bapftes batten jeboch feinen Erfola. Sermann von Reichenau verfichert ausbrudlich, ber Bapft habe beim Raifer bie größte Bereitwilligfeit gefunden auf feine Borichlage einzugeben , mabrent Unbreas folde Schwierigfeiten erregt habe, bag ber Bapft ibn ale Berachter bes apoftolifchen Stubles mit bem Banne bebrobte. Der altefte Biograph Leos ftellt bagegen bie Cache fo bar, ale ob elnige Sofleute and Difwollen gegen ben Bapft ben Raifer vermocht batten, ben Borftellungen beffelben fein Gebor ju ichenfen. In Babrbeit mogen bie Borfchlage bes Bapftes auf beiben Geiten Auftof gefunben haben, wenn auch Sonig Unbreas, burch bie gludliche Bertheibigung Bregburge ermuthigt, am Benigften Reigung haben fonnte. auf einen ungunftigen Frieden einzugeben. Der Raifer mußte ichon beehalb nachgiebiger fein, weil er bie Unmöglichfeit einfah Bregburg au nehmen und ben Rrieg fortaufeben. Gein Beer mar burd Mangel

an Lebensmitteln so geschwächt, bag er, ale bie Hoffnung auf eine 1600. Ausgieldung ichwand, schleunigst ben Rudgug antreten mußte. Im Anfang bes Octobers traf er mit bem Papft in Regensburg ein und entließ bas Greer.

And ber gweite Kriegsjug bes Kalfers gegen Anbreas war vollfändig misgindet. Weber Chre noch Bortheil, fagen bie Missider Annalen, fel auf bemielben gewonnen. Aber die Wahrheit zu geftehen, ber Erfolg war noch bei Weitem schlimmer. Richt allein des war zu belfagen, doß fich eine bereits gewonnen Proventy be Nichts nicht behaupten ließ; mit bem Glauben an die Uniberwindlichfeit bes Kalfers schwand auch die Adhung wor ibm im Innern, umd bas gebentübigte Kritenbum erbed auf Reue freier bas gefente Saupt.

### b. Emperung Sonrads von Baiern und Baldnins von Slandern-

Die unglidliche Betagerung Presburgs bilbet ben merkwürdigfern Bendepuntt in ber Geschichte heiniche III. und bes deutschen Kalferreches; unmittelbar an diefeibe schieße fich eine Reche ungliddlicher Kerignisse, die alle Belt deutsch verrietsen, auf wie schwonaten Grunde ber ungeschere Bau bes Aussteriche fuste und die venig beseichte bes Kalfere von Allem im Innern war. Sobald die Ersigt verlögten, entbrannten sier die Feber auf Reue mit tichten sich sogliech gegen die Austrebe eitelb.

Baiern, obwohl von ben ungerichen Ginfallen unmitteibar bebroht, murbe bennoch querft ber Schauplas bes neu auflobernben Burgerfriege, und Bifchof Gebharb, ber Dheim bee Raifere, bie nachfte Beraniaffung ber ungludlichen Ungernjuge, fcurte auch bier bie Fiammen ber Zwietradit. Der Bifchof mar mit Bergog Conrab langft nicht aufrieben; ber Bergog, wird berichtet, fei faumfelig in ben Bflichten feines Berufs gewefen, habe bas Recht tauflich gehabt und foubiofe Leute fdmer bebrudt; beshalb habe ibn ber Bifchof öftere an feine Dbliegenheiten erinnert, aber ichlechten gobn fur feine Rathfchlage geernbtet; ber Bergog fei enblich mit ihm in Rebbe gerathen und habe bee Bifchofe Burg Barfftein in ber fpateren Dberpfais angegriffen und gerftort. Aber nicht überall fab man bas Unrecht auf Geiten bee Bergoge, ba ber Bifchof ais ein ftreitluftiger und gewaltthatiger herr langft befannt mar. Much ergabite man fich, Bergog Ronrad, erft fo boch geehrt vom Raifer, habe bie Gunft beffelben und bes faiferlichen Saufes verjoren, weil er fich bie altefte

1002. Tochter bes Raifers gur Che ju nehmen geweigert babe. Die Febbe, welche bie beiben machtigften herren Baierne im Ungefichte eines brobenben Feinbes fuhrten , mar ohne Frage fur biefes Land wie fur bas gange Reich bochft gefährlich. Deshalb geboten Raifer und Bapft, fobalb fie nach Regensburg tamen, ben gehbenben auf bas Gemeffenfte Baffenruhe und festen einen Tag feft, auf welchem nach bem Recht ihre Cache gefdlichtet werben follte. Aber wenig murbe bamit erreicht; bie erbitterten Begner festen ihren Rampf fort und fpotteten ber angebrobten Strafen bes Reiche und ber Rirche.

Balb barauf verließ ber Raifer, vom Bapft begleitet, bas Baierlanb. 2m 18. October waren beibe ju Bamberg , am 6. Rovember au Tribur und feierten bann aufammen bas Beibnachtofeft au Borms, wo fich eine große Babl von Bifchofen und Rurften um fie verfammelt batte. Bu Borme trennten fle fich unter ben herglichften Liebesbemeifen, um fich nie wieber ju begegnen. Der Bapft nahm burch 1639. Comaben ben Rudweg nach Italien und eilte über bie Alben . um

gum Ofterfefte in Rom einzutreffen, porber aber noch mit ben fombarbifden Bifchofen ju Mantua ein Concil ju halten. Der Raifer begab fich nach Cachfen, wo er Oftern ju Merfeburg feierte, und bier mit bem Danentoniae, feinem treuen Bafallen und Bunbesgenoffen, eine Busammentunft bielt, beren Beranlaffung und Ergebnis nicht überliefert ift.

Much Bifchof Gebhard und Seriog Rourab maren nach Merfeburg befdieben worben, mo uber fie Bericht gehalten merben follte. ba fie allen faiferlichen Befehlen jum Eros ihre Rebbe fortgefest batten. Ronrab, welcher ber Dahnung feine Folge geleiftet ju haben icheint, murbe vom Raifer nach bem Urtheilefpruche ber Rurften feines Serjogthume entfleibet , Bifchof Gebbarb ging bagegen ftraffoe aus bem Sanbel bervor. Es war bas meite Dal, bag ber Raifer einen Bergog entfette, und feine Strenge murbe biesmal noch um Bieles tiefer empfunden, ale einft bei ber Abfegung Gottfriede von lothringen. Die allgemeinfte Difftimmung ging burch bas Reich; offen magte man ben Raifer ale einen graufamen Berricher ju fchelten ; beutlich zeigte fich bereite, wie tief fein Unfeben in ben letten Ungludefriegen gefunten mar. Gottfrieb, ber fich bie babin fur feine Berfon rubig verhalten, wenn er auch Balbuine Ungriffen feinen ernften Wiberftanb geboten batte, icopfte neue Soffnung fich noch einmal auf eine feiner murbige Sobe erheben gu tonnen. Tropiger ale je traten gugleich bie Blanberer Grafen auf. Der junge Balbuin, nicht mit bem Benneaau gufrieben, überfiel Thuin an ber Sambre und ftedte es in Brand;

bann fturmte er mit feinem Bater gegen bie Maaßgegenben an unb 1000. gerftorte bie Burg Sup mit Feuer. Wir horen nicht, bag ihnen ein Geer bes Kaifers bier begegnet mare.

Beinrich verlebte ben gangen Commer in Cachfen, meift in Bod. lar, welche Ctabt er gleichfam ju feiner ftebenben Refibeng beftimmt hatte und an beren grofigrtigen Bauten er ben lebenbigften Untbeil nahm. Aber bie Rube, bie er fich gonnte, legte man ibm icon ale Eragheit und Sorglofigfeit aus und erbitterte baburd bie Stimmung bes Bolfes gegen ibn immer mehr. Erft im October verließ ber Raifer Goslar und begab fich in bie rheinifchen Begenben, um einen aroffen Reichstag abzuhalten, ben er nach Eribur berufen batte. Miche tige Ungelegenheiten wollte er bier jur Enticheibung bringen, por Allem bie Radifolae im Reiche feinem Cohne verburgen. Go gereigt auch bie Stimmung gegen ben Raifer mar, fo feste er boch ohne Miberfpruch bie Babl bee breifabrigen Beinriche jum Ronige burch. Ginbellig ichworen bie beutiden gurften ju Tribur\*) nach bem Tobe bes Raifere feinen Cobn ale ihren herrn anzuerfennen und ihm ale foldem ju gehorfamen; "menn er ein gerechter Ronig merben murbe." fest hermann von Reichenau bingu und lagt und in 3meifel, ob er bamit eine Refervation in feinem Ginue ober eine ausbrudlich von ben Rurften gestellte Bebingung ausbruden will. Much bie Berbaltniffe Ungerns jum Reiche famen aufe Reue in Ermagung. Bifchof Bebhard hatte mit Ronig Unbreas Friedensverhandlungen eröffnet bie einen gludlichen Musgang verfprachen. Unbreas batte fich erboten. eine bebeutenbe Cumme gu gablen, neue Abtretungen von feinem Reiche ju machen und Seeresfolge bem Raifer auf allen Briegsfahrten, mit Musnahme berer, bie nach Italien gerichtet waren, ju leiften. Diefe Bebingungen batte fich ber Ronig ju befdmoren erboten und Befanbte um Abichluf bes Friebens nach Tribur geichidt. Der Raifer ging mit ben Rurften auf bie Bebingungen ein und gab fich ber Soffnung bin, bie Berhaltniffe mit Ungern jest bauernb orbnen ju fonnen. Aber balb fab er fich bierin getaufcht; ber entfeste Bergog Ronrab pereitelte ben Frieben, ben fein Wiberfacher permittelt batte.

Auch Konrad war nach Tribur beschieben worden, wo seine Sache noch einmal verhandelt werden sollte. Man wird kaum bezweiseln können, daß eine verfosnliche Stimmung den Kaiser bewogen hatte,

<sup>\*)</sup> Der Kaifer war am 3. Rovember zu Borme; in ben erften Tagen blefes Monats scheint hiernach ber Reichstag abgehalten zu fein. Um 15. October war ber Kalfer noch zu Gossar.

1053 eine bereite abgeurtheilte Angelegenheit von Reuem jur Berhanblung par ben Rurften ju bringen. Aber Conrab leiftete ber Dabnung bes Raifere nicht nur feine Rolge, fonbern fammelte einen Anbang unrubiger Gefellen um fich, mit benen er Baiern pfunbernd burchiog und fich bann ju Ronig Unbreas nach Ungern begab. Richt allein, bag er biefen jest bewog fich von ben Friedenebebingungen loszufagen, auf bie er por Rurgem eingegangen mar, er ermutbigte ibn überbies ju einem neuen Angriff auf bie Grengen bes Reiche und fuhrte balb barauf felbft ein ungeriches Seer nach Rarntben. Bei feinem Ericheinen erhob fich ein großer Theil ber farntbnifden Großen fur ibn ; Biele von ben Unbangern bes Raifers wurden vertrieben; Ronrabs Schaaren burchzogen plunbernd bas gange Lanb. Rachbem Ronrab eine ftarte Befatung in ber Bengftburg - bamale ein ftart befestigter Blat unweit von Ct. Alorian - gurudaelaffen batte, febrte er nach Ungern gurud. Schon erhoben fich auch in Baiern viele Ungufriebene miber ben Raifer und feinen Dheim Bifchof Gebbarb; namentlich ftanben bie Grafen von Scheiern auf und beunrubigten burch Blunberungen weit und breit bas Banb. Die Lage Rarnthens und Baierns war fo gefahrbet, bag ber Raifer feinen Mugenblid faumen burfte; noch im Rovember begab er fich in Die Gegenben an ber Dongu.

Cobath Beinrich ben baierichen Boben betrat, fprach er über Romrat bie Mit aus und jog bes Geachteten Guter ein. Den Unbangern Konrabs murbe ein Termin gestellt, bis ju bem fie, wenn fie bie Baffen ftredten und jum Geborfam jurudfebrien, ber Bergeis hung gewartig fein fonnten. In folge biefer Maagregel verließ Ronrab ein großer Theil feines Unhangs, und bie faiferliche Autoritat gemann bier wie in Rarntben wieber Beltung. In ben öftlichften Begenben Baierns, auf ber alten Ronigepfalg ju Detting am Inn, feierte bann ber Raifer bas Beihnachtefeft und belehnte feinen breijahrigen Cobn Seinrich mit bem baiericben Bergogthum, beffen Bermaltung im Ramen bes Rnaben ber Bifchof Gebbard von Gidftabt übernehmen follte. Gebhard mar von Beburt ein Schmabe, ber Cohn eines Grafen Sartwig, ein meitlauftiger Bermanbter bes Raifere und Bapft Leos. In febr jungen Jahren batte er im Jahre 1042 auf bie Empfehlung bee Bifchofe Gebhard von Regensburg bas Bisthum Gidftabt erbalten . und ber alte Barbo batte icon bamale prophetifch perfundet. bag biefer Jungling noch ju großeren Dingen bestimmt fei. Gebharb legte in ber That Die ausgezeichnetften Rabigfeiten an ben Tag und erwarb fich bas Bertrauen bes Raifere in foldem Daage, bag er ibn in allen wichtigen Reichsangelegenheiten ju Rathe jog und jest

feinen Anftaub nahm, ihm bie Gicherung bes gefahrbeten Baierne ju 1038. übertragen. Gewiß fab Gebharb por Regensburg es mit tiefem Unwillen an, wie fein Schubling ibm uber ben Ropf erwuche, und auch bie beutiden Rurften banften es ichmerlich bem Raifer, baf er au ber Bolitit feines Batere jurudtehrte und Balern burch feinen Gobn mittelbar an tie Rrone brachte. Aber bie Daagregeln bes Raifere erwiefen fich boch ale heilfam. Dbwohl er ichon im Unfange bee neuen 3abres, nachbem er noch einen ganbtag ju Regensburg abgehalten 1034. batte. Baiern perlief, murbe bier boch allmablich bie Rube berges ftellt; befondere banfte man es ber Rurforge bes Gichftabter Bifchofe, ber auch bie Scheirer Grafen auf bas Empfinblichfte bemuthigte. Chenfo gemannen in Rarntben bie Raiferlichen gleichzeitig wieber bie Dberhant. Coon im Unfang bee Jahres mußte bie ungeriche Befatung bie Bengfiburg raumen. Bwar machten bie Ungern auch in ber Rolae unter Conrade Unführung noch wiederholentlich Ginfalle in bas oftliche Baiern, auf benen fie reichliche Beute fortidleppten, aber ber innere Aufftand war boch überwaltigt und bamit bie ichlimmfte Befahr befeitigt. Enblich ermannten fich fogar bie Baiern ju einmus thigem Miberftand gegen ben Lanbesfeinb ; fte bilbeten ein Seer und fuchten bei einem neuen Ginfalle ben Ungern ben Rudweg abzufchneis ben. Es fam ju einem blutigen Rampfe, ber lange unentichieben blieb, julest aber ben Ungern boch ben Gieg und freien Mbgug gemabrte. Ihr Berluft in biefem Rampfe mar inbeffen fo groß gewefen, baß fie meitere Ungriffe auf bas baieriche Bebiet fur ben Mugenblid unterließen. Go murbe minbeftene bie alte Reichsgrenge gegen bie Ungern gefichert, wenn bei ber Lage bes Raifere auch wenig Ausficht porbanben mar, Ungern in bie frubere Abbangigfeit gurudgubringen. Der Raifer batte fich im Januar von Regensburg nach Schwaben

begeben, wo ber Ambriede ekrafulls gestärt worden war. Erst nachbem er mehrere Raubnester gerstört batte, wurde der Justand aus,
ibre erträglicher. In der Mitte des Kedeuars bietet der Kasiere einer
großen Kandsag in Jürich, ju dem er die lomdorblichen Pickoffe nuch
Korsen beschieden hatte. Merkerre Gelege für Allaste, die auf biesen
kandtage beschieffen wurden, sind une erkalten. Das eine von ihnen
kandtage beschieffen wurden, sind une erkalten. Das eine von ihnen
kandtag nachbeitig die Kestengesses der verbetene Gen und deberbott außerdem Ichen, der die Wiltene oder Braut eines versterene
Bertrombien heitsuchet, mit dem Berlust seines derstörtenen
Bertrombien heitsuchet, mit dem Berlust seines gestäreligen
Wasseldt. Um Wertwirtsissen ist ein beitete, als desses für Erransläung
abstrieche Reuchefunder in Istalierin, namentisch burt Gerststung, am

1034. gegeben merben. Das Befes beftimmt beehalb: "Ber burch Gift ober fonft burch Meuchelmord einen anderen getobtet bat, ober bei bem Morbe Mitidulb tragt, foll bas Leben und feine gange bemegliche und unbewegliche Sabe verlieren. Siervon find querft 10 Bfund Golb ale gefesliches Behrgelb ben Bermanbten bes Getobteten gu aablen, ber Reft aber amifchen bem Riecus und ben Bermanbten au theilen. Ber bes Meuchelmorbe ober ber Mitwiffenschaft an bemfelben angeflagt wirt, fann fich, wenn er fich als unichulbig befennt, als freier Mann nur burch ein Rampfgericht, ale unfreier nur burch ein Bottesgericht reinigen. Ferner foll auch bas gange Bermogen eines Jeben eingezogen werben, ber einem Morber Buffucht ober Beiftand gewährt." Bie nothwendig biefes Gefet bei bem Buftanbe Italiens mar, wird ber Berlauf unferer Darftellung zeigen. Much einige lebnerechtliche Bestimmingen über bie Bebingungen, unter welchen bie Bafallen ihrer Leben verluftig geben follen, tragen ben Ramen Beinriche III. und find mahridjeinlich auf bemfelben ganbtag beichloffen morben.

Rachbem ber Raifer bie Lombarben entlaffen hatte, begab er fich ben Rhein hinunter nach Daing, wo er bas Ofterfeft feierte. Gleich nach Oftern ging er burch bie Maingegenben und Thuringen nach Sachfen, um bas Bfingftfeft in Queblinburg ju begeben. Unter ben Großen, bie fich bier um ibn versammelten, befanben fich auch ber Bolen . und Bohmenbergog. Gie brachten ihren alten Streit über Schlefien abermale por bem Raifer jur Sprache. Wenn Bergog Rafimir feine alten Unfpruche jest von Reuem aufnahm, fo lag ber Grund auch hierfur unfraglich in ber ungludlichen Benbung, welche bie ungerichen Rriege genommen hatten. Dem Raifer und Bergog Bretiffam mußte Alles baran gelegen fein , bag fich ber Bolenbergog nicht mit ben Magnaren und bem entfesten Geriog Ronrad perbunbete. meldem lettern berfelbe ale feinem rechten Better obnebin nabe genug ftanb. Co erreichte ber Bole benn fest , wonach er fo lange vergeb. lich getrachtet hatte; Breslau und bie anberen Burgen Schlefiens murben ibm von Bretiflam übergeben, mogegen er fich und feine Rachfolger au einer Bablung von 30 Mart Golb und 500 Mart Gilber jahrlichen Binfes an bie Beberricher Bohmens verpflichtete.

Der madere Bretiflam fublte, bag er am Enbe feiner Thaten ftehe und orbnete mit weifer Furforge bie Rachfolge in feinen ganbern. Seinem alteften Sobne Spitibnem bestimmte er bie Rachfolge in bem ungetheilten Bohmen , ben brei folgenben Gohnen übergab er icon bei feinen Lebzeiten Theilfurftenthumer in Dabren . bem jungften 3a-

romir hatte er bem geiftlichen Stanbe und jum Rachfolger bes Bis 1034. fcofe Ceverus von Brag beftimmt. 216 er einige Monate fpater gu Chrubim in Dahren ernftlich erfrantte, befdich er bie Großen Bobs mene ju fich und ftellte ihnen vor, wie nachtheilig bie fruber ubliche Theilung ber Berrichaft bem ganbe fei, wie baffelbe nur gebeiben tonne, wenn ein herr gebiete; er vermochte fie fo in ein Erbfolgegefes ju willigen, wonach von feinen Rachtommen ftete ber Meltefte an Babren auf ben alten Bergogeftubl Bohmens erhoben, bie anberen Blieber bes bergoglichen Gefdlechte aber mit Theilfürftenthumern in Mahren abgefunden merben follten. Rachbem Bretiflam auf biefe Beife fur bie Bufunft feines Lanbes geforgt hatte, ftarb er am 10. Januar 1055, ebe er noch bas funfilafte Jahr erfullt batte. Bobmen verlor in ihm einen feiner fraftigften und ausgezeichnetften Serricber, ber bas Land aus tiefem Berfall wieber ju Unfefen und Chre erboben batte. Much fur ben Raifer mar Bretiflams Tob ein ichmerer Berluft, benn er batte in ibm, nachbem er in ehrlichen und rubmlichen Rampfen ihn unterworfen batte, ben treuften und gewerlaffigften Unbanger gefunben.

Inbeffen batte fich auch ber Raifer beeilt, Die Rachfolge im Reiche feinem Cobne Seinrich unumftoflich au fichern. Er ging im Commer 1054 abermale in bie rheinischen Gegenden, mit ben Borbereitungen jur Rronung feines Cobnes befchaftigt. Gie erfolgte am 17. Juli au Uden, und ber Rnabe empfing aus ben Sanben bed Ergbifchofe von Roln, wie einft bas Taufwaffer, fo jest bie Rrone. Bergeblich brachte Luitpold pon Mains fein befferes Unrecht an bie Rronung gur Sprache; mobl mehr noch ale bas Privilegium bes Bapftes enticieb fur ben Rolner, bag ber Raifer einen fo einflugreichen Dann wie Grabifchof Bermann nicht ju einer Beit verleten fonnte, wo berfelbe obnebin über bie Abfebung feines Reffen Ronrab Groll begen mochte. Der Raifer, fagt Lambert von Berofelb, gab bem Ergbifchof Bermann wegen feines vornehmen Befdlechts und weil Achen in feiner Diocefe lag , ben Borgug. Babricheinlich gefchat es gu berfelben Beit, bag bem jungen Ronige bas Bergogthum Baiern genommen und auf ben zweiten Cobn bes Raifere übertragen murbe, ben ibm Agnes im September 1052 geboren und ben bie Eltern Ronrad genannt batten.

Balb nach ber Krönung seines Sohnes eröffnete ber Kaifer seinen zweiten Keitzug gegen Balbuin von Klandern, zu bem er große Alltungen hate ankellen lassen. Roch immer waren Balbuin und sein Sohn unbestegt und befaupeteten nicht allein sich in dem Besibe bes 460

1034. hennegaus, fonbern beunrubigten auch weit und breit Rieberlothringen. Erft ale ber Raifer anrudte, raumten fie ben hennegau; ungehinbert brang er bie an bie Schelbe por, Die er zwei Meilen oberhalb Balenciennes bei einem Orte, Maing mit Ramen, überfcbreiten wollte. Sier aber fant er bas jenfeitige Ufer vom Feinde befest. Rachbem er fich eine Beit lang ibm gegenüber untbatig perhalten batte, ichidte er eine Abtheilung feines Seeres burch Cambran und ließ fie bort über bie Schelbe geben, um bem Reind in ben Ruden ju fallen. Graf Balbuin fdmebte in großer Befahr gwifden bie beiben Beere bes Raifers au gerathen, aber noch rechtzeitig gewarnt, brach er fein bieberiges Lager ab und jog fich eiligft von ber Schelbe jurud. Jest ging ber Raifer ungehindert über ben glug und brang, Alles mit Feuer und Schwerdt vermuftenb, ungehindert burch Rlandern bie ju einem Ort Ramens Boulenrieu vor. Un biefer Stelle fließ einer ber vornehmften Bafallen Balbuine, Johann von Bethune, Caftellan von Urrad. mit feinen Mannen aum Saifer, mit bem er icon lange im Ginverftanb. nif ftanb. Johann batte porfangit bie Bittme bes Caffellan Balter von Cambran geheirathet und babei bas Lebensamt ihres erften Batten ju gewinnen gehofft, aber feine Buniche und Bewerbungen batten bei bem Bifchof Lietbert ben entichiebenften Biberftand gefunden. 216 fich Johann endlich mit Gewalt in ben Befit ber Caftellanei von Cambran fenen wollte, batte Balbuin von Rlanbern fic bes Bifchofe angenommen und ibn gegen bie Gewaltthaten feines Bafallen gefcunt. Seitbem fann Johann auf Rache gegen feinen gebneberen und erbot fid bem Raifer jum Begmeifer, wenn er fein Beer gegen Stanbern führen murbe. Er hielt Bort; burch feine Bermittelung murben ben Raiferlichen um Mitternacht bie Thore von L'Gelufe geöffnet, und bie Befahung Balbuine, bie bier ftanb, jum großen Theile niebergemebelt. Unter großen Bermuftungen brang pon bier bas Seer bes Raifere weiter vor und lagerte fich bei Bhalempin mifchen Douai und Lille. Graf Balbuin hatte Lille, bas burch ihn erft ein nambafter Ort murbe, ju feinem Saupffine ermablt, mit firchlichen Gebauben und ftarten Befestigungen verfeben und bierbin auch jest feine Buflucht bei bem Borbringen bee Raifere genommen. Der Raifer rudte von Phalempin gegen Lille an, aber ein Theil bes flanbrifchen Breres unter ber Rubrung bes Lebnsgrafen Lambert von Bens jog ihm entgegen und verfperrte ihm ben Beg. Es fam jum Sanbgemenge, in bem Lambert fiel und ber Reft von Balbuine Beere gerftreut wurbe. Aber trop biefes gludlichen Rampfes magte ber Raifer boch nicht Lille felbft angugreifen, er jog fich vielmehr gurud und

Inbeffen hatte ber Raifer boch fo viel erreicht. baß fur ben Mugenblid bie Greugen bes Reiche gefichert und ber Aufftaub im Innern Deutschlaube niebergehalten mar. Uber icon bebrangten ibn anbere nicht minber fcwere Gorgen wegen ber Lage Italiens. Richt allein, bag fich ber Bund mit ben Rormannen geloft batte, bag Bapft Leo in ben ichmerften Bebrananiffen aus ber Welt gefchieben mar; es gabrte überall in bem ganbe jenfeits ber Alben, und bie Bewes aung bafelbft ließ um fo Schlimmeres beforgen, ale fich Gottfrieb von Lothringen bereite im Unfang biefes Jahres helmlich aus Deutsche land entfernt und nach ber Combarbei begeben batte. Die Daste ber Ergebenheit batte er abgeworfen , und Jebermann erwartete, baß er feinem lange verbiffenen Ingrimm nun volle Genuge gemabren murbe. Mit furchtbarer Schwere fielen biefe Sorgen auf Die Seele bee Rais fere, ale er im Ceptember einen Rurftentag ju Maing perfammelte und bier romifche Gefanbte vor ibm erfchienen, welche Die Befegung bes abermale erlebigten Stuble Betri perlangten.

### c. fee IX. und die Mormannen.

So auffällig auch der Glädswechtel gemein war, welchen bas Kaiferthum erfuhr, so hatte boch bas Kaphthum mitten in feinem fühnften Auflswunge noch bei Weitem bemütdigendere Figungen ertragen mitsen. Kein Rappf hat nach den glüdlichsen Erfolgen so bittere Entäusspungen zu beslagen gehabt als Lev IX., auf besser letze Lebenschafte wir den Bild hier gurüsselten.

Mit ber begeisterten Anerkennung, welche ben Anfangen feines Pontificats bas gesammte Abenbland zollte, hatte fich Leos Geift zu ben erhabenften Unschauungen von ber universellen Bebeutung bes

1034. romifchen Biethume erhoben. Co lange war ber Stuhl Betri tros aller feiner Unfpruche auf allgemeine Berrichaft in ber driftlichen Rirche pon ben engbergigen und fleinlichen Intereffen ber romifchen - Abelefactionen beherricht gewefen, bag bie Belt mit Ctaunen fab, wie Leo ihn nun ju einem Centrum ber gefammten lateinifden Rirche ju machen fuchte, mo fich wie in einem Brennpuntte bie bieber weitbin über bas Abenbland gerftreuten Strablen ber großen Reformbewegung fammelten. Mus verschiebenen Rationen vereinte er Danner um fid, bie burch Gifer fur bie Reform, Sittenftrenge und gelehrte Bilbung berporleuchteten, und befeste mit ihnen bie Burben ber romifchen Rirche, welche fo lange nur bie Beute ber Deiftbietenben ober eine Musitattung fur Die Sippfchaft bes romifden Abels gewefen maren. Gin neuer Beift fam in Die Rorpericaft ber Carbinale. Best erft gewannen unter ihnen bie 3been ber Cluniacenfer ein regeres Leben; man fing nun an ben Ginn ber pfeuboifiborifchen Decretalien ju begreifen, und, indem man ihn begriff, neue und fubnere Folgerungen aus Documenten ju gieben, von beren Ralfdung man ichlechterbinge fein Bemußtfein mehr batte.

Gine nicht geringe Ungahl ausgezeichneter Danner feben wir gu Rom um ben Bapft thatig, alle von bem einen Beifte befeelt, mit iebem Opfer Die Berrichaft Rome in ber lateinischen Rirche burchaufampfen, alle mehr ober weniger burch Clum gebilbet und burchaus in ben Wegen manbelnb, welche ber Rirche feit einem Jahrhunbert bie Mebte ber Congregation porgezeichnet batten. Bu biefen Mannern gehorte fener Sumbert aus Rranfreich beffen icon oben gebacht murbe und ber, ale fich fein Ergbiethum Sicilien ale ein leerer Traum erwies, jum Carbinal Bifchof von Gilva canbiba ernannt murbe; bann Stephan, ein burgunbifder Mond, ein Berg und eine Geele mit Silbebrand, beibe von gleichem Ginfluß auf ben Bapft, ju beffen Berg bie Donche fo leicht ben Gingang fanben und ber Silbebrand alebald auch bie Leitung bes großen Rloftere bei Gt-Baul übertrug ; ju ihnen geborte ferner ber unrubige aber reichbegabte Sugo, welcher ben Beinamen ber Beife trug, ein Rlerifer aus Lothringen, wie auch beffen Landomann Friedrich , ber Bruber bes entfesten Bergoge Gottfrieb, bem er an Berftand und leibenfchaftlicher Sartnadigfeit taum nachftanb; er und Sugo bamale noch in gleicher Beife von ben Brincipien ber Cluniacenfer beberricht. Die Briefterftellen Rome mußten in ben Sanben folder Danner eine gang neue Bedeutung gewinnen; Die Spnoben Rome erhoben fich auf eine Bobe ber Unichauung und ber Autoritat, wie fie vielleicht viennals zwor gehobt hatten. Uederbies traten sehr einftüß- wateriese Bütrenträgere der Kirche mit dem Papste und dem Gardinälen in die ummittelbarfte Bereindung. Wit haben geschen, wie Hugo von Eliuny, wie die Etzibsschieß Hallnard von Lyon und Hugo von Beinur von alle Schritte der Augste kepfelieten und überall ab die Werfzeiger sieher Macht erstellenen; auch darauf bereits koben wir hinge weiten, wie jener enge Bund weischen Nor und Kösin, der sich der verge feiner Macht erstellen dar, son darauf bereits koben wir hinge weiten, wie jener enge Bund wischen Von und Kösin, der sich zurch Jahrhumderte erstalten hat, son damals geschossen wurde. Der Erzeissich von Kösin erheit als Erzfanzler des applicitischen Etuklo zu Wenden der der der Vergen der Auflichen Anhäufer Weise kein der der Vergen dass der Vergen dass der Vergen der Anhäufer Anhäufer der Vergen der Kirche St. ab der Vergen der Vergen dass der Vergen der Vergen der Vergen dass der Vergen der Vergen dass der Vergen d

 1034. welche fie einft wirflich befeffen hatte ober boch befeffen ju haben glaubte. Rein Bunber baber, wenn wir ihn auf bas Gifrigfte bemubt feben, alle begrundeten ober nur ertraumten Unrechte Rome aus ber Bergangenheit bei ber erften Belegenheit wieber gur Unerfennung und Geltung ju bringen. Richt allein, bag er bie lange verlorenen und faft vergeffenen Sobeiterechte über bas Ergrchat mieber in Unipruch nabm und beshalb mit bem Erzbifchofe von Ravenna in Streis tigfeiten gerieth, er war auch ber erfte Bapft unferes Biffens, ber von ber falfchen Schenfungeurfunde Conftantine einen öffentlichen Bebrauch machte. Benn er fich auch bem beutichen Raifer gegenüber nicht auf biefelbe bezog, fo that er es boch gegen bie Griechen und verlangte bie Ueberlieferung ber Rom gefchenften ganber Unter-Staliens pon bem Raifer bes Oftens. Bie er bie gefammte Trabition ber romifchen Rirche in Bezug auf Lehre und Disciplin fich unterfcbiebelos und ohne Brufung ju eigen machte, fo faßte er auch alle Befittitel Rome in ihrem Bufammenhange ale ein ungetrenntes Banges auf.

Richts fonnte ba bem Bapfte ermunfchter fommen , ale bas fic Benevent, auf welche Ctabt fein Borganger fo oft vergeblich Unfpruche erhoben hatten, ihm jest freiwillig ergab. Rachbem bie Beneventaner gegen Enbe bes 3abres 1050 ibre Rurften aus ber Stabt verjagt batten, ichidten fie um Oftern bee folgenben 3abres eine Gefanbte fchaft an ben Bapft und forberten ibn auf, ihre Ctabt ju befuchen und bie Serrichaft berfelben m übernehmen. Leo fanbte fofort ben Carbinal Sumbert und ben Batriarchen pon Grabo nach Benevent. welche bas Bolf bem Rachfolger Betri Treue ichworen liegen und mit Beifeln von ben angefebenften Bewohnern ber Stabt nach Rom jurudfebrien. 2m 5. Juli fam bann ber Rapft felbft nach Benevent, empfing perfonlich bie Sulbigung und lofte bie Stabt pom Bann. Er befchieb Baimar von Salerno und Drogo, ben normannifden Grafen von Apulien, nach Benevent und übertrug ihnen beiben bie Bertheibigung feiner neuen Befigung, indem er jugleich Drogo auf bas Rachbrudlichfte gur Bflicht machte, bie Rormannen von jeber Gewaltthat gegen bie Beneventaner abguhalten. Bis jum 8. Muguft blieb er in Benevent, bann begab er fich mit Baimar nach Calerno. Raum aber waren beibe bier eingetroffen, ale auch fcon bie Rach. richt einlief. bag bie Rormanuen mit ben Beneventanern in blutige Sanbel gerathen feien. Der Bapft fam in bie beftigfte Aufregung. "3d werbe fcon Mittel finben," rief er aus, "bie Ctabt mir gu bemahren und ben Uebermuth ber Rormannen au ftrafen." Ben bem Augenblid an war er ber gefdmorene Reinb ber Rormannen. Benevent, weiches die Normannen isspon als ihre fichere Beute angelesten und von bessen weite fie bereicht eine gossen Todie leingenommen dien, wurde jum Erisapsel, der ihren Bund mit dem Papste für immer terenutz; ein Seireit erhos sich, für der Den de ine Megleichung fannte, der fortan alle seine Schritte bestimmte und dessen unglützliger Ausgang sein eigenes Ambei der wurde. Nühmlich und glängend sein Jonale fine Schritte bestimmte und despende fein Bontischau mit gelichen Kestenne besinnen, so neh er den Kelagenwertschesten Untergang, indem er sich um die weltliche Wacht Woms in einen unselschen Kampf stützt.

Der Appft batte bem Grafen Drogo bie Schuld befin beigemeffen, wos nach feiner Weire im Beneentanischen gesches war, aber mit großem Unrecht. Bereits am 10. August war Drogo bas
Defer einer Beriswosung geworben, weiche von den Griechen, wie
es sichten angestett war jumter dem Dosse eine ihm vertrauten apulissen Mannes, mit Ramen Mis, hatte er in feiner Burg Wonte
ullegare) den leigen Alfem ausgefande. Drogos Eod erregt große
Tauer, nicht allein dei den Bormannen, sondern auch deim Hangle, ber felsft für in eine Seckenmeffe is du wie ihn trais feines apostibiliten Annes von allen hienieden begangenen Sünden freisprach, Am
Schmerzlisissen aber empfand Drogos Gall der Fürft Wadinar von
Gestene, der wohl füblte, das ih den taglen Normannen die Jauptflüge feiner Macht gefunfen sei, und ball sehen mußte, wie sich die
Berschlinisse laner-Jallein unterfolls vorweitenten.

<sup>\*)</sup> Freudenberg. Die Burg wurde bann Monte Dogliofo, b. h. Schmerzenberg, umgetauft, welcher Rame endlich in Montoglio fich verwandelte.

Blefebrecht, Beidichte ber Ralfergeit. II.

1054, füchtige Bolf ber Frembe, bag ein Abt aus ber Rormanbie, ber mit Muftragen bes Papftes burch Stallen reifte, tros feines gebeiligten Charaftere ale Gefanbter bes apoftolifchen Stuble bie fdmablichften Diffhanblungen in Rom und Mguapenbente erlitt, lebiglich weil er ein Rormanne mar. Aber ber Bapft fab fich nach Beiftanb auch außerhalb Staliens um. Er nahm bie Gulfe bes Raifere, bes Ronige von Franfreich, ber burgunbifden Großen in Unfpruch und verfprach ihnen Erlaß ihrer Gunben und große Beichente, wenn fie bem Stuble Betri in feiner Bebrananif ihre Baffen lieben. Die Bitten bes Bapftes batten inbeffen feinen Erfolg; meber ber Raifer noch anbere Fürften bes Audlande founten ober wollten einen Bug über bie 216pen antreten; Leo fab fich auf bie Sulfefrafte feiner Freunde in 3talien befchranft, und auch biefe griffen nur gagernt ju ben 2Baffen-Friedrich von Lothringen, Rangler bes Papfte, feit Ubo gum Bifchof von Toul erhoben mar, mohl ber hibigfte Feind ber Rormannen, brachte enblich ein italienisches Seer aufammen. Es batte fich aus ben Marten, aus bem Romifchen und Campanien gefammelt und mar weber jablreich noch von fouberlich friegerifchem Muthe befeelt. Mit biefem Seere gog ber Bapft im Mai 1052 nach Campanien, mo er ben machtigen Walmar ju Galerno ju feiner Unterftutung entbot. Aber Baimar permeigerte nicht allein iebe Sulfe, fonbern marnte auch ben Bapft und beffen Seer, fich mit ben Normannen in einen völlig ungleichen Rampf einzulaffen. Baimare Barnung blieb nicht ohne Erfolg. Das gange Beer bes Bapftes lief auseinander, und er felbft nahm feinen Weg fast wie ein Fluchtling nach Reapel.

entfetiiche Beife bingefcblachtet. Die Berfcmorenen bemachtigten 1054. fich ber Stadt und ber Burg; auch Baimare Cobn Gifulf fiel mit feinen nachften Bermanbten in ihre Sanbe. Bon bem Gefchlechte Baimare mar nur beffen Bruber Bibo, welcher feit Sabren bas Bergogthum Corrento vermaitete, ben Morbern entronnen. Eporn. ftreiche eite er gu ben Rormannen und rief fie gur Rache feines Brubere auf. Dine Beijen folgten fie ibm und lagen bereits am 8. Juni por Calerno. Cofort brach auch in ber Ctabt eine Bemes auna gegen bie Morber aus, und ichon am folgenben Tage öffneten fich ben Normannen bie Thore. Die Berichmorenen flüchteten fich mit ihren Schaben und ihren Gefangenen auf Die Burg, mußten aber alebalb auf Bertrag ben jungen Gifulf feinem Dheim ausliefern. Da Bibo hartnadig bie furftliche Burbe verschmabte, weiche bie Rormannen ihm antrugen, wurde Gifulf aie Rachfolger feines Batere eingefett und anerkannt. Den Berichwornen mar freier Ubjug aus ber Burg burch Bibo und Gifulf jugeftanten und feierlich jugefdmoren worben; aber bie Rormannen bielten fich an ben Bertrag nicht gebunden. Mis bie Dorber von ber Burg berabftiegen, murben fie von ben Rormannen überfallen und fammtlich niebergehauen. Co mar Baimare Biut geracht und bas alte Rurftengeschlecht in Salerno hergestellt; aber bie Dacht bes Rurftenthums von Calerno war boch fur immer gebrochen. Amaifi blieb frei, und Bibo gab Corrento feinem frubern Bergog gurud, ber ein Schwager bes Rormannen Sumfred mar. Rlarer ais jemale hatte es fich gezeigt, baß bie Madt ber gurften von Calerno fich nur noch auf ben Beiftanb ber normannifden Gafte ftutte.

Unmittelbar nach biefen Ereigniffen begab sich ber Bapft abermals nach Democnt, wohl um es gegen bie erlien Meggiffe ber Roer
mannen in Bertheibigungsynkand pu seinen; bann eitte er über bie
Allien zum Kaifer, der grade vor Persburg lag, und indete person er
damals so eitste bedien berfieden bestieben nach. Benen
damals so eitste hier ber betticken Reiche, sondern nach
viel mehr seinen des Anzeiche bes deutschen Reiche, sondern nach
viel mehr seine eigene Lage. Richts wänsiche er schnlicher, als das
en Kaifer sofert zu einer Sereichter nach Statien freie Sand gevoönne. Wir wissen, wie ungeachtet aller Bemühungen des Papits
der Feiede nicht zum Allichtung kam; es war das für das Reich
ver Fiede nicht zum Allichtung kam; es war das für das Reich
ver für den Appit in schwerze Verchagnis, Richt mehr sonnte er
bei soldere Lage der Dinge von dem Kaiser erlangen, aus Wertprecdungen für des Justumft um die Austernampen.

nevent, welches aber daburch mit Richten der falferlichen Gewalt entigegen werben sollte. Es wird und berlichtet, daß ber Kalfer, indem er Benneme dem Aughe überließ, dafür als Singelt mehrere Richter und Abeien empfing, die vor Zeiten Kom übergeben waren und von benen die Pahplie einen Jins erhoben. So hörten namentlich die Jahlungen auf, welche Kudud an Bom geleftlet, wie ein jahlungen auch welche Kudud an Kom gelieftet, wie ein jahlungen der jeit den Jeiten Eliber, welchen Bamberg — wahrscheinlich erft seit den Jeiten Elemens II. — den Rachfolgern Petri darges brach batter.

Bahrent feines langern Aufenthalte in Deutschland hatte ber Bapft von bem Raifer Beweife bes größten Bobiwollens erhalten; felbft gegen folde Unfpruche Rome zeigte berfelbe fich nachgiebig, welche bas Reich bieber wenig geachtet batte. Bie fich Beinrich fcon fruber in bem Streit gwifden bem Ergbifchof von Ravenna und bem Bapfte über Sobeiterechte im Erarchat auf Die Seite bes letteren gestellt batte, fo überlieferte er ibm jest auch Benevent und machte bamit bem Bapftthum ein großeres Bugeftanbniß ale irgenb einer feiner Borfahren, inbem er qualeich um bes Ctuble Betri mil-Ien bas freunbicaftliche Berbaltnis bes Reiche mit ben Rormannen lofte, bas feit ben erften Unfieblungen berfelben in Italien beftanben batte. Un ber Gunft bee Raifere fonnte beebalb ber Bapft am Benigsten zweifeln. Aber mohl belehrte ibn feine Reife, bag bie Stimmung ber beutfchen Bifchofe, feiner frubern Umtebruber, nicht mehr biefelbe mar wie vorbem. Es wird verfichert, bag befonbere ber Bifchof Gebhard von Gichftabt, ber vertraute Rath bee Raifere, bem Bapfte abgeneigt gewefen fei und fich einer thatigen Unterftugung beffelben wiberfest habe. Aber auch fonft zeigte fich ber beutfche Episcopat menia geneigt, Die immer bober gefteigerten Unfpruche anguertennen, welche biefer Bapft, ber aus feiner Mitte bervorgegangen mar, ju erheben magte. Es tam fogar Beihnachten 1052. ale Rais fer und Bapft bas Geft ju Borms feierten, ju einem febr argerlichen Auftritt. Rachbem ber Bapft am Refttage felbft bas Sochamt gehalten hatte, follte am anberen Tage ber Ergbifchof Liutpolb von Maing bie Deffe lefen. Gin Diaton bes Ergbifchofe, welcher bas Evangelium abzufingen batte, that bies in einer vom romifden Ritus abweichenben und beshalb bem Bapfte anftoffigen Beife. Der Bapft unterfagte ibm fortgufahren, aber ber Diafon ließ fich nicht ftoren und beenbigte feine Lection. Darquf ließ ibn ber Bapft fogleich zu fich befcheiben und entfette ihn auf ber Stelle wegen folden Ungehors fame feines Umte. Der Ergbifchof mar aber nicht ber Dann, biefen

Eingriff in fein Recht rubig angufeben. Er verlangte Die augenblide 1054, liche Burudnabme ber Beftrafung von Seiten bes Bapftes, mibrigens falle er meber felbit bie Deffe lefen noch einem anberen bies geftatten werbe. Go nothigte er in ber That ben Bapft bie Beftrafung aufgubeben, und Edarb von Aurach, ber une Diefe Begebenbeit melbet, finbet babei Gelegenheit, Die Demuth bes Bapftes zu bewundern, ber tros feiner überlegenen Autoritat bem Mainger Grzbifchof innerhalb beffen Diocefe nachgab. Schon ein Jahr guvor mar ber Bapft mit einem anberen beutiden Bifcof, Ritger von Freifingen, in einen febr erhitterten Streit gerathen, ale berfelbe ale faiferlicher Befanbter nach Ravenna getommen mar; Ritger hatte fich fogar ju ber Meußerung binreifen laffen: "Dan foll mir mit bem Schwerdt ben Ropf pom Rumpfe trennen, wenn ich es nicht babin bringe, baß Leo abgefest wirb." Ritger weilte Damale nicht mehr unter ben Lebenben ; feinen faben Tob hatte man ale bie gottliche Strafe jener vermeffenen Rebe angefeben. Der Bapft batte auf feiner Reife an ben beutichen Bifcofen

manche betrubenbe Erfahrung gemacht, aber einen noch bei Beitem harmadigeren Biberftanb fanb er auf feiner Rudfebr an ber lombarbifden Geiftlichfeit. 216 er ju Mantug ein Concil ber lombarbis fchen Bifchofe verfammelte, fam es ju einem wilben Tumult unb offnem Aufftanbe. Bor ber Thure ber Sauptfirche, mo ber Bapft Die Bifcofe um fich verfammelt batte. begannen Die Leute ber geifts lichen Berren mit bem Gefolge bee Bapfte Banbel, aus benen fich ein blutiger Rampf entfpann. Der Bapft trat felbft por Die Rirchenthur, um bem Blutvergießen ju mehren; aber man achtete fo menia feiner Berfon, bag mehrere von ben Geinen, welche fich unter fein Gewand gu fluchten fuchten, an feiner Geite von Pfeilen und Steis nen verwundet wurden und er felbft taum bas leben rettete. Er mußte bie Fortfebung bee Concile aufgeben und eilte nach Rom. Much bier fant er nicht Alles, wie er es gewunfcht hatte. Der Erge bifchof Salinard von Lyon, auf beffen Treue er fich unberingt verlaffen tonnte und ben er beshalb mit ben bochften Bollmachten als feinen Statthalter in Rom gurudgelaffen batte, war balb nach feiner Abreife burch Gift getobtet worben; ein Beichen, bag es auch in feiner Sauptftabt bem Bapfte an Reinben nicht fehlte. Rach Ges mobnheit feierte er bas Ofterfeft in Rom und hielt in ber Boche nach Dftern eine Synobe ab, von beren Befdluffen wir nur miffen, baß fie ben Batriarchen von Grabo aum Dietropoliten von gang Benetien und Ifirien erffarte und bie Unfpruche bes Batriarchen von Mquileja auf biefe Begenben fur immer jurudwies.

Unter den unganftigten Bereichen war der Lapf aus Deutschand gurüdgefehr, democh hatte er den Gedanten, noch einmal nitt den Buffen den Kormannen zu bezegnen, so vernig ausgegeben, daß er sie nicht allein aus dem Beneventansschen, sondern auch aus Aput kein umd gang Indien zu verträngen bosset. Wenner auch zus Kaiter sehrt gesten der Verträngen bosset. Wenner en alle how Kaiter sehrt gesten der und Beutschaft werder sogleich gestogt nie wohn siehen Serersbaufen aus Beutscham einweber sogleich gestogt oder zogen ihm almählich nach. Sie bestanden micht aus Schwaden; steils waren es Basallen ihm befreundeter oder vertrandber Herren, teils Vertrecher oder ileberführe Gestudet, wieden der Jerinat ben Ruden wenden mußte. Die Jahl war nicht geoß, nach der ibestigen fen Angabe der Dausseln weren ihrer 300, nach der höcksier 700; aber sie waren nichtsbesonweitiger der Kern des Herres, auf welches der Wande bei Gosstmann flüste.

Bu biefen Schwaben fammelte fich unorbentliches und feiges Bolf aus bem Romifden und Beneventanifden, ben Marten und Campanien, beffen Unguverlaffigfeit ber Bapft bereits im Jahre gupor fennen gelernt batte. Richt obne Bebeutung mar es. bag ber Bapft auch mit bem griechifden Befehlshaber in Apulien in Unterbanblungen getreten mar. Dies mar Arguros, ber Cobn bes Delus. Gingebent feiner fruberen auten Dienfte batte ibn ber Raifer mit febr ausgebehnten Bollmachten im Sabre 1051 abermals von Conftantinopel nach Bari gesenbet und ibm ben Muftrag ertheilt, Die Rormannen entweber burch Gelb ober burch Gewalt aus Italien gu ichaffen. Das griechifche Gelb batte auf bie Rormannen feinen Ginbrud gemacht, und Argpros blieben nur bie Mittel ber Gemalt. Seine Abfichten begegneten fich mit benen bes Bapftes, und er nahm feinen Unftand fich mit bemfelben gegen ben gemeinfamen Beind gu verftanbigen. Der Bapft ging auf Die Anerbietungen bes Argpros ein und verabrebete eine Bufammenfunft mit ibm an ben Grengen Apuliene; ohne Frage wollten fie bort auch ihre Seere vereinen.

Aus vor Pfingften tegab fich ber Papft nach Morte Coffino; er feitet bas feit balfche [30, 200] um sign dam fogleich zu fein m. here. Um 10. Juni lagerte er am Bifreno, verweitlte einige Tage zu Guntblu umd richte barauf in das Ihal des Horter, weich der die Grenze zwischen der Benezentanischen umd Knullen bildete. hier lag in einer Ebene, welche der Hortere wenige Meilen oberhalb einer Mind purchfließ, no der Elelle des allem Tennum Appulum eine Burg, welche die Griechen erft im Anfange biefes Jahr wurde bei mehret angeleg fatten umd bie man schleckbei, Gibiate (Gibiate)

nannte. Zest ist sie dingst weber geralten, und nur ein namenlofer sokrimmerbaufen bezichnet bie Seitle bet fleinen fivilote, bestien Mame einst weithin burch ban Abenbland ershoul. Die Burg öffinete freivollig bem Aughte ihre There, ber selbs mit seinem Gefolge einzog und bad Here vor ben Mauern tagem ließ. Er war auf bem Wege gil Krypros, wurde aber genöthglicher Hatt gehre, ba sich in ber Jülde bad Gere ber Wormannen ausgestlicht hatte.

Die Rormannen batten ibre gefammten Streitfrafte aufammengejogen. Richt allein Richard von Averfa mar ju feinem Schmager Sumfred geftogen, auch Sumfrede jungerer Bruber Robert, ber inmifden auf elane Sand Eroberungen in Calabrien gemacht hatte, war mit calabrefifden Gulfevolfern an bie Ufer bes Fortore geeilt. Das normannifche Beer foll fich fo auf etwa 3000 Ritter mit einis gem Aufvolf belaufen baben und ftanb an Babl bem papftlichen Seere gewiß wenig nach, war ibm aber an Rriegeubung und Tuchtigfeit weit überlegen. Aber nichtebeftoweniger befanden fich bie Rormannen in großer Bebrananiß; fie ftanben in ber Mitte zweier Reinbe, bes griechischen Statthaltere und bee Bapftes, und überbies maren faft alle Ortfchaften Upuliene, enblich Erlofung von bem furchtbaren Drud ber Fremben hoffenb, gegen fie in offenem Mufftanbe. Deshalb fehlte es ihrem Seere an aller Berpflegung; ber Mangel an Lebensmitteln murbe balb fo groß, baf fie bie Mebren auf bem Relbe ausrauften und gerrieben, um ihren Sunger gu ftillen. In biefer Doth ichickten fie eine Gefandtichaft an ben Bauft und erboten fich, ihre Eroberungen von ibm gu leben gu nehmen und ber romifchen Rirche einen iabrlichen Tribut zu entrichten. Gie wiesen bem Bapft bie Rabnenlanze por, bie fie vom Raifer erhalten hatten. Aber Leo und feine Freunde verfcmabten jebes Abfommen mit ben Rormannen. Der Rangler bes Bapfte, ber Carbinal Ariebrich von Lothringen, herrichte bie Befanbten mit Drobungen an; nur bie Babl, fagte er, amifchen Tob und Flucht ftebe ihnen jest frei. Golde Eprache waren bie normannifden Ritter nicht gewohnt. 216 bie Befanbten gurudfehrten, verlangte Sumfred mit ben Geinen bie Enticheibung ber Golacht. Much bie fcmabifchen Rrieger bee Bapfte, voll von Rriegetrop und mit Berachtung auf Die fleineren Geftalten ber frangofifchen Ritter berabfebent, follen ungeftum ben Rampf geforbert haben.

Ein Freitag — es twar ber 18. Juni 1053 — wurde zur Schlacht bestimmt. Der Papst, von seiner Gesstlichfeit umgeben, beflieg die Mauern von Eivitale, er segnete das vor den Thoren siegende Herr mit dem Zeichen des helligen Kreuzes, sprach die Kam1054. pfer fur Chrifti Sache von allen ihren Gunben frei und gab ihnen bann bas Gignal jum Aufbruch. In gwei Abtheilungen jog bas Seer aus, Die eine bilbeten bie Comaben unter Unführung ihres Lanbemanne Berner; bie andere bas italienifde Bolf unter bem Grafen Rubolf, welchen ber Bapft bereits ju feinem Statthalter in Benevent ernannt batte. Die Rormannen batten fich in brei Seered. haufen aufgestellt, welche Sumfred, Ridard und Robert befehligten. Gleich bei bem erften Busammenfloß marfen fich bie Rtgliener in wilbe Rlucht, mabrend bie Schmaben ben tapferften Wiberftand leifteten. Sie fampften mit Schwerbt und Schilb, bie Rormannen mit ber Bange; meniger burch ben Rachtheil ihrer Baffen, ale burch bie Uebergahl ber Reinde murben bie Schmaben bemaltigt. Richard von Averfa burchbrach querft ihre Reihen, bann fielen Sumfred und Robert ihnen in bie Blanfen. Gie faben fich nach bem Beiftanb ber Italiener um, aber bie Schaaren berfelben maren langft gerftoben. 3hr Untergang ftand ihnen vor Mugen. Mit Selbenmuth fampfenb, fielen fie faft fammtlich unter ben gangen ber Rormannen. Stalienifches Blut mar in bem Rampf nicht gefloffen.

Die Rieberlage feines Geeres brachte auch ben Bapft in Cipitate in Die bebenflichfte Lage. Die fleine Stadt, ohne Schut wie fie mar, fürchtete bie Berftorungewuth und Raubgier ber fiegreichen Rormannen und emporte fic beshalb gegen Leo. bem fie noch por menigen Tagen willig bie Thore geoffnet batte. Dan plunberte ben Sauerath bee Bapfte und feines Gefolges, felbft bie toftbaren Gerathe feiner Rapelle griff man an und wollte ibn aus ber Stabt mitten unter bie Feinde jagen. Lo und bie Carbinale um ibn gitterten fur ibr Leben. Da ericbien ibnen wie burch ein Munber Sulle und Rettung. Graf Sumfred felbft erbot fich, ben Bapft in Gicherheit nach Benevent ju bringen, unter ber einzigen Bebingung, baß er bie Rormannen vom Banne lofe. Es ift vollfommen richtig, was ber Bapft fpater behauptet bat, baß feine Reinbe ihres Gieges nicht froh murben. 216 Borfampfer ber Rirche waren bie Rormannen in Italien ericbienen, und ihr gutes Bernehmen mit Rom beiligte gleichs fam bie unertraglichen Gewaltthaten, welche fie fich gegen bie Gingebornen erlaubten; fest aber fonnte ber Bann bes Bapfte eine furchtbare Baffe ber unterbrudten Bevolferung gegen fie werben. Go brach fich Sumfrede Born gegen ben Bapft im Mugenblid bee Siege; Leo aber in ber verzweifeliften Lage mar gezwungen, auf Sumfrebe Unerbieten einzugeben. Und nun ericbienen bie normannifden Sieger por ihrem bestegten Seinde, fanfen por ibm nieber und bebedten feine Buse mit Kuffen — es war das wunderbarfte Nachhielt, das semale suseinem Schalettug geschei ih. Der Papft french die Normannen Banne los, und sie gaben ihm ehremolles Geleit nach Benreent, das erwa 12 deutsche Mellen von Civitate belegen. Sie forgten für sein nen und der Geschied Unterhalt und diennen ihm wie ihrem Herm, Alle Gesch Jumiked siehet, signt er dem Papste ferneres Geleit die Cappus pu, sodad er nach Jonn außtrechen vollen.

21m 23. Juni traf ber Bapft in Benevent ein, mo er bie freubigfte Aufnahme fant; benn feine Begenwart allein fonnte bie Rormannen bier fern halten, welche nach ihrem Giege fonft bas gange Gebiet bee Rurftenthume überfcwemmten. Benn Leo bann neun Monate, obicon ringeum von Reinden umgeben, in Benevent feine Refibeng behielt, fo bestimmte auch ihn vornehmlich ber Bunfch. bie Stadt hierburch gegen einen Ungriff ber Rormannen ju fichern. Bon biefem Bunft aus wollte er überbies aufe Reue ben Rampf beginnen, ben er feinesweges aufgegeben batte, obichon bie Belt und auch Manche feiner vertrauten Freunde es bitter tabelten, bag er fich felbft an bie Spitte eines Rriegsbeere geftellt batte. Mochten bie Clunigcenfer und Die Eremitenmonde Stallens eine gerechte Straft fur foldbe Bermeffenbeit in feiner Rieberlage erfennen - felbft Sermann pon Reichenau bachte nicht eben viel anbere -: ber Bapft mar ale beutider Bifchof an bas Rriegeleben ju febr gewohnt morben, ale baß folche Bebenfen fein Bewiffen fonberlich befchwert batten. Tiefer befummerte ihn bas Geelenheil ber in ber Schlacht gefallenen Schwaben, und nicht eber rubte er mit frommen Werfen, ale bie er bie fefte Ueberzeugung gewonnen batte, baß fie in bas Barabies eingeaangen feien.

Reo ftanb festan dußerlich mit ben Vormannen in friedlichem Bernehmen, aber er sann nichtsbestoweniger unaushöetlich auf ihr Berteben und war sir dasssiehe ficklig. Roch immer wartete er auf bas Erschenn seines Ladies mit einem tichtigen Herrer gefreit sohen und halfelwie werben am beutischen Spel nicht gefeht hoben. Das die Verleben Zeit trat ber Papft in neue Berhandlungen mit Argyros ein, um sich dem Besspand bes morgenhalblichen Recht das gewohnte der Auftragere der Verlageren, der von den Kommannen eine Kileberlage bei Siponto ere litten hatte, war in nicht geringerer Bedrängnis als der Papft um Verlangte nach Richts mehr, als ande dente frässigen Unterfrührung im Abendlande gegen die immer bedröcklicher anwachsende Wacht ber Vormannen. Die Interssen Vonne und Confidentinopolie beggeneten

1051. digung zwischen beiben auf fast unübersteigliche Schwierigfeinen durch einen Archichen Streit, ber eben bamals entbrannt war und die Klust zwischen der morgens und abendländischen Kirche mehr und mehr ers weiterte.

Das Gingreifen Leos in Die firchlichen Berhaltniffe Apuliens hatte bem Batriarden von Conftantinopel Michael Cerularius und feinem Freunde Leo, Ergbifchof von Acriba, Beranlaffung gegeben, in einem ausführlichen Erlaß, ber junachft an ben Bifchof Johann von Erani gerichtet mar, aber augleich Die gange Chriftenheit in bas Muge faßte, mehrere vermeintliche Regereien ber abenblanbifchen Rirche au verbammen und in ber rudfichtslofeften Beife au fritifiren; befonbere murbe ber romifden Chriftenbeit jum Bormurf gemacht, baß fie abweident von ber orthoboren Rirde ber Grieden bas Abend. mabl mit ungefauertem Brodte begebe. Der Streit hatte nicht lebiglich einen bogmatifchen Charafter; er murbe vielmehr baburch erft fo erbits tert, bag ber ehrgeigige Patriard bei bemfelben nach gleichen Ehren mit bem Papfte rang, Unfpruche auf ben Ramen eines allgemeinen Bifchofe offen an ben Tag legte und in Reuer und Rlammen gerieth, ale bie affatifchen und afrifanifchen Rirchen Miene machten, fich enger an Rom anuichließen. Der Ratriard ließ bie Rirchen ber Lateiner in Conftantinopel ichliefen, erflatte bie Briefterweibe und Taufe ber abenblanbifden Rirche fur ungultig und alle Unbanger bee Bapfte fur Reger. Bugleich trat mit einer neuen Schmabfcbrift gegen Rom ein Mond. Nicetas Bectoratus mit Ramen, bervor und überbot noch weit bie hitigften Ausfalle bee Natriarchen. Der Bapft nabm jest ben Rampf auf. Er felbft lernte in einem Alter von 50 3ahren noch fo viel von ber griechifchen Sprache, bag er bie beilige Schrift in berfelben lefen fonnte, und erließ ein Genbichreiben an ben Batriarchen und Leo von Meriba, in bem er nicht allein ben Bormurf ber Regerei mit Entichiebenheit gurudwies, fonbern auch mit bem größten Rachbrud alle Brivilegien hervorfiob, welche bie Rirde bes beiligen Betrus, fei es burch gottliche, fei es burch menfchliche Autoritat erworben haben wollte. Er beftritt bem Batriarden burchaus bas Recht, fich ale allgemeinen Bifchof ju bezeichnen, wie feben fpeififchen Borrang por ben anbern Batriarchen bes Morgenlands. Much Carbinal Sumbert fdrieb gegen ben Batriarden, mabrent Friedrich von Lothringen bem Monde Ricetas in einer besonderen Schrift anmortete.

Schwerlich mar es eine Birfung biefer Streitschriften, wenn fich ber Patriarch batb barauf verfohnlicher zeigte; bies mar vielmehr eine Bolge ber Unterhandlungen, welche Argpros mit bem Papfte ange-

fnupft und bei benen er fich, wie wir wiffen, jur Bermittelung bes 1054. Streits erboten batte. Der Batriard fdrieb an ben Bapit mit bem fichtlichen Streben nach Berftanbigung, und ber Bapft antwortete ibm im Beifte ber Liebe, ohne jeboch in ber Sache felbft bas Beringfte nachaugeben. Das Schreiben bes Bapfis, im Januar 1054 von Benevent erlaffen, brudt augleich bie Soffnung aus, bas ber Batriard feine Dube icheuen merbe, um bie beiben driftlichen Raiferreiche bauernb zu perfohnen. In ber That zeigte fich ber Raifer zu Conftantinopel bamale febr geneigt, bem beutichen Raifer und bem romifchen Bapfte jur Bernichtung ber Rormannen bie Sanb ju reichen. Bleichzeitig mit bem gulest ermabnten Schreiben an ben Batriarchen ober boch nicht viel fvater ging eine Gefanbichaft bee Bapfte nach Conftantinopel, um bie firchlichen Streitigfeiten beigulegen und gugleich ben Raifer aufguforbern, ichleunigft ein großes Beer gegen bie Rormannen nach Italien zu fenben. Die Gefanbten maren Sumbert, Friedrich und ber vertriebene Ergbifchof Beter von Umalfi; bas Schreiben bes Bapfte, bas fie bem Raifer überbrachten, ift erhalten und bilbet eines ber merfmurbigften Actenftude jener Beit. Leo verbeißt in bemfelben bie thatigfte Mitwirfung, um einen bauernben Breunbichafisbund gwifchen bem morgen und abenblanbifden Reiche au ftiften; er fpricht bie Soffmung aus, baf ibn ber Raifer von Bogang in gleicher Beife gegen bie Rormannen unterftugen werbe, wie Raifer Beinrich : menn fie beibe fo gleichsam bie beiben Urme ber Belt, mit vereinter Rraft bie Rremblinge aus Italien brangen wurben, bann erft fonne ber politifche unt firchliche Buftanb bes Lanbes noch einmal jur Bluthe gebeiben. Der Bapft unterlagt bei biefer Gelegenheit auch nicht bie Erwartung ausmbruden, bag ber Raifer bem beiligen Betrus Die Schenfungen ber alten Imperatoren in Italien gurudftellen werbe.

uss, fie in Rom verleben, und so frant er war, bachte er boch an bie Gberise. Am 12. Mary verließ er Benevent. In einer Santte schafte man ibn sort; Dumfred gab mit seinen Rormannen ibm bas Geschit bis Capua, wo er mehrere Zage verweltte. Dann befacht er ben Abt von Monte Cafino zu fich, ber ihm nach Rom solgte. Aurz vor bem Ofterfeft, bas auf bern 3. Upril fiet, tam Leo in seine Zounguffabt an und bezog fier ben Lateran. Seine Lebenstage waren gealbt.

Das Diterfeft ging ftill poruber, anbere ale es fonft ber Bapft ju feiern gewohnt mar. Er fab taglich feinem Enbe entgegen, aber ein Traumgeficht entbullte ibm, bag er nicht im gateran, fontern bei St. Beter bie Stunde feiner Auflofung ju erwarten habe. Er ließ fich beehalb in einer Canfte nach ber Beterefirche bringen; bort betete er lange mit ber größten Jubrunft unter helßen Ehranen. Dann trug man ihn in ben bifcoflichen Balaft neben ber Rirche. Gine gablreiche Menge von Glaubigen, Beiftliche und galen, ellten bierber, mabrenb bie robe Maffe bes romifden Bolfe bereits nach bem Lateran fturmte. um bas Sausgerath bes Sterbenben ju plunbern. Der Bapft inmitten feiner Berehrer und Freunde erhielt bie lette Delung und bas Abendmabl. Er fuhlte fich bierburch geftarft und erleichtert; laut betete er in beuticher Sprache : "Berr ber Barmbergiafeit, Erlofer und Beiland ber Belt, ift es bein Bille, bag ich noch langer bem Boble beines Bolfe blene, fo lag mich ichnell burd beine gottliche Bulfe Errettung finden und befreie mich von ber Bein biefer Rrantheit; baft bu es aber anbere in beinem gottlichen Rathichluß befchloffen, fo gemahre mir balb aus ber Gulle biefes Leibes abgufcheiben." Dach biefem Gebet banfte er Allen fur ibre Liebe und Treue und ftredte bann feine Glieber wie gur Rube aus. Die Umftebenben meinten, feine lette Stunde fei bereits gefommen, und begannen bie Sterbes gefange. Er aber mehrte ihnen und fagte : "Berichiebet bas bis morgen und erwartet ben Billen bes allmachtigen Gottes." Go fchieben bie Treuen, fehrten aber ichon in ber Fruge bes anbern Tages jurud. Much ba lebte noch ber Bapft; aber icon am Rach. mittage beffelben Tages - es mar ber 19. April 1054 - bauchte er ben letten Athem aus. In bem Mugenblide felnes Bericheibens foll bie Glode von St. Beter angeschlagen haben, ohne bag fie Denichenhanbe bewegten.

Rach feinem Willen wurde leo neben bem Grabe Gregore bes Großen vor ben Thuren ber Beterefirche bestattet. Wie man ihn icon im Leben als Bunberthater verehrt hatte, fo geschahen balb auch

218 Leo ftarb, maren bie bebeutenbften Danner ber Reformpartei, Die er nach Rom gezogen batte, bort nicht gur Stelle. Sumbert und Friedrich von Lothringen befanden fich auf bem Bege nach Conftantinopel, Silbebrand verweilte ale papftlicher Legat in Franfreid. Sterbend foll Leo bem Letteren Die Sorge fur Die Rirche übertragen haben; und bie Unbanger ber ftrengen Richtung fcheinen ihn fogar ju Leos Rachfolger erfeben ju haben Cobalb er bie Rachricht von bem Tobe bes Bapftes empfing, febrte er beebalb nach Rom jurud, und unfraglich lag nun bie Bufunft bee Bapftibume por 216 lem in feinen Sanben. Satten er und feine Freunde fein anderes Biel im Auge gehabt, ale Rom von ber beutichen Berrichaft ju befreien, fie hatten taum jemale einen fur ihre Abfichten gunftigeren Beitpuntt erwarten fonnen, ale er jest eingetreten war. Die Rormannen maren aus Freunden bes Raifers zu erflarten Reinden beffelben geworben, und bie Rieberlage jenes fleinen fcmabifchen Saufleins batte, obwohl es nicht einmal im Dienfte bes Raifere ftanb, ber beutiden Dacht in Unter Stallen einen tobtlichen Stoff gegeben. Denn feit Drogos und Baimare Ermorbung mar ber faiferliche Einfluß auch in Salerno vernichtet; Die Normannen beherschien bier alle Berhaltniffe wie in Apulien und in Benevent. Bie Leos Triumphe einft eben fo viele Erfolge bes Raiferthums gewesen maren, fo maren feine Demuthigungen fest in gleicher Beife fcmere Schidfalefchlage fur ben Raifer geworben. Und ale ob alle Gaulen, auf welchen ber Raifer und fein Bater Die Deutsche Serricaft in Italien begrundet hatten, ju berfelben Beit brechen follten, war auch Martgraf Bonifacius am 6. Dai 1052 unter bem vergifteten Gefchoß eines MorDei Kalfer hatten baran gearbeitet, dem Marfgrafen bei imponirentfte Macht zu begründen, welche seit Wentschangebensten im italienfliche Fönft bestigfen batte; wie unzwerfalfig er ich auch in seinen legten Jahren gezigt batte, niemals sonnte er doch nach seiner gangen Setlung wagen, offen mit bem Neiche zu berchen. Seinrich hatte aber ben Iod bei Marfgrafen um so mehr zu beflagen, als die große Erbschaft bestigden balt darauf in eine Hand fiel, welche ihm fürchbarer war als lebe andere.

Bonifacius batte feine Bittme, Die lothringifche Begtrir, mit brei Rinbern gurudgelaffen: Friedrich, Beatrix und Dathilbe, fammtlich noch in gartem Alter. gur biefe ihre Rinter und fich beburfte Beatrir eines fraftigen Schutes; benn Bonifacius mar ein babgieriger, rauberifder und gewaltthatiger Berr gewefen, und Biele hofften an feinen Rinbern vergelten gu fonnen, mas fie Uebles vom Bater erlitten. 216 fich nun Gottfried von Lothringen ber Berlaffenen gum Bemabl erbot; er, ber trot feiner Demuthigungen ale ber tapferfte Briegemann gefeiert wurde, ben bie Rirche ob feiner Frommigfeit fo boch bielt - fonnte fie ba bie madere Sand gurudweifen, Die ihr bargereicht wurde, Die ihr und ihren Rinbern ben ficherften Schut verhieß? Gie fagte fich Gottfried gu, obichon fie recht mohl wußte, baß fie in ben Mugen bee Raifere feine verbachtigere Bahl treffen fonnte. Deshalb betrieb man auch bie Sache fo geheim. 3m Fruh. jahr 1054 ftabl fich Gottfried aus ber Rabe bes Raifers, eilte über bie Alpen, vermablte fich mit Beatrix und übernahm bas reiche Erbe bes Bonifacius ale naturlicher Bormund feiner Rinber. Reind bes Raifers, fo lange in Durftigfeit und in Schmach lebenb. war wieber von fürftlichem Glange umftrahlt, wie er einft ibn gefannt hatte, und bantte ibm jest feinem Glude, nicht bem Raifer. Riemanb erwartete anbere, ale bag er nun mit feinem machtigen Wiberfacher abrechnen, mit feinen Unfpruchen an lothringen noch einmal berportreten murbe.

Un Berbindungen zwischen Gottfried und hilbebrand konnte es nicht er biefen, da ersterer durch seinen Bruder Friedrich allen einflussel, den Berschildstein der komissen siehen Stepfen dahen befannt war. Lange scheint beshalb hilbebrand geschwanft zu haben, wie er die Papstwald leiten solle; vielledigt auch, daß er die Richtste Friedrich wor Gonschnichtung duberten wollte. Dies dere vergögerte sich "und eine Entschlung mußte getroffen werben. hätte hilbebrand jeht selben Ertab und bette ben Ertab Arte bestiegen, der vertraute Rathgeber bog zu Gutte eint. getren Papstei seine Erhobung wäre vielleigt der Albfall Idaliens

vom Raiferreiche gemefen, ber Stury ber beutichen Berrichaft auf 1034. beiben Geiten bes Apennin, aber mahricheinlich nicht minter bas Enbe ber großen Rirchenreform, Die vom Raifer begonnen und ohne feinen Sout faum burdguführen war. Schon regten fich Die Tufculaner und ihre Areunde aufe Reue, welche nur Die Furcht vor bem Ralfer niebergehalten batte ; follte Silbebrand ihnen ben Stubl Betri noch einmal jur Beute laffen? Die Freiheit ber Rirche von bem beutschen Ginfluffe mar mit biefem Breis viel ju theuer bezahlt. Silbebrand perfdmatte beshalb bie ibm bargebotene Tigra; auf feinen Betrieb manbte fich noch einmal bas romifche Bolf an ben Raifer und bat ibn, "wie Die Rnechte ihren Berrn", um einen frommen Sirten fur ble Gemeinde ju Rom. Silbebrand felbft fubrte bie Gefanbichaft, bie mit ben ausgebehnteften Bollmachten von ber romifchen Geiftlich. feit und ber Gemeinbe an ben faiferlichen Bof abging. In feiner anberen Abficht begab er fich nach Deutschland, als um Rom und ben Stuhl Betri abermale fo eng wie moglich bem beutiden Reich ju perbinben.

Es mar im Geptember 1054 - funf Monate nach Leos Tobe ale bie romifden Gefandten mit ihrem Buftrage ju Daing por bem Ralfer traten. Richt ohne Diftrauen icheinen fie empfangen ju fein: benn man fann faum bemeifeln, bag Silbebrand bamale einen Schwur leiften mußte, baß er meber felbft ben Stuhl Betri beftelgen, noch einer bem Raifer unliebfamen Babl guftimmen murbe. Aber bas Muftreten bes romifden Monche mußte balb jebes Diftrauen befeitigen; feine Blide richtete er nicht allein auf einen beutschen Bifchof, fonbern gerabe auf ben Dann, ber im Bertrauen bes Raifere am Bochften ftanb, ber ben überfdmanglichen 3been Leos IX. fich mit Entichies benheit miberfest hatte - auf ben Bifchof Gebhard von Gichftabt. Diefe Babl laft ben Scharfblid Silbebranbe im bellften Lichte ericheinen. Gebbard ftand in ben erften und frifcheften Mannediabren; bem mondifden Befen nichte weniger ale holb, mar er in ben weltlichen Geldaften ungemein erfahren; Die Rubrung feines Bisthums und bie Bermaltung Baierne ftanben gleich rubmenemerth ba; bem Raifer perfonlich von ganger Geele jugethan, mar er boch nicht ber Dann, irgend etwas feiner firchlichen ober perfonlichen Stellung ju pergeben; enblich fannte man ihn ale einen politifden Rouf. ber mit bem flarften Beifte Die permidelften Berbaltniffe beberrichte. Go mar er unfraglich bie geeignetfte Berfonlichfeit, um in ben Birren bes Augenblide Rirche und Reich eng ju verbinden und jugleich beis ber Bufunft in Italien zu retten.

Aber bennoch erreichte Silbebrand feine Abficht nur mit großer Dube. Beber hatte ber Raifer Reigung fich eines Dieners ju entaußern, ben er überall beburfte und burch beffen Riugheit porgualich bas unrubige Baierland in ber Treue erhalten murbe; noch mar Gebhard felbft geneigt, ben Weg nach Rom angutreten, wo noch feinem beutichen Bapfte Freuben erwachfen maren. Bor Allem erfannte er flar, in welche miffliche Doppelftellung ibn feine Bflichten gegen ben Raifer und bas romifche Bisthum ju bringen brobten. Dit ber gaheften Sartnadigfeit weigerte er fich bem Bunfche ber Romer gu willfabren; er fanbte Boten nach Rom, um bas romifche Bolf mit Diftrauen gegen feine Berfon ju erfullen, und forberte Gutachten ber Belehrten, um bie tanonifchen Sinberniffe bei feinem Uebergange gu einem fremben Biethum in ein helles Licht ju ftellen. Go verging ein Monat nach bem anbern, und felbft ale ber Raifer Weibnachten ju Goslar feierte, mar bie Befetung bes Stuhle Betri, obicon ber Raifer bereite burch Silbebrand gewonnen war, noch nicht entichieben.

Enblich aber mußte Gebhard bem Billen bes Raifers und Silbebraubs weichen. Auf einem großen Furftentage ju Regensburg im Unfang Darg 1055 fab er fich genothigt nachjugeben. Er that es mit ben bentwurdigen Worten an ben Raifer: "Boblan, fo ergebe ich mich bem beiligen Betrus gang und gar, mit Leib und Geele! Obichon ich meine Unwurdigfeit ju einer fo beiligen Stellung ertenne, unterwerfe ich mich boch eurem Gebote; aber nur unter ber Bebingung, bag auch ihr bem beiligen Betrus gurudgebet, mas ihm gebort." Der Raifer gemabrte biefes Berfangen und lieft auch ju. baß au Rom nachtraglich noch eine Babl fur Gebbard ftattfinben folle. wie Alebnliches bei Leos Ernennung gefcheben mar. Er entließ Gebhard nach Italien, wobin er ibm balb ju folgen verfprach. Die Bahl in Rom mar eine leere Form, und ihr Erfolg über jeben 3meis fel erhaben. Um 13. April, am grunen Donnerftag, murbe Gebharb in ber Beterefirche jum Bapft geweißt und nahm ale folder ben Ramen Bictor II. an. Leo hatte einen murbigen Rachfolger gefunben, fo überaus verfchieben auch beiber Befinnung mar. Die Erhebung bes neuen Bapftes mar endlich einmal wieber ein nennenswerther Erfolg fur bas Raiferthum; fie ficherte ihm bie Bufunft in Rom, in Italien und eröffnete neue Soffnungen fur eine gebeibliche Entwidelung ber allgemeinen Berbaltniffe bes Abenblanbe.

#### 14.

# Beinrichs III. lette Beiten.

## a. feinrichs III. zweiter Bug nach Italien.

Mit bewunderungemurbiger Festigfeit hatte Raifer Beinrich ben 1055. Bechfel bes Glude ertragen. Rie hatte er fich verzagt gezeigt, nies male es ihm an Rath gefehlt. Man glaube nicht, baf er bie Unfpruche feiner Stellung bieber berabgeftimmt batte. Berabe in ben Urfunden aus biefen Sahren liebt er es mit Rachbrud bervorgus beben, wie ihn Gott über alle Menfchen erhoben, ihn mit aller Fulle bee Reichthume und ber Dacht gefegnet habe. Babrent er mit inneren und außeren Feinden nach allen Geiten gu thun hatte, verfolgte er bod unverwandt feine Abfichten bas Raiferreich über ben gangen Occibent ju verbreiten. Oftern 1054 nahm er ju Daing ben Grafen Theobald, ben Cohn Dbos von Champagne, einen ber machtigften Barone bee frangofifden Reiche, ale Lehnemann in Gib und Bflicht und verfprach ihm Beiftand gegen feine Gegner; wohl nichts fann beutlider verratben, wie ber Raifer auf eine vollige Unterwerfung Frantreiche bebacht mar. Bugleich fcheint er auch bie Berhaltniffe Spaniens fefter ale jemale ine Muge gefaßt ju baben. Wir befigen Radrichten. baß er von Bapft Bictor geiftliche Strafen gegen Ronig Ferbinanb von Leon und Caftillen beautragt habe, weil biefer felbft nach faiferlichen Ehren verlangte und Anerfennung wie Eribut bem romifchen Reiche verfagte. Da, ergablen bie Ginen, habe bas gute Schwert bes Cib bie Unfpruche bes beutiden Raifere gurudgewiefen; Unbere wollen wiffen, bag eine Spnobe au Touloufe bie Freiheit Spaniens feftgeftellt habe. Diefe Rachrichten, bie une nur von fpanifcher Seite augeben und giemlich fpaten Urfprunge fint, zeigen fich in allen ihren Einzelnheiten bei naberer Prufung wenig zwerlaffig, aber boch ift baran faum ju gweifeln, bag ber Raifer eine Anerfennung feiner Gewalt vom Ronige von Caftilien wirflich beansprucht bat. Gie gu erzwingen fonute er wohl niemale gewillt fein; am Benigften in ben letten Sabren feiner Regierung, wo ibn viel nabere Gorgen brangten.

Bor Allem forberten bie Berfällniffe Italiens bringend ein ihatfraftiges Einschreiten von Seiten bes Kalfers. Auf bem Tage zu Regensburg sprach er seinen Entschluß aus über die Alpen zu gesen und ordnete bie Berbältniffe bes Reichs sur die Deuer seiner Ab-

Giefebrecht, Beid. ber Raifergeit. II.

1000. wessender. Wir horen, daß er bier Breissand altesen Sohn Spitishnew mit Bohmen beichnie. Wem er die Obyen seines Weiten Sohn und des Herzighums Bairen übertrug, das noch immer von ben Ungern bedroft und auch im Inneren saum berussigt war, wird nicht berichtet. Bieder Wahren der Anfre aber auch erta, sie wenne gewiß nicht nach dem Sime seines ummuthigen Obeims, des Bischop Gedhard von Regendburg. — Als die Bertsmantung sich getrent habe, nach der Kaiser sofort seinen Wenne der Kaiser sohn der Beiten der Bertschaft der Verlag und de

Muf ben Anfang bes Mais hatte ber Raifer eine große Berfaminlung ber lombarbifden Großen nach ben Roncalifden Felbern bei Biacenga befdieben; in ihrer Mitte tagte er bier und bielt ftrenges Bericht über alle Uebelthater, Die por feinem Throne verflagt murben. Bor Allem murten fcmere Unichulbigungen gegen einen Martgrafen Ramens Abalbert \*) erhoben; ber Raifer ließ ihn in Retten werfen und nur bie Surfprache ber Bifchofe rettete ihn vom Tobe burch Senterband. Es war bie erfte große Tagfahrt eines Raifere auf ben Roncalifden Felbern, von ber und fichere Runbe jugefommen ift; fnater murbe es Gitte, bag bei ber Anfunft ber Raifer in ber lombarbiichen Chene Die Großen bes Lanbes ihn auf Diefen Felbern bei Biggenga erwarteten. 216 bie gurften fich verabicbiebet hatten, begab fich ber Raifer nach Tufcien und traf ju Bloreng in ben letten Tagen bes Dais mit Bapft Bictor gufammen, ber ihm von Rom entgegentam. Um Bfingfeft (4. Juni) wurde in Gegenwart beiber in Floreng ein großes Concil gehalten, auf welchem bie Berordnungen Leos gegen Simonie und Priefterebe erneuert murben. Mit berfelben Strenge, mit welcher ber Raifer auf ben Roncalifden Gelbern ble weltlichen Befebe jur Beltung gebracht hatte, murben bier bie Gabungen ber Birde angewandt; ben Bifchof von Floreng felbft traf Entfebung pom Umte.

Die burchgreisende Schaffe, mit welcher heinrich in Italien auftrat, war burch die Berhaltnife bes Landes burchaus gerechtfertigt. Die Bande ber Ordnung waren geloft, alle Leibenfchaften walteten

<sup>\*)</sup> Die Marigraficaft und bas Geichlecht Abalberts find nicht befannt; man vermuthet, bag er bem Saufe Gite angehört habe.

ungezügelt, Gift und Dolch mutheten bier in entfeslicher Beife; 1035. überbies ftanb Stalien auf bem Bunft fich von ber beutfchen Berrichaft lodgureiffen . und es galt bas faiferliche Unfeben wieber feft zu begrunben. Der Raifer erreichte feinen 3med, namentlich in allen ben ganbern, welche Marfgraf Bonifacius bisher mit fast unbefchranfter Gewalt vermaltet hatte. Bier hielt ber Raifer recht abfichtlich faft unausgefest Sof; bis in ben Commer binein verweilte er in Tufcien, im Berbft begab er fich bann abermale in bie Bogegenben und nahm feinen Gip ju Ferrara, Mantua und Guaftalla, in ben Stabten, von welchen bie Berrichaft bes Bonifacius ausgegangen war. Er fuchte bie fürftliche Dacht bier zu befchranten, indem er bie Stabte von ben brudenben Muflagen und Dienften befreite, welche Bonifacius eingeführt batte, und ftellte überbies bie faiferliche Dbermacht bem Bolfe fichtlich por Mugen. Er übernahm bier gleichfam felbft. bie Regierung, bamit fich bas Regiment ber Beatrix und ihres neuen Gemable nicht befestigen fonne.

Gottfrieb hatte nicht verkorgen belieben fonnen, daß ber Jug des Laifers nach Italien vor Allem gegn ihn gerichtet sei; waren dog Bries heintig bereits ihm vorungegungen, welche alle iomkarbischen Kitzlen ausgerbetten, auf den Lochtgert ein wochsames Auge zu haben. Begreifflich ist er dechercher, dog Gottfried für de Echherchei leiner Berson sindeten und sich den Begreift geften bieden etwagten und ließ ihm melben, er denste angegen und ließ ihm melben, er denste angegen und bieß ihm melben, er denste angegen und bieß ihm melben, er denste Aufrei und Reich Alles zu thung Richts auch er gefuch als, seines dieser ihre Kalifer und Keich Alles zu thung Richts auch des Bernschap einer Gemachles geben in der Fremde zu siehern. Weber der Kalifer hatte Grund gerung solchen Worten zu mistrauen, und die Allenden Bottfried so wenig tröslich, der des der das der and Italien vorließ und zu Balbuin von Klambern, dem unversöhnten Widerlacher des Kalifers, seinen Weg nachen.

Auch Gotifriede Bruder, ber Carbinal Friedrich, wurde unter sollen umfainen bem Kalfer verdächig. Friedrich hatte als Gefanbeter Lees U. mit feinem Migfanbeten, bem Carbinalbifchef Dumbert umb bem Erplichof Pleter, beim Kalfer zu Confinantinopel eitz günftige Aufmahme gefunden. Anfangs schein ihre Gefandtschaft, for erfahngissoff is für bie bollige Termung ber worgens und abendiabilifen Rirche wurde, boch einen glufflichen Erfolg zu versprechen. Mm 24. mb 25. 3mi 1034 widerrief Mictale Acceptation öffentlich feine Schmässichrift gegen Bom, und die phylistichen Geschnischer wogen.

2002. am 16. Juli in ber Sophienfirche vor allem Boll ben Kartiarchen von Conftantinopel und ben Erzhliche von Arcida mit bem Kirchendam zu betegen, weil sie hartnäcks in ber Dypotition gegen Kom verharten. Weinige Tage barauf verließen be phiftidem Gesandem Constantinopel, von bem Kaller gnädig entalien und mit großen Geldheckenten, theils für den heiligen Perus, theils für sich felch bedacht. Wer unmittelbar nach fibrem Abgange brach ein Auffland gegen ben Agier in ber Eadde aus; der Jammuluch erneichert den Bammfluch ber Gefandten mit gleichem Bammfluch über sie, erhob schwerter Anschwingungen als siemals gegen Wom wid der iber sie, erhob schwerter Anschlands, und pog schließlich dann doch die anderen Patriarchen des Drients auf sieme Seine Der Bruch gwischen ber morgene und derbuldantlichen Kirche werte unbeilden. Das wer der beflagenswerte Ausgang bliefes misglüdlen Friedenwerte, den gestem Wilden Wand er wich dem werter Ausgang bliefes misglüdlen Friedenwerte, den gestem Wilden Wand er wicht mehr ersche werter Ausgang bliefes misglüdlen Friedenwerte, den gestem Wilden Wand ber mit den mehr erfehr

3m Serbft 1054 febrten bie papftlichen Gefandten mit ben reichen Gefchenfen bes Raifere nach Italien jurud. Ihrer Schape follten fie nicht lange frob fein; benn biefe reigten bie Sabgier bes Grafen Thrafemund von Chieti, ber fich berfelben au bemachtigen mußte. Dit leeren Sanben trafen bie Gefanbten in Rom wieber ein, mo fich humbert bie Gunft bes neuen Bapfis ju geminnen verftanb. mabrent Rriebrich burch bie Berhaltniffe feines Saufes ber Begenftanb vielfacher Befürchtungen murbe. Bor Allem beforgte offenbar ber Raifer, bag Gottfried burch feinen Bruber fich Unterflugung pon Conftantinovel perichaffen murbe; bag Friedrich bagegen einen Bund Gottfriebs mit ben Rormannen einfabeln fonnte, war meniger mahrfcheinlich, ba ber Rangler Die Geele aller friegerifden Unternehmungen Leos gegen bas frembe Bolf gemefen mar. 216 Bauft Bictor von Rioreng gurudfehrte, erhielt er vom Raifer ben Muftrag, fich bee gefahrlichen Carbinale ju bemachtigen und benfelben bem Raifer gu überliefern. Friedrich gewann rechtzeitig biervon Runbe und faßte ben Entichluß, Mond ju werben; nur fo fonnte er hoffen ben Rachftellungen feiner Feinde gu entgeben. 216 ber 21bt Richer von DR. Ca. fino im Commer 1055 pon Lucca, wo er bem Raifer aufgewartet batte, über Rom gurudfehrte, eröffnete ibm Friedrich feinen Entfchirf und bat um Mufnahme in bas Rlofter bes beiligen Benebict. Der Abt gewährte feine Bitte; Friedrich eilte nach D. Cafino und legte bort feine reichen Gemanbe ab, um fich in bie Monchofutte gu bullen. Es gefcab in Begenwart faiferlicher Befantten, bie gerabe bamale im Rlofter verweilten und fich von bier an Die Sofe ber fleis

nen Hitten Campantiend begaben. Bald hielt fich Friedrich auch auf 1600. ber Johe vom M. Casino nicht mehr für gesicheret; nach feinem Bunsch wurde er in ein kleines Koser auf den termitischen Insken im abstacissischen Merer gesandt, und da er hier in ärgerliche Streitigkeiten gestelch, begab er sich in das Gebiet won Lanciano und kespte erst im December 1005 mit Erfaubnis seines Ausbach M. Casino gurück.

Co batten fich Gottfrieb und Friedrich ben Sanben bee Raifere entaggen. Aber Begtrir magte nicht ihrem Beifviel ju folgen. ba fie au befurchten batte, jeber umporfichtige Schritt pon ihrer Seite tonnte bie Einglehung ber Reicholeben ihres Couns und ihres eigenen Alobialpermogens berbeiführen. Gie entichloft fich beshalb mit ihrer achtiabrigen Tochter Matbilbe an ben faiferlichen Sof ju geben. Gie tonnte um fo eber biefen Schritt magen, ale fie bem Raifer nabe verwandt und mit ihm gleich wie feine Schwefter aufgewachfen war; auch foll ihr ausbrudlich ficheres Geleit vom Raifer versprochen fein. Lambert von Berefelb berichtet, Beatrir habe bem Raifer, ale fie vor ibn trat, vorftellig gemacht, wie fie Richts gethan babe, als mas ibr nach naturlichem Rechte auftebe und jeber freien Frau im romifchen Reiche erlaubt fei; verwittwet und fouglos habe fie fich einen Bemabl gewählt, um ihr bebrobtes Sab' und Gut fich und ihren Rinbern ju fichern; argen Sintergebanten gegen Raifer unt Reld habe fie in feiner Beife Raum gegeben. Aber wie fie auch ihre Che por bem Throne ju rechtfertigen fuchte, ber Raifer burchichaute ju flar bie politifche Bebeutung berfelben, ale bag er fich hatte ju weichherziger Rachgiebigfeit ftimmen laffen. Er beburfte einer Sicherheit gegen Gottfriebe Ehraeig und Rachluft. Inbem er ber Beatrir ben ents fcbiebenften Bormurf baraus machte, baß fie ohne fein Biffen und ohne feinen Rath einem Feinbe bes Reiche fich vermablt habe, befahl er ihr mit ihrer Tochter an feinem Soffager ju bleiben. Bie eine Gefangene mußte Beatrix feitbem ihrem faiferlichen Better folgen. Daß fie ihres Bemahls und ihrer Freiheit beraubt blieb, mar nicht ihr einglaer Schmera. Babrent ber Ralfer noch in Stalien verweilte. ftarb ibr einziger Cobn. nachbem furs jupor auch ihre altere Tochter aus bem leben gefchieben mar. Das Berucht mar verbreitet, beibe Rinber feien eines unnaturlichen Tobes gestorben; boch ift über ben Thater, wie bie naberen Umftanbe ibres Enbes Richts befannt geworben, nicht einmal eine Bermuthung über ben Urheber bes Morbes geben bie Quellen. Die fleine Mathilbe, melde ber Mutter in Die Gefangenfchaft gefolgt war, blieb bie einzige Erbin ihres reichen und machtigen Batere.

Die ftolge und weitreichenbe Dacht, Die Bonifacius in ber Lom. barbei und Mittel-Italien begrunbet batte, mar wenn nicht gebrochen. boch fur ben Mugenblid gelahmt. Die großen Reicholeben, welche ber Tob bes Rnaben Friedrich erlebigt hatte, icheint ber Raifer bamale nicht wieber ausgethan ju baben; bie vorläufige Benvaltung berfelben übertrug er mahricheinlich bem Bapfte, in beffen Sanbe er gleichzeitig eine weltliche Dacht legte, wie fie noch nie ein Rachfolger bes b. Betrus befeffen batte. Denn er gab Bictor nicht allein MUes jurud, mas in fruberen Beiten Gigenthum ber romifden Rirche gemefen mar, fo bag er viele Bisthumer und gablreiche Burgen in feine Sand befam, welche feit langen Beiten ben Bapften entriffen maren. fonbern er belehnte ibn auch mit bem Bergogthum Spoleto und ber Mart Camerino, mit ganbern, auf welche Rom wohl fchon porbem Uniprude erhoben, Die es aber niemale befeffen batte. Ueberbies ernannte ber Raifer Bictor II. ju feinem Statthalter in gang Stalien, ale er balb barauf über bie Alben wrudfebren mußte. Dan fieht, Seinrich batte ein unbegrengtes Bertrauen ju ber Treue und Ergebenheit bes beutschen Rirchenhauptes und glaubte bie faiferliche Dacht in Stalien nicht beffer fichern ju tonnen, ale wenn er feinen erprobten Diener, ber jest auf bem Stuble Betri fag, mit ben ausgebehnteften Bollmachten befleibete. Es folgt bieraus, bag bie großen Auszeichnungen, welche Bictor erhielt, mehr feiner Berfon ale feiner Stellung galten; nicht bas Bapfithum, fonbern biefer Bapft wurde mit Spoleto und Camerino belebnt.

Doch icheint allerbinge biefe Belehnung jugleich eine Entichabis gung bes Bapftthume fur Benevent gewesen zu fein, welches Befit. thum Bictor um fo eber aufgeben mochte, ale er es boch nicht ju fdunen im Stanbe mar. Das Rurftenthum mar weithin von ben Rormannen überichwemmt, welche noch im Jahre 1034 einen Ungriff auf bie Stabt felbft unternommen hatten, aber unter nicht unerheb. lichen Berluften gurudgeschlagen waren. Das Bapfithum mußte bie Stadt ohne Cous gegen ihre Reinde laffen; um fo bereitwilliger murben bie vertriebenen langobarbifden gurften Banbulf und ganbulf aufgenommen, ale fie im Januar 1055 gurudfehrten. Gie erfannten iest auch bie Dberhobeit bes abenblanbifden Reiches an, bas fich überbies bem Reich von Bygang naberte, um mit ihm vereint Italien von ben Rormannen ju befreien. Rach Leve IX. Tobe mar Raifer Beinrich felbft mit ben Griechen in Berhandlungen getreten. Bir wiffen, bag im Mai 1034 eine Gefanbtichaft bee Argpros in Queblinburg vor bem Raifer erfchien und bag ber Raifer nach feiner Unfunft in Istalien ben Bilchof Duto von Novara nach Confantinopel fantber, wo.
um über einen Freundigasstöden mit bem Reich des Arten.
umterhanden. Der Bilfchof fand Kaller Constantinus Monomachus
nicht mehr unter den Lebenden; im Droder 1054 war er der alten
Kallerin Joe, einen Gemachlin, in des Größ gefolgt. Bom Einme
der maerdenlichen Kaller lebte nur noch Theodora, Josef Schweiter
auch sie bereits hochetagt und mur bedach ihre Tage im Nuche zu
berichlisen. Sie jedze sich bereit auf dos angebetene Bunde zu
berichlisen. Sie jedze sich bereit auf dos angebetene Bunde zu
berichlisen. Sie jedze sich bereit auf dos angebetene Bunde zu
griechlichen Gestanden begleitet im nächten Zuber zu Kaller zeinrich
zurft. Sin Bundehl wurde geschlichen und beschweren; allerdinge
ert zu einer Zeit, wo es kaum noch nemenswerfte Erfolge ferbeilübern somte und besonders die Romannen wenig mehr vor ihm zu
fürderte katter.

Die Rormannen maren, ale ber Raifer nach Italien binabftieg, nicht ohne Beforgniß gewefen, bag ber Bug beffelben fich auch gegen fie richten murbe. Gie batten beshalb Berftarfung aus ber Beimath verlangt und erhalten. Bir boren, bag bie Bifaner mehr ale funfgig normannifche Ritter, bie ihren ganboleuten in Unter-Italien augleben wollten, auf ber See aufgriffen und bem Raifer auslieferten. Beforgniffe ber Rormanuen merben feineswege unbegrundet gewefen fein; benn bie Berblitbungen Beinriche mit Conftantinopel, feine Befanbtichaften an bie Rurften Campaniens, Die Berftellung Baubulfe und Landulfe in Benevent beuten gleichmäßig barauf bin, bag er gegen Die Immer laftiger merbenben Bafte im Guben Staliens ernftlich aufautreten gewillt mar. Much noch im Commer 1055 bachte ber Raifer ohne Zweifel an einen Rriegsjug gegen bie fremben Ritter. Db er aber biefen Gebauten noch im Berbit verfolgte, ale er in bie Bogegenben gurudgefehrt mar, fann zweifelhaft fein; balb mar an einen Bug nach bem Guben nicht mehr zu beufen. Es trafen Rachrichten fo beunrubigenber Urt aus Deutschland ein, bag er nur barauf fein Mugenmert richten fonnte. In furgefter Rrift uber bie Allven au ellen. Mm 11. Rovember mar er in Berong, am 20. in Briren; in ben nachften Tagen überfdritt er ben Breuner und nahm feinen Beg nach Regensburg, bem Mittelpunfte einer weitverzweigten Berfcmorung unter ben beutichen gurften und Rittern.

#### b. fürftenverfdmorung gegen ben Raifer.

Des ftrengen Regimente Beinriche maren bie Furften langft mube. Inbem er icheinbar bie Unfpruche feines Batere auf eine unbefchranttere Stellung aufgab, hatte er fich in ber That bas Furftenthum mehr und mehr bienfibar gemacht und jebe Dacht gebrochen, bie ibn noch bemmen fonnte. Bie wenig ibm mit offener Bewalt ju begegnen mar, hatten bie Beifpiele Gottfriebe und bes im ungerichen Eril lebenben Ronrabs gezeigt. Ginen neuen Rampf ju verfuchen, fiel baber ben Rurften nicht bei; wollten fie bie faiferliche Gewalt vernichten, fo ichienen ibnen feine anderen Mittel zu bleiben, ale bie verabicheuunge. murbigen bes im Rinftern ichleichenben Berrathe und bee Morbes. mie fie bereits por Rurgem ein Billinger, obicon gu feinem eigenen Berberben, gegen Beinrich verfucht batte. Mit Entruftung fieht man, wie eine nicht geringe Mugabl beutider Furften fich fest aufe Reue gu einem Morbanichlag auf ben Raifer verbanben. Gine abnliche Berichmorung bilbete fich, wie einft por mehr ale bunbert Jahren bas Leben Ditos bes Großen bebroft batte. Und wie bamals ber eigene Bruber bes Ronige an ber Spipe bes bollifchen Unternehmens ftanb, fo mar auch biesmal bie Seele bes Morbplans ein naber Bermanbter bes Raifers, ber überbies einen Bifchofeftab trug : Gebbarb pon Res geneburg.

Bir erfennen nicht flar, mas ben unruhigen und ehrgeizigen Bifchof zu einem fo abicheuliden Unternehmen trich; befonbere aber fcheint unbefriedigte Berrichfucht ibngeveinigt ju haben. Denn weber burch Bergog Ronrabe Gutfernung, noch burch bie Erhebung bes Gidiftabtere auf ten papftlichen Stuhl mar er zu ber Regierung Baierne gelangt, ober hatte einen erheblichen Ginfluß auf biefelbe gewonnen. Die Berbaltniffe biefce ganbes maren aber fo perworren, baf es ibm nicht ichmer fallen founte, fich bort einen gefahrlichen Unbang ju bilben. Roch immer war fein Friede mit ben Ungern geschloffen, und ber fluchtige Ronrab beunrubigte mit rauberifden Schwarmen bie oftliche Grenze. Der Job bes alten Marfarafen Abalbert pon Deffreich, beffen Treue ber Raifer in vielen Rampfen erprobt batte, war unter biefen Berhaltniffen ein fdwerer Berluft; Abalbert ftarb am 26. Dai 1055, und Deftreich ging auf feinen einzigen ibn überlebenben Gobn Ernft über. Balb barauf, mabrent ber Raifer noch in Italien verweilte, farb auch fein Cohn Ronrab, bas Rnablein, bas ben Titel eines Bergoge von Baiern führte, und bie Erlebigung bes Bergogthume verfette bie Bes 1055. muther ber baierichen Großen in neue Aufregung und Spannung. Baiern mar ber Mittelpunft ber Berichworung, aber fie behnte fich weit uber bas gange Deutschland aus. Gebhard hatte fogar feinem alten Biberfacher Ronrab Die Sant gereicht, welcher ben Berfcmorenen nicht allein ben Belftanb ber Ungern fichern fonnte, fonbern ihnen aud in Lothringen Berbinbungen eröffnete; ein anberer Konrab, ber Bruber bes Mfglagrafen Seinrich pon Lothringen, betheiligte fich ungeachtet feiner Bermanbtichaft mit bem Raifer, ebenfalls an bem Berrath. Much fann es feinem 3meifel unterliegen, bag bie Berichmorenen mit Gottfried und mit Balbuin pon Alanbern in Berbinbung ftanben, welche in Abmefenbeit bes Raifere au ben Baffen griffen, in Lothringen einfielen und Antwerpen belagerten. In Deftreich und in ber farntbnifden Darf merben amei pornehme Danner Richmin und Cbbo ale Mitverfdworene genannt, und felbft ber Bergog Belf von Rarnthen, ben ber Raifer fo boch erhoben, hatte fich bewegen laffen ber Berichmorung beimtreten. Der perruchte Bielpunft berfelben war fein anberer, ale ben Raifer auf bem Beimmege aus Italien ju ermorben, ben vertriebenen Ronrab aus Ungern gurudgurufen und auf ben beutschen Thron ju erheben; tam man zu tiefem Biele, fo mar bas Reich in feinen Grunbfeften erschuttert, bie Uebermacht bes Ronige und Raiferthums von ben gurften gebrochen.

Bifchof Gebhard und Bergog Belf hatten felbft ben Raifer nach Italien begleitet, traten aber balb pon bort ben Rudweg an. Bie eine gleichzeitige Quelle ergablt, gefcab es mit Erlaubnig bes Raifere, weil einige Bafallen fich in ihrer Abmefenheit babeim emport hatten. Rach fpateren Rachrichten foll jeboch Bergog Belf ben Befehlen bes Raifers jum Eros fich nach Saufe begeben baben. Schon einer Schabung beffelben in Berona foll er mit Sartnadigfeit entgegen getreten fein und bann, ale er pergebene brei Tage auf ben Roncalifden Relbern bie Unfunft bes Raifere erwartet batte, ergurnt ben Rudweg über bie Alpen angetreten haben. Die Emporung ber Bafallen war nicht, wie man behauptete, ohne Borwiffen ihrer herren erfolgt; biefe hatten vielmehr bie Unruben felbft genahrt, um bei benfelben ihre verruchten Blane beffer verfolgen und enthullen gu fonnen. Aber auf wunderbare Beife jerfchlug fich bennoch bas Unternehmen. Bergog Ronrab farb unvermutbet in ber Berbannung. Gine fpatere Quelle berichtet, er fei auf Unftiften bes Raifere burch feinen eigenen Roch vergiftet worben, welcher burch große Berfprechungen gewonnen mar, obue baff er ieboch bie Erfullung berfeiben fpater erlangte. Bu

1035. berfelben Beit verfiel Bergog Belf ploblich in eine fcmere Rrantheit, bie fein Gemiffen erwedte und icarfte. Bon Reue ergriffen, ichidte er einen eilenden Boten an ben Raifer, eutbedte ibm bie Berfcmo. rung mit allen ihren Theilnehmern und bat um Bergeihung. Diefe erhielt er noch, ebe ibn ber Tob ereilte. Er ftarb auf feiner Burg Bobman am Bobenfee etwa ju berfelben Beit, ale ber Raifer aus Italien nach Deutschland gurudfebrte. Sterbend batte Belf noch einmal öffentlich feine fcmere Schuld befaunt und gur Berubigung feines Gemiffens bie Donche bes Rloftere Beingarten bei Altorf gu Erben feines großen Alobialvermogens eingefest. Mit ibm ftarb ber Danneftamm eines uralten beutiden Rurftenbaufes aus. Es überlebten ibn aber feine Mutter Irmingarb und feine Schwefter Runigunbe; lettere bem Marfarafen 21410 aus bem Gefchlecht ber Efte in Stalien vermablt. Diefe Frauen bachten anbere von ber Bufunft ibres Saufes, ale ber fterbenbe Belf; fie erfannten bas Teftament beffelben nicht an und führten Runigundens Cofin Melf eiligft nach Schmaben. Sier übernahm ber junge italienische Rurft bie alten Erbauter ber Belfen, behauptete fie gegen bie Unfpruche ber Monche von Beingarten, und pflangte ben Ramen und bie Dacht bes welfis ichen Saufes auf Die Radwelt fort.

Dem Kaifer, ber inzwischen nach Deutschland geeilt war, gelang es seinen Oheim umvorbereitet in Rezendburg zu überfallen, er dem achgigte fich seiner Berion umb sellte ihn alebald vor das Gericht ber Fürfen.

Bergeblich such Bischen Bergeblich such Bische Geschab zu leungen; des Sochwertes überführt, wurder est werenger Haft verurtheilt. Auch über die anderen Berschworen wurden sehwere Eirosien verschapt und ihr Vermögen eingegen. Der Wordban war im Keime erfüsch, umb mit der rüschstebelsen Ernege, die ihm eigen war, hatte der Kaifer seine Keine vernichtet. Wie jemeils wir feine Keine vernichtet. Wie jemeils der Ellen hatte er auch auf deutschen Boden von Reutem gurcht umd Schrecken unter Allen verberteite, welche sich der rasserlichen Wacht in den Weg Killen; aber an Elebe und Juneigung hatte er weder bier noch der anwonnen.

Bom Baiern begade fich ber Kalfer im December nach Schwaben und feiterb abs Beihandsfelft ju Idrich, Eine wichtige Angelengtet für fein Saule führte ihn bierber; es galt bie Berlodung feines eituigen Sohne und bes Nachfolgere im Reiche mit Bertha, ber Zocher bes Marfgroffen Der von Suia. Berlodu Mutter Abelfich fand ber faifertlichen Samilie und ben beutschen Berthalimfen feit unger 3cht nache; sie war in erfer Ese mit bem Seichberter bes

Raifers, Sergog Sermann von Schwoben, vermäßti genefen und vos war eine Schwägerin jenes Dite von Schweinfurt, ber jeht bas herzogithum Schwaten zu Left trug. Ihrem Gemahl hatte fie die Narigrafischeft ihres Haufe jugebracht und als eine Frau mannischen Geriffe de der geriffen der Bereich bei Wartgrafische ihres Haufe jugebracht und als eine Frau mannischen Geriffen nach eine Geriffen in der Geschwicht der geschlich zu der geschlich zu der geschlich zu der geschlich zu der geschlich unt geschlich zu der geschlich unt geschlich gefine Schwafte für der Aufger die dem ungewissen Judier zu der geschlich unt geschlich zu der geschlich zu der geschlich geschlich z

Seinen folimmen Dheim ließ ber Raifer in Schwaben gurud, wo er querft auf ber Burg Bulflingen im Thurgau, bann in Stoffeln im Segau in ftrengem Gewahrfam gehalten murbe. Schnrich felbft nahm im Unfange bes Jahre 1056 feinen Beg ben Rhein 1006. binab nach ben frantifden Gauen. Sier ereilte ibn bie Radricht, bag am 11. Februar Ergbifchof hermann von Roln aus bem Leben gefdieben fei. Richt obne Rummer maren bie letten Tage bes einflufreichen Rirchenfürften gemefen, ber zwei feiner nachften Bermanbten in bie Berfchwörung gegen ben Raifer verwidelt gefeben hatte; baß hermann felbft irgend einen Untheil an berfelben gehabt, berichten weber bie Quellen noch ift es nach feiner Stellung gegen ben Raifer glaublich. Der Rachfolger Bermanns murbe Unno, ber Brobft bes pom Ralfer begrunbeten Stifte St. Simon und Buba ju Goslar; gegen Enbe bee Rebruges ertheilte ibm Seinrich in Roblen; Die Inveftitur und am 3. Darg erhielt Unno in Roln bie Beibe. Bie es fcheint, burch ben Berrath feines Dheims gewarnt, hatte Beinrich bas reiche und machtige Ergbisthum, beffen Ginfluß icon Die Bebeutung von Daing übermog, nicht abermale einem fürftlichen Manue verlieben. Unuo ftammte aus einem ritterlichen, aber nicht bodabligen ichmabifden Befdlechte, bas fich von ber Burg Cteußlingen nannte. Geine Eltern hatten ibn fur bas weltliche Leben beftimmt, boch bewog ibn einer feiner Dheime, ber Domberr in Bamberg mar, beimlich bas elterliche Saus ju verlaffen und nach Bamberg ju geben. Sier trat er in ben Dienft ber Rirche und leitete einige Beit bie Stiftofchule. Geine Renntniffe, fein ftrenger Lebend. manbel und feine gebietenbe Berfonlichfeit lenften geitig ben Blid

1056. hochftebenber Danner auf ibn; fo murbe er enblich auch bem Raifer befannt und fam an ben Sof. Der Raifer murbigte bie berporftechenben Gaben bes in jeber Begiebung bebeutenten Dannes; er übertrug ibm fogar bie Leitung bes Stifte, bas er ale feine eigene Schopfung mit befonderer Borliebe pflegte. In fo bobem Daage rechtfertigte in biefer Stellung Unno bas Bertrauen bes Raifers, bag er ibm jest einen Bifdofeftuhl übergab, ber ibn ben erften gurften bes Reichs jur Geite ftellte. Die Rolner fpotteten ihres neuen Bifchofe; an Brun gebenfent, ben Bruber Ditos bes Großen, fragten fie, mer biefer Comabe mare und mas er bem Eriftifte Grofies ju bieten vermoge. Gie follten balb erfennen, bag ein bochftrebenber, ehrgeiziger Ginn ihn befeelte, ber ibn auf anbere Babnen trieb, ale Brun einft betreten hatte, aber boch feinen Ramen ben rubmreichften jur Geite ftellte, welche Roln aufweifen fonnte. Schnell genug zeigte fich, wie wenig Unno, auf ben Gipfel firchlicher Ehren gelangt, bem Raiferthum fflavifd ju bienen gewillt mar; fcon gleich nach feiner Erhebung gerieth er mit bem machtigen Serricher in Bermurfniffe, ber ihn erhoben hatte. Gin verhangnifvoller Tag fur bie Gefdichte bes Raiferhaufes und Deutschlands mar es, ale Unno ju Robleng bie Inveftitur empfina.

Mus ben rheinifden Begenben jog ber Ronig gegen Dftern nach Sachfen. Das Reft feierte er au Baberborn und febrte nach bemfelben nach Boslar gurud, welche Ctabt er als feine Sauptrefibeng betrachtete. Rur wenige Bochen verlebte er bier, um bann abermale feinen Weg nach bem Weften au nehmen-

# c. Das Ende fieinrichs III.

Die brobenbften Befahren maren gludlich befeitigt, aber mit Befriedigung fonnte ber Raifer unmöglich auf ben Buftanb bes Reichs bliden. Untreue, Auflehnung und Berrath maren ibm überall tiefe feite wie jenfeite ber Lilven entgegengetreten; bei aller Dacht, bie ibm ju Gebote ftant, ichien es eine faft unlosbare Aufgabe, bie gros Ben Bafallen langer im Beborfam ju erhalten. Seute am Ente langer Sorgen und Duben, fant er fich morgen wieber in anbere und fclimmere Birren verwidelt. Um fo beforglicher waren aber bie inneren Rampfe, ale bie Biberfacher bes Raifere niemale Unftanb nahmen fich mit ben außeren Reinben bes Reichs an verftan. bigen und an ber öftlichen unt weftlichen Grenze neue Unwetter brobent aufwaen.

Daß Ungern unbezwungen geblieben war und nicht einmal burch 1056. einen Frieben feine Berhaltniffe mit bem Raifer georbnet batte, mußte auf bie Dachtftellung bes Reiche im gangen Often nachtbeilig mir fen, Raum batte Bergog Spitibnem Bobmen ale Leben bee Reiche empfangen, fo fuchte er fcon bas 3och ber Deutschen abaufchutteln: Er vertrieb feine beutiche Mutter und bie beutiche Mebtiffin von St. Georg; alle Anordnungen feines Baters griff er an und übergog feine Bruber in Dabren mit Rrieg. Erft ale biefe mit ihrer Dutter bei bem Ronig von Ungern Beiftanb fanben, fcblog er fich wieber enger an bie Deutschen an. Bichtiger noch war, bag gu berfelben Beit Die Rampfe mit ten Liutigen von Reuem ausbrachen, beren Dacht noch vor Rurgem ihrem volligen Ruin entgegenzugeben fchien. Denn mit Freude mußten es bie Deutschen feben, wie bie vier Stamme ber Liutigen enblich felbft untereinanber in Streit geriethen. Die Rebarier, in beren ganbe bas Beiligthum bas Rabigaft lag, hatten eine Anerfennung ihrer Dberberrichaft von allen Stammen verlangt. aber bei ben Circipanern bartnadigen Biberftanb gefunden. Go mar ein innerer Rrieg entbrannt, in welchem bie Circipaner in brei Schlachten Sieger blieben. Die Rebarier fuchten inbeffen in ihrer Bebrangniß ben Beiftand ber Chriften nach, ber ihnen nicht verfagt blieb. Ein großes beer bes Danentonige, bes Sachfenherzoge und bes Abobriten Gobichalt gog ihnen gur Sulfe, welches fie fieben Monate lang in ihrem Ruftenlanbe unterhielten. Giner fo überlegenen Dacht beugten fich julest bie Gircipaner; fie erfauften um 15.000 Bfunb von ben driftlichen Rurften ben Krieben. Die Dacht Gobichalts bebnte fich unter ben Benben weiter und weiter aus, und bas Chris ftenthum gewann bereits auch unter ben fiutigifden Benben Berbreitung. Dennoch trat, mabrent ber Raifer 1055 in Italien verweilte, ein gemaltiger Umfdwung ber Dinge ein. Die Liutigen fielen in bas Beibenthum jurud, ergriffen bie Baffen gegen bie Sachfen und frurmten gegen bie Grengen bes Reiche an. Das Griegevolf in ben Darfen rudte ben anbringenben Benben entgegen und lieferte ihnen eine Schlacht. Ihr Ausgang war fur bie Benben gunftig; viele Deutsche fielen im Rampfe ober geriethen in bie Befangenfchaft ber Feinbe. 216 ber Raifer im Dai nach Goslar fam, mußte er por lillem an bie Bertheibigung ber fachfifchen Grenze unb bie Abwehr ber Liutigen benten. Er bot bas fachfifche Beer auf und übertrug bie Leitung beffelben bem Marfarafen Bilbelm von ber Rorbmarf und bem Grafen Dietrich von Ratelenburg.

Der Raifer felbft hatte befchloffen nach bem Weften gu gieben,

1036. mo bie Dinge noch immer ein febr bebenfliches Unfeben batten. Gottfried batte im Jahre 1055 mit Balbuin von Rlanbern Untwerven angegriffen und beharrte, obwohl fein Ungriff burd Bergog Briedrich und bie Dieberlothringer gurudaewiesen mar, auch fest in feindlicher Stellung. Der Raifer beforgte Richts mehr, ale bag Ronig Beinrich von Fraufreich, ber unmöglich freundliche Gefinnungen bei ben lebergriffen bes Raifere gegen ibn begen fonnte, mit feinem Schwager Balbuin und Gottfried gemeinschaftliche Cache machen mochte; er munichte beshalb eine Berftanbigung mit bem Ronig und perabrebete eine Bufammenfunft mit ibm an ben Grengen ibrer Reiche. Gegen Bfingften brach ber Raifer nach Lothringen auf und traf bei Jvois mit Konig Seinrich jufammen. Biele und jum Theil nicht ungerechte Beichwerben baite ber Frangofe gegen ben Raifer; ber Beitpunft mar gefommen, wo er glaubte frei mit benfelben bervortreten ju fonnen. Er bielt bie Stellung bes Raifere fur fo gefahrbet, baß er felbit bie Unfpruche feiner Borfabren auf Lothringen in Erinnerung ju bringen magte. Er verlangte bie Muslieferung bes Lantes, bas feinem Reiche hinterliftig, wie er behauptete, burch bie fruberen Raifer entwaen fei, indem er fich qualeich in Schmabreben gegen ben Raifer ergoß, ber ibn oftmale burch falfche Beriprechungen betrogen habe. Belde Sprache und welche Forberungen gegen einen Raifer, welcher bie Welt mit bem Glang feiner Thaten erfullt batte und beffen Unrecht auf Lothringen minbeftens ebenfo vollmichtig war, ale bas bes neibifden Rachbare im Beften! Mannhaft trat ber Raifer ben eitlen Aufpruchen bes Frangofen entgegen; er erbot fich fein autes Recht burch einen 3weifampf mit bem Ronige, burch ein Gottesurtheil barguthun. Ginftmale batten fich bie Frangofen felbit auf ein Rampfgericht ber Rurften berufen "); jest aber mar ibr Ronia nicht gemeint ben Ausgang beffelben ju erwarten. Er entfernte fich beimlich in ber folgenben Racht.

Das umergagte Auftreten bes Kaifers scheint ielbs Gotsfreib inweist zu haben; benn bab harais ergade er sich dem Kasser sielle fich ihm in Person. Schon als der Kaifer am 30. Juni zu Erier sich ausselt, sinden wir Gotsfried am Hofer. Die Bedingungen ber Unternerstung sind nich sich befannt, aber wohl muß des Kaisers Gemitht zur Kachsche gestümmt gewesen sein, dem den Gericht ging obue Ertosfe aus um erstellt eine Gemaßten mub eine Seitsschaften

<sup>\*)</sup> Banb I. G. 553,

aurud. Much fonft zeigte fich ber Raifer bamale ungewöhnlich milbe. 1036. Bifchof Gebharb, bereite ber Saft entlaffen, febrte beanabigt nach Regenoburg jurud. In gleicher Beife murbe Konrab, ber Bruber bes Pfalggrafen Beinrich, vom Raifer begnabigt, und auch anbere Berfdworne erhielten Bergeihung. Rachbem Beinrich burch folche Berfohnlichfeit Lothringen glaubte beruhigt und bie innere Lage bes Reichs gebeffert ju figben, febrte er burch Oftfranten und Thuringen nach Sachfen gurud und mar im Unfange bes Ceptembere wieber gu Goslar.

Gine trube Stimmung brachte ber Raifer von ber Reife beim. 3mmer flarer mußte ibm werben, wie er bie Sobe nicht behaupten tonnte, bie er in ben erften Jahren feiner Regierung erftiegen hatte; nicht fowohl in bem Gefühl ber Giderheit hatte er Gnabe fur Recht ben Majeftateverbrechern angebeiben laffen, wie in ber Erfenutnig. baß er mit ftraffangezogenem Bugel bas Furftenthum nicht mehr banbigen tome. Much im Botfe hatte er auf feiner Reife überall tiefen Diffmuth gefunden; benn abermale maren ichwere Leiben über bas Land gefommen: Migwache, Theuerung und in Folge berfelben

Seuchen und große Sterblichfeit.

Der Trubfinn blieb ber ungertrennliche Begleiter bes Raifere. und mit ihm wuche bie Cebnfucht nach bem Bapfte, ber wieberholten bringenben Ginlabungen bes Raifers folgenb bie Alpen bereite überftiegen hatte. 216 er am 8. Geptember gen Gostar fam. wurde ibm von feinem faiferlichen Freunde ein überaus prachtiger Ginnug bereitet, ju bem faft alle Rinften bes Reichs beidieben maren. Aber ein Platregen vereitelte bie Fefte bes Empfangs; nicht in pomphafter Broceffion fonnte ber Bapft fich bem Dome naben, fonbern in eiliger Blucht mußten er und fein Gefolge fich por bem Unwetter bergen. Dem Raifer war bie Freude verfagt worben, ben Rachfolger Betri fo aufgunehmen, wie er gewunfcht batte. Uebrigens fant Bictor, obwohl er alebalb mit neuen Unforderungen fur bas romifche Bisthum bervortrat, beim Raifer bie außerfte Billfabrigfeit und Ergebenbeit; benn mehr als je glaubte Beinrich bie Dienfte bes Oberhaupts ber Rirche beanfpruchen ju muffen. Bom Bapfte begleitet, begab er fich wenige Tage barauf nach feiner Bfalg Bobfelb im Barg, um bort nach feiner Gewohnheit ber Baibluft obsuliegen. Aber faum mar er bier angelangt, ale eine neue fchlimme Radricht ihn erreichte und feinen Beift übermaltigte.

Das fachfifche Beer war, nachbem es über bie Elbe gegangen, von ben Liutigen in ber Rabe ber Savelmundung bei Briglama einnos. geichsessen und vollständig vernichtet worden. Martgraf Bulbeim und Graf Dietrich hatten im Kampie bas Leben eingestäft, sin alle ipre Begleiter burch das Schwert ber Wenden oder auf ber Kluch im Baffer den Tob gefunden. Um 10. September war die Rückstage erfolgt; an sich schwerzisch genug, aber doppelt surchtar bei der geschloderen Lage bes Reichg. Die Rachtich kann warf den Kalfer auf das Krantenlager; es ergriff ibn ein hiptiges Fieber. Schwe Gefunden, lange erschutete und durch die kelden der leten Jahre mehr und mehr gerütlet, war einem neuen Stoß nicht mehr gewach; sen. Die Kunft der Argeite verlägte, und er selbst sählte dalb, daß eine feste Gunde nicht eren sie.

Der Raifer burchichaute flar, in welchen Gefahren er bas Reich feinem Rnaben hinterließe. Er traf beebalb Beranftaltungen fur Die Bufunft, bei benen er fich bemubte auszugleichen, mas auszuglei. den war, und alle Reinbfeligfeiten beigulegen fuchte, Die feine letten Jahre beunruhigt hatten. Gine ungewöhnlich große Bahl von geiftlichen und weltlichen Rurften umgaben ben fterbenben Raifer, unter ihnen mar außer bem Bapft und bem Batriarchen von Mquileja auch Bifchof Bebhard von Regensburg, ber feinem faiferlichen Reffen noch por Rurgem nach bem Leben getrachtet hatte. Der Raifer vergieh ibm und vergieb allen feinen Reinben, er erließ ben Dajeftateverbrechern bie verwirften Strafen und gab bie eingezogenen Guter theile felbft unmittelbar ben fruberen Befitern gurud, theile beauf. tragte er bamit feine Bemablin; auch Bergog Bottfried follten feine confiscirten Guter gurudgegeben merben. Dit einem großen Act vollftanbiger Amneftie wollte Seinrich fein Regiment beichließen. Er ließ bann vom Bapft und allen anmefenben Bifchofen und Furften noch einmal Beinrich ale feinen Rachfolger anerfennen und empfabl feine Bemablin, ber nach bem Berfommen bie pormunbicaft liche Regierung gufallen mußte, por Allem ber Unterftubung bes Bapftes. Radbem er barauf feine Gunben in Gegenwart ber gefammten hoben Beiftlichfeit gebeichtet und bie Abfolution erhalten batte, bauchte er feinen letten Athem aus. Es mar am 5. Detober 1036, ale fo ju Bobfelb auf ben Soben bee Sarges ein Raifer aus ber Zeitlichfeit fcbieb, beffen Rame lange weithin burch bas Abenbland mit Aurdit und Bittern genannt mar. Beinrich III. ftarb jung nach einem thatenreichen leben; er hatte bas neunundbreifiafte Sabr noch nicht erreicht, aber fiebzehn Jahre bas Reich regiert und neun Jahre bie Raiferfrone getragen. Geine Regierung, in welcher bie faiferliche Gewalt culminirte, ift eine ber bentwurbigften unferer Befchichte.

Für das Seefenheil des Berftorbenen war man verschwendertisch essen mit und reichen Sernden an die Urmuth. Die Kaliferiche schaffte mon an den Rhein, und die Aralferia und deschiffe mon an den Rhein, und die Aralferia und der Aralferia beite des großen Fürften würdige Bestatung. Am 28. October wurde Hochrich III. in dem noch imwolfenderen Dom zu Speter neber sienen deren den Aralferen beigeseh. Sie war sien der Aralfer der Aralferia der Aralferia der Aralferia der Aralferia der Aralferia der Geber Mutter Erder grund, an dem er sich Giesela George und der Aralferia der Aralferia der Erder indere konferia nach Aralferia und erhobe ihn der unter großen Feierlichkeiten auf den Stuhl Karls des Großen.

Unfere Unnalen melben Richts von ben Einbruden, welchen Beinriche Tob in bem beutiden Bolle hervorrief, felbft bie Sofpoeffe verftummte biesmal: es icheint faft, ale fei bas Greigniß fur Borte ju groß gewesen. Bie fcmer bie Raiferin ben Schlag empfanb und welche Beforgniffe fie begte, zeigt ein Brief, ben fie balb nach ihres Gemahle Tobe an ben 21bt von Clumy erließ. "Meine Leier fcbrieb fie - ift gur Trauer gestimmt, und wenn ihr mir Freude und Bubel burch euren Brief bereitet habt, fo antworte ich euch jest mit Seufgen und Behflagen. Dein Berg, von Leib vergehrt, ichaubert bavor jurud, euch mein games Unglud ju fcbilbern, und bas eilenbe Gerucht wird euch ohnehin bavon unterrichtet haben. Empfehlet alfo, ich bitte euch, ba ihr meinen Gerrn und Gemahl nicht habt im Rleifche erhalten wollen\*), minbeftene ben Tobten mit euren Brubern ber Gnabe Gottes und ermirfet, bag euer Pathe ihm lange im Reiche ale Erbe folge und in Gottes Wegen manbele. Sollten überbies in ben euch benachbarten Gegenben feines Reiche fich Unruhen erheben, fo fuchet fte burch euren Ginfluß beigulegen."

is eine Erzählung bes Carbinats Humbert, ber damals den Napft in Deutschland begistetet, lößt feinen Iweisel darüber, daß auch die niederem Kalgin de Wolfel den Jeringung des Anstires schwere messanden. Ein vornehmer Römer, berichtet Humbert, eilte gerade in jener Ziet nach Bodsfeld, um den Napft dort zu erreichen. Ermübet haute er hich eines Tages in einem Dorse der Ruhe übertassen, um höhett, als er erwachte, die lebhalte Gespräch um trautem Weckeurs. Der deutsche Geschlichen Gerade unt mitwild, fagele er ehner sieher Negelieter nach der Eine feiner Specieter nach der

32

<sup>\*)</sup> Agnes hielt bie Bebete Cluny's far allvermogenb. Der freubenreiche Brief bes Abts, ben fie beantwortete, scheint fich auf heinrichs Ausschnung mit Gotifieb bezogen zu haben.

Giefebrecht, Gefdichte ber Raifergeit. II.

1000. sache und vernahm, die Kunde von dem Tode des Kaisers fei seeben eingesaufen und erfülle die Leute mit solicher Trauer. Humbert samb biese Trauer gerecht, dem wie hobgierig auch und wie ungusänglich dem armen Manne der Kaiser geweien sei, hobe er doch sieder zieht über den Tombrieden gewacht. "Wöchste Gott — seibe er hinu, als der bald nach heimigk soleh eise Geschiede Tode beise Geschiede soleh eine Geschiede und Kürften geben, die fich und ihre Unterthanen, die reichen und die armen, zu regieren vermögen, dem von desem keinen Königlein können wir auf same Zeit fein Rechinnet erworten."

Man fieht, allgemein herrichte bie Furcht vor großen Bewegungen, und unbegrundet war fie mit Richten. Wir wiffen aus ben Mugeburger Unnalen, bag fich fofort vielfache Barteiungen gegen ben Cohn bee Raifere biibeten, aber burch gottlichen Rathichluß, fagt ber Unnalift, gerichlugen fie fich. Der Regierungewechfel ging ruhiger poruber, ale man erwartet batte. Die verfobnliche Gefinnung, mit welcher ber Raifer beimgegangen mar, batte bereite ben Begenfat ber Barteien gemifbert; bie Raiferin zeigte in ihrer bebenflichen Stellung viel Riugheit und Gefdidlichteit; por Muem aber bethatigte ber Bapft in biefer Beit auf bas Glangenbfte feine große Gabe, miberftrebenbe Beifter ju verfohnen und auszugleichen. Beter Damiani lagt ben herrn ju Bapft Bictor fprechen: "Rach bem Ubicheiben bes Raifere habe ich bie Rechte bee gesammten abenblanbifden Reiche in beine Saube gelegt." Und in Babrbeit ging nach bem Tobe bes machtigften Raifere bie bochfte Bewalt in bie Sanbe eines Bapftes über; nur bag es ein beuticher Bapft mar, ber an ber Erhaltung ber beutschen herrichaft ein großeres Intereffe hatte, ale an ber Mugewalt Roms. Bas übrigens Manes und ber Papft auch thaten, es gefchab Richts ohne bie Buftimmung ber geiftlichen und weltlichen Furften bee Reiche, welche auch bie Ergiebung bee Cobnes ber Raiferin felbft übertrugen.

Die erste Sorge des Papstes von, Gestried und Balbuin völlig un befriedigen und badurch die Auche Lotinigend durcht pa Gebried gen. Auf einem großen Tage zu Köln vourden im December alle Streitigkeiten mit Gestricht gefchichtet. Er gelangte in den Befthowobl seines ererbten Bermögens, wie der reichen Hinterligfenschaft des Boniscaules juderbied sichein ihm auch bereits damals die Raches folge im Ferngalhum Riederichtingen zugesgat zu sein, nach der er so lange gestrebt hatte. Dem alten Balbuin von Andber wurden die Lehen, die er vom Reche rung, bestäligt und sein Socialist in dem

Befit bes hennegaus. Gottfried und bie Flanberer erreichten Alles, 1098. was fie erreichen wollten.

Bom Rhein ging ber Bapft mit ber Raiferin und bem Ronig nach Regeneburg, mo fie bas Beibnachtofeft feierten und fich um ben Thron bie Großen aus allen Theilen bes Reichs perfammelten. Quf einem großen Reichstag murben bier bie wichtigften Ungelegenheiten geordnet. Das erledigte Bergogthum Rarnthen erhielt Ronrad, ber Bruber bee Bfalggrafen Seinrich; berfelbe Dann, ber por Rure sem ale Majeftateverbrecher beftraft und bann begnabigt mar. Bajern mar noch von Seinrich III. feiner Gemablin übergeben worben; man beließ es ihr und bestimmte, ba fie fcwanger mar, bag es im Salle fie einen Cohn gebaren follte, auf biefen überginge. Die erlebigte Rorbmart murbe gleichzeitig ober icon fruber bem Grafen Ubo pon Stabe übertragen, einem Bermanbten bes foniglichen Saufes; ibm wurde jugleich bie Gicherung bes Reichs gegen Die Liutigen befohlen. Die befonbere Regierung bes italienischen Reichs fiel bem Bapfte, Bergog Gottfried und feiner Gemablin Begtrir ju, Die fich balb 1057, barauf nach Stalien begaben; biesmal tam Gottfried gleichfam als Bannertrager bes Reiche uber bie Alben. Die Dinge orbneten fich gefeslich und ohne eine große Erfcutterung, aber nichtsbeftomeniger führte ber Job bes Raifers unmittelbar ju einem entichiebenen Giege bes Rurftenthume über bie Reichsgewalt.

Der Mittelpunft ber neuen Ordnung war unfehlbar ber Bapft: um fo verbangnifvoller war es, baf er biefelbe nur furge Beit uberlebte. Das Ofterfeft 1057 feierte er ju Rom, eben fo fehr mit ber meltlichen Ungelegenheiten Staliens ale mit ber Rirche beidaftigt. Er fcbloß mit ben Rormannen einen Frieben; er erhielt überall im Lanbe bie Rube. Schon im Juni perließ er wieber Rom und begab fich nach Tufcien jum Bergog Gottfrieb, mit bem er fest an einer und berfelben Aufgabe ju grbeiten ichien, bas faiferliche Unfeben in Italien ju erhalten. Den Carbinal Friedrich, ber einft por ihm in bas Rlofter gefluchtet mar, ben Bruber Bergog Gottfriebs, erhob er jest gum Abt pon Monte Cafino und jum Carbinal Briefter vom Titel Ct. Chrpfogonus in Trastevere. Bie es fcheint, gebachte Bapft Bictor noch einmal über bie Alpen gurudgutehren, aber feine Tage waren gerablt. Die Commerbite bee Gubene jog ibm ein tobtliches Rieber gu. 2m 28. Juli 1057 farb er ju Arego in jungen Jahren; er hatte bas Miter Seinrichs III. noch nicht erreicht. Geine Leiche wurde in ber Marienfirche por ben Thoren Rapennas bestattet.

Bictore Tob war ein Ereigniß von faum minberer Bebeutung

1937, ale bae Abicheiben Beinriche. Bohl hatte er fich gang und gar bem beiligen Betrus gewibmet, aber er fab Roms Große boch nur gefichert in ber engften Berbindung mit einem machtigen beutichen Reiche. Bunberbare Fugungen hatten ihn an bie Spige ber Rirche geftellt und maleich faft alle Dacht bee Reide in feine Sante gelegt; fcarfer Berftanb, Umficht in ben Gefcaften, jugenbliche Ruftiafeit und eine ungemeine Gabe, bie Denfchen nach feinem Willen gu leufen, eigneten ibn portrefflich ju ber außerorbentlichen Stellung, Die er gewonnen batte, und man fonnte mit Recht fich Großes von ibm verfprechen. Aber faum hatte er fein Bert begonnen, ale ihn ber Tob binraffte. Die Donde batten biefen Bauft nicht fonberlich geliebt. meber bie Cluniacenfer noch bie Benebictiner von Monte Cafino, beren Freiheiten er ernftlich bebrobte. Und auch Silbebrund mochte fich nicht rubmen, biefen Bapft ju beberrichen, obwohl berfelbe bie Dienfte bes vielerfahrenen Monche nicht eutbehren fonnte. Bu einer Legation nach Franfreich hatte er ibn benutt, und noch in feinen letten Augenbliden fab er Silbebrand an feiner Geite. Die Monche mochten leichter aufathmen, ale Bictor bie Mugen jubrudte; ale ein "Gottesurtheil" bezeichnete Carbinal Friedrich ben Tob bes Bauftes.

Riemand gewann burch biefes unerwartete Greignig fur ben Mugenblid mehr ale Bergog Gottfrieb. Bu ber Erbichaft bee Bonifacius in ber Lombarbei und ju bem Bergogthum Tufcien erhielt er jest auch bas Bergogthum Spoleto und bie Marf von Camerino, welche bieber ber Bapft in Sanben gehabt hatte. Bon einem Deere Italiens jum anbern, auf beiben Geiten ber Apenninen, behnten fich feine Befigungen aus, und überbies mar er fortan ber alleinige Statthalter bee Reiche in Italien. Das gange Land mar in feine Sand gegeben; Jebermann fublte bies jenfeits ber Alpen. Cobalb bie Radricht von Bictore Tobe nach Rom fam, eilte Alles jum Carbinal Friedrich, ber gerade bort amvefend mar, und verhanbelte mit ibm über bie Babl bes neuen Bapftes. Er wies auf Sumbert, auf hilbebrand, auf andere Manner ber cluniacenfiften Richtung bin, aber man brang in ibn, felbft ben Stuhl Betri gu befteigen. Rur fdmaden Biberftanb feste Friedrich ben Romern entgegen; fcon am 2. Auguft murbe er gemabit und am folgenben Tage ale Stephan X. inthronifirt, ohne bag man bie Beftatigung ber Raiferin abgewartet batte. Es verbreitete fich bas Gerucht, ber neue Bapft werbe fofort feinen Bruber jum Raifer fronen und mit beffen Sulfe bie verhaften Rormannen aus Italien verjagen. Dies Berucht mar unbegrundet, benn meber Gottfrieb noch fein Bruber fonnten fo fcbroff mit bem beutichen Reiche brechen. Um 20. Muguft finden wir Bifchof 1007. Unfelm von Lucca, ben Bertrauten Beiber, am Sofe ber Raiferin ju Eribur, und gegen Enbe bee Jahre febrte Unfelm, von Silbebrand bealeitet, noch einmal nach Deutschland gurud. Aber Stephans Babl war nichtsbestoweniger eine offene Berlegung bes Rechts gewesen, bas man Beinrich III. eingeraumt hatte, ein Angriff auf eines ber bochften Brivilegien ber faiferlichen Grone; nicht fomobl in ber Raiferin, ale in feinem Bruber tonnten ber neue Bapft und feine Freunde ihren Rudhalt und ihre Stute fuchen. Gottfrieb, icon übermachtig. wurde fo qualeich "ber Bannertrager Rome". Ließ fich von ihm ermarten, bag er fich immer in zweiter Stelle bebagen murbe, ba bie erfte ibm offen gu fteben ichien? Raum allgutubn mar ber Schritt jum Throne, und einen Mann "munberbarer Ruhnheit" nennen ihn bie Annalen von Lobbes. Und fag nicht überbies ein Rind auf bem Throne, beffen Bater ibm bie bitterften Tage feines Lebens bereitet hatte?

Offenbar fant es ichmach genug feit Birtore Tobe mit bem Unfebn bes Ronige in Italien. Und icon regten fich auch bie fachfifden Rurften acaen ben Cohn Seinriche III., beffen ftrenges Regiment ihnen immer ale Tprannel erfdienen mar. Gie bielten baufig Bufammenfunfte, ergabit Rambert von Berefelb, und bebachten bie vom Raifer erlittenen Unbilbe; feine beffere Benugthung aber meinten fie finben ju tonnen, ale wenn fie bie Jugend bes Ronige benutten, um ibn ju entibronen, ber ohnebin gang in bie Bege bee Batere gu treten verfprade. Ein verwegener Abenteurer bot fich balb ale Saupt ben ungeftumften Bortführern jener Berfammlungen bar. Es lebte noch ein unebenburtiger Salbbruber bes bei Briglama gefallenen Martgrafen Bilhelm, Dtto mit Ramen, ber Cobn einer Benbin; er hatte bis bafin fern von ber Beimath in Bohmen gelebt, fehrte aber balb nach feines Brubers Tobe nach Deutschland wrud und verlangte beffen Sinterlaffenichaft und bie Rordmart, mit welcher bes Ronige Bermanbter Ubo pon Stabe bereits belebnt mar. In feiner Soffnung getäufcht, fdritt er jur Bewalt und fant Freunde in Cachfen, hibiger ale er felbft, bie ihm nicht allein bie Darf, fonbern bie Rrone verbießen, wenn er mit ihnen gemeinschaftliche Cache machen wollte. Gine Berfcmorung entftanb, beren lettes Mugeumerf bie Ermorbung bes jungen Ronige mar. Co groß ichien ben Getreuen in Sachfen balb bie Gefahr, bag fie bie Raiferin befdmoren, mit ihrem Cobn vom Rheine nach Cachfen au tommen, um bem ichlimmften Unbeil vorzubeugen. Die Raiferin fam am 29. Juni nach Merfeburg und befchieb sasz, bie fachfifden Großen ju fich. Dito war verwegen genug, fich mit einer bichten Schaar Reifiger felbft nach Merfeburg auf ben Bea au maden, aber er fließ unerwartet mit ben Grafen Brun und Efbert, ben Bettern bee Ronige\*), auf ber Strafe jufammen. Beibe maren ibm noch aus befonberen Urfachen verfeinbet und griffen fpornftreiche mit ihrem Gefolge ben Berrather an. Gin biniger Rampf entfpann fich . in bem Brun und Otto bart an einander geriethen, fich vom Bferbe riffen und nicht eber rubten, ale bie fie gegenfeitig fich eine tobtlide Bunbe verfetten. Much Efbert mar fdwer verwundet, fette aber ben Rampf fort und rachte mit furchtbaren Streichen ben Tob feines Brubers. Enblich jogen fich bie Mufftaubigen, ihres Sauptes beraubt, por Efberte Reifigen gurud. Die Rube Gachfene wurbe bergeftellt. Die Befchluffe ju Merfeburg wie bas ungludliche Gube Otto's mochten in gleicher Beife baju beitragen, auch mußte bie Befabr por ben Liutigen jur Ginigfeit mabnen. Gin fachfifches Beer jog noch in bemfelben Sahr gegen biefe aus und machte bie Rieberlage pon Briglama vergeffen; tief brang man in bas Wenbenfand ein und gwang bie Liutigen, Geifeln ju ftellen und von Reuem Tribut au entrichten. Um 7. Rovember 1057 ftarb Marfaraf Ubo. und obne Sinbernis folgte ibm fein gleichnamiger Cobn in ber Dart.

Bie in Cachfen wurde auch in Franten ber Friede geftort. Friedrich von Gleibera aus bem Saufe Luremburg, ber bie Beit gefommen glaubte, mo Muce erlaubt, batte fich mit feinen Brubern gegen bas Reich emport. Aber bie Raiferin, von ben Rurften unterftust, ubermaltigte ibn fonell und gwang ibn gur Unterwerfung. Sier wie im norblichen Deutschland und in Italien blieb bem Scheine nach bie Gewalt bes Reiche noch ungebrochen befteben, aber bennoch zeigte fich bod bereits fonnenflar, bag bie Raiferin bas Regiment nur uben fonnte, foweit bie Furften ihr willig bie Sanb boten, und bag es Dachte gab, bie ftarfer maren ale fie und auf beren Ergebenbeit fie nicht unbebingt rechnen fonnte. Bener Gottfrieb, ber einft auf bem Thurm von Gibichenftein im Rerfer gefchmachtet hatte, mar jest ber freifte und machtigfte Rurft im gangen Abenblanbe; pon ibm por Allen bing es ab, ob bas Raiferreich und in welcher Geftalt es bes fteben follte. Dehr bem berrichfüchtigen Lothringer mar bie Erbichaft Beinriche III. jugefallen, ale bem Rnaben, beffen fleine Sanb bas Scepter taum faffen tonnte, und jener garten Rrau, beren Rraft unter ber Burbe ber Berrichaft balb genug brach.

<sup>\*)</sup> Sie waren bie Sohne Liubolfs, bes Sohnes ber Glfela aus threr erften Che.

### 15.

#### Ridblid.

Durch besondere Kögung des himmels waren brei Kalfer von eltener Thattralf fich im Reiche gesogt; bochgesennte Fürfen, die fein anderes Jiel des Errebens tannten, als die Wacht des Reichs zu befeligen und zu erweltern. Was fie da erreicht haben, wied Riemand aerina achten fabren am Benaften beitre es Beutsche vergessen.

Bon ben Reichen Rarle bes Großen geborchten bem Raifer bamale außer Deutschlund unmittelbar Italien und Burgund; Franfreich mabrte in ohnmachtiger Giferfucht noch feine Gelbftftanbigfeit, aber bie Art mar icon an bie Burgel gelegt, um fie ju fallen. Gelbft bas driftliche Spanien gitterte fur bie Freiheit feines Bobens, ben es mit Blutftromen ben Unglaubigen entriffen hatte. Rirgenbe gab es im Beften eine Dacht, welche bem Raiferthume noch auf bie Dauer eine Schrante feten tonnte. Und jugleich lagen im Often bie Reiche und Boller gebundener als jemale banieber. Gin Ronig von Ungern hatte bie Lehnohoheit bes Raifers anerfennen muffen; Bohmen biente willig ; bas polnifche Reich, lange eine fo große Gefahr fur bie faiferliche Macht, erholte fich von feinem ichmabliden Sturg nur allmablid. und nur im Unfchlug an bie Deutschen. 3m Rorben maren bie Ronige Danemarts getreue Bafallen bes Reiche, und ber Ronig ber Ungelfachfen bielt feine Flotte bereit, um bie faiferliche Dacht gegen Rebellen ju ichunen. Ringe um ben erhöhten Ehron bes Franten ftanben bie Ronige bes Abendlanbes in gebeugter Stellung. Rein Boles flam Chrobry, fein Rnub ber Machtige war mehr, welcher fich in felbfteigner Rraft neben ben beutiden herrn au ftellen vermochte. Unb biefe Hertschaft bes Kallers war tein letere Schein, sie machte fich aller Orten stütcher! Dem wiften Treiben der burgundlichen Broeben wurde ein ziele gefeht; sie mußten den Them wieder als eine Macht über sich erkennen. Bielleicht niemals hat Italien mehr geschet, des eine Woodhy wobe der funden Wechte war. Im Ungern schalbert den Lehnstönig ein daierliches heet und baierliche Rechte. Der Dane mußte mit seiner Flotter bem Gebote bes Kaifers solgen und bestem

Ber wird bemeifeln, bag biefe Berricaft fdmer von ben bienenben Boltern empfunden mart. Huch ju jener Beit bat man ben Berth nationaler Freiheit gefannt; benn nicht bie unentwidelten, fonbern nur bie entarteten Rationen achten fie gering. Aber boch mar bas Raiferreich aud jest ein Glud fur bas Abenbland. Reuen gro-Ben Erfcutterungen hat es vorgebeugt, Die germanifch romanifche Belt por Beriplitterung bewahrt, ibre freie Entwidelung aus fich ermöglicht. Schon bamale mar bae Abenbland von einem großen Clavenreiche bebrobt, und Richts ale bas Raiferthum rettete aus biefer Gefahr. Und bann - wer bat eifriger ale unfere Raifer bie Ehre ber Rirde berauftellen gefucht, ale fie in tieffter Schmach banieberlag? Bas batten alle Duben Dbilo's pon Clund gefruchtet, batte er nicht vier Raifer ju Freunden gehabt? Richt umfonft ift er immer von Reuem nach ihren Bfalgen gewallfahrt. Und war es nicht Beinrich III., welcher ben Stuhl Betri aus ber tiefften Erniebrigung erhob und eine Umwandlung ber firchlichen Berhaltniffe und bes geis fligen Lebens anbahnte, auf welcher Die weitere Entwidelung ber Dinge beruben follte!

Bobl haben bie bienenben Bolfer bamale unfere Borfahren ein ftolges und übermuthiges Gefchlecht genannt; aber bort man bie Gprache ihrer eigenen Schriftwerte, fo wird man ben Ton bodmutbigen Trobes und herglofer Eprannei nicht vernehmen. Dft genug haben nachher bie Deutschen in ihrer Erniebrigung von anberen Bolfern maflofe Rranfung und bobnifche Berachtung erfahren; fie felbft baben fich auf ber Sohe bes Ciege ebler und magvoller gezeigt. Aber fo großmutbige herren waren fie bennoch mit Richten, bag fie nicht ihre Berrichaft reichlich genutt batten. Die Roften ber Rriege und bes prachtigen Sofhalte ber beutichen gurften haben zum großen Theil bie Tribute ber Uebermunbenen gebedt; ungemeffene Schabe find aus ben beflegten ganbern nach Deutschland gefloffen. Es ift weltbefannt, wie reich bie Bisthumer Italiens maren, und bie reichften unter ihnen haben ju fener Beit beutiche Briefter genabrt. Die Ergbiethumer von Ravenna und Mauileia waren faft ofine Unterbrechung in beutschen Sanben. 3molf Jahre lang haben Deutsche auf bem Stuhl Betri gefeffen: ein Sachfe, ein Baier, gwei Schwaben und ein Lothringer. Bwei Sahrzebenbe binburch ift bie große und überreiche Mutterabtei pon Monte Cafino pon Deutschen permaltet worben. Der Bijchof Gunbefar bat uns eine Lifte ber bamaligen Domberren von Gichftabt binterlaffen, welche ju Bisthumern gelangten; es find viergebn, und neun von ihnen wurden Bifchofe in Stallen. Richt allein Reichthum und Glang fielen bierburch beutiden Mannern gu, fonbern bei ber einflugreichen volltifchen Stellung, welche bie Biethumer verlieben, war ihr Regiment gugleich eine unmittelbare Berrichaft von Deutschen über Cobne bes italifden ganbes.

Allerdings sam der materielle Gerolim vorzigsdweise den hößeren Kassen des Bolts, dem Abel und Aterus, ju Gute. An den Tasien der Prälaten schweige man in ausgesucher Gemissen. Wie littlig es an den Gerbsbien berging, wie es bier an üppiger Kracht, am Spile und Sam giemals seitzt, esgen die Frangement der Ausbeit, der Schleiberungen des ritterlichen Treibens treu dem Leben entwommen sind. Die bitterfun Klagam werden daggern zu berestom gleit der ritterfunkt der niederen Krust eine. Es war freilich ein besonderes Missegschied, doss eine lange Reise von Sungerjahren gerade mit der Bulteget unstres Ausserten der Reise von Sungerjahren gerade mit der Bultegett unstres Ausserthaus zusammenstel, so das Keich, weithin nach aussen freissen, doch im Immern die Seenen des metgelächsten Jamens darbos. Kein Jivelist sam darüber obwalten, daß der Leutsche Bulte eine Mocklingsleit von den gestlichen

und weltlichen Gerren gerieth und feine Lage nur befto klaglicher wurde, je mehr fein Gerr an Reichthum und Macht gewann.

Der Bauer hatte von ben Giegen ber Raifer menig Gewinn; einen nachhaltigeren Bortheil jog aus ihnen ber beutiche Raufmann. Die ausgebehnten Berbindungen bes Reiche mußten mit Rothwendigfeit ben Sanbel beleben. Coon maren Chur, Rofinis und Rorfcach febr belebte Martte. Bon ihnen ging ber Sanbel ben Rhein binab nach Borme, Maing und Roln, Mittelpuntte eines weit verzweigten Sanbele und felbft volfreiche Stabte. Die Rolner Raufleute maren febr wohlhabenb, lebten in Caus und Braus von ihrem leichten Erwerb; obwohl in bem uppigen Leben ber Stabt erwagen, trauten fie fich toch ju, auch im barten Comerterfpiel ihren Daun ju fteben. Goon bamale mar übrigene ber rheinifche Sanbel jum guten Theil in ben Sanben von Juben. 3m Jahre 1012 murben fie aus Maing vertrieben, weil ihre Glaubenolehren unter Chriften Berbreitung fanben; aber balb merben fie wieber jurudgeführt fein. 2118 Bifchof Rubiger ben Sanbel von Speier beleben wollte, mußte er fein befferes Mittel, ale Juben berbeigugieben, benen er ausgezeichnete Brivilegien in ber Stabt verlieb. Un ber Baal mar Thiel ein reider Sanbelbort, ber befonbere feine Baaren nach England führte. Die bortigen Raufleute maren ein muftes und gewaltibatiges Bolf, bem Trunt und ber Bolluft ergeben, weit und breit ale Betruger verfchrieen; fie ftanben nicht nach bem Recht Rebe, fonbern richteten nach eigenen Billfuhren, wogu fie porgaben burch faiferliche Brivilegien berechtigt ju fein. Gine anbere Sanbeleftrage jog fich feit Altere burch bas oftliche Deutschlanb; auch auf ihr belebte fich mehr ber Berfebr. Die Baaren, welche man über ben Brenner brachte, nahmen ihren Beg über Mugeburg nach Regensburg, bamale einem ber wichtigften Sanbeleplate, welcher nach bem norblichen Deutschland, wie nach ben oftlichen ganbern einen febr ausgebreiteten Berfehr unterhielt. Richt minber trieben bie fachfifchen Statte einen ausgebehnten Sanbel, theile mit bem fanbinavifchen Rorben, theils nach ben menbifden Gegenben. Mus einer faiferlichen Urfunde vom Jahre 1038 feben wir, bag es bereits geordnete Raufmannegilben in Queblinburg, Magbeburg und Goslar gab. Erft mit bem Aufichwung bes Sanbele fam in bie beutichen Stabte ein regeres Leben, entwidelte fich in ihren Bewohnern ein eigener und felbstbewußter Beift. Es mabrte nicht lange mehr, bag bie Stabte in Deutschland auch eine politische Bebeutung gewannen, welche ihnen bie babin noch ganglich gefehlt hatte. Un bem Muffommen ber Stabte batten bie allgemeinen Berbaltniffe bes Reichs ben größten Untheil,

aber auch bie Kalfer perfonlich hoben boffeb begainfigte. Samberg filt wich Seinfeld bei auf bem Mich beworgerieft; Seyler wor zu einem Dorf herchgeftufen, erft Konnob II. etche es aus dem Berfall; Goslar verbanfte die Bedeutung, die es eine Zeit lang behauptet hat, wor Alfem dem beitem Seinfich. Man fann es nicht als eine Zu-fälligkeit aufehn, baß die erfte Judiffele That ber beutsche Michten bei Auffrechung für das Aufterfum war.

Den machfenben Reichthum in Deutschland und bas gesteigerte Befühl geficherten Befibes zeigen bie gablreicheren und zugleich groß. artigeren Baumerfe ber Beit. 2Bas bie ottonifde Enoche bervorgebracht hatte, war burftig gegen bie toloffalen Arbeiten, bie Ronrab II. und fein Cobn au Speier und Goslar unternahmen. Richt fur ben Mugenblid, fonbern fur bie Ewigfeit wollte man bauen und begann nach Blanen, beren Ausführung mehr als ein Menschenalter verlangte. Reue Ibeen tauchten noch taum in ber Arditeftur auf: man abmte biemeilen ben Ruppelbau bes Munftere ju Maden nach, meift aber baute man Pfeilers ober Gaulen-Bafilifen nach bem Mufter ber ottonifden Beit. Aber man fing an perfdmenberifder, maffenhafter, imponirenber zu bauen. Und welchen Ginbrud muffen auf Die Beitgenoffen Berfe gemacht haben, bie une noch fest mit Staunen erfullen und wenige ftene in ihren riefenhaften Umfange felten übertroffen fint. Die größeren Bauten bes gehnten Sahrhunberte gehorten faft fammtlich bem fachfifden ganbe an; jest fab man auch am gangen Mittel- unb Unter-Rhein entlang, in ben Maingegenben, bier und ba in Schwaben und Baiern fich Brachtbauten erheben. Mit ben Raifern wetteiferte ber reiche Rlerus. Gine mabre Baumuth hatte um bie Mitte bes elften Jahrhunderte bie Bifchofe befallen. 2Bo fich noch bolgerne Rirchen fanben, bauten fie fteinerne; ihre Bfalgen wurben großer und prachtiger; fie befeftigten ibre Stabte mit ftarferen Mauern und Iburmen. 216 ber Rolner Begelin au bem Ergbisthum Bremen Samburg gelangte, ließ er bie alte Rathebrale nieberreißen, um fie nach bem Dufter ber Rolner berguftellen. Er ftarb, ehe bas Bert vollenbet, und fein Rachfolger Abalbert faßte alebalb einen anberen Bian; nach bem Borbiib bes Doms von Benevent follte nun bie Rathebrale aufgeführt werben, und ba ibm megen bee Mangele an Steinen bie Arbeit ju langfam vorfdritt, ließ er bie Mauern ber Stabt nieberreifen, um ihre Steine ju nugen. Go ging es auch an anberen Drten; befonbere ichien bem Burgburger Rlerus bas Rieberreifen und Reubauen aleichwie im Blute ju liegen, 216 ber Burgburger Domherr Beribert 1022 ale Bifchof nach Gichftabt fam, ftaunte man über

viele Liebhabereil; mit ben engen und niedeigen Bauten, bie er von innd, ungufieden, ließ er Alles niederreißen und großartiger bestellen. Er kaute nuen Arisen und Alsser, eine Pfalzen, neue Enfede und Nießer, neue Pfalzen, neue Gaftelte. Seine Nachschleger thaten es ihm indessen gleich oder übertrassen innd. Eine Alles der Vielen gleich oder übertrassen innd. Eine Vielen gleich oder übertrassen ihn od. Ein zu der Vielen inn der Vielen gleich von der von der Vielen der ließen, und odwend sie der vielen kandlisse musten sie Krosphiener Beldarbeiten versaumten, wurde ihnen doch von ihrem Inne Nichts er lassen. Bit dem Erharis der Artmuss wurden ihr datitässen Alle einer Alles der Vielen kandlissen der Vielen kandlissen der versauser der Vielen kandlissen der Vielen Kundelissen der Vielen Kundelissen der Vielen kandlissen der Vielen Kundelissen der Vielen kandlissen der Vielen Kundelissen der Vielen kandlissen der Vielen kandlissen der Vielen Vielen von der Vielen von der

Der gefteigerte Lurus führte bier mit Rothwendigfeit gu befferer Uebung ber Runft, aber auch bie Wiffenichaften gogen aus ber Dacht bes Reichs ihren Gewinn. Schon bas war nicht gering anguichlagen, bag man in unmittelbarer Berbinbung mit Italien blieb, mo bie reichften Schape ber alten Gultur niebergelegt maren. Inbem aber bie Blide biefen claffifchen Boben nie aus ben Mugen verloren, gewannen fie jugleich eine immer weitere Umfchau nach anberen Seiten. Man hatte einen Gipfel erftiegen, von bem man bie abenblanbifche Belt weithin überichauen fonnte. Wenn man Thietmar von Merfe burg und Abam von Bremen aufmertfam lieft, fo bewundert man, wie fehr fich feit Dito bem Großen ber Befichisfreis ber Deutschen nach Rorben und Often ermeitert hatte. Es fonnte icon bies auf bie gefammte miffenschaftliche Bilbung ber Deutschen nicht ohne Ginfluß bleiben, aber auch anberweitig wird fich ein Fortfchritt bes geiftigen Lebens nachweisen laffen, obicon bie Entwidelung nicht gang ben großen Unfangen ber ottonifden Beit entfprach.

Man fann nicht leugnen, der Schwung und Enthussamus inne gleit für die Studien war erlachnt. Wied mochte dazu deitragen, daß ihnen die Gunft des Joss nicht mehr im gleicher Welfe zuge wandt war wie früher. Kontad II. hatte für die Bedeutung der stillfenfahreit in sich einem Massifienfahreit in sich ein mich waren gut unterrichtet, aber sie hatten sich andere Aufgaden gestellt, als die pfliege wissenschiede, aber sie hatten sich andere Aufgaden gestellt, als die pfliege wissenschieden. Auch fonft siehte ber Spom ber frührer als ein. Das gestellte und gestellte des Wissenschieden und gestellte Wissenschieden der Wissenschieden der Bestellt des Wissenschieden der Wissenschieden der Verlanden. Die flichtige Missenschieden der Bestellt der Wissenschieden der Verlanden der Verlanden der Felige Eister für die Eindern, und das wissenschieden der Pelicige Eister für die Eindern, und das wissenschieden.

fcaftliche Leben gerieth mehr und mehr in ein handwerfemäßiges Ereiben.

Unter ben Ottonen hatte ber Abel angefangen fur bie Biffenfchaft Intereffe ju geigen; aber icon unterfcbieben fich fest Die jungen herren in Deutschland baburd von ben Rinbern bes italienischen Abele, baß fie bie Buchftaben nicht fannten. 216 ein befonberer Grab von Bilbung murbe es nun bem fachfifden Bfalggrafen Friedrich nachgeruhmt, bag er einen Brief felbit lefen und beantworten tonnte. Die Biffenfchaften tamen in ben Alleinbefit ber Rirche, und bie Spaltung, bie ohnehin gwifden bem Rlerus und ber Laienwelt bestand, erweiterte fich baburch von Tage ju Tage. Der Abel glaubte bas Privilegium ju baben, fich aller Bilbung ju entichlagen und ju bem muften Treiben feiner Altvorberen jurudjufehren. Much nach einer anderen Geite geigt fich bas wiffenschaftliche Intereffe befdrantter. 3m gehnten Jahrbunbert hatten gerabe bie bochgeftellten Rrauen fich burch bie Bflege hoberer Cultur befonbere ausgezeichnet. Es mar bie Beit, mo eine baiers fche Furftentochter einen 2bt von Sanct Ballen im Griechifchen unterrichtete, mo eine andere ale Mebtiffin von Ganberebeim ibre Ronnen in ber lateinifden Brofobie unterwies und wo bie Ronigin Mathilbe ihre Dienerinnen ben Bfalter lefen lehrte. Die Bilbung murbe fo in meiteren Rreifen ein Schmud ber Frauen; Ronnen fcbrieben lateinifche Berfe, und bie Rinber empfingen pon flugen Dagben ben erften Unterricht; Ergbifchof Barbo von Maing batte ale Rnabe bei feiner alten Barterin Benedicta Die Buchftaben und ben Bfalter gelernt. Die Beit mar poruber, und wir horen fortan wohl von lieberlichen, aber nicht mehr von bichtenben Ronnen. Die Raiferinnen Runiqunbe und Gifela maren hochgebilbete Frauen, aber ihre Bilbung entftammte noch ber ottonifden Beit. Much bie Raiferin Manes galt fur eine Gonnerin ber Stubien, boch hatte fie ihre Bilbung nicht in Deutsche land, fonbern an ben Ufern ber Loire erhalten.

Unter den Ottonen datte ferner Deutschand unschaftlich den Mitteipuntt aller wissenschaftlichen Bestrebungen des Abendands gesübert; die hervorragenden Gelehren Fransfreichs und Jasliens sammelten sich an dem Kasserschaftlich und erfüllten mit den Glanze ihres Genies jundopf die deutschaftlich gegenden. So wur es nicht mehr. Berengand Von Zuurs, Lantrant, Petrus Damiani, die leuchtenden Geisper des else ten Jahrbumderts, haben leine oder doch uns sich vorübergebende Beglemgen zu dem fallerlichen Hosfe gehabt. Das wissenschaftlich und Etudium nachm in Italien um Fransfreich seinen besonderen Gang und madte bort, man sam es nicht teunen, schaffer Reinschaftlite als

bei und. Bon ben Schulen ber Rhetoren aus, wie fie fich immer in Italien erhalten hatten, entfaltete fich eben bamale jenfeite ber Alpen ein freieres, unmittelbar ben Bedurfniffen bes Lebens jugemanbtes Studium, welches eine große Bufunft vor fich hatte. In ber Lombarbei manbte man fich ber wiffenschaftlichen Bearbeitung bee burger, lichen Rechts mit Borliebe ju, mabrent man in Deutschland allein fur bas fanonifche Recht Intereffe verrieth und auch bierin Burcharbs Arbeiten faft vereinzelt baftanben. Gleichzeitig bob fich bas Stubium ber Mebicin; von ber Schule in Salerno ausgebend verbreitete es fich fonell über gang Italien und Franfreich. Die Deutschen murben wenig ober gar nicht von ibm berührt; fie icheinen bie Seilfunft ben Buben überlaffen ju haben, wenigftens mar Ronrabs II. Leibargt ein Bube. Richte aber bat bas miffenschaftliche Leben fener Beit tiefer erregt ale bie bialeftifchetheologifchen Streitigleiten Berengare und Lanfrante; burd fie murbe Franfreich aufe Reue ber Mittelpunft bee theologifchen Ctubiums im gangen Abendlande. Diefe Strettigfeiten haben in ben lothringifchen Schulen, namentlich in Luttich, einen Rachhall gefunden, aber eine tiefere Birfung baben auch fie auf bas miffenfchaftliche Leben in Deutschland bamale mit Richten geubt.

Man trieb in den deutschen Schulen fast alle Jwedze der Wisfenschaft in der von der einstigen Ausgebertrieten Welfer; auf deler Bahn bielt sich zunächst die deutsche Wissenschaft. Man schrieb in satziusische Sprache, meist in einem Maren, ziemtlich reinen Sin, der sich dem in eine Mossenschaft der der der des der die Leiten Sin, der siehen weisschiedung auf den Mossenschaftlich fakt. Wie belösen weisschiedung der der der der der der der der specifiche Schriften, Justummerschausgen friegenschlischen Maretaldie, auch Abhandlungen über bie Morglobilosophie fehlen nicht. Man ftellte nach bem Dufter bee Gufebius und Sieronomus Befchichtebucher jufammen, welche bie in bie Unfange ber driftlichen Beit jurudreichten. Die aftronomifden und mathematifden Stubien gingen minbeftene nicht unter, obicon ber mathematifche Unterricht burftig genug war; in ber Coule ju Gichftabt las ber Lehrer lebiglich ein Lehrbuch ber Arithmetif por, und ce galt icon fur etwas nicht Gemeines, baff er eine Seite beffelben ohne Rebler ju Enbe brachte. Das Stubium ber Mufit, eben bamale von Stalien aus neubelebt, trieb man, ba es fur ben Cultus eine besonbere Wichtigfeit hatte, mit nicht geringem Gifer. Gine bemerfenowerthe Bewandtheit eignete man fich in manden Rlofterfdulen in bem Bau lateinifder Berfe an; Die Berameter jener Beit find nicht fehlerfrei, aber boch fließend und nicht ohne Unmuth. Bei einem Bergleich ber Schriftwerte bes gehnten und elften Jahrhunderte lagt fich im Allgemeinen ein Fortschritt in ber Form nicht verfeunen, obicon unfere Literatur an originalem Gehalt faum getvonnen batte.

Es war bie romifche, Die neulateinische Literatur, Die man gunachft por Augen batte und ber man nacheiferte, aber von bem polfethumlichen Beifte zeigte fich boch auch bas Stubium berührt und ergriffen. Die Groffe und Macht bee Reiche ermedie nationale Regungen auch bei bem Mond in feiner einfamen Belle. Man begreift bies icon, wenn man bie großen Rlofterannalen iener Beit burchblattert; benn es fint nicht mehr allein locale ober provincielle Ereigniffe, welche fie melben; bie großen Intereffen bee Reiche vor Allem bewegen ben Unnaliften und leis ten feine Reber. Es zeigt fich bier beutlich genug, melde Kortidritte ber nationale Bebante gemacht hatte. Richt ju verwundern ift es baber, bag man ju metrifchen Compositionen lieber ben Stoff aus ber Beits gefchichte ober ber beutschen Sage nahm, als aus ber Mythologie ber Griechen und Romer; bag man enblich auch babin gelangte, bie eigene Sprache wieber ale Schriftsprache ju ehren. Rotter von S. Gallen mar es, welcher ber beutfchen Brofa bamale Bahn brach und fich baburch ben Chrennamen bee Deutschen verbiente. Bum Bebrauch ber Schule überfeste er einzelne Theile ber beiligen Schrift und mehrere gangbare Lehrbucher in bie Mutterfprache und fuchte fie beutich ju erflaren. Dann entftanben beutiche Schriftwerfe auch au erbaulichen 3meden. Der Mond Williram von Rulba, Echolafticue au Bamberg und enblich 21bt ju Chereberg, ein naber Bermanbter bee Ergbifchofe Beribert von Roln, mar ale lateinifcher Dichs ter berühmt, aber er verlangte nach bem hoberen Rubm, bie beutiche Wohlin man ben Bild richten mag, überall zeigt fich bas Kalferthum auch jett als eine einende, schüpende, die allgemeinen Amer effen sobrende Nacht: was hatte man jum Segan Deutschand's und Heile der Welft mehr wünschen sollen als seine Besteligtung V Borte Ausflichten dun weren, als heineis Ull. fluch wahrtich nicht günftig.

Bare bas beutiche gurftenthum mit ber Rrone einig gewefen, feine Dacht ber Belt batte bem Reiche gefährlich fein fonnen. Aber aerate in ihren erften Bafallen hatten bie Ralfer ihre erften, ihre folimmften Reinbe; unter ihren "Betreuen" herrichte Treulofigfeit und Berrath; fein Gib wurde ichlechter gehalten ale ber Lehnseib, und ber Lebneverbant, welcher bas Reich aufammenfaffen follte, geigte fich icon ale ein überaus ichlaffes und elaftifches Banb. Bon ben Beiten Beinriche II. an ftanben bie Rurften mit ben Raifern in unablaffigem Bwiefpalt, balb fie offen mit ben Baffen befampfenb, balb burch heimliche Intriguen ben Thron unterwuhlenb. Man fann nicht fagen, baf ihre Rlagen und Beidmerben burdaus grundlos maren. Die Sand ber frantifden Raifer bat fcmer auf ihnen gelaftet; auch fie hatten Rechte, auch fie vertraten reale Intereffen bee Reiche und hatten in ibm eine festbegrundete Stellung. Aber bie Urt, wie fie ben Rampf mit ber Rrone führten, mar beebalb nicht minber verwerflich. Gie haben bie Ausbreitung bes Reichs abfichtlich gehemmt ftatt geforbert und unbebenflich Alles gethau, mas in ihren Rraften ftanb, um bie erftarfenbe Dacht ber Raifer au brechen; um ibrer Stanbesrechte willen haben fie bie Intereffen ber beutschen Ration mit gugen getreten. Ronrab II. glaubte, bag ein ftarfes Raiferreich mit biefem auffaffigen Furftenthum nimmermehr auf bie Dauer befteben tonne;

<sup>\*)</sup> Ale eine vereinzelte Ericheinung ift eine beutiche Urfunde vom Jahre 1070 gu ermahnen.

er ichidte fich beshalb an ben alten Bau bes Reiche ju gerftoren, um auf neuen Grundlagen ein erbliches Raiferreich ju errichten. Aber er felbft brachte es nicht babin baltbare Rundamente zu legen, und bem Cohne fehlten ber Charfblid und Die Reftigfeit bes Batere, um bas Bert in beffen Ginne fortgufegen. Go murbe bas Erbleben, meldes eine Baffe gegen bas Rurftenthum fein follte, vielmehr m ber brudenbften Feffel fur bas Raiferthum felbft. Es zeigte fich balt, bag bas Raiferthum, machtvoll genug gegen außere Reinbe, jur Bernichtung Des beutiden Rurftenthums viel ju fdmad mar. We fonnte einzelne gurften befiegen, bemutbigen, vernichten; nimmermebr aber bie Bebeutung und Rraft bes Furftenthums felbft aufheben und brechen. Ber ftand glangenber ba ale einft Seinrich III.? Und boch maren feine letten Jahre ein flater Campf mit ben beutichen Rurften, bei welchem er fich bes Giege ichlieflich faum rubmen burite. Die Meinung, bag er in ber Bluthe ber Dacht aus bem leben geichieben fei, wird man aufgeben muffen.

Wenn fich das Kalferthum bisher in ollen Stürmen aufrecht erbaten hatte, so berutte bied von Allem auf der petfossilägen Tächtigte
felt der Kalfer schle. Es gab keine gescherten Institutionen, sein
iber allen Investige erhadenes Recht, keine geschriebene und anerkannte
Gestgebeum, auf denen und in denen ihrer Wacht suche und este gründete. Was ließ fich nun da von dem Regiment eines Kindes erwarten, von einem Regiment, das überdies ein frendes Wede vertrat? Wan gedachte wohl kannad de er geiten Etws Ille, aber man erwog nicht, das die Gegensigke verjährere, gespannter, unicherwöhrlicher warten. Richt allein die Unsprücke der Krone hatten sich sicher warten. Auch auch das Fürstenstum war in sich mächiger geworden und batte seine besonderen Interessen die Weiter schafter in das Musse gesäuft.

Roch immer hatte bisher das Reich an der Kirche die treucht Bunkedganossin gegen die weltsichen Fairlen gefuch umd gestunden Man sam sogan, die Asies katten mit den Bischer nach des Argiment getheitt. Unter diesen stadt die Sanglei des Reiches; sie waren die ersten Aliebe der Ausler die Benglei des Kriches; sie waren die ersten Aliebe der Ausler die Gestunden von Geschen sie der die gestund die aussetzunden wolke; sich en nach gerzogen nicht aussetzunden wolke; sich en nach gerzogen den die aussetzunden wolke; sich en weitweist das Gerzogstum Baiter won Bischein verwolktet worder; ein Bische führe der dahmeister Heiner die Hill Gewiss, der es date sich dabei eleb nicht vergessen. Der Epistopa klu Gewiss, der es hatte sich dabei eleb nicht vergessen. Der Epistopa den missten den fürfus, Mocha im Eber geworden.

Schon begnugten fich bie Bifchofe nicht mit ber Graffchaft ihrer Statt allein, fonbern fuchten fie in ihrem gangen Sprengel ju ge minnen. Dem Bifdof von Burgburg mar bies bereits gelungen; er befaß fo ein Bergogthum im öftlichen Franten. Rach einem abnlichen Sergogthum in Gachfen ftrebte Abalbert von Bremen und mabnte fich feinem Biele fcon nabe. Bie batte nun ber Rlerus nicht auch baran benfen follen, fich bie übergroße Dacht, Die er gewonnen batte, bauernb ju ficbern? Richt immer maren bie Raifer mit ben Befitungen und ben Brivilegien ber Rirche allgu angfilic verfahren; bie Bifcofe maren vor Gingriffen ber Grone feineswege gefdunt. Gie maren überbies Rurften bes Reiche gleich ben ber jogen und Grafen, nicht fo gefchieben von biefen in ihren außeren Intereffen, bag fie nicht ihnen batten einmal bie Sand reichen fonnen, um eine gemeinfame Cache burchgutampfen und fich gleiche Unfpruche ju er troben. Coon faß auf bem Bifchofeftuble con Roln ein Unno, ba furmahr ein anderes Biel por Mugen batte, ale ein machtvolles Rais ferthum. Und wenn bie Treue ber Bifchofe mantte, wer follte bann ben Thron bes Anaben ftuben, mer bann bie Dacht bes Reichs er halten?

Nings von Gefahren war des Regiment des Heinen Schmich umdrocht. Und es sich und auch des Applithum, welchos fein Bate von dem tlessen Sturze erboben hatte, solgte und fühner als se ab hob, als es den Bund des Krichs mit der Kriche growlifam gerich hob, als es der Bund des Krichs mit der Kriche growlifam erhöhe den Auffand gegen die geordneten Gemolten in Schut nahm: do istim das gewaltige Kaiserreich, das ihm seine Vorspheren miertalffen, der er nach jum Manne gereist war, dereitst entfrüstet, gereissen und der Bernickjung geweiht. Es war die Aufgabe seiner langen, quadvollen Keierung den alsestielden Amen ur retten.

name of Cor

Quellen und Beweise.

## 1. Heberficht ber Quellen und Bulfemittel.

## 1. Gleichzeitige Annalen und Gefchichtsfdreiber.

Die beutifte Erfchfeiferfelung hat unter gefrarte II. um feinen nöchen Andfeigern eines neum Wege eingeligen, sohnen fich muc in ber einmaßelte geflösigenn Richtung weiter entwicklit; se bai mehr an Breite als an Liefe gebennen, mich um Anglie ber Siefe, des an Argie for Mussfang um der Darfe für der Berte ber Breite geben der Breite ber Breite der Breite ber Breite der Greite der Breite der Greite der Breite der Breite der Greite der Breite gestellt der Greite der Breite gestellt der Greite der Breite unt der Breite Greite Greite der Breite unt der Breite Greite der Breite unt der Breite Greite Greite der Breite unt der Leite Greite Greite der Breite unt der sehntlänissien Wille nicht der der Breite und der gefang der Breite gereite der Greite gegenbie der Williebunft ber assemblichen im Belte der gefang der Greite gegenbie der Williebunft ber assemblich gereit Breite der Greite der Greit

Um Rubrigften batte fic bor bem Jahre 1000 bie facifice Beidichteidreis bung gezeigt; fie leitet auch junachft in bas neue Jahrhundert binuber. Die Bes icidte Beinriche II. beruht vor Allem auf facffiden Quellen. Die Silbe e. beimiden Unnalen (M. G. III. 91-98) erhielten eine Rortfesung vom 3abre 1000 bie j. 3. 1022, benen fich fpater eine anbere bie j. 3. 1031 anichlog. Die Radridien find furg, laffen nirgente tiefer in ben Bufammenhang ber Berbaltniffe icauen, find aber boch fowohl an fich ber Beachtung werth, wie burch ibre Uebertragung in antere Quellen von literarifder Bebeutung. Reben und über ben Gilbesbeimichen Bahrbuchern fieben bie Queblinburger Unnalen, bis jum Jahre 1025 offenbar von einer Banb fortgeführt (M. G. III. 78-90). Der Berfaffer ift moblunterrichtet, mahrheiteliebenb und hat in feinen Unnalen ein Berf binteriaffen, welches fur Die Beidichte jener Beit einen großen Berth bat. Die Gradblung bricht in ber einzigen und fpaten Sanbidrift, bie mir befigen, im Jahre 1025 ploblid ab. Die Bermuthung liegt nabe, bag bie Sanbe forift, wie fie in ber Mitte befeet ift, fo auch am Solug unvollftanbig fein mochte; bennoch find bie Unnalen ichmerlich weiter geführt worben, ba icon ber getreu ibren Spuren folgenbe Chronographus Saxo fie nur bie g. 3. 1025 benutt bat.

Beiden Berth bie Betigenoffen auf die Arbeit bes Queblinburger Annaliften legten, erfennen wir baraus, baß Bifchof Thietmar von Merfeburg fich biefelben bereits um bas Jahr 1012 juganglich machte und bei feiner eigenen Chronit be-

nuste. Bon ben erften vier Buchern biefer Chronit ift im erften Banbe G. 746. 747 gehanbeit worben; bier haben wir ber vier letten Budee gu gebenten, welche bie Beidichte vom 3. 1002 bie g. 3. 1018 fortführen. Bei allen Mangeln ber Darftellung, bie befonbere in ber Unflarheit ber Anordnung und ber Unbehulflich. feit ber Sprache bervortreten, ift biefer Theil bes Berte nicht allein fur bie Beite gefdichte, fonbern fur bas Mittelalter überhaupt eine ber wichtigften Quellen. Thietmar bietet ein abnliches Intereffe bar, wie in einer frubern Cpoche Gregor von Toure. Inbem ein bochgefiellter und unterrichteter Mann mit voller Unbefangenheit bie Erlebniffe feiner Beit in ber Ausführlichfeit eines Tagebuche barftellt, giebt er une gunachft ein außerfi lehrreiches Detalibilb biefer Beit felbit, lafit une aber augleich auch vielfache Ginblide in bie Bergangenheit und bie fpatere Entwidelung thun. Bewundernewerth ift, wie weit ber Befichtefreis biefes Derfeburger Bifcofe reichte. Dbgleich bie fachfichen Angelegenheiten und bie Berbaltniffe ber benachbarten flamifchen Stamme ibn befonbere beidafligen, faßt ce bod unausgefest zugleich bas gange Reich in bas Muge und richtet fogar feinen Blid nad allen Ceiten weit uber bie Grengen beffelben binaus. Balb ergabit er von venetiquifden Schiffern ober von auf bem Mittelmeere berumidmeifenben grabifden Geeranbern ober von bem Raiferthrone ju Byjang; baib erlautert er bie Berbaltniffe bes binfinfenben Reiche von Burgund und berührt bie Bermuriniffe in Franfreich; bann theilt er une bie wichtigften Radrichten über bie anwachfenbe Dacht ber Danen in England mit und beutet auf bie noch gang im Dunfei liegenbe Entwidelung Schrebene bin : mit befonberer Borliebe aber behandelt er Die Berhaltniffe ber oftlichen Bolfer, inbem er über Boien, Bohmen und Ruflanb und unicabbare Radrichten mittbeilt. Wenn ein Dann von magiger Begabung, wie es unfraglich Thietmar war, feine Aufmertfamfeit über fo weite ganberfireden erftreden fonnte, fo begreift fich leicht, wie febr man fret, wenn man fich ben Borigont ber Deutschen im elften Jahrhundert engbegrengt vorftellt. Dan hat Thietmar balb Mangel an Babrheiteliebe und namentlid Barteflichfeit fur Beinrich II., balb allgu große Leichtglaubigfeit porgemorfen, ibn entweber fur einen Sofe mann ober einen Ginfaltepinfel gehalten und bemnach bie Richtigfeit feiner Dittheilungen ju befreiten gefucht. Die tiefere Forfdung wird nach unferer Uebergengung mehr und mehr ihn rechtfertigen, wie fie Berobot und Gregor von Tours gerechtfertigt bat, und vor Allem Thietmare Babrhaftigfeit gur Anerfennung bringen; man wird bann auch einfeben, bag Stellen, welche man bieber ale frere Bhrafen jur Geite liegen ließ, nicht ohne Sinn und Bebeutung finb. Thietmar ift im Bangen ber fiar ausgepragte Topus eines fachfichen Bifcofe jener Beit : ee ift feiner ber begabteften unter feinen Amiebrubern, noch einer ber einflugreiche ften in Rirde und Staat, aber einer ber ehrlichften und mobimeinenbften, und an Biffenebrang mochten ibn nicht Biele feiner Beitgenoffen übertroffen baben. Beinriche II. Berbienfte erfennt er in bobem Daafe an, aber ein blinber Anbeter beffeiben ift er mit Richten (VII. 51). Durch Bethmanne icharffinnige Unterfuchungen ift feftgeftellt, bag Thietmar bie erften funf Bucher ber Chronif und ben großern Theil bes fechsten bereits i. 3. 1012 vollenbete. (Dan bemerte befonbere bas VI. a. 40-50 eftere mieberfehrenbe hou anno und in priori aestate.) 3m Jahre 1014 vollenbete Thietmar bann bas fechete Buch, im Jahre 1017 bas fiebente; bas lette ichrieb er erfi in feinem Tobesjahre 1018. Die Darftellung, in ben fruberen Buchern glemiich frei in Bezug auf Chronologie, wird fpater ftreng annaliftifch. Ueber bie Ausgabe von gappenberg (M. G. III. 783-871) und bie in manden Begiehungen mangelhafte Arberfepung von gaurent vergleiche man Banb I. G. 747.

Die Corveier Unnalen (M. G. III. 5) murben in biefer Beit nur in burftiger Beife fortgeführt und enthalten nur Radrichten von lofalem Intereffe. Bon anberen fachfifden Unnglen aus ben erften Bahrgebenben bes elften Jahrhunberte ift nichte befannt. Rur zwei in Cachfen bamale abgefaßte Biographien finb noch ber Ermabnung murbig; bie jungere Bebenebefch reibung ber Ronigin Mathilbe und bas Berf bee Thanfmar über Bernmarb von Stlbesheim: bas lettere (M. G. IV. 757-781) bietet auffallenber Beife über bie Reit Seinriche II. meniger genaue und wichtige Radrichten bar, ale fur bie Wefchtchte Ottos III. Dan vergleiche B. I. G. 745. 748.

Die lothringifde Beidichteidreibung bebielt unter Beinrich II. jenen eigens thumiich lotalen Charafter, welchen wir icon fruber bezeichnet haben. Die Buttider Unnalen werben fortgefest (M. G. IV. 13-18); Conftantin ber Abt bee Rloftere Symphorian bei Des, fdreibt eine Leben ebef dreibung bes Bifdofe Abalbero II. (M. G. IV. 659-672); Albert, ein Dond beffelben Rloftere, componirt um 1022 bas merfmurbige Buch de diversitate temporum, welches obicon auch vorherrichent von provinciellem Intereffe, boch fur bie Beit- und Sittengefdichte recht belangreich ift. Ale Aipert fein Bud fdrieb. tebte er nicht mehr in feinem Riofter, foubern mar unter ben Utrechter Rlerus aufgenommen. Er batte einft bie Abficht gebegt bas leben Seinriche II. ausführlich zu beidreiben, fant aber bavon ab, ale er feinen eignen Bifchof fich biefer Arbeit aumenben fab. Dies mar Mbalbolb, ber ale Rirchenfürft, Staatemann und Gelehrter fic gleichen Rubm gewann. 3m Riofter Lobbes ausgebilbet, mar Abalbolb ju Gerberte Beiten in Rom gewesen und hatte nach feiner Rudfebr in foldem Grabe fic bie Gunft Beinriche II. gewonnen, bag biefer ibm ben Bifcofeflubl ju Utrecht im Jahre 1010 übergab. Die bamale in Lothringen um fich greifenben einnigeenfifden Tenbengen icheinen auch Abalbolb erfaßt gu haben, ba er in feinen letten 3abren Dond murbe. Er farb am 27. Rovember 1027. Muf eine Stelle bee Atpert geftutt (I. 5), bat man bieber angenommen, bag Abalbolb fein Bud por bem Jahre 1021 vollenbet und minbeftene bie gur Gre oberung von Det (1012) fortgeführt habe. Wenn man aber in ber bezeichneten Stelle "comprehendit" ale Brafene faßt, ift biefe Auffaffung berfelben feinesmege nothwenbig, und aud aus anberen Grunben wird mahricheinlich, bag Albert und Abalbolb gleichzeitig arbeiteten, letterer aber mit feiner Arbeit nie weiter gebieb, ale fie jest in ber fpatern Abichrift vorliegt, aus welcher fie Bait in ben M. G. IV. 683-695 berausgegeben hat. Umarbeitung und Fortfetung bee Thietmar mar mohl ber urfprungliche 3med bee Berfe, aber Abatbolb erlahmte bei bems felben, wie es meber feiner eigenen Begabung noch ber Entwidelung ber lothringiden hiftoriographie vollig entiprad. Bas er gegeben bat, ift nicht ohne alles Berblenft, ba er eingelne nicht unwichtige Radrichten namentlich fur bie italienis fchen Berhaltniffe bingufugte und im Gangen bie Darftellung Thietmare überficht. licher machte; aber im Allgemeinen bietet er boch nur eine Ueberarbeitung ber Grgabtung, welche ber Merfeburger Bifchof von ben Greigniffen ber 3ahre 1002- 1004 geliefert batte und welche ber lothringer nicht einmal immer richtig auffaßte. Die Sprache Abalbolbe ift weit gewandter, ale bie Ausbrudemeife Thietmare, aber mit rhetorifdem Bus überhauft; feine Auffaffungeweife ift bie bee hofmanne und unter. icheibet fich mefentlich von ber unbefangenen Unficht bee fachfifden Siftoriographen.

Um bie Ermedung bes wiffenidaftliden Lebens in Balern bat fich Seinrich IL. große Berbienfte erworben, und hinreichenbe Bemeife liegen vor, bag man jest auch bort anfing mit Gifer bie flafflichen Stubien ju treiben und nach antifen Muftern poetifche Stoffe bearbeitete. Aber bie Befdichtefdreibung gewann erft ein Jahrgebent fpater bort ein felbfiffantigee Leben. Gelbft tie engere Berbinbung, in welche Altaid mit Berefelb im Jahre 1008 fam, ubte in biefer Begiebung feine augenbiidliche Birfung, ba bie Befdichtefdreibung bier wie in ben anberen frantifden Rloftern fcon fo gut wie erftorben mar. Abt Gobhard von Altaich ideint erft ju Gifbesheim eine Borliebe fur bie biftorifden Stubien gefaßt und fie von bort nach feinem Rlofter verpfiangt ju baben; ba er aber im Jahre 1022 gu biefem Biethum gelangte, fonnten bie fo erwedten Stubien in Baiern noch nicht ju Beinriche II. Beiten Fruchte bringen. Unter Gobbart murben bie Gilbesbeimiden Unnglen von mehreren Berfaffern fortgefest, qualeich aber wurben fie mit ben alten Berefelber Annalen ber Stamm von Altaider Annalen, welche une in ben fpateren Annales Altabenses noch im Befentlichen erhalten finb. Dieje alteren Altaider Jahrbuder begannen vom Jahre 989 unb foloffen beim Jahre 1038 mit ben Borten; "multae villae, fugientibus colonis, vacune starent," Aventin fannte fie noch und forleb fie in feinen Rhapfobien ab, wie man aus v. Aretine Beitragen jur Gefdichte und Literatur 1805, Dale heft p. 527 erfieht. Ein wie reger Berfehr bamale gwiften Silbesheim, Berefelb und Altaid berrichte, geigt bas leben eines fachfifden jungen Rierifere, mit Ramen Bolfbere, ber fic ber befonbern Gunft Gobbarbe erfreute, Er machte feine erften Stubien ju Berefelb, ging bann ju feiner Ausbilbung nach Altaid und murbe endlich Domberr ju Silbesheim. Dit Borliebe trieb er bie Beidichte und machte fich querft an eine Umarbeitung ber Lebenebeidreibung Bernmarbe von Thanfmar, welcher er noch eine furge Fortfebung gab. Diefe Arbeit ift ohne erbeblichen Berth mit Ausnahme bes Anbanas, ber in ber Mon. G. XI. 166, 167 abgebrudt ift. Ginige Jahre fpater ichidte fid Bolfbere an nach bem Dufter Thantmare eine felbftftanbige Arbeit ju unternehmen. Rein Stoff lag ibm naber ale bas Beben Gotharbe, feines Deiftere, jumal er auf benfelben and burd Abt Ratmund von Altaid, Gobbarbe Reffen, bingewiefen murte. Balb nad bem Tobe Gotbarbe im Sabre 1038 begann Bolibere bie Arbeit, welche er aber nicht gang vollenbete, mabrideinlich weil fie ungeachtet vielfaden Rachbefferne ibm nicht genügte. Gie ift nachber faft vergeffen worben und erft neuerbinge burch Bers aus ber eigenen Sanbidrift bee Berfaffere an bas Licht gezogen (M. G. XI. 167-196). Erot mander laftigen Digreffionen über aus Thantmar hinreidenb befannte Berhaltniffe und trop einer gemiffen Breite ber Darftellung ift biefe Arbeit Bolfberes von nicht geringem Intereffe und fur bie Regierungegeschichte Ronrabe II. eine ber wichtioften Quellen. Der Berfaffer seigt ein fehr lebhaftes Gefubl fur bie Beitereigniffe und glebt feine Ginbrude lebenbig und anichqulich wieberg befonbere unterrichtent ift bae Buch uber bie Berhattniffe bee Grablichafe Aribo von Daing. In feinen reiferen Jahren bat bann Bolfbere fic noch eine mal an eine Lebenebefdreibung Gobharbe gemacht, inbem er feine frubere Arbeit vollftanblo umarbeitete und nun gu Ente führte. In Ilterarifder Beglebung verbient biefes fpatere Bert unbebinat ben Boraug, aber fur bie Beidichte ift es meniger unterrichtenb, ba bie Frifde und Lebenbigfeit bee erften Burfe verloren ging, Ge ift im Mittelalter viel abgeidrieben und gelefen worben; aus einem großen hanbidriftliden Apparat hat Bert bie Ausgabe in ber M. G. XI. 196-218 bes forgt. Die Lebenebeidreibung Gobbarbs in beiben Geftaiten wihmete Bolfbere feinem Lehrer, bem Bropft Albmin ju Berofeib, welcher im Jahre 1034 Abt gu Mienburg murbe und ju jener Beit in bem Ruf unvergleichlicher Gelehrfamfelt ftanb. Die enge Berbinbung ber neuerwedten baierifden Coulen mit ben fac. fifchen fernen wir auch aus ben Lebensumftanben Arnolb 6, eines Donche von St. Emmeram in Regensburg, fennen. Diefer wißbeglerige Dann aus bem eblen Beichlechte ber Marigrafen bee Norbgaus, begab fich nach Magbeburg, um ber Uns terweifung bee Deginfrieb, bee bamaligen Borftebere ber bortigen Domicule, ju geniefien. Er ichrieb frater, nach Regeneburg gurudgefebrt, mebrere Schriften halb erbauliden halb firdengefdichtlichen Inhalte, von benen bae Buch de sancto Emmerammo (M. G. IV. 543-574), um 1035 abgefaßt, einigen biftorifden Werth bat.

Die beutide Geididiefdreibung bat unter Ronrab II, nicht gefeiert, aber ein besonberes Intereffe hat fie fur ihn nicht an ben Sag gelegt; bagu mar er bem Rierus ju menig ergeben, ben Biffenicaften ju menig geneigt 1). Gin Burs aunber mar es, ber fic verebrent bem neuen Beftirn gumanbte, weiches feinem Baterlanbe aufging. Der Beidichteichreiber Ronrabe wurde Bipo, ein Gunfte ling, wie es icheint, ber Gifela und icon por ber Ginverleibung Burgunte in ben Dienft bee Ralfere gezogen. Er gehorte ber faiferlichen Capelle an unb murbe ohne Frage auch fur ben Unterricht bee jungen Beinrich verwantt. Gine nicht geringe miffenicaftliche Bilbung laft fich ibm nadrubmen, babel geigt er fich überall ale ein wohlmeinenber Dann mit richtigen Unichauungen von ben Bflidten bee Berrichere. Das 3beal eines driftlichen Raifere, meldes er fic gebilbet batte, hoffte er burch feinen Bogling einft verwirflicht ju feben; Ronrab felbft entiprach bemfelben nicht voilla, aber er verfannte bod nicht, welchen Glang ber belbenmuthige Raifer burch feine Thaten bem Reiche verlieb. Bipo liebte feine Bebanten in eine poetifche Form ju fleiben. Con bei Ronrabe Lebzeiten trat er mit mehreren poetifchen Berfen auf. Go überreichte er bem Raifer ein Bes bidt von hunbert Berfen über ben Binterfelbang im Jahre 1033 nach Burgunb, bann ein anberes über beffen Thaten im Rampfe gegen bie Lintigen. Auch ein poetifches Buch mit bem rathfelhaften Titel Gallinarius wirb angeführt und bie vierte Satire aus bemfelben eitirt. Diefe Arbeiten bee Bipo fut verloren ges gangen; erhalten ift von feinen fruberen Berten nur ein Moralgebicht, Proverbin betitelt, burd meldes er bem jungen Ronige, feinem Boglinge, bie Berrichers

<sup>1)</sup> Ueber bas Leben bes Bijdofs Burdarb von Borms, bes Lehrere Konrabe II., vergleiche man Band I. S. 748.

pflichten an's berg ju legen bemuht mar. Go wichtig es fur bie Beurtheilung Bipos felbft ift, fo unerheblich ift es fur bie Befdichte ber Beit. Bebeutfamer murbe Bipos ichriftftellerifche Thatigfeit nach Ronrabs Tobe. Bobl baib nach bemfelben faßte er ein Trauerlied um ben gefchiebenen Raifer ab, bas er fpater Beinrich III. übergab. Dit einem anbern Gebicht begrufte er feinen Bogling Beibnachten 1041 ju Strafburg und lub ibn ein nach Burgund gu gieben. Dies Bebicht führt ben Eltel Tetralogus, weil es in Form eines Biergefprache swifden bem Dichter, ber Dufe, bem perfonificirten Befet und ber perfonificirten Gnate gefdrieben ift; es ift voll Anfpielungen auf bie Beitverhaltniffe und besbalb auch fur bie Geichichte von nicht geringer Bebeutung. Bor Allem wichtig fur une ift aber bas lebte Berf Bipos, bie einzige Brofaidrift beffelben, bie Leben beichreibung Raifer Ronrabe, in ben Jahren 1048 ober 1049 abgefaßt und Raifer Beinrich III. bebicirt. Den Stoff icopfte Bipo theile aus eigener Renntniß, theils aus ber faiferlichen Ranglei, theils aus ben Dittheilungen angefebener Danner. Bas er giebt, ift burchaus felbfiffanbig und guverlaffig ; es bedurfte beffen faum, baf er feine Babrheiteilebe ausbrudlich verfichert. Dag tropbem manche Berfeben vorgefommen fein fonnen, giebt er felbft ju und ente foulbigt es mit feinem Rorperguftanbe, ber ibm nicht erlaubt habe baufig in ber Rangiel nachzufragen. Auch lagt fich nicht verfennen, bag er in einem Buche für Beinrich nicht Alles fagen fonnte, mas er vom Bater mußte, und bag bie Darftellung gemiffe hofifche Rudfichten ju nehmen hatte. Go mag er Manches aus Untenntnif ober mit Abficht verichwiegen haben, aber mas er giebt, verbient vollen Glauben. Die Form bee Berfe verrath ben Dichter. Domobl bie Ans ordnung ftreng annaliftifch ift, erhebt er fich boch über bie Erodenheit ber Unna. len und erfaßt feinen Stoff mit lebenbiger Phantafte; nicht felten mifcht er Berfe ein, und felbft feine Brofa bat baufig rhythmifchen Fall unt Reim. Dan bat geirrt, wenn man bisher Ronrabs Regierung faft allein nach Bipo beurtheilt hat, aber nichtebeftoweniger bleibt fein Werf immer bie hauptquelle fur biefe Beiten. - Die Proverbia bee Bipo fint in mehreren Sanbidriften erhalten, nach benen fie Bert in ben M. G. XI, 245 - 247 herausgegeben hat. Bei ber Ausgabe bee Tetralogus M. G. XI. 247-253 fant Bern leiber feine Banbichrift mehr gu Gebot, boch bat er ben Tert bee Canifine an vielen Stellen emenbirt; ans bere Berbefferungen haben wir in ben Roten ju begrunben gefucht. Fur bie Lebenebeidreibung Ronrabe befigen wir nur eine Sanbidrift, melde überbies erft bem Ente bee fechegehnten Jahrhunberte angehort und fehr fehlerhaft ift. Dit ibrer Gulfe und burd Conjectur bat Bert in feiner Ausgabe M. G. XI. 254-276 ben Tert vielfach verbeffert; aber an einzelnen Stellen bleibt fur bie Conjertur noch Raum. Go ift G. 258 3. 36 binter dignum gu Interpungiren, bann ftatt verbis manibus gu lefen verbis in anibus, und ber Cat mit bem folgenben Bebanten ju verbinben. G. 260 3. 37 muß noluit ftatt voluit emenbirt merben ; ber Gebanfe ift : Gott bat bid nicht ungezuchtigt laffen wollen, bamit bu vom himmel felbft in Bucht genommen ein driftlicher Raifer murbeft. Gehr uns terrichtent über Bipo ift bie icone Abbanblung von Bert in ben Abbanblungen ber R. Afabemie ber Biffenfchaften gu Berlin 1851.

Unter bem Ginfiuß Gifelas entflanden bie Berte Bipos; ihrer Ginwirfung wird man es auch guyichreiben faden, wenn the Studien in St. Gallen fic bamals mehr ber Geichichte zuwanden. Edichart IV. unternahm unter Anrads Reglerung bie Forliegung ber Richtrechrenit, welche er aber leiber nicht bis auf

Die von Bipo und ben St. Gallener Annalen begonnene Arbeit nabm jener fromme Bruber Germann auf, ber bamale bem Rlofter Reichenau einen weithin ftrablenben Glang verlieb. Der Cobn bee ichmabifden Grafen Bolferab, mar hermann fcon im ftebenten Jahre (1020) bem Riofter Reichenau gur Ergiebung übergeben. Berfruppelt, gichtbruchig, auch mit ber Sprace behinbert, ergab er fic. von bem weitlichen leben ausgeschloffen, gans bem Stubium und trat in feinem breifligften Babre in ben Doncheftanb. Dan fann ibn ben erften beutiden Gelehrten im eminenten Ginne bes Bortes nennen. Alle Renntniffe, welche fic bamale erreichen liegen, bat er fich angeeignet; er verftand bie griechifche Sprache und ideint fic auch mit bem Arabifden beidaftigt zu baben. Er ichrieb über bie mannigfachften Gegenftanbe, und bie Beitgenoffen bewunderten feine Arbeiten nicht allein megen ihrer Geiehrfamfeit, fonbern auch megen ber gemablten Dar: ftellung. Go fdmer ibm bae Sprechen murbe, bingen feine Junger boch an feis nen Lippen und priefen ihn ale ben Beften aller Lehrer; benn mit bem lebenbigs ften Weifte verband er ein weiches Gemuth. Grit in feinen letten Lebenslabren fcheint fich hermann ber Befchichte jugementet ju haben; es mochte ihm ein fraftiger Anftog fein, ale er 1018 Beinrich III., ben Cobn ber ichmabifchen Bifela, und 1049 ben fcmabifchen Bapft Lee IX. in feinem Riofter fab. Gein Schuler Bertholb berichtet glaubhaft, bag er eine befonbere Lebenegefdichte Ronrabe II. und heinriche III. gefdrieben habe. Bahricheinlich mar jetoch biefes Berf nur eine Umarbeitung und Fortfebung bee Bipo; frub ift es verloren geagngen, mobl nur weil es in feinem gangen Umfange in bie größere Arbeit überging, weiche hermann gleich barauf unternahm. In etwa funf Sahren vollenbete er bann feine Chronit, ein Bert bewunderungewurdigen Rieifes, Die Bes fchichte burd alle Jahre nach Chrifti Geburt verfolgenb. Nehnliches war ichon fruber unternommen morben, aber nie mit folder Grinblichfeit und jugleich maaßvollen Befchranfung. hermanne Chronif wurde ichnell ein beliebtes Compenbium ber biftorifden Biffenfcaft und verbiente es. Muf feinen Geffei gebannt, tonnte hermann nur mittbeilen, mas er in ben Budern fant ober mas bie Rama ibm juführte; befondere verließ er fich auf bie Bucher und bat felbft bei ben ihm gleichgeitigen Begebenheiten fie por Allem benutt. Die Gefdichte Beinriche II. erjablt er nach ben Ginfiebier und St. Gallener Annalen, Die Ronrabe II. nach ben letteren und Bipo. Gelbftfanbig wird bie Darftellung erft mit bem 3ahre 1040, mo Bermann ble gefdriebenen Quellen verließen; felbft bie Annalen von St. Gallen icheint er nicht bis g. 3. 1044 gefannt ju baben. Dit weicher Borficht und Umficht er bann aber ben ibm burd munblide Ueberlieferung gufliegenben Stoff behandelt bat, fann nicht genug gerubmt werben. Riemale Mugenzeuge, berichtet er boch überall mit gleicher Buverlaffigfeit, wie ein Dann, ber mitten in ben großen Beitverhaltniffen lebt. Dan wird ibm wenig erhebliche Rebler in bem letten Theil ber Chronif nachweifen fonnen, welche er bie in fein Tobesjahr 1054 fortgeführt bat. Gein fubjectives Urtheil bielt Bermann mit großer Abfict lichfeit gurud, wie er benn überhaupt feine Berfonlichfeit wenig bervortreten lagt ; wo feine eigene Anficht burchicheint, ift fie meber boffich, noch mondifd. Er lagt meiftentheile einfach bie Thatfachen felbft reben, bie er mit furgen Borten in einem fur jene Beit febr reinen gatein barlegt. Fur Die Befdichte Beinriche III. wird Bermanne Chronif immer unentbebrlich fein : ein anichauliches Bilb von ber Berfonlichfeit Beinriche, wie es une Bipo von Rourab hinterlaffen bat, erhalten wir freilich burch hermann nicht. Gin Gebicht auf ben Ungernfrieg bee Sabres 1044 fdreibt Otto von Freifingen (Chron. VI. 32) Germann gu; ob mit Recht, wird bei bem Berluft beffelben faum noch ju enticheiben fein. Rach einem bebeutenben hanbidriftlichen Apparat hat Berb bie Chronif bee hermann in ben M. G. V. 74-133 berausgegeben; überfest ift fie von Robbe in ben Beichichtes fcreibern ber beutiden Borgeit XI. Jahrh. 5. Banb.

hermanne Belipiel bat auf bie beutiche Beidichteichreibung febr anregend gewirft. Gein Schuler Bertholb feste bie Chronif fort, Bernolb von St. Blas fien arbeitete fie um und gab ihr eine aussuhrliche Fortfegung bis gum Jahre 1100, ein Dond von Et. Gallen brachte eine antere Umarbeitung ju Stanbe, welche fogar an vielen Orten bas achte Wert bes hermann verbrangte. Gur bie Regierungegefdichte Seinrichs III. bat nur bie Arbeit Bertholbe ein befonberes Intereffe; fur bie Jahre 1054-1056 ift fie unentbehrlich. Gine Sanbidrift bee Bertholb hat fich leiber nicht erhalten; wir fonnen bas Berf beffelben in feis ner urfprangliden Beichaffenbeit meines Grachtens nur aus ber von Sicharb fruber benutten Sanbidrift von St. Gallen erfennen, welche Bert in ter Ausaabe bee Bertholb (M. G. V. 267-326) mit 3 bezeichnet bat. Auf bas Berbaltniß Bertholbe gur Chronif bee Bernold merbe ich fpater gurudfommen. Gine andere Fortfegung bee Bermann baben wir in bem Chronicon Wirzeburgense (M. G. VI. p. 31); fie betrifft bie Jahre 1055-1057 und ift fur biefe von nicht geringer Bebeutung. Db fie in ber jesigen Geftalt, wie Bais meint, ale Fragment baftebt, ob fie ferner ber ermabnten Quelle urfpringlich angebort ober nur in biefelbe übertragen ift, fei bahingeftelit; jebenfalle beruht tiefer Theil bee Chronicon Wirzeburgense auf ben Greigniffen gleichzeitigen und burchaus felbftftanbigen Aufzeichnungen. Bergl. Bais in ben Radrichten von ber &. A. Univerfitat 1857. G. 56. Gine funfte Arbeit, welche fic an Sermann aniebnt und ibn bann felbitftanbig fortfest, fint bie Angeburger Annalen (M. G. III. p. 123-126); auch fie find fur bie letten Lebensiabre Beinriche von erheblicher Bebeutung. Bergi. Bais a. a. D. S. 58 ff. Bon anberen Quellen, bie aus hermann fcopften, foll fpater bie Rebe feln.

Die (finelle Berbreitung, die hermanne Wert sand, jeugt für die erze Hellnahme, welche um das Jahr 1030 in Deutschland für die Gelschiche berrichte. In der That finden wir damals saft in allen Pervingen die Geschäckseicheitung in frischem Gunge. Die annallisische Kortm ist mit Ansnahme von Leitzeingen überall bie kerrichmet um bis all die bestimmt ausgebiede.

Die Gerveier Annalen, für Konrabe Regierungsgeit febr burftig, werben in ben Beiten Beinrichs III. aussuplichtlicher und beingen beachtenswerthe Angaben. Die Silvesteinischen Jahrbucher heren freillich mit bem Jahre 1040 auf und ere bielten erft im Anfange bee zwolften Jahrhunberte eine neue Rortfenung, bei melder bie Lude aus ben auf hermann gegrundeten Annales s. Albani 1) ausgefüllt murbe; aber an bie alten bilbesbeimer Sahrbucher Inupfte bamale unferes Erachtens eine neue Quelle von Bebeutung an, welche uns leiber nur in mebreren Brudftuden beim Annalista und Chronographus Saxo erhalten ift. Da biefe beiben Compilatoren nicht einer von bem anbern entlebnen, fonbern gemeinfamen Quellen foigen, ba fie ferner Beibe bie in Frage fiebenten Bruchftude burdaus in gleicher Berbinbung mit ben Sifbesbeimichen Unngien wiebergeben. fann man nur annehmen, bag biefe Berbinbung fcon in ber verlorenen Quelle feltit vorbanden mar. Es merben bennach biefe Fragmente nicht bem verlorenen Berte Bermanne von Reichenau über Konrab II. und Beinrich III. angehoren mas mir icon nach ihrem fpeciellen Inbalie nicht mabriceinlich ift, fonbern vielmehr einer Umgebeitung und Wortfebung ber Silbesbeimer Annalen, welche nach bem meift auf Cachien und bie flawifden Gegenben bezüglichen Inhalte gewiß auch in Gadien felbit entftanben ift. Fragmente biefer verlorenen facifiden Annalen finden fich ju ben Jahren 1029-1044 bei ben beiben genanuten Compffgtoren; bie Borte ber Quelle felbft giebt ber Chronographus Saxo meiftentheils wohl am Genaueften wieber.

In abnlider Weife murben bie Silbesbeimer Jahrbuder bann auch in einem balerifchen Rlofter benutt und fortgefest. Con ju Gobharbe Beilen mar ju Mitaid ber Ginn fur Beidichteidreibung, wie wir geigten, angeregt worben; er erhielt fich um fo reger, je bober bie Bebeutung bes Rloftere flieg, welches fogar bem großen Mutterflofter auf Monte Caffino einen Abt gab. Es entftanben nach ben fleineren Annalen, bie nur bis jum Jahre 1038 reichten, Die großen Altaider Annalen, vom Stiftungsjahre bee Rioftere 741 anbebenb und bie Befdichte bis jum Jahre 1073 verfolgenb. Leiber find une auch biefe Annalen im Bufammenhange verloren gegangen, boch find erhebliche Fragmenie in baiers iden und ungerichen Schrififfellern erhalten worben, und ber Berlauf ber Darftellung lagt fich in allem Befentlichen erfennen. Gine Bufammenftellung bee Daterials und eine Reconstitution bes verlorenen Bertes finbet fich in meiner Schrift: Annales Altabenses, eine Quellenidrift zur Beidichte bee eiften Sabrhunderte. Berlin 1841. Rachtrage bat Bais in ben Gottingifchen gelehrten Ungelgen 1842. G. 377-414 und 943. 944 geliefert. Der frubere Theil biefer Annalen berubt im Befentlichen auf ben alien Berefelber Annalen, ben Sifbee. beimer Unnalen bis g. 3. 1031, ben alteren Jahrbuchern bee Rloftere bis gum 3abre 1038. Db bann bie jum Jahre 1054 noch Germann von Reichenau benust ift, wie ich angenommen habe und von Bais bestritien ift, wird fcmer gu euticheiben fein ; jebenfalle finben fich icon von 1040 an bie anglebenbften feibfiftanbigen Rachrichten, und fur bie Rriege Beinriche III. im Dften befiten wir feine aussuhrlichere und jugleich zuverlaffigere Quelle. Bir wiffen nicht, ob bie Annalen von einer band fint, boch zeigt fich im Bangen eine gleichmäßige Darftellung. Much barüber bleiben wir im Unflaren, mann ber Anfang mit ber Bearbeitung biefer großeren Annalen ju Alfgich gemacht murbe; fpater ale um bas 3ahr 1060 wirb es faum gefchehen fein.

i) Ge find die in ben M. G. II. 239 ale Wirnebargeuses bezeichneten Annalen. Bergl. Bait in ben Rachrichten a. a. D. €. 55.

Auf bem Silbesfeimifden 3ahrbudern und ben ülteren Annales Altabeauss besteht auch eine lurge Fereifehung ber allen Strefelber Annalen ble 3. 3. 1010, welche wie allein ab ehn 3ahrbudern von Diebbeuren (M. G. V. 6. 6) und aus Lambert von Gerefelb (M. G. III. 66 ff.) fennen. Sie hat nur literari fode Bedeutung. Ibs ilbevilden Berris ff allaufent ertino.

Die lothringichen Unnalen behalten meift auch in biefer Beit nur iofale Bebeutung, bod geben fie im Gintelnen mande beachtenewerthe Radrichten. Die Annalen von Luttich murben fortgefest; anbere gleichzeitige Rachrichten finben fich in ben größeren Annalen von St. Amant in ber Didcefe Tournay (M. G. V. 13), in ben Annalen bee Rioftere Blanbiany bei Gent (M. G. V. 26) und in ben Unnalen von Mouffon (M. G. III. 161). Bei Beitem wichtiger ale biefe burftigen Jahrbuder fint bie lothringiden Stiffe und Rlofterdronifen, melde um bie Mitte bee elften Jahrhunberte entftanben. Schon fur bie Befdichte ber Ditonen baben wir bie Chronif von Cambray ale eine febr ergiebige Quelle fennen lernen; auch fur bie allgemeine Gefdichle ber erften Galfte bes elften Babrbunberie gemabrt fie bie trefflichften Radrichten. Gie ift ben bargeftellten Greigniffen bier gleichzeitig; benn ber unbefannte Berfaffer forleb bie Sauptmaffe bes Berfe bie B. III. 34 in ben Jahren 1041-1043, in ben beiben folgenben Jahren feste er bas Werf noch bis Cap. 60 fort, boch ohne bag er an biefen legten Theil bie orbnenbe band legen fonnie. Die legten Capitel find mehr lofes Material gur Fortfepung, ale ein burchgearbeileles Werf. Der Geinrichs II., Ronrabs II. und Beinrichs III. Regierung betreffenbe Theil bes Berte (M. G. VII. 451-489) muß überall forgfam berudfichtigt merben und ift eine ber fefteften Brundlagen fur eine fritifche Wefdichte jener Beiten. Benige Jahre fpater vollenbete Anfelm bie Gefdidle ber Bist bumer Tongern, Daftrict und Buttid, ein nicht minber bebeutfames Bert. Luttich war ber Dittelpunft ber geiftlich:gelehrten Bilbung bamale fur Deutschland, ja faft fur bas gange Abenblant : Anfelm faßt beebalb aud bie wiffenicaftiiden und firchlichen Beftrebungen feiner Beit befonbere in bas Muge, aber auch bie politifchen Berhaltniffe Lothringene berührt er haufig und bietet une uber biefelben fehr bantenewerthe Auffoluffe (M. G. VII. 205-234). Etwa gleichzeitig entftant bie Chronif von Do penmoutler (M. G. IV. 79-86) und murbe bie bereite im gebnien Jahrhundert begonnene Chronif bee Bisthume Berbun (M. G. IV. 39-51) vollenbet; bas erftgenannte Buch ift fur bie allgemeine Gefchichle ohne allen Belgug, bas anbere bietet einzelne erhebliche Rotigen fur ben Rampf gwifden Beinrich III. und Buttfried von Lolbringen. Die Befdidte bes Didaeletloftere bei Berbun (M. G. IV. 79-86), fcon um 1035 gefdrieben, ift fur bie lothringichen Berbaltniffe unter Ronrab II. nicht ohne Inlereffe.

 Rahmen für bie Darftellung bebarf. Die Bifchofe, beren Leben mau meift befchried maren jugleich Rechtoffirften und ihr Birten verlief fich jum großen Theil in ben Reichgegichaften; aber von ihren politifchen Arkitgetien hort man felten, mb fie ertcheinen in biefen Biogranblen falt gleich Rauwaren und Monden.

Bielleicht bie erfte Biographie eines beutiden Bifcofe, in welcher biefe elus nigcenfifde Richtung beutlich hervortritt, ift bem Anbenten bes Bifdofe Gerharb von Toul gewibmet. Gie ift von Bibrit, einem Mond ju Toul, um 1030 gefchrieben und von Rapft Leo IX, veranlaft. Balb folgten bann anbere. Rorgiglich ibaifa in biefer Beife mar ber Mond Diblou. Er mar in Freifingen geboren, fam jung nach Tegernfee, bann nach herefelb und Burgburg. Dan bilbete ibn ale Schreiber aus, und er murbe einer ber gefdidteften und gewandteften Sanbidrif. ienverferifger feiner Brit. Aber nicht gufrieben Anberer Berfe gu pervielfälligen. trachtete er auch feibit nach lijerarifdem Rubm. Er fam bann mit eigenen Are beilen, wie es icheint, eben jo ichnell ju Stanbe, ale mit ben Abidriften : man fann ihn ben erften beutichen Bielichreiber nennen. 3m Jahre 1032 murbe er Mond in St. Emmeram ju Regeneburg. Bon feinen funf Biographien bat nur bas Leben bes b. Bolfgang (M. G. IV. 525-545), um 1040 gefchrieben. bier fur une einige Erheblichfeit. Aus feinem Bud ber Bifionen und einem anbern über bie Berfudung eines Donde find in ben M. G. XL 378 -393 einige Stellen andgezogen, welche ein allgemeineres biftorifches Interefie barbieten. Ueberall zeigt fich Othlon ale ein eifriger Auhanger ber bon Glund verbreiteten Behren. Um bas 3abr 1050 eniftanb ferner eine Beben sheidreis bung bee Grabifdofe Beribert von Roln; ibr Berfaffer gant bert mar Mond, wie Bibrif und Othion, und fdrieb in abnlidem Ginne wie jene; pon ber Bebeutung Beriberte fur bie Reichsgeschichte bai er feine Abnung. Gerabe bas leben biefes politifch fo einflugreichen Mannes war ber unpaffenbfte Stoff fur einen folden Biographen (M. G. IV. 740-753). Mitten in bie Beftrebungen ber Clunigcenfer binein fabrt une bann bas Leben bee Abte Bobbo pon Stablo, von feinem Schuler und Freunde Everhelm, bamale Abt bes Rloftere Blandigny bei Bent, nicht obne Beift und Befdid abgefaßt (um 1050); unfraglich bie lebrreichfte und bebeutenbfte unter ben vermantten Arbeiten (M. G. XI. 291-316). Um biefelbe Beit entftand auch tas Beben bee Bifcofe Bal. berich von guttid, von einem Mond bes Moftere St. Jafob gu Bittid geichrieben und fur bie lothringiden Buftanbe bes elfien Jahrhunderte nicht gang unwichtig (M. G. IV. 725-738). Die cluniarenfifche Richtung tritt zwar meniger icarf berpor, boch tonnte ber Berfaffer ber einmal in ber Biographit berrichens ben Stromuna fich nicht vollig entgieben. Bie machtig fie war, zeigt fich auch an ben beiben Lebenebefdreibungen bes Grabifdofe Barbo pon Main 2. Balb nach bem Tobe Barbos ließ Grabifcof Liutpolb von einem feiner Caplane, Fuleulb mit Ramen, bas Leben feines Borgangere barftellen. Die fo entftantene Arbeit ift erft neuerbinge befannt geworben und aus ber einzigen fpaten Banbidrift faft gleichzeitig von Baifenbach in ben M. G. XI, 318-324 unb von Bohmer in ben Fontes rerum Germ. III. 247-254 berausgegeben morben: fle ift burftig und in jeber Begiebung ungenügenb, faßt aber bod mande mefentliche Befichiebunfie in bas Muge und gieht burch eine gemiffe Raivitai ber Ergab. lung an. Aber menige 3abre fpater entfland bereits eine ameite Lebenebeichreis bung, bei Bettem ausführlicher und funftgerechter, aber icon gang von bem Beftreben erfallt, ben folidten Barbo mit einem funftliden Beiligenfchein au um-

fleiben (M. G. XI, 321-342 und Bohmer Fontes III, 217-254). Die Reihe biefer Beiligenleben ichliegen wir mit einem Berfe bebeutenben Inhalte ab, in welchem fich ber gite biographifde Stil mit bem neuen ber Clunigrenfer auf mertmurbige Beife verbinbet. Ge ift bas altefte Beben Bapft Leos IX., em Berf bee Bibert, ber Leos IX. Ardibiafonus ju Zour war. Bibert, in vertrauten Berbaitniffen jum Bapft ftebent, mar febr mobl unterrichtet; bas erfte Bud murbe icon bei Lebzeiten Leos abgefaßt, bas zweite nicht lange nach feinem Tobe, eima im Jahre 1059 1); man follte hiernach eine nuchterne und burchaus guverlaffige Darftellung erwarten. Dennoch tritt auch bier tas Beftreben hervor, Leo por Allem im Beiligenglange leuchten gu laffen; bie in bas geringfte Detail merben Bifionen und Bunbergefdichten vorgetragen, mabrent bie wichligften firchliden und politifchen Angelegenheiten oft nur im Fluge berührt finb. Unter ben Biographien Leos ift Biberte bei Beitem bie befte, aber auch fie enifpricht bod feineswege ben Unfpruchen, welche man an eine folde Arbeit ftellen mußte. Bis berte Bert, von welchem es nicht wenige Sanbidriften giebt, ift gulebi in Muratori Scriptores rerum Italic. III. 282-299 gebrudt worben.

Be mehr fich einerseite bie Unnaliftif in eine ftarre Dbjectivitat ber Darftellung bineingewohnt und nur bei ben auferlich berportretenben Greigniffen fteben bleibt, mahrent fich anbererfeite bie Biographif in eine afretifchephantaftifche Belte anichanung verliert; befto lebhafter wird bei une bas Berlangen nach vertrauliden Mittheilungen von Berfonen, welche ber Entwidelung ber Dinge naber ftanben. Bir miffen, bag ju jener Beit amifden ben einflugreichen Dannern ber ichriftliche Berfehr febr rege mar, aber leiber ift une von ihrem Briefmedfel menig erhalten ober bieber juganglich geworben. Mus ben Briefen bee Abte Bern von Reidenau und einer Tegernfecer Brieffammlung bat Beg im Thesanrus anecdotorum noviss. VI. P. I. 140-240 Mittheilungen gemacht; aber bie fo publicirten Ginde haben meift fur bie politifche Befchichte geringe Bebeutung. Erheblichere Aufichluffe find vielleichi aus einem Boricher Briefcober gu erwarten, ber fich jest in ber Bibliothef bee Batican befinbet, menigftene find aus ibm einige febr unterrichtenbe Stude befannt geworben. Theile aus biefen Sammlungen, theile aus anderem gerftreutem Maierial haben wir in bem Anbang eine fleine Sammlung von Briefen jener Beit mitgetheilt, Die unferes Grachtene barthui, baß fich bie erheblichften Aufschluffe noch aus berartigen Dorumenten gewinnen laffen, und bie por Allem bagu aufmuntern mochte, abnlides Daterial modlicht aus bem Staube an bas Licht zu gieben. Dbicon bie Debraabl biefer Briefe gebrudt vorlag, waren fie boch in ber allgemeinen Befdichte bieber faft gang unbeachtet geblieben und finben fich taum in Specialgeschichten benust.

<sup>1)</sup> Dag auch Stephan X. bereits verftorben war, muß man nach II. 1, annehmen.

von Farfa über bie Beeintradtlaungen feines Rloftere, welche er in ben 3abren 1024-1026 abfafte (M. G. XI. 539-544), und bie Chronif bee Rloftere Rovaleie bei Turin, in ber Sauptmaffe um 1030 gefchrieben, bann aber bie aum 3abre 1048 fortgefent (M. G. VII. 79-128). Dowohl bie lettere überwiegend bie lotalen Berbalfniffe in bas Auge faßt, beribrt fie boch auch bier und ba ble allgemeine Befdichte Stallene: befonbere gewinnt bie Befdichte Arbuine burch fie manche Auffdluffe. Gin etwas regeres Leben zeigt fich in ber Beichichtes foreibung Unter-Staliene. In bem Rlofter Donte Caffino murben furge Annalen aufgezeichnet, melde bis jum Sahre 1042 geführt finb : ahnliche Aufzeiche nungen machte man gleichzeitig in bem Rlofter Cana bei Galerno (M. G. III. 172 und 189). Erheblicher maren bie Rotigen, welche in bem Rlofter ber b. Cophia ju Benevent aufgeschrieben murben und bie wir jest nur in einer Ueberarbeitung bes gwolften Jahrhunderte befiben (M. G. III. 173-185). Am Gingebenbften flellten bie Beitgefdichte bie Annalen von Barl bar. 2Bir befigen eine Bearbeitung berfelben, welche icon mit bem Jahre 1043 enbet, aber leiber nur in fehr jungen Sanbidriften porbanben ift; eine zweite, gewöhnlich mit bem Ramen bee Lupus Protospatarius bezeichnet, ift bie jum Jahre 1102 fortgefest (M. G. V. 52-63); eine britte enblich, ber fogenannte Anonymus Barenses, führt bie Ergablung bie 1115 fort (Muratori Ses. V. 147-156).

Bon ben frangofifchen und burgunbifchen Quellen aus ber erften Salfte bes elften Jahrhanberte find fur bie Ralfergefchichte wichtig: 1) bie Sammlung ber

ble Gefächten ein außerft interefinates Werf, wechne für bie Kenntniss ber alle gemeinem Beltfeldingen wentbeteilt in. Den Kechne Gebulle fielle in Bebulle fellen in Bebulle hal. Diefe Quellen finden fig hielle in den gezien Sammlungen von Du Chenen. We Gegen der Am. Geriche A. Benen. We gegen der gegen der Am. Geriche A. Benen. Sase. P. I. p. 1. 2. herausigegeben. Das Werf der Attende führe Wurder früffen Bearbeitung unterworfen mis in edilig verächterter Geflat in den M. G. IV. 113-146 ehrt. Much aus dem die Gelieren des Abeulf find Brudspäte in dem M. G. VII. 31-72 mitgefeltig der Terr berfelden fin nach geunt halfestielten von Wahr beitach veröffen. Bahr die der der felten die nach den die Gerecte aus dem Keine der beiligen Wilhelm (M. G. IV. 635-688) und aus der Gegen der Ge

# 2. Annalen und Geschichtsschreiber aus der zweiten galfte des elften Jahrhunderts.

Gigenthumiich find tem eiften Jahrbuntert bie großen Unnglen, welche in ber Beife ber fcmabifden bee hermann von Reichenau und ber in Altaich abgefage jen baieriden Babrbucher bait auch in Granfen entftanten. Bergl. Banb I. 6. 753. Bie nicht andere ju erwarten fteht, finden fich in biefen auch fur bie nadftvergangene Beit noch einzelne feibftftanbige Radrichten. Buerft ift bier &a mib ert von Berefelb ju ermahnen, beffen originale Arbeit um bas Jahr 1040 beginnt und im Anfange noch viele Mangel, befontere in ben Beitbeftimmungen bemerfen lagt. Erft um bas Jahr 1000 wirb gamberte Bert eine Quelle erften Ranges, boch liefert es einige bodit brauchbare Rotigen auch fcon fur bie lepten Regierungejahre Deinriche III. (M. G. VII. 152-159). Liegt bie Bebeutung Lamberie befonbere in ter Darftellung ber Beitgefdichte, fo baben bie weitschichtigen Annalen bee Brlanbere Darianus gerabe burd bie ausführliche und eigenthumliche Bebanblung ber alteften Gefdichte ihren befonberen Berth. Bas Darian, ber ju gulba und Daing forieb, über bie Beiten von Beinrich II. bie Beinrich III. mitibelit (M. G. VII. 555-558), ift überaus burftig und berubt, fomeit es Deutschland betrifft, meift auf bem alten Necrologinm Fuldense, welches bis gum 3abre 1063 fortgeführt ift (Leibnitz Scriptores rerum Brunsvic. III. 762-769. Schannat Hist. Fuldensis 464-482 und im Auszuge neuerbinge bei Bohmer Fontes rerum Germ, III, 155-161).

Bei Beitem seber aupfichagen ist ber Gereinn aus gurd benischen Siftechel, es.
finin, weiche um bes Johr 1000 enstinen um ben ben eine wir bereitelb. Lo.
6. 750 pehabeit baben. Bir entenn junicht bab berühnte Wert bei Ab am von
Bermer über bie Geschächt ber hamburger Erzbischeit, für bie Buledmunger
ber Reiche zu ben nerbischen Keiteren beiternd berfrügeren Beit ihr als ihr die inige Luttel und beim zuglich alle eine vertreifflie Biegraphie ber einsügrischente
gige Lutte und bern zuglich als eine vertreifflie Biegraphie best einsügrischente
Gienel To von Erzie Alle, VII. 200 f.). Dann bir einenterierte
Gienel von Erzie Alle, VII. 200 f.). Dann bei einstellen über zugliche Allen bei der bei der bei der bei der bei der Beiter bei der Beiter über abgestellt aber Babel
Gieter I. heir für dur sehn beschwert Buttrefferstät (M.G. VII. 230 d.).

Mich son Belang find france die flibeilichen Weitzen, weiche Bische Gund tein non Alfa flibt in dem neu fin angeitzen Liber pontificatis um 1022 nieberschriebt lieft und weiche Beichmann gurft aus bem Original hermusgegeben bat (M. G. VII. 213—253). Röhliche Nachrichten über Christifich fermann von Alfin und dem Gefchicht der lothighen Beliggseine, dem re erstennutt, er hälf unn aus einer Gefchicht der lothighen Beliggseine, dem reteiler, die um des Albeitung 1000 abgefähr werte (M. G. XII. 396—408). Bon untergerechnter Beleitung ist dasgen die Gefchichte der Weite von Gemblionen, weiche Geigert um die fleste genann der bestäten gefche Geschlichte Geschlicht

Die Biographif hat fich in ber Folge nur felten ju ben Mannern gurud. gewandt, welche im Anfange bes Jahrhunderte von hervorragenber Bebeutung waren. Beinrich III. hat feinen Biographen gefunden, wie fein Bater in Bipo. Belde Aufgaben man fich lieber mabite, zeigt bas um 1080 abgefaßte Leben bes Rlausners Saimerab, eine Arbeit bes Berefelber Donds Edebert (M. G. X. 598-607). Bu berfelben Beit wird auch bas Leben bes Gremiten Buntber entftanben fein, eine burftige Compilation aus Bolfberes Arbeit über bas Leben Gobharbs (M. G. XI. 276-279). Auch bie Begrunber ber eluniacenfifden Reformen in Bothringen fanben noch ihre Biographen. Go ber Abt Theoborich von St. Subert in ben Arbennen, beffen Birffamfeit ein Dond um 1095 beidrieb (M. G. XII. 37-57). Go ber Abt Ricarb von St. Banne in Berbun, beffen Leben faft gu berfelben Beit ein Monch von St. Banne barftellte (M. G. XI. 281-290) und Sugo von Flavigny im gweiten Buch feiner Chronff ausführlich beidrieb. Rur eine Biographie befigen wir, welche einen anbern Zon anftimmt und noch fur bie Beiten Beinrichs III. von Erheblichfeit ift: bas Leben bes Bifcofe Benno von Denabrad, gwifden b. 3. 1090 und 1100 gefdrieben und mahricheinlich ein Berf bee Abte Rorbert von 3burg. -

Balb nach ber Mitte bee elften Jahrhunberte geigt bie Geichichteichung Stallene einen febr bemertenewerthen Auffdwung. Buerft und am Auffalligften tritt er in Monte Caffino hervor, wo bie Stubien unter bem Balern Richer gu frifcher Bluthe gebieben und auch bei bem Lothringer Friedrich Begunftigung fanben. Bon Riofter Altaid und ber Luttider Coule aus empfing bas miffenfcafte liche Leben in Monte Caffino ben neuen Anftoff; aber es maren balb vornehmlich Italiener, Die fich in ben Stubien am Deiften bervorthaten, und por Allen Galernitaner. Ale Weichichtefdreiber verbient unter biefen Donden bie großte Unerfennung Amatus aus Galerno. Um bas Jahr 1080 fdrieb er eine Be fchichte ber normannifden Groberung in Unter-Stallen; ein Bert, bas in jener Reit taum feines Gieiden bat. Es fint nicht nüchterne und einfilbige Annalen. welche une Amatus binterlaffen bat, fonbern wir erhalten eine ausführliche Darftellung ber Groberung mit bem angiehenbften Detail, welches er mit liebenemurbiger Raivitat vorzutragen weiß. Dabet entgeht bem Berfaffer nicht, in welchem grofigetigen welthiftorifchen Bufammenbang bie von ibm ergabiten Borgange fteben: er überichaut bie gleichzeitige Groberung ber Rormannen in England, Die macfern Thaten ber frangofifchen Ritter gegen bie fpanifchen Saragmen, ben Ginfluß normannifder Golbner im byzantinifden Reiche. In bem Bewußtfein, bag fich ein rother Raben burch alle biefe Unternehmungen ber fahrenben Ritter binburchgieht

und bag Gott mit biefem flegreichen Befchlecht etwas Befonberes vorhaben muffe, beginnt er fein Bert, weiches er feinem Abte Defiberius, bem vertrauten Freunde Robert Guifcarbe, gewibmet bat. Ge umfaßt in acht Budem bie Wefchichte ber Mormannen von ihrem erften Auftreten in Italien bie jum Jahre 1078. Borbilb ber Arbeit mar ohne Frage bie Langobarbengeidichte bes Baulue Diafonue, bod icheint Amatus binter feinem Borbild taum gurudaeblieben gu fein. Das Buch muß nach Berbienft nicht geringe Aufmertfamfeit erregt haben, benn wir finben es baib nachber von Anberen belobt und benutt, auch icheint es feinem Berfaffer einen Bifchofeftubl verichafft ju haben. Amatue ftarb i. 3. 1093 in febr bobem Alter ale Bifchof von Rufco in Campanien, wo man erft ein Jahrgebenb vorher bas Biethum begrundet hatte. Leiber befigen wir bas Bert bee Amatus nicht mehr in feiner uriprunglichen Beftalt, fonbern nur in einer frangofifden Ueberfenung bes 13. 3abrhunderte, Die noch überbies febr mangelhaft ift. Mus einer Bartfer Canbidrift bat fie Champollion-Figner querft unter bem Titel berausgegeben; L'Ystoire de li Normant et la Chronique de Robert Viscart par Aime, moine du Mont-Cassin. Paris 1835. Die Prolegomena bee Berausgebere find gelehrt und belehrend, boch bat er barin geirrt, bag er bie Chronif Robert Buffearbe, beren Ueberfetung er in berfeiben Danbidrift fant, ebenfalle fur ein Bert bee Amatus bielt. Dan vergleiche bieruber und uber Amatus überhaupt Die Abbandiungen von R. Bilmans in bem Ardiv fur altere beutiche Gefchichte 28b. X. G. 88-130. Das Berf bee Amatus finbet fich bereits benutt in bem großen lateinifchen Bebicht auf Die Thaten Robert Buifcaibe, ale beffen Berfaffer ein Bilbeim von Apulien genannt wirb, über beffen Lebensumflanbe wir nicht naber unterrichtet finb. Diefes Gebicht, bas Bilbeim icon por bem Jabre 1099 begann, bat fur une eine befonbere Bebeutung nur baburch, baf neben ben Barenfer Annalen und Amatus auch eine anonome jest verlorne Biographie Robert Buffcarbe benutt ift. Rach einer neuentbedten alten Santidrift Ift bas Berf bee Bilbeim von Bilmane in ben M. G. XI. 241-298 berausgegeben worben. Bie von Bilbelm murbe bas Berf bes Amatus gleichzeitig auch von Gaufredus Malaterra in ber Beidichte Siciliens benutt, welche Muratori (Scriptores rerum Ital, V. 537-602) berausgegeben bat. - Um bas 3abr 1098 begann bann ber Dond Leo bie große Chronif von D. Caffino. Er war bem Befdlecht ber marfifden Grafen entftammt und fruh bem Riofter bee beiligen Benebict übergeben, in welchem er in reiferen Sabren aum Biblibtbefar bestelli murbe. Rur bie jum Jahre 1078 hat er fein Werf geführt, bas flete fur bie Befdichte Unter- Stallene eine ber ergieblaften Runbaruben bleiben wirb. Gin ungemein reiches Daterial fant Leo theils in ben Schaten feines Archive, theils in ber flattlichen Bibliothel tee Rloftere ju Bebote; mit nicht geringer Umficht hat er biefe Bulfemittel benust und ein Bert ju Stande gebracht, bas man ale eine biplomatifche Gefchichte ber aiten Abiel bezeichnen fann. Reben ben Urfunben benuti er fur bie Befchichte ber erften Saifte bee eiften Jahrhunderte befonbere Amains, Die Berfe bee Betrus Damiani und Die Schrift feines Abte Defiberine über bie Bumber bee beiligen Benebict, in beren brittem Buche bie Beitgefdichte mehrfach berührt war und fich namentlich wichtige Rachrichten über bie Rirdenreformation Beinriche III. und ben Bontificat ber beutiden Bapfte fanben. Diefes Bert bee Defiberius ift gum größeren Theil noch jest erhalten, und bas britte Bud eine beachtenemerthe Quelle fur Die Beiten Beinriche III. Defi berlus, ber erft in einem Alter von 40 Jahren bie Grammatit und Rhetorit erlernte, schrieb biefes Buch unter bem Boniffant Errgers VII. nicht ver bem Johre 1075; aber es hatte ben ezjählten Errigilijen nicht fern gestanden, nub feine Erpählungen sind gurerlijfig, so weit sein Wertelpandhundt es trgend gulöft. Dialogi de miracolis s. Benedietl sind abgebrucht in ber Bibliocheca maxima veterum patrum, XVIII. 839-857.

Dan batte erwarten follen, baf bie Befirebungen Seinriche III. und Leos IX. in Rom mit bem Gifer fur bie Rirche auch ben Ginn fur bie Bearbeitung ber Rirdengeidicte ermeden murben, bag überbies ber große Umidmung ber Dinge ben Erieb erregen mußte, bie bort gang banieberliegenbe Befdichtefdreibung zu bes ben. Dies ift nicht in bem Dage gefcheben, wie man es vermutben follte. Dan mar bamale in Rom viel au febr mit ben theologifden und firdlichen Gragen bes Augenblide befdaftigt, im an Bergangenheit und Radwelt ju benfen. Inbeffen wurde bie Trabition boch etwas betebter und guverlaffiger. Die Lebensbefdreir bungen bee Bapfte, wetche ju officiellem Gebraud verzeichnet murben, gemannen ein menig an Musführlichfeit, und baneben entftanben Aufzeidnungen über bie inneren flibtifden Bewegungen, welche gwar nicht in three urfprungtiden Geftalt, aber boch in einer Bearbeitung bes zwölften Jahrhunberte erhatten finb. 36 meine bie fogenannten Annales Romani, melde Bert aus bem Codex Vatie. 1984 in ben M. G. V. 468-480 herausgegeben bat. Die Musgabe von Ang. Dai in bem Spicilegium Romanum T. VI, ift nicht nach ber Sanbidrift felbft, fonbern nach einer überarbeiteten Copie Baragnie gemacht und welcht, wie mich bie Bergleichung mit bem alten Cober betehrt bat, vietfach von bemfelben ab. So rob biefes Berf, eigenttid eine Sammlung von Bapftleben, auch in ber form ift, gemabrt es boch febr wichtige Auffchluffe über bas Treiben ber romifden Bare telen und gebort ju ben bebeutenbften Bereicherungen, welche bie Befchichte fener Beit burd Berne Foridungen erhalten bat. Dalid bie Entflebung bee Ganzen in ber vorliegenben Beftalt erft in bas zwolfte Jahrhundert und zwar in bie zweite Salfte beffetben fete, bat feinen Grund in ber Ermabnung eines Privileglums fur Beinrich III. (p. 469), welches apofroph tft und erft fpater entftanben fein fann, fobann in ben febe ungenquen Rachrichten über Leo IX., Bictor II. unb Stephan X. (p. 470), in bem Bericht über bie Borgange bee 3abree 1111 (p. 472-476), welchee mit ben Borten: "Hee sieut passi sumus etc." aus ben Regeften Baidaile II, entlebnt tft, enblid in ber ofteeen Ermabnung bee neuen Riont Rome, beren Ramen vor bem gwotften Jahrhundert nicht vorfommen. Aber ohne Frage hatte ber Combilator bereits giemtich umfanareiche Aufzeidnungen aus bem elften Sabrbunbert por fich, welche fich über bie gleichzeitigen Rebben in ber Stabt verbreiteten. Dan vergleiche meine Abhandlung über bie alteren Bapflieben in ber Allgemeinen Monatefdrift fur Biffenfdaft und Literatur, 1852. S. 272, 273,

Wie tief bie Grichleichicheng in Rem grunfen war, empland Enger VII. fementich; er befingt, baß Menund bas beben feines gerigen Borgüngere dess IX. beschieden gabe, mis forteret ben Carthinalbischef Brunn von Gegnt ju einer folden Ateil auf. Es gelt hieraus herrort, baß bei Abeil bee Wierer von auf in Kenn icht einem ber Jamellig, erft lange nach Gergere Tode bruchte er fein Werf zu Stunde, weckes fich überties uicht von fern mit Wiebertung der gein gleich gitz mit gemeind bei gelt geben gelt gemein geben der gene gefen geben der gene geben geben bei gele geben bei bei gene geben bei bei gelt geben bei bei gene geben bei bei gelt geben bei bei gelt geben bei bei gelt geben bei geben bei gelt geben bei geben bei geben bei gelt geben bei gelt geben bei gelt geben bei geben bei

In ber Combarbei fachte bie neue gemaitige Erhebung ber papftiiden Dacht nicht allein ben Rampf mit ben Baffen an, fonbern quoleich febr bibige lites rarifde Rebben. Bie alle Berbaltniffe bes Lebens beberrichte bie Bataria auch bie Literatur ber Combarben in ber ameiten Galite bee elften Sabrbunberte: burch bie Stellung au ibr jeigt fich bas Urtheil ber Schriftfteller beftimmt, feibft menn fie auf entferntere Begebenheiten gurudgeben. Es fommen bier gunachft bie beiben Chroniften Mallande in Betracht: Arnulf und ganbuif. Arnulf, aus einem febr vornehmen Befdlecht entfproffen und bem Dienft ber malianbifden Rirche geweißt, mar burch Geburt und Amt ein Gegner ber Batgria und ber Anfpruche Rome auf abfolute herricaft in ber Rirche; aber überall zeigt er fich ale einen magkwollen und ehrliden Dann, ber feibft feinen Unftant nimmt, bie Ginnesane berung, weiche in ben letten Johren bei ihm eintritt, offen gu befennen. In funf Budern bat er fein Berf bie jum Dars 1077 fortgefest, aber fcon vom Bontificat bee Grabifcofe Aribert (1018), mit meidem er bas ameite Buch beginnt. ftellte er Borgange bar, bie er feibft eriebt und burchiebt batte. Gein Berf, obmobi in einem etwas roben und ungebilbeten Stil gefdrieben, ift nicht allein fur bie Befdicte Mattanbe, fonbern Stallene überhaupt im eiften Sabrbunbert pon bem größten Ruben. Die beite Ausgabe bat Battenbach in ben M. G. VIII. 6-31 beforgt. Bon anberer Befchaffenbeit ift bas Berf bee Lanbuif, bie 1085 fortgefest und erft um bas 3abr 1100 niebergeichrieben. Much Canbulf ift ein Begner ber Bataria und ber tomiiden Berrichaft, aber eben fo bibig unb ungeftum, ale Arnuif befonnen. Er farifirt bie Befdichte bie jur Rabel, und pornehmlich bie Art und Beife, wie er ibm naber liegenbe Greigniffe bie jur Unfenntlichfeit entftellt, muß warnen, feiner Darftellung Glauben beigumeffen, mo fie tiefer in bie Bergangenheit gurudgeht. Rur feiten ift beebalb von une von gans buife Radrichten Gebrauch gemacht. Die befte Ausgabe ift bie von Battenbach in ben M. G. VIII. 36-100 veranftaitete. Die Rampfe ber Bataria erfüllten Bigrenga nicht minber ale Malfand und murben bort bauptfachlich i. 3. 1074 burch ben Subbiafonue Bonig o angefact, ber in unmittelbarer Begiebung gu Gregor VII, ftanb (Regest. II, ep. 26). Bas Stengel in ber Beidichte ber frantifchen Raifer II. 67-80 aber Bonigos Leben und Schriften gufammengeftellt bat, beruht auf ungureichenbem Material und bebarf febr ber Berichtiaung. Bir werben fpater barauf jurudfommen und begnugen une bier mit ber Bemerfung, bag man nach Bernoib g. 3. 1089 bieber irrig geglaubt bat, Bonigo fei ale Bifchof von Blacenga in biefem Jahre ermorbet worben. Bonigo felbft nennt fich noch im Jahre 1089 Bifchof von Sutri, fdrieb nach biefer Beit noch gwei Schriften und ftarb am 14. Juli 1091, magrideinlich ju Gremona, mo er beftattet murbe. Gur bie Gefdichte bes Bapfthume unter Beinrich III. ift von großem Intereffe

fein Bud "über bie Berfolgung ber Rirde", weiches er gunachft fur einen Greund, mabrideinlich einen Bafallen ber Grafin Mathilbe, beftimmte und mele des beshalb auch ben Titel bes Liber ad amicum tragt. Bang von bilbebrans binifdem Geift burdbrungen, voll von Brrthumern und verfebrten Anfichten über bie altere Rirchengefdichte, ftellt bas Bud bod bie bem Berfaffer naber liegenben Greigniffe fo tren bar, wie es in einer Barteifdrift nieglid mar. Aud bier laffen fich wohl manche Bermedfelungen, Ungenauigfeiten, Reticengen nachmeifen, aber nicht willfurliche und abfictliche Grfindungen. Babriceinlich furs nach Gregore VII. Tobe, noch im Jahre 1085 fdrieb Bonigo tiefes Berf, meldes im Mittelalter nicht febr verbreitet mar und jest nur noch in einer Sanbidrift bes elften Sabrbunberte auf ber Dundener Bibliothef verbanten ift. Rad biefer Sanbidrift hat Defele bie erfte Ausgabe in ben Scriptores rerum Boicarum II. 794-821 beforgt, bie jeboch mande Ungenaufgfeiten enthalt und eine neue Ber arbeitung nicht überfluffig nigdt. Gin perfoniider Biberfader Bonigos mar ber Bifchof Bengo von Alba (am Tanaro), wohl ber hitigfte und leibenicaftlichte Reind ber Bataria. Con 1069 mar er Bifcof und griff bann balb feibfttbatig tiefer in bie Beitereigniffe ein. Dit poetifden Briefen, Bamphleten und Schmabe fdriften ber vericbiebenften Art fucte Bengo ben Duth feiner Bartel gu beleben, ben Born feiner Gegner gu reigen. Grit im fpaten Alter fammeite Bengo biefe Streitidriften, arbeitete fie um, bereiderte fie mit neuen Auffagen und beftimmte bann bas Berf fur Beinrich IV., von bem er bafür große Belobnungen ermare tete. Er icheint mit ber Arbeit nicht ju Enbe gefommen gu fein, benn fie liegt in febr ungeordnetem Buftanbe por und. Frubftens im Jahre 1091 bat es bie jegige Beftait gewonnen; wann bie fruber abgefaßten Stude entftanben finb, wirb fich fdwerlich genau bestimmen laffen, ba fie fpater fart überarbeitet fcheinen, Die Driginglbanbidrift Bentos befindet fich in ber Univerfitatebibliothef au Ubfala : nach ihr ift bie Ausgabe von Rarl Bert in ben M. G. XI. 597-681 beforat. burd welche bie abideuliden Terte von Menden und Lubewig gludlich befeitigt find. Ueber bie Beit ber Abfaffung febe man bie nachtragliche Rote von R. Bert (Addenda p. 710). Bengo ift fur bie Rulturgefdichte Staliens eine überaus merfmirbige Berfonlichfeit, in gemiffem Sinn bas treffiichfte Gegenbild und Cele tenftud ju Betrus Damiani, aber ale hiftorifde Quelle tonnen feine Schriften gar nicht, ober bod nur mit größter Borficht benutt merben. Ungemeffene Gitel. fett, leere Groffprecherei, blinte Bartelwuth, Phantafterei und Fafelei bes Aiters machen feine Glaubenemurbigfeit auf gleiche Beife verbachtig. Gin Sauptfehler bes Stengeliden Berfe über bie Weididte ber franfifden Raifer ideint mir in ber baufigen Benutung ber Radridten Bengos gu liegen. Bie fie gerabe in ben Theilen, mo man von Bengo am Cheften Buverlaffiges erwarten folite, mit ben glaubwurdigen Mitteilungen anderer Quellen in nicht auszugleichenbem Bis berfpruch fleben und jebe verfucte Bermittelung nur au einer beiliofen Bermitrung ber Chronologie fuhrt, habe ich in bem Anhange gu meiner Ausgabe ber Annales Altahenses ju geigen gefucht. Bengo bat ingwifden in neuefter Beife wieber einen Bertreter gefunden. In einer Corift: Bengos Banegpricus auf Seinrich IV. u. f. w. von Dr. R. 3. G. Bill (Marburg 1856) wird Bengo gegen meine 3meifel in Cous genommen; ber Berfaffer bat meine Deinung über Bengos Unglaubwurbigfeit nicht geantert, auch meines Grachtens feine erheblichen neuen Brunte für Stengeis Anfict beigebracht.

Bir foliegen bier gleich bie nabe vermanbte poetifche Biographie ber Grafin

Wen ben frauspiffient Deufen aus ber jameien Dallit bet eifin Daheimetest ab für ibt Sich derinnte Allt. einigen Interey bir ische Gerinte Allt. einigen Interey bir ische Gerinte Gerinte Gerinte Bereichte Gerinte Bereichte Gerinte Bereichte Gerinte Bereichte Gerinte Bereichte Gerinte der Bereichte Gerinte Bereichte Gerinte Gerinte Gerinte Gerinte Gerinte Gerinte, dewo für gegenzeit Gerinte gestellt gegenzte Gerinte, dewo für gegenzeit, die gegenzeit Gerinter, für gegenzeit, für gegenzeit, für gegenzeit, die gegenzeit, der gegenzeit gegenzeit, der gegenzeit gegenzeit, der gegenzeit gegenzeit gegenzeit, der gegenzeit geg

# 3. Onellen ans fpaterer Beit.

Im Allgemeinen ift ber Ertrag, ben das Sudiam hödlerer Quellen far bie erfte Salffe bes elften Zahrhumberte genechte, ung erting. Bie tonnen behauben, baß und ben ben genulnen Quellen jener Beit wenig verloren ging und unfrei jehze Kuntinis berfeiben faum indenhalter ift, als fie bereits im zweiften Jahre hunbert war.

Die Chronit bee duge von flavigne, sienen um 1000 in flagiff genommen um bie 3, 1100 fertgeffiert, sie in bem und ist bei delchiftgenbern Teile von 1000–1006 im Wefreilichen nur eine Biographie beb beiligen Mickarb ber 6. Bamer jest für gefammte anbernteilige Inshiel Lift fich auf bei eintre ber eint von Berben um bie Schiften bei Boolaiks Glaber gundfrühren. Berh geit mit von Berben um bie Schiften bei Boolaiks Glaber gundfrühren. Berh geben in von M. o. VIII. 288–502 ferundsgerben. Aum geröger als aus Suge fib i fikase beite auß Eliegsbette von Gemeloure Chronic (U. o. VI. 300–514),

wo fich mich mur anverertifts Setlamtes für blefe Verlode complitte finzte. Ruch Och de fich par den Nur ach hat in friem Beitherein im meing Reuch em Ruchrichten Kingaglfagt, bie er ter Bürzburger Chronif und Stegbert entlichnte (M.
6. VI. 33—385). Größeres Juterffe erregen derech die bereit erwöhnten Fragment agtiglichter Rumalen Ann alitat Saxo (M. G. VI. 533—577) und der fiche filt die Grennsgradh der Leiching (Accessiones historicae I. 1—318). Die Grennfloss der Leite von Fretfingen (Urstill Germaniae bit. ill. 1. 5—
194) hietet und fall nur über die Krichenfpalmung unter Seinrich III. erglankte
Reitzen, und wah blief führ von preteffichforfen Wertle.

Reicher als aus biefen großen Beitchronifen ift bie Ausbeute felbfiftanbiger Rache richten aus ben Stifte und Rioftergefdichten, wie fie in nicht geringer Angahl auch im zwolften Jahrhundert entftanben; nur bag biefe Rachrichten lediglich ein lofaies und provincielles Intereffe ju befriedigen pflegen. Um Fleifigften arbeitete man an folden fleineren Chronifen in Lothringen. Ginen bervorftedenben Berth haben bie Gosta Treverorum; nach Baite gruntlichen Unterfuchungen ift ber altefte Theil berfeiben um bas 3abr 1101 gefdrieben, bie erfte febr ums fangreiche Fortfegung um 1132. Beibe Theile haben fur unfere Beit Iniereffe, ta aus ben alteren Quellen wenig Licht auf bie Trieriden Berhaltniffe failt (M. G. VIII, 130-204). Unbebeutenber find bie 1107 entflanbene Befchichte ber Bifcofe von Toul (M. G. VIII. 632-648), bie um tiefelbe Beit nieberges fdriebene Chronif bee Rloftere Gt. Lorens au Luttid, ein Bert bee feberfertigen Rupert von Deut (M. G. VIII. 262-279), Die um 1120 verfaßte Chronif bee Rioftere St. Subert in ben Arbennen (M. G. VIII. 568 -630), tie Beidichte ber Bifcofe von Berbun unb ber Mebte von St. Banne, welche Lorens von Luttich um 1144 abfaßte (M. G. X. 489-516), und bie nur wenige Jahre fpater entftanbene Beidichte ber Dener Bifdofe (M. G. X. 534-544). Die um 1033 niebergeidriebene Chronif bee Uns breastlofters ju Chateau en Cambresis flust fich fur bie erfte Salfte bee eiften Jahrhunderte auf bie Chronif von Cambray, giebt aber boch einige fur ben Rrieg Beinriche III. in Rianbern intereffante Bufate: fie ift querft von Bethe mann in ben M. G. VII. 526 .- 550 und gwar nach bem Autographon berausges geben worben. Bu berfeiben Beit entftanben einige abnliche Chronifen in Cachfen. Die Chronif ber Merfeburger Bifcofe, in ter Thietmare Bert eine fpate und burftige Fortfegung erhielt, wurde nach Bilmane Untersuchungen in ihrem erften Theile um 1136 abgefaßt; fle ift abgebrudt in ten M. G. X. 163 -188. Die Chronit tee Rloftere Gofed bei Raumburg, von einem uns befannten Berfaffer um 1160 gefdrieben, liefert über Grabiicof Abalbert von Bremen und fein Gefchiecht einige erwanichte Anfichluffe (M. G. X. 141-157).

fchichtigen Arbeit; Anno fonnte feinen folechteren Biographen finden, obicon blefer feinen legten 3med erreichte, ba fein Belb gegen Enbe bee Jahrhunberte eanonifirt murbe. 3m 3abre 1146 murbe Raifer Beinrich II. junachft megen feiner Berbienfte um bas Biethum Bamberg unter bie Beitigen erhoben; ju berfelben Beit fant fich in Bamberg ein Diafon Abatbert, ber fur ble Legenbe bee neuen Beitigen forgte. Gie unterichelbet fich in ihrem Bufchnttt und in ihrer Blaubmurbigfeit wenig von anberen Beiligenleben, und ift fur une nur baburch von Intereffe, baf mande auf Bambera bezügliche wichtige Urfunben und Rotigen gelegenttich mitgetheilt werben. In ben M. G. IV. 792-820 bat BBait bie Ler gente mit ihren fpateren Fortfegungen, in benen fich Fabeln auf Fabein haufen, herausgegeben. Die eben bort p. 820-828 abgebrufte Legenbe ber belitgen Run ia unbe ift erft um 1200 entftanben, b. b. jur Beit Ihrer Canonifation, Gin bet Beitem greferes Intereffe erregt bie Biegraphie bee Bifcofe Delns mert von Baberborn, melde baib nach ber Mitte bee gwolften Sabrbunterte ein Dond tee Rioftere Abbirghof forieb und in welcher fich bie Legente bee Abalbert bereite benutt fintet. Der Biograph Deinwerte, beffen Ramen mir nicht fennen, fcopfte aus einem febr reichen, namentlich urfunblichen Daterial, wie euch aus ber noch giemlich tebenbigen manbiiden Tratition über ben munterbaren und munberlichen Beitigen, ben er fich ermabit batte; er bat biefes Datertal verftanbig geordnet und mar umfichtig genug, Meinmerf in allen Berbaitniffen feines pielbewegten Lebene gu ichiftern. Go idrieb er eine Beidichte, nicht eine Les genbe, obicon manches Legentenartige untergelaufen tft, ba er in ber Babt feiner Quellen nicht bie erforberliche Rritif ubte und nach ter Muffaffung feiner Bett faum üben fonnte. Bert bat nach bem jest ju Caffel befindlichen Autographon bee Berfaffere bas Berf in ben M. G. XI. 106-181 berausgegeben. Die ges benebeidretbung bes i. 3. 1085 verftorbenen Bifdofe Atalbero von Burgburg hat fur une nur burch einige geneatogifche Rotigen über bie Gras fen von Lambad Intereffe; fie ift erft um 1205 pon einem Donde bee Rieftere Bambach gefdrieben (M. G. XII. 128-136).

Betde Bebeutung bie erft im amoiften 3abrbunbert beginnenben Rationals dronifen ber öftlichen Bolfer fur bie fruberen Grochen haben, ift Bb. I. S. 754 bereite berührt morten. Die Chronif ber Bolen (M. G. IX, 423-478). Coemas von Brag Chronif Bohmens (M. G. IX. 31-132) und bie Benbendrenif bes betmeth (Chronica Slavorum Helmoldi et Arnoldi rec. Bangertus p. 1-239) haben fur bie Gefchichte bee eiften Jahrhunderte eine ahnliche und faft noch größere Bichtigfeit, ate fur bie Beit ber Ottonen. Fur bie ungeriche Beidichte ift neben ben brel Bebenebeidretbungen bee beis ligen Stephan (M. G. XL 226-242) bie Lebenebefdreibung bee bel Ilgen Gerhard, Bifcofe von Gjanab (Endlicher Monumenta Arpadiana p. 203-234) ju ermafnen. Fragmente ungericher Unnaten bee gwolften Jahrhuns berte finten fich in ber Chronif bee Alberich (Lelbnitij Access. hist. II.) gere ftreut, auf welche Blimane im Archiv fur altere beutiche Gefdichte (X. 231) aufmertfam gemacht bat. Die fpateren ungeriden Chroniften Simon von Rega (Endlicher Monumenta Arpadiana p. 83-128) und Robannes pon Thwroca (Schwandtner Scriptores rerum Hungaricarum I. p. 39-291) ftuten fich meis ftentheils nur auf bie Annales Altubenses, teren Bericht fie aber um ihre Das tionaleitelfeit ju befriedigen mannigfach entftellen.

#### 4. Actenftucke und Mrkunden.

Die Gefete und Ennobalbefdluffe aus ber erften Salfte bes eiften Jahrhunberte finbet man in ben M. G. Legg. II., in ber großen Coneiliensammlung von Danft T. XIX. und in ber Cammlung ber beutiden Coneilien von Channat und Barbbeim T. III. Gin ausgezeichnetes Repertorium ber Raiferurfunten find auch bier bie Regeften von Rr. Bobmer. Rachtrage aus ber Regiftratur ber ebemge ligen tentiden Reichefanglei bat von Meiller in bem Biener Rotigenblatt Bb. 1-3 gegeben. Untere Rachtrage ergeben fich aus ben nach Bobmere Berf erfchienenen Urfunbenfammlungen. Es tommen bier vornehmilch in Betracht bie Monumenta Boica T. XXIX-XXXV, Sofer Beitidrift für Ardivmiffenfcaft T. I. II , Dumge Regesta Badensin, Lungel bie altere Diocefe Silbeefeim; Lacomblet Urfundenbuch fur bie Gefdicte bes Rieberrheine Ib. I., Erhard Regesta Historine Westphaline, Birtembergifdes Urfunbenbud, von Deiller Regeften gur Befchichte ber Marfgrafen und Bergoge von Defterreich aus bem babenbergifden Saufe, Remling Urfundenbuch von Speper, von Dobr Codex diplomaticus von Braubunten, Trouillat Monuments de l'histoire de l'aneien évêché de Bale, ferner von italieuifden Bubliegtionen Historiao patrine Monumenta, Tosti Storia della Badia di Monte-Cassino und Morbio Storie dei municipi Italiani. Es ift febr ju bebauern, bag Bobmer ben fruberen Theilen feiner Regeften noch nicht biefelbe Umarbeitung hat angebeihen laffen fonnen, welche er mit ben fpateren Theilen in einer fur bas Stublum fo fruchtbaren Beife vorgenommen bat. Erft burd Beranglebung ber Chronifen und Annalen, burd herfteilung eines vollftantigen Itinerare ber Raifer, welches fich g. B. bel Beinrich II. in manden 3abren mit abfoluter Giderheit und großer Bollftaubigfeit geben lagt, und burd Berudfichtigung ber Rangler wird fich über bie Cotheit ober Uneditheit ber eine gelnen Urfunden und über bie Beit ibrer Musftellung ein ficheres Urtheil begrunden laffen. Denn baufig ftimmen in ihnen bie dronologifden Daten weber untereinanber noch bas Datum mit bem Actum überein, ohne bag man toch beebalb hinreichenten Grund hatte, Die Doeumente ale untergeschoben gu bezeichnen. -Die papfiliden Urfunden biefer Beit find verzeichnet bei Ph. Jaffe Regesta Pontifleum Romanorum. Bal. Baub I. S. 755. 756.

## 5. galfsmittel.

Die bebeutenbften neueren Berfe über bie in biefem Banbe behandelte Beriobe ber Ralfergeichichte finb:

1) A. G. Gfrorer, Allgemeine Rirdengeschiete. Bierter Band. Erfte Abifellung. Etutigart 1846. Diefer Theil umfaft genau benfelben Beitraum, ber bier von mir bearbeitet fit; bei ber engen Berbinbung, welche damals in ber That puffden Rirde und Reich befant, und bei ber befonderen Aufunresmittel Gleieres auf biefe Beribnbung wich feine Richengelichte in biene Abfanitt wöllig un einer Geffeicht es bewießen Riche um Alleitenbun. In der Bedautung eige Gleierena bier eine fehr zeine Bedeiffen um Salleitenbun. In der Bedautung eige Gleieren wie zu der geste Bedreifen zu den zu dem geren betraumten. Ist bedauern ift nur, das liefer Jused weniger bie Gefennlich von die fleie fehr auf geber der gene geste Bedeiffen Mingen geber der auf, abs fehre gene geste Bedeiffen Mingen geber der geste der geste geste bestehe geste g

3) S. flete, Kaifer Seinzig IV. und feln Zeitalter. Erfter Bund. Eintigart und hamburg 1855. Mur bie Einligart und hamburg 1855. Mur bie Einlight ib von und dargeftellte Petiode; wir werben tedjult erft piter aussishtlicher auf buffelte einzugefen Geigensteil finden. Erfullus Annales imperil oscielents reiden nur bis aum Jahre 1005.

reimigs Annabes impera vorsionens trager mur es gan Jagar von ber für Seinich II. Selimate Theil ber Maniféen Jahrücker il telber nech immer im Midflant; so ind wir, von ben verhin angelühren Silfemiteln objefren, für bei algemeine Reiche und Mediregräsche allein auf Sahne Anteitung und Maferes Commentation verwiefen. Lutens Gefchliche bes teutschen Welfe wich im weiteren Berlauf nur immer unfeitligfer um Millfatiger.

Bir bie Rirchengeficike biefer Beit verbint Beruflichtigung; Co n ft. 6 feft, Die be untiden Bab fte. Megeneburg 1839. Gine fleifig und mit Borliebe behandelle fitbeit, ber es aber unferes Grachtens an fteruger Reitlf febit.
Der erbaulide Zwed, weldem ber Beriffer nebenher verfolgt, hinbert ihn überbies bir reitliffen Beriffilmife febar in den August geforden.

Im Uebrigen find die im erften Banbe C. 757-759 aufgeführten Stiffemittel auch ferner benugt. Chriften, bie fic nur auf einzeine Theile ber behanbelten Beriobe beziefen, werben in ben Anmerkungen angeschipt werben.

# 11. Anmertungen gum vierten und fünften Buch.

Buch IV. Kapitel 1-12. Anhang. S. 1-199.

Quellen fur bie Befdichte Beinriche II. Gleichzeitige: Chronicon Venetum (M. G. VII. 34-38). Vlta Adalberonis II. c. 15-37. Annales Quedlinburgenses, Thietmari Chronicon L. V-VIII, Annales Hildesheimenses, Annales Corheienses. Alperti Liher de diversitate temporum. Adalboldi Vlta Heinrici II. Thangmari Vita Bernwardi c. 38-57. Annales Leodienses et Laubienses. Annales Mosomagenses. Annales Sangallenses maiores. Annales Heremi, Catalogi imperatorum, Catalogi Romanorum pontificum, Ademari Historiae L. III. c. 33-62. - Epatere Quellen bee elften Jahrhunberte; Hugonis Liher de Farfensis monasterii destructione. Arnulfus de heato Emmerammo. Othloni Vita Wolfkangi, Vita Burchardi c. 9-21. Petri Damiani Vita Romualdi e, 39. 40. 42. 65. Gesta episcoporum Cameracensium L. I. c. 114-122. III. c. 1-49. Wolfheri Continuatio Vitae Bernwardi; Vlta Godehardi prior c. 1-26; posterior c. 1-19. Rodnifi Glahri Historiae L. III. Annales Barenses. Lantberti Vita Heriherti c. 7-12. Gesta eniscoporum Virdunensinm c. 8. 9. Everhelm! Vita Popponis c. 1-16, Vita Balderici, Jotsaldi Vita Odilonis, Herimanni Contracti Chronicon, Annales Blandinienses, Chronici Novaliclensis Appendix c. 16. Arunlfi Gesta episcoporum Medlolanensinm L. I. c. 14-20. Anonymns Haserensis c. 15-26. Lamberti Hersfeldensis Annales. Adami Bromensis Gesta pontificum Hammab. L. II. c. 40-54. Marianl Scotti Chronicon. Sigeherti Gemhlacensis Chronica. Aimé L'Ystoire de li Normant L. I. c. 17-32. Leonis Ostiensis Chronica mon, Casinensis L. II, c. 25-55. - Quellen bee zwelften 3abrhunberte; Gesta Treverorum c. 30, 31; Addit. c. 1, 2. Hugonis Flaviniacensis Chronlcon L. H. c, 1-16. Ekkehardi Chronicon universale. Lupi Protospatarii et Anonymi Barensis Annales. Annales Beneventani. Annales Elnonenses. Chronica Polonorum L. I. c. 6-16. Vitae s. Stephani. Cosmae Pragensis Chronicon Boemorum L. I. c. 37-41. Ruperti Chronica s. Lanrentil Leodiensis c. 10-24. Vita Richardi abh. s. Vitonl c. 1-10. Annalista Saxo. Adalberti Vita Heinrici II. Bernardi Marangonis Chronicon Pisanum (Archivio storico VI. P. 2. p. 3). Helmoldi Chronica Slavorum L. I. c. 12-18 Vita Melnwerci c. 7-194. Chronographus Saxo, Vita Cunegnadis.

Ceite

12.

13.

13.

"Se snaque omnía anreae Saxonum, saxea corda gerentinm, fidei commendans, in quibas patres, sceptrigeri imperatores videlicet, vincendo regnantes, regnando fructuose imperantes, firmissimam spei infixerant anchoram." Annales Quedlinburgenses I. 3. 1021.

Die gregen Reichsvafallen, "Saft und Rraft bes Reichs" - primates, vires et viscera regni. Bipo in ber Vita Chnonradi c. 2.

7. Ueber die unbeflindige Geffinnung, bie Sandelfucht und Gibbruchigfelt ber Großen flagt Thietmar an vielen Stellen, befondere michtig ift feine bergeneter- giefung VI. 32: men beachte aub ben Bergielde mit ben alten Betten II. 28.

 "Divina providentia anchoras ecclesiae commisit viris pontificalibus et bis gabernatoribus, quales ad ducendam patriam sine i actura in portum enietis eo tempore superesse operibat." Wipo I. l. e. 1.

11. Die Brite Arnuffs finden fich in dem jufter aussigheitlicher mitgetheilten Schreiben an den Bischof heinrich von Wertpurr; obgebrudt bei Ussermann Episcopatun Bambergensis Cod. produkt p. 8 sequ.

Die Buchttofigfeit ber Frauen gelfeit Thietmar VIII. 2. Das Belfpiel ber Billefuma und Goberun fuhrt Botfbere in ber Vita Godelardi prior c. 31 an.

Oberfarfen beid als Kenspellentens genamt in ber Jahrepdelten jud er Paulotien für der Auftregleichten jud er Paulotie Derawskarenis monasterii (M. G. XI. p. 200 n. a.). Ober judicht in j

Thietmar fagt ausbrudlid im Brelog bes fünften Bude, bag Seinrich II. ein Bogting bee Bifcofe Bolfgang von Regeneburg gewefen fel. Ge ift baber fomerlich viel auf bas Beugnif Abalberte (c. 2) ju geben, nach welchem Gelnrich von fiein auf ju hitbesheim erzogen und bort in ben Biffenidaften unierrichtet fein foli, wenn es gleich in ter Vita Meinwerei c. 3 nachgefdrieben ift. Beine riche Beburtetag (6. Dai) fteht nach Thietmar VI. 40 feft; meniger bas Geburte. jahr, obwoht bie angeführte Stelle auch barüber feinen Bmeifel zu laffen icheint. Danach batte beinrich am 6, Dai 1012 fein 35, 3abr begonnen, mare alfo 978 geboren. Aber nach Abalberte Lebenebefdreibung c. 35 und ber Vita Meinwerci c. 193 ftarb Beinrich im 52, 3abre, batte alfo bereite 973 bas Licht ber Belt erblictt. Die letteren Angaben, ber im Codex Udalrici No. 10 überlieferten Brabidrift Beinriche entlehnt, vertienen unbebingt ben Borgug, unt ben Irre thum bei Thietmar hat wohl nur ein lapsns calami berbeigeführt (XXXV ftatt XXXX). Ge finben fich bierüber gute Bemerfungen in R. Birngibie Beitragen gur Gefchichte Beinriche bes Beitigen (Sifterifde Abbanblungen ber baieriden Afabes mle ber Biffenichaften. 1807. C. 340 ff.); im Mebrigen find biefe Beitrage febr burftig und geben nur noch elniges brauchbare Daterial fur bie fpecielle Gefchichte pon Regensburg.

Die nisteren Umflühre ber Theorbeffeigung Seinriche mig vom allein bei Zeifeitung führten jefen Machtighten genigen, mer big fie fils ih vom Mode gere freit führen. Arabied verdundt! Miler; ber Biegraph Bermarabe fil bei nicht glicht um der die von mennigen, die die Lintlinkunger Munisien. Seinriche Mifemmen mit Dite von Kärnisten refellt aus Theimar V. 16, die erften Bererbungen Schriche der bei frijfellen aus IV. 31. Man verglicken beigene aus demant Hist. III. 33. Amsjundenn Bermanischaft falst fich am besten in bem Neersologium Amshorbene (M. G. 17. V291) derfesten.

Neerologuum Manshotenne (M. U. 19. 199) nörtytöm.

Blarfard Udarbe Berbinding repolit Theiman IV. 26 und V. 5. Die Berr

smallung näftens ernschijn Theiman IV. 32; Pedpas übergann zu Speinind V. 2

mad V. 32; Se Jalammenfanft im Berlar V. 3. 5; Serband Theiman Speinsterreiung

IV. 38 und V. 2; Vidards Sunt V. 4. 5; Beifplane Ulinfall in die Blarte V.

6. Speinsche Bersteinung im Grunnfen und Neisung zu Belaug V. 7 und der

19. 38 und V. 2; Vidards Sunt V. 4. 5; Beifplane Ulinfall in die Blarte V.

6. Speinsche Bersteinung im Grunnfen und Neisung zu Belaug V. 7 und der

19. das der Speinschen V. 5. der 31. Bei angescher; beispfeische ist die Ersteinung der Annales Quodisiborogenes auf der 25. Juni, midtig aber fiehrt

und bei der Binnalfen ihr Elemertung, "inseils Saxonsluus" Bun 10. Juni

mar fehrtrich Ersteit seitzer im Berneut (Behner Ber, No. 892). Benn Tand
mar in ter Via Bernward i. 38 bis Gade fo barfellt, als feit Bernsweit immer

af Gehrichte Geitz aerwein, fei 80 ban and 28 latura V. 3 eine zere Grüftige

lung ber Mahrheit. (Misters Steflung geft) aus Teitenar V. 24 herrer.

Die Erfeignist in Schwaber reighier Beitenar V. 7. 3 mb Vis Annales
Sangalienses maiores 3. 3. 1002; doeilum ist bei Thietane weber an biefer
Eetile neh siem ist von der Steflen der der der Steflen eine Steflen bei von der Steflen eine Steflen bei von der Steflen eine Steflen bei der Steflen eine Steflen der der Steflen eine Bei Wöhner der Steflen eine Aufliche Steflen der Steflen eine Aufliche Steflen der Steflen eine Aufliche Steflen der Steflen mit der Geschliche 1. 2. Die Steflen gesche Steflen mit der Steflen eine Steflen eine Steflen eine Steflen mit der Steflen eine Steflen mit der Steflen eine Steflen eine Steflen steflen der Steflen eine Steflen steflen der Steflen steflen der Steflen steflen der Steflen steflen steflen der Steflen steflen der Steflen steflen der Steffen steflen der Steffen steflen der Steffen steflen steflen steflen steflen der Steffen steflen der Steffen steffen der Steffen steffen der Steffen steffen der Steffen steffen steffen der Steffen steffen der Steffen stef

10 min über ben Groll bes Martgrafen Seinrich auf ben König V. 8. Runigundens Krönung und die damit zusammenbangenden Ereigniffe erzählen Thietmar V. 11, Aballedb c. 12, ber Quedlindurger Annalift und Thanfmar

in ber Vita Bernwardi a. 39.
Seinrichs Anerfennung in Rieberfolfpringen und hermanns Unterwerfung 25. 26. Thietmar V. 12-14 und Abalbolt c. 12. 13. Die halbigung in Oberlothringen Thietmar V. 17 und Malbolt c. 19-21.

Aptermar v. 17 und matteit e. 19—21. Den merfwürdigen Rhythmus de obita Ottonis III. imp. et electione Henrici II. imp. hat Höfler zurft in den deutschen Päpften I. 331 aus einem Cober von St. Tameram abbruckn lassen.

Ktielies Kröning beihinmt ber Caulogus regum et impp, ex codies Amptos, ind vm M. C. III. 217. Uber Kreinins Knyffen im min wie bie Bevann jufammengefiellen Ufunden nachfesen; vom Kreinins Bingen handelt bereitige o und 7. jetgt deser aus bem Beitheiteine bes allen Gereichg wedig is glieden gerungen. Kreinins Bereifiklich zu Erzistifisch krauft von Waldand beziechten und Kreinins Entitul I. 14. genablig fabet auch zien. Kreinins Gegene term und beforen Armital I. 14. genablig fabet auch zien. Kreinins Gegene tern und es

bei Seite 14. 15.

27.

29.

fonbere ane Thietmar V. 16 und Abalbolb c. 15 fennen; ber lettere bat bier Seite eigenthumliche und bem Anicheine nach zwerlaffige Radrichten.

"Die filtige Couffe für biefe Begefrendien, bas Chonison Venetum p. 35 gieft bie Rudytich, bie Schäuft Artisting gegen Dite um Ernft habe ,in campo, qui dicital Vitalios Battgelonten. Compo Vitale beifs nech jest im Dri im Vai di Brenia anneis Fostanira. Dietman um Rudblich bei himmera bie Gelfach bruch bei mit Cusparion, am doch jest fichern gord Siefe über bie Augustich fieden, deben ben Ramen Ongara. Armif von Maland giefe an, bie Gelfach if, in, cumpo Pariosech grieffstagen; auch dien Elisa biefe Annea gießt es nech jest auf ben Augusten. Gernach fömen bie Biefe, del bei med gießt gelt auf ben Muganen. Gernach fömen bie Biefe, del bei mer gie Gelfach giefe die Gelfach giefe die Gernach fie neben fin in ben Muganen au far

chen. Eergi, Persona p. 208. 211.

Under Boefigins von Böhrem Berjagung und die unmittelder dernaf folgen. ben Eerganfie, die fic Boefiers Erferder in Böhrem feifeiglie, fein mat Kelten v. 1.5 und 18. Bas Comme Fregensia L. 5. 4-30-e Graphli, berucht auf eine Belleflieren, welche Befellaw und feinen Beller Mieglien micht unterfchieden ist, ich meine kunnt freisig nicht die Lieber ber Konsignischer Gandfeller von der Freisig ist, die meine kunnt freisig nicht die Lieber ber Konsignischer Gandfeller von der Freisigungen die Gestams erfalmatern find. Mitze und Gefaldet läßt fic in dien Freisigungen die Gestams erfalmatern find. Mitzel in der Gefaldet ließt fic in die Freisigungen der Gestams erfalmatern finden fernen. Das Chronicone Foloarentie. Gemacht unterfact, der Enfligte gestellt fich aus Teichnatungen in dem find in ficheld unterfielet, der Enfligte gestellt fich aus Teichnatung liefert. König deinrich die Aus Dehannet die genaners Zieferführen berichte Ziehenne V. 18.

Ueber bie Emporung bes Marfgrafen Seinrich befigen mir amei Monogra-32-37. phien: 1) Saas, Grlauternber Beitrag jur Gefdichte ber Emperung Marfgr. Geinriche von Comeinfurt in Sagene Archin für bie Gefchichte Dherfranfene II. 1. S. 135 ff. 2) Buidberg, Ueber ben Marfarafen Bezilo von Comeinfurt in Bormanes Taidenbud für vaterlanbifde Gefdicte 1828. G. 210 ff. Die Arbeit von Sage ift unfritifd, unt beshaib fint auch bie fonft banfenemerthen topographifden Griauterungen wenig brauchbar. Bufdberge Auffat ift unbebeutenb; auch ibm febit es an Rritif, und ber Gegenftant ift nur oberfiachlich bebanbelt. Thietmar, ber bier febr aut unterrichtet ift, aber leiber Mandes verichweigt, ift burchaus bie Sauptquelle für biefe Greigniffe V, 19-23. VI. 12. - Chenfo ift Thietmar ber befte Beuge über bie Berftellung Merfeburge V. 24-26. VI. 1, Ueber Tagine ift ju vergleichen Arnoldus de s. Emmerammo II, 12 und bie Vita Wolfkangi c. 21 und 36. Brun von Querfurt trar Dftern 1004 am Sofe Seinriche ju Merfeburg nach Thietmar VI. 58. Daß er fcon ju Rom bie erge bifcofliche Beibe erbaiten, glaubte ich fruber nach bem unzweibeutigen Bengnif bes Betrus Damigni in ber Vita Romualdi c. 27 annehmen ju muffen, aber Brun felbit in bem Brief an Seinrich (Anbang 1.) fdeint feine Beibe nur bem Ronige au tanfen: "Merito ad vos, veluti ad regem, qui me perfecit in evangelio, servus vester certa mandare enrabo." Dan fann biernach faum noch bezweifeln, baß Brun erft in Deutschiand geweiht wurde und in ein bestimmtes Ribelitateverhaltnif jum Ronige trat. Den Giufall beinriche in bas Gebiet ber Dilgener ermabnt Thietmar VI. 2: bie Beit bestimmt naber bie Urfunde bei Bobmer No. 946, in melder ber Ausftellungeort gu emenbiren ift. Statt Vvarim ift gu lefen Vvuroin.

Seite 37-41.

Die titalentife Gefentifcheft ju Beldie ernögene bie Annale Hildenbeimenses p. 3. 1004, bie Arfichenung eines böhlicher degaten ju Berteberg Thiermar V. 26. Die hauptquellen über deinrige erhen Bas nach Jalien find bas Chroniem Venetum, Thiemar VI. 3. 7. balledb 32 – 27 mit manden eigenthünistlem Auchtigken, bie Allfertateige und bie gleichgistigen Untwaaufgeben find im Setrackt zu ziehen bas Chronicon Novaliciemse App. c. 16 um Krunff zum Ratien L. 16.

3tinerar bee Ronige: 9.10. April Eribent. Thietmar, Bobmer No. 950. - 13, 14-18, April an ber Brentg, Thietmar. - Gube April bie Ditte Dai Berong, Breecia, Bergamo, Bavia. Thietmar. - 15. Dai Rronung und Brand in Bapia. Rafferfgtaloge; in bem britten ift bas Datum bee 12. Dai fpaterer Rufat, ber Montag weift auf ben 15. Dai. Den Tob Bifilberte feten bie Refrologien auf ben 18. Rai; vielleicht ftarb er erft an biefem Tage, nachbem er am 15. tobilich verwundet mar. - 25. Dai Bavia. Bohmer 951. - Rad Bontelungo. Thietmar. - 28. Dai Lencade in comitatu Mediolanensi, fublich von Malland, Bobnier 952. - Ralland und Rudfebr nach Bontelunge, Thiele mar. - 31. Dai in campo, qui dicitur Rando, jest Rho, nortweftlich bei Dais lant. Bohmer 953. 954. - Bfingften (4. Juni) in valle Agno loco Cadampinus. Urfunde bei Biulini. Grommn. Thietmar. Chrnmo. Abalbolb. - Bieich barauf Rudweg und zwar am Comerfee (per lacnm Cumannm) nach bem Chronicnn Venetum, einer burchaus gleichzeitigen Queffe. Abaiboib c. 42 lagt ben Raifer per montem Celerem gurudfehren, wobei in feiner Beife an ben D. Genis gebacht werben fann, eber an ben Splugen. Das Grommo bes Thietmar fann biernach wohl nur Como fein, und Cadampinus ift in ber Rabe ju fuchen; Biulini fest ben Drt zwifden Lugano und Agno. - Am 12. Juni mar Seinrich nach einer folecht bei Ughelli gebrudten Urfunbe ju Lacunavara; ber Ausftellungsort ift verberbt und vielleicht Lustinava ju lefen, ber Rame einer Bfalg im Rheinthal unmeit bee Bobenfees. - Am 17. Juni mar ber Ronig in Burich nach Abalbolb und ben Urfunben bei Bobmer 956. 957.

Die Bertreibung Boleflams aus Bohmen und Einfehung Jaromite ergabit 41-45. Thietmar VI. 8-10, bie Einnahme Bauhens e. 11, ben erften Mugtiff auf Polen felbe. 1.4. 16. 19. 20, bie Annehungen für bie Marfen e. 21.

Ueber bie Beichaffenheit ber Mermegegenben und ben Sanbel von Thiel Ift 45-47. Alpertus de diversitate temporum I. 8 und II. 20 einzuseben. Den Aufenthalt Seinriche ju Thiel in ber Faftengeit bezeugen bie Ann. Hildesh.; Dftern verlebte er au Rachen, ben Dai meift in Utrecht, wie bie beiben Urfunben bei Bobmer No. 969, 970 und eine britte vom 31. Dal im Biener Rotigenblatt 1851. G. 114 beweifen. In ben Dai ober Juni wirb ber furge Bug gegen bie Friefen fallen, ben Thietmar VI. 14 ermabnt. Bergl. über bie friefifden Sanbel jener Beit bie fcone Abhanblung von 3. Grimm über eine Urfunte bes 12. 3abrhunberte (Abbanblungen ber Berliner Afabemie ber Biffenfchaften 1851. G. 370 ff.). Fur ben Rampf gegen Balbuin von Rianbern find bie Sauptquellen bie Queblinburger Unnalen, Thietmar VI. 22 und bie Gesta epp. Cameracensinm I. 114. 115 und III. 2. Die Befanbifcaft Seinriche an ben frangofifden bof und bie Bufammen. funft ber Ronige bezeugen Anselmi Gesta epp. Leodiensinm, Rodulfus Glaber Hist, III. 2 und bie Urfunde bei Mabillon Ann, ord. s. Bened, IV. 185. Ginis ges erbellt auch über ben Gang ber Begebenbeiten in Rlanbern aus ben Ann. Leodienses, Blandinienses und Elnonenses maiores. Die Belagerung von Ba47.

lenciennes im September 1006 ergeben bie Elnonenses, boch fieht bie Bemerfung ierig jum 3. 1005. Den Tag ber Ginnahme von Gent burch bie Deutschen im

3. 1007 finten wir in ben Ann, Blandinienses. Beite

Mus einer wichtigen, bieber gang überfebenen Rotig ber Annales Heremi 2.3.1006 ergiebt fich bie bamalige Abtretung Bafele; Thietmare "antiqua traditio" (VII. 20), wie bie Anmefenbeit ber burgunbifden Bifcofe guf bem Frant furter Concil zeigen, bag gleichzeitig auch bereits bie Erbfolge geregelt murbe. Die Beit bee Bertrage laft fich naber bestimmen, ale es im Text geichehen ift. Um 14. und 15. Buli mar ber Ronig nach zwel mir erft nachtraglich befannt geworbenen Schenfungeurfunden an Bafeler Rirden in ber Stadt feibft. Die Urfunden find bel Trouillat Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle I. 146 gebrudt; fie tragen bas falfche Jahr 1005 und bie falfche Inbiction III., aber bas richtige Regierungejahr, bas melft für bie Beitbeftimmung enticheibenb lft. In bas 3abr 1005 tonnen bie Urfunben obnebin nicht geboren, ba Beinrich bainale in ber Mitte bee Jull in Beftfalen mar. Bufoige biefer Urfunben fallt Beinriche Reife ju feinem Dheim R. Rubolf von Burgund nicht nach, fonbern vor ben Rriegegug gegen Balbuin I. 3. 1006 und muß mit ber Bufammenfunft mit R. Robert von Granfreich in unmittelbare Berbinbung gefest werben; unfere Darftellung ift biernach ju berichtigen.

Die Artenftude, melde fur bie Brunbung bee Biethume Bamberg von Biche tiafeit find, findet man bel Uffermann (Episcop, Bambergensis und Episcop, Wireebargensis) und in ben Monum. Boica XXVIII. fast vollftanbig gufammen; bas Bidtigfte find offenbar bie Acten ber Frantfurter Sonobe. Ginen flaren Blid in bie Berhaltnife gemahrt ber Brief Bifchof Arnulfe, beffen noch mancher Correctur beburftigen Tert Uffermann nach Baluge wieberglebt. Reben biefen Metenftuden ift Thietmare Ergablung VI. 23 von großem Berthe, wie auch bie Radrichten bes Anonymus Haserensis c. 25 neue Aufschluffe bieten. Die eigenen Radridten Abalberte find von untergeorbneter Bebeutung, befonbere bat er burch ble Grmafnung von einer zweiten Frantfurter Synobe o. 12 große Bermirrung angerichtet; wichtig find bel ihm nur bie ber Lebeusbefdreibung Beinriche einverleibten Actenftude. Durd umfichtige Rritif geidnet fic Dafcope Unmerfung über bie Grundung Bamberge que.

Bon ber flawifden Bewolferung ber Gegenben am oberen Dain und ber Rebnit fpricht Arnulf; noch funfgig Sabre fpater maren nach ben Acten ber Bamberger Synobe vom Jahre 1058 bier meiftentheils Glamen. "Erat plehs huius episcopii, utpote ex maxima parte Slavonica, ritibus gentilinm dedita." Hartzheim Conc. Germ. III. 126.

Bann und wie bas Egerland germanifirt murbe, ift noch eine ungelofte Frage.

Balgeft bat ben Gegenftanb leiber nicht eingebenb bebanbelt.

Daß heinrich icon lange mit bem Blan umging, ein Biethum in Bamberg 50, 51. ju begrunben, geht aus Thietmar VI. 23 hervor. Auf bie Urfunbe bel Uffermann Episcop. Bamb. C. Pr. p. 5 und im Birtembergifchen Urfunbenbud G. 241 barf man fich nicht berufen; ba fie, wie Actum, Daium und ber Rame bee Range fere geigen, untergefcoben ift. Die Dainzer Spnobe wirb in ben Acten ber Frantfurter Synobe ermafnt; nicht unwichtig fur bie Beurtheilung ber Borgange bafelbft ift bie Urfunde fur Billigis, am 1. Juni gu Daing quegeftellt, im Cod. Udalrici No. 120. Billigie Rachgiebigfeit in Bejug auf Ganberebeim ergabit Thanfmar in ber Vita Bernwardi c. 43. Die Urfunde Beinriche barüber, ans geblich am 20. Januar 1008 ju Werla ausgestellt, ift unecht und nach ber Vita Bernwardi fabricirt; fie findet fich bei Hartabeim Conc. Germ. III. 40. Die Ginwilligung ber Furften jur Gründung Bambergs erwähnt heinrich in vielen Ur-

funden für bas neue Bisthum: "duenm et comitnm consultn decretoque." Seite Gbethard wird felbft vom Ronige als fein nep os bezeichnet in ber Urfunde 55.

Mon. Boie, XXVIII. p. 414.

Die Einneihung bes Samberger Doms erzistit Thieture VI. 40. Auch 57.
Sophie und Arbifeld waren nach den Quedlieburger Annalen gegenwärtig, phyfiliche Gefandte nach ben Gesta opp. Camerae, III. 2. Ukter heintichse Schenfung
an Sambers bei feiner Kalierfehmung veral. 3mfb. 80. 3066.

Die Urfunden für bas Riofter St. Difacel ju Bamberg zeigen in ber Das tumsgeile feft auffällige Dieterpangen, welche fich nur baburch erflären, baß ibre unsprüngliche Ausstellung und rechtsfraftige Bollziehung in berichiebene Beiten fallen.

Die Gergfoll, mit nedfer ber Reing alle fpetiellem Berfüllnisst Bendreider bertent, gest aus den Ulturben bereiche. Die Gerefüllichen ber Wöße nebende bei beimt 1) sie hart Versennam Sp. Bab. C. P. 18. 17; 2) sier Tegglingen Mon. Bole. XXVIII. 400, 461. Wan sie feiner bie sieher erferbiesigen Bestimmungen für bie Kosenn ber Richter St. Bildert in der Ultfunde bei Usernamn Dp. Bande. C. P. 23. 3. da gereiste mist, sap ihr unterfahrt im Bereinspressins mainisterställnu im Cod. Utalnisi p. 109 (den wen Seinricht II. Herricht; bei Ergen od für gurenfelden, "Naue kuntut ausvozuit" in ber telltumb für Engeliegen.

nach ift zu vergleichen "Haec institia advocati" in der Urfunde für Teggingen.
"Qui dno samus in una carne" sagt Deinrich von sich und Kunigunde in
einer Urfunde vom 3. 1017. Schaten Ann. Paderd. I. 424.
Die Bulle mit der Umschifft: Renovatio regni Francoran aus dem ersten

Regierungsjahre Deinrichs erwähnt Leibnih in den Annales imperii 3. 3. 1003. "Nostrae regionis adiit serenitates, quia aeris huius et habitatorum quali-

ustes nottris non concordust partibus." Thiermar VII. 3.
Die angefichter Erfeit felt in dem Miganger bei M. G. Logg, II. 38 abgetradten Gefegte für Istalien und lautet: "Omnibas hotaris fidelilbus praesentlans eitam et faturis notum fieri volumus, quod semper rel publicas providente, quas digna sant, probabilium personarum norst imperil fidelium acceptione disposimus." — litera be Neihelduge unter heinrich II. 18 au vergieldem Archiver imperit delim acceptione disposimus. "Biern 1. 16, 208—10. 3. 316/m Meidelgam, Raintigen um h. heftagen ist hier nicht immer genau auterfeiteten, auch fällt est sich diese kleichen die Bieffingere Bergiehaij nehr hebestend vermehren. Bießen Aufhäl ib Gürsten um Keidersajmant nahme, erhöllt aus Thiermar im keine erkeinen befeinere feigente Ediem: V. 24, 26, 64, 49. VII. 5. 6. 8, 49. VII. 5. 68.

 65.

67.

tarium beneficinm, quod vulgo er bei eh en dieltur, quaie Rebo et filius eius Walech in Armanstedt habent." Auch in ben Urfunden, burd welche Gto, Seinrich und Dito mit ben Gutern bes Stifte Marimin bebacht murben, ift ausbrud. lich porbebalten, baß biefe ale geben auf ihre Erben übergeben follen. Acta Pa-

lat, III. 104 und Hontheim Hist, Trevir, I. 358. Seite Seinriche Corge fur Grhaltung bee ganbfriebene in gothringen geht berver 88 aus Thietmar V. 17: in Comaben aus VI. 7: in Cachien und Benben aus VI. 21. VII. 5. 34. 35. 37. Ueber ben befcmorenen ganbfrieben in Comaben berichtet Abglbolb a. 42: über ben pom Ronig felbit befdmorenen funfjahrigen Lanbfrieden in Cachfen Thietmar VI. 39 und VII. 5. Bielleicht maren bie Beftime mungen glier biefer ganbfrieben niebergefdrieben; minbeftene find une einige Panbfriedensebiete Beinriche erhalten. Bir befiten 1) ein Chiet bee Ronige pom 2. Derember 1023, um ben Streitigfeiten gwifden ben Borfcher und Bormfer Dienstmannen ein Enbe ju maden, mit einem formliden Strafcober fur bie Rries benebrecher (Codex Lauresbamensis I. 156); 2) ein febr abnliches Gblet vom 9. Dars 1024 megen ber Streitigfeiten swifden Ruibg und Berefelb (Dronke Codex diplom. Fuldensis 348). Das gefdriebene Recht ber fruberen Beit mar fo aut wie pergeffen ; Lex bezeichnet bamale bas gefammte Bemobnbeiterecht, aber fortan jugleich auch und, wie mir fcheint, vorzugeweife bas einzige gefchriebene Recht, welches man befag, die ganbfriebenebeftimmungen. Dan vergleiche unfere Bes merfungen unten ju G. 213 und 368. Daß es minbeftene im folgenben 3ahrbunbert fo in Comaben mar, geigt Ronrabs von Lichtenau Bemerfung g. 3.

bungen für ben ganbfrieben niemals recht gemurbigt und beebalb auch bie folgen-Maxima pars regol, Sclavo vastata crudeli, Multum lastatur, quod ab huius pacs potitur Sedibus optatis iustoque, rapacibus allis Prorsus depulsis ac dira lege sedatis.

ben Berfe Thietmare im Broiog aum funften Bud faum verftanben:

1187; "Quas litteras Alemanni usque in praesens vrie de brief id est litteras pacis vocant, nec aliis legibns ntuntur." Dan bat bieber Seinriche Beffres

Die dira lex fann auch hier nichte Unberes fein, ale bie ftrengen Beftimmungen bee gantfriebene, ob fie nun aufgezeichnet maren ober nicht. Burchardi enisconi Wormatienses Leges fint abactruft bei Walter Corons inris Germanjei antiqui III. 775-779. Bu vergleichen find heinriche Bes

ftimmungen über bie Rechte ber Bormfer Minifteriglen bei Schannat Hist. Worm. 40, 67, 68, Die Strenge bes Ronigs ermabnt Thietmar befonbere an folgenben Stellen:

V. 17. VI. 2. 10. 28. 30. 36. 54. VII. 4. 5. 6. 35. 36. 37. 48. Der h. Brun fagt in bem Brief an beinrich; "Mi bere, non es rex mollis, quod nocet, sed iustus et districtus rector, quod placet; sed tantum hoc addatur, ut sis misericors, nt non semper cum potestate, sed etiam cum misericordia populum tibi acquireres." ,,Regis animus immitis" Ann. Quedi. 1. 3. 1013.

"In huins vitae itiuere ouera nostra episcopis imponendo levigantes," 69. Urfunde bei Schaten Ann. Paderbr. p. 426.

Die Radrichten über bie Reform bes geiftliden Lebens in Balern beruben auf ber Vita Wolfkangi, ben beiben Lebenebeidreibungen bee Gobbarb, auf Arnulfus de b. Emmerammo unb bem Anonymus Haserensis.

Boppos Ginfing auf ben Ronig und bie Art, wie er erlangt murbe, fiebt man aus ber Vita Popponis c. 28. Ueber Beinriche Freigebigfeit an bie Bifchofe genügt Gfrorere Bufammenftellung in ber Annerfung feiner Rirdengefdichte IV. 1. G. 137. Beinriche Correctur bee romufden Ritus bezeugt Berno de officio missae c. 2. (Bibliotheca patrum maxima XVIII, p. 57.) Ueber bie Beibe Berharbe von Cambray febe man Gesta epp. Cameraceusium III. 2. "Canonum statuta non ore hominum, sed spiritu Dei condita." Urfunde bei Schaten Ann. Paderb. 426. Ueber bie rheinifche Synobe vom 3. 1004 berichtet bie Vita Adalberonis II. c. 15 seq. Gfrorer G. 46 fft geneigt fie mit einer fachfifden Spnobe f. 3. 1005, von metder Thiermar VI. 21 berichtet, gu fbentificiren ; aber bie verfammelten Bifcofe maren meift Guffragane von Daing und Roln, mabreub fachfice Bifdofe fid nicht ermabnt finben. (Saimo mar Bifdof von Berbun. nicht von Berben.) Die Synobe in Dortmund mar am 7. Juti 1005. Thiete mar VI. 13. Bgi, bie beiben Urfunben, am 6, und 7. 3uli bafelbft ausgeftellt. in benen bee Ronige Bruber Brun bereite ale Rangler ericeint. (Lacomblet I. 88.) Gine andere fachfifche Synobe hielt ber Ronig noch in bemfelben ober im folgenben 3abre; von berfetben fpricht Thietmar VI. 21 obne genque Beite unb Orteangabe. Benn fie Gfrorer nach Arneburg verlegt, fo tft bas eine millfubrlide und febr unmabricheintiche Berbindung biefer Rotig Thietmare mit ben uns mittelbar porbergebenben Borten. Die Berfteliung ber Genbaerichte au Beinrichs Reiten gebt aus ber Canonenfanimlung bee Burdarb, aus ben Befdluffen ber Ges ligeuftabter Synobe und ber Conftitution Bernwarbs von Silbesbeim in ber M. G. Legg. H. B. 172 hervor.

Ucher bie Gannunsfammlung bei Burdart fiche bie Berreits berfetten, bie Barchardt o. 10 mb Glighert von Gemilieurs 2, 3. 100.00. Elighifdumgen fallen reldfride meniger Burdart feits die frimm flechäffen jur Sch. finner Fählungen non ennenflijfelm Marterlä beiging un berfelben Beit und einer Gliendumg Gernethe "qualdam Wido, qui et anseicam compositi." Ussermann Monumenta ne Alexanna. Hinter, 150-3. Ann. 3. 4 Gem beige Bibe ift nach Gernath ein untergefdebenre Grief Suldeafür 1. an bie ffüllichert, ber auch im Arterläche sulgensmare ich. 33 met Gemen bei der Stephen der Stephe

Bie heinrich fich und feine Gemahlin in Paberborn einfaufte, zeigt bie Urfunde bei Schaten p. 424. Er bebingt aus, "mt uterque nostrum tam vestitum quam vietum stipeutilatem sieut nuus fratrum accipiat."

"Duo man, quibos anecta Dei eccleria specialiter regiur: Imperialis postessa exponicialis accorcius" eigit ei in bru richen Thiem d'intrindé bei Usermann Sp. Bamb. Prob. 23—25. Ein gräflichter Diplem etrebheffelt pierdam und un fatt Dei ceclesia um beilt bit poniticalis accorcias bri entrebheffelt pierdam postessa ver. Ge entfprech bit Erntra befür ben Michaumgern fahrter: John burtte bed gunglefe wieber auf für urpfrenighte Germ unrängfricht. Git fammt nämlich and bem Ericht Gefalbat I. an Kalifer Annahnete (3aff-387) umb ber in ber allerfürfen Kanahnete verbricht werbeit

Das heinrich eigenthamliche Berfahren bei ber Befehung ber Bisthumer geht 78-77.

149. 54. VII. 19. 22. Grieter bat I. 16 ein Berneichnis ber boglichen nur einige: V. 25. VI. 49. 54. VII. 19. 22. Grieter bat I. 16 ein Berneichnis ber folinichen Raplane

76.

79.

gegeten, die ju Bufeinmen erthoen wurden; einige liefen fic nach hinguffisen, mir 3. B. Balpode von Lättlich nach Annehmi Gent. opp. Leadinns, c. 33. Die sichtligie Stimmung zwischer den Bischein und dem Arte erkeilt aus allen Seiter gliechteitigen Duntlern; die im Ernt angesichter Belle fedt dei Tichtent VIII. 11.
7. Ge zeit sich fin inzende eine Seur von sienne insteren Batterich Geintlich für

Es zigl fich nitgarbs eine Brur von stem lieferen Jatterfe Spetiels für Silliminsfelt und Auft. Da jie de Gadun in Deutschlach in der einem einige schlagenen Micktung festarbitten um der Kataj für Birlfamfeit in feiner Bleife sinderet, gele feit; etense ist genis, das heimisch feine Kellen siehert um Bam berg mit Kamfürerfen ausraphalten. Bier mehr ließ fich nicht emerfen und in auch meiner Erachten sicht ermittel in der Differtation von Otto: "De Heurschlaß und einem Siehen siehe nicht in der Berfeit II. Germanomm imperatoris in ares literaspen eneriti. Bonnen 1848."

Die Richterteaubungen mb Richterriemen bes Kinigis: Optefelb. Ann. Quedlind. p. 3. 1004. S. Gelebard if its prior c. 13. Vita posterior c. 7. J. 3. 1008. Die Finff Rütterla, VI. 15. Pfelden n. 1001. Die Proposition of Partico Ann. Quedlind. 1013. Zieltmar VII. 2. Base bie Vita Meinwerd: c. 145 von tem Ginferture Meinwerte explisit, Gefeint erft in eine Pätere Spit (1017) ju gefchten. Die Richter VII. 22. Die erne Die Annabe Quedlind. 103. 3. 1014. — Die alts Wickenfesjes, bas Gerinde unt wen keurentie bem Tarfel entriffen felt, findet fic feden er die eine Grinte durch und keurentie keurentie Geschichten von der Schreiben von der die der Vita den der Vita der Vita der Vita der Vita den der Vita der Vita

Los me in westeren vins sentener. 2.5 etgeingen bestigen wir die ältesten Bachrichten in ten Gesta spe, Virdunens. 2. 8. und in der zig gleichgittige ist der Gesta spe, Virdunens. 2. 8. und in der zig gleichgittige ist der gesta gestellt der geste der geste gleich gleich gege von fleufgint, der im pseiten Buch einer Gerent sie geste gleichen benteit. Alle dem pseitern Betre fleichen benteit. Alle dem pseitern Betre fleichen benteit gleichen benteit. Alle dem pseitern Betre fleichen benteit. Alle dem pseiter die der bennach der Berniffschiguner geste gleichen benteit gleicher vie Theodorder absatis. Anlägenenis, weide in der vir ist Richard bertieb krungt sie. Das Eltenus-Kläfter sight inder Manne El. 30.8. fleichen El. Samm, ein man in Ert zu abrem bat.

Dag Seinrich blanmaßig bie Riefter ben Blicofen überogt, gebt aus ber 82, 83, Urfunde vom 17. Januar 1014 (Wurdtwein Nova subs. VI. 168) hervor, aus welcher auch bie im Tert angeführten Borte Beinriche entiehnt finb. Ueber bie Beranbung ber Abtel St. Marimin haben wir Beugnig in einer boppelten Urfunbe Acta Palatina III. 104 und Hontheim Eccl. Trevir. I, 358. Beiche ber beiben Urfunden echt ift ober ob beibe echt find, ift bis jest nicht ermittelt. Schwierige feiten macht bie Grmahnung bes dux Heinricus. In ben Bergog Beinrich von Baiern fann nicht gebacht merben, ba ausbrudiich bemerft wirb. Beinrich babe vorher weber vom Reiche noch vom Raifer Etwas erhalten. Ge ift mohl ber fpas tere Bfalggraf Seinrich, ber Reffe Ggoe und Better Ottoe, gemeint. In einer Urfunde vom 28. April 1010 (Mon. Boic. XXVIII. 421) lefen wir: "fideli rogam dilectissimi duels Hezelinist und fonnen barunter mobl nur ben Bater biefes Bfalggrafen Beinrich verfteben, ber um bas Jahr 1020 ftarb. Un heinrich von Baiern fann auch hier nicht gebacht merben, ba er bamale im Aufftanb gegen ben Ronig begriffen mar. Die nachften Bermanbten bee fonjalicen Saufes icheinen biewellen ben Chrentitel Bergog geführt ju haben, wie auch Ronrab II. por fel-

I. p. 140—145. 206.—207). Seite Anfeim (Gosta epp. Lood. c. 34) bemerft es als etwas Besonberes, daß 83. Walvodo mit texten Sanden aum Könia kam.

Vicarius Dei heißt ber Ronig bei Thietmar VI. 8. Vicarius Christi wirb

Rennab II. som Arzlisses von Malny bet Wipo. c. 3 genannt.

deinrickse Freichling ju derfeitert eigelt fic aus ter Vies Beriberti, seine 85-07.

Grilling ju Wegingand und bern Annonymus Hauserennis jüber bes verleuste und diest eigenschaften der Annonymus Hauserennis jüber bes verleuste und diest gestellt der Schäftigen Westings ju Meinnerft unschen Meinweren nachten. Die Holligen Dienke Besinnerft uns finn der Schaten p. 400 mehr und der Annonsen von der Annonsen der Annonsen der Grieben in der Linden bei Schaten p. 400 mehr Meiner bei Annonsen von der Annonsen der Annonsen der Grieben der Grieben

Schanfung über ben hof Reber fieht bei Schaten p. 426. Des Konigs Sabgier tabelt mit farfen Borten ber Queblinburger Annalift

A. 3. 1013. "Seinrich mar ein franflicher Dann." Ueber bie fdmanfenbe Gefunbheit bes Ronias fint alle Quellen einig; man vergleiche befonbere Thietmar V. 17, VI. 38. 55 und bie Ann. Hildesh. g. 3. 1013. Daß fein Uebel ein angebornes mar, fagt Thietmar V. 17 und bezeichnet es VI. 55 bestimmter ale Rolif; Abalbolb c. 20 fpricht von einer gravissima infirmitas. In Monte Caffino ergahlte man fich fpater, baß Beinrich an Steinschmergen gelitten habe und burch ein Bunber bes beiligen Benebict von biefen befreit fei. Amatus I. 28 und Leo Ost, II. 43. Daffelbe ergablt bann auch Abalbert in ber Vita Heinrici c. 24, und bierauf begieht fic bas Bilb Beinrichs am Bortal bes Bamberger Donis, bas junger ale Abalbolbe Biographie ift. Die Miracula s. Erendrudis aus bem 14. Jahrhunbert laffen enblich Seinrich an Giepfie leiben und am Grabe ber beiligen Erenbrube gebeilt werben. Rach ber gewöhnlichen Borftellung mar heinrich labm. Bie er es geworben fei, ergabit bas gweite Additamentum gu Abaiberte Vita Heinrici c. 2, welches balb nach bem Jahre 1200 gefdrieben ift. Die erfte Sinweifung auf Seinriche Labmheit bieten bie Gesta Treverorum bar, wenn wirflich bie altefte Sanbidrift aus bem Unfange bee 12. Sabrhunberte icon Geinrich ben Beinamen Claudus giebt, wie man nach Baibe Recenfion (M. G. VIII. 171) annehmen muß. Da Reiner von Beinriche Beitgenoffen und feine Quelle bee elften Sabrhunderte überhaupt einen fo auffälligen Umftand ermannt, wird man ibn mobl fur unbegrundet ju halten haben und ben Beinamen Clandus ober Sufeholg verbannen muffen 1). Ueber biefen Bunft ift man bieber mehr im Uns flaren gebifeben, ale über bie angebliche Birginitat Beinriche und Runigunbene. Die alteften Beugniffe, bie man bafur aufbringen fann, find in Abalberte Biographie c. 21 und c. 32 enthalten, aber murben allerbinge auf Seinrid und Rus nigunde felbft gurudfubren, wenn man ber Legenbe Glauben ichenten tonnte. Das fpatere Mittelalter bat freilich feft an ben jungfraulichen Ronig geglaubt, aber es ift lanaft bemertt morben, bag Beinriche Borte bei Thielmar VI. 23: "ania in sobole acquirenda nulla mihi spes remanet" biefem Blauben wenig gunftig finb. Roch beutlicher lagt Arnulf ben Ronig fagen; "si se Deus privaret fructn ventris sni et humana prole exheredaret, se Deum libenter sibi heredem facturum." Auch bas Gebetbuch in Bamberg mit bem Gebet fur bie fonigliche Rachfommenicaft ift fein unwichtiges Beugnig bafur, bag heinrich und Runigunbe nicht fo fprechen fonnten, wie Abalbert fie einführt. Die thorichte Befdichte uber Runigunbene angebliche Untreue batte Gfrofer Rirdengefcicte IV. 1. 6. 197 aus Abalbert c. 21 und bem zweiten Additamentum c. 3 nicht wieber aufneb. men folien. - ... Caris et negotiis secularibus grayamur" fagt Beinrich in ber Urfunde bei Schaten p. 454; baff er fich tronbem ein langes Leben munichte, zeigt eine anbere Urfunbe ebenbafeibft 430. Bie Beinrid gern am Rampf perfonlich Antheil nabm, ermabnt Thietmar unter Anberm VI. 11. Deftere wird gebacht, wie Beinrich ber Balbluft oblag. Geine Luft an ben Spielen ber Beit begeugt bie Vita Popponis in ber icon angeführten Stelle und ber Anonymus Haserensis c. 23. Die Bracht bee foniglichen Sofe rubmt ber Berfaffer ber Gesta epp. Cameracens, III. c. 37.

89-93.

Bir haben verfucht in bem Chronicon Polonorum I. c. 6-16 bie Ruge ber nationalen Sage und firchlichen Legenbe in Bezug auf Boleflam Chroben ju fcheis ben, mas bieber unferee Grachtene ju febr unferlaffen ift. Thietmare Urtheil über ben gefähriichften Reind bee beutiden Reide und ber beutiden Rirde au feiner Beit finbet man befonbere VI. 56. VII. 7. VIII. 2. Dag bie Barte ber Daagres geln Boleflame bei Ginführung firdlider Orbnungen nichl überfrieben ift, gejat auch ber Brief Mathibes an Miecgiflam (Documente No. 7). Dort heißt es von Bor leflam: "Quos sancti predicatores corrigere non poterant, ille insecutus est ferro, compellens ad coenam dominicam barbaras ac ferocissimas nationes." Ueber bie Rriegeverfaffung Boleflame, über bie Raftellanien und bie Stroga ift Ropell in ber Weichichte Boiene I. G. 156 ff. einzufeben. Dit Recht erbeben bie Boien Boleflam ale ben Begrunber ihrer nationalen Gelbftfanbigfeit und einen Furften von welthiftorifder Bebeutung. Daß er auch von einzelnen beutfchen Beitgenoffen gerecht gewurbigt murbe, zeigt Brun von Querfurt. "Dlligo eum ut animam meam et plns quam vitam meam" fagt er in bem Briefe an Beinrich (Documente No. 1).

<sup>1)</sup> Gangbar ideint biefer Name erft burch Gottfried von Biterbo geworden zu fein, also erft um bas Jahr 1200. Gottfriede Beinamen ber Kaifer baben überbaupt großen Beigill ger funden, wie feine gange Darfellung ber Kaifergefoldete. Gottfried fannte ben Beinamen heinrich wohl von Bomberg ber, wo er ergogen murbe.

Seite

Den Ausbruch bes Strette mit ben Turenburgern ergabit Thiemwer VI. 25. Die Angaben über bie Belagerung von Trier in den Gesta Treverorum enthalten Bahres und Stalfens; falls ist namentlich die Belinmung, has Scientisch Trier vom 4. April bis jum 1. September belagert habe, mie aus Thietmur und aus ben Urtunden hervoorgets. Bal. Bediener Geschen, wo aber bie Urtunde unter

No. 1044 jum folgenben 3abre gehort.

Dag Gerban von Ungern ju Gunfen Seinrichs an ben Rämpfen gegent Beleftam Antheil nahm, unterliegt feinem Zweifel. Bgl. Thietmar VIII. 3 und bas Chronicon Polonorum c. 6; aber es ift nach ber Beichaffenstell unferer Quellen unmöglich, ble Einzelnheiten bes Krieges zwischen Bolen und Ungern zu verr felaten.

Die gage von Jarina (Thietmar VI. 38) laft fich nicht mit Giderheit nachweifen; ichwerlich ift es bas Dorf Gabren im Ludauer Rreis, ba ber Ronig bei

Strebla über bie Gibe guradfebrte.

Bas Thietmar VI. 35 von dem Meldelag in Maing und feinen Golgen ergless, gebre in des Jahr 1011, wie die Annales Quedlindurgenses zu biefem Jahre nachweifen. Rährer Zeitsellimmungen ergeben die Urfunden der Doffen 1075 und 1076. Intereffant find die Auchfelden des Interpolators der Fundatio Brunwillaness monasteris (M.G. XI. 2039, Not. 42).

Der Konig feierte bas Beihnachtefeit 1011 nach Thietmar VI. 39 in Bohlbe, nicht in Dornburg, mie bie Annales Hildenbeimannes angeben. Bas Thietmar weiter in bemfelben Kapitel über bie Befestigung von Lebufa ergaftit, gehört in ben Januar 1012, nicht 1011; ansbrädlich fagt er bief felfit im folgenben Kap

97.

100.

pitel (nestate priori), mo er ein Greigniß bee Jahrs 1011 ermagnt und bann auf bas Jahr 1012 gurudtommt. — Ueber heinriche Friedfertigfeit und Dietriche Startheit bei ber Jusammentunft in Bamberg ift Thietmar VI. 40 und ber Queb-

Geite linburger Annalift eingufeben.

 Seiciam bei Thietmar VI. 45 laßt ich nicht genau bestimmen. Seitich bei Glogan ift es gewiß nicht; ber Ort muß westlicher liegen. Rur foviel ergiebt fich aus Thietmar VII. 36, daß er rechts ber ichwarzen Eifter lag.

101. Der Belagerung von Det gebenfen Thietmar VI. 46, Die Alfaicher Annalen 3. 3. 1012 und Die Gesta epp. Camerac. III. 3. Die Ginnahme erwähnt Alper-

tus de diversitate temp. c. 5.

192. Die Squade ju Gelfen, wie den Krießelag ju Malnj fennen wir aus der war Laucklüngere Manuliken j. 2, 1013. Der Gerbanjan auf der Gemober ermöglich auch Thiefenar VI. S3. Daß felten Dieteith fich demals mit dem Kalfer verföhnje, geft aus der Unfande i der, diejon, wertpallage p. S2. Mann. 2 fervor. Udere dem Kelfelag ju Grona (h blefelbe Urfunde und die Vollegen. 2, 21 einzigkein.

103. Den Traum heimiche ergablt guerft bie Vita Wolfkangi c. 42. Die Debnung ber Meniden, beinrich merbe niemale Raifer werben, erfabren mir aus Thieb-

mar im Brolog jum flebenten Buch:

Verus mondaces confuderat hic modo testes, Helaricum regem diceutes imperialem Curam non suscepturum, nec denique longo Tempore regnandum, sed seva morte premendum.

00. 100. Ueber die Tebesfülle der Jahren 1011 fft außer Thiemar der Lusellindurger Mmalfill ju vergleichen. Für Abalters om Kentlen fich wichtig die Urtumbe Ditte III. vom 13. April 1000, die vollfähmig der Freelich Archost. Carinch, II. 190 abgetrauft fil. Ueber denkalterse Gemahlin Brightig fiede Etällin II. 473. Die Abhandlung vom Tangl: Die Genefen, Martgrapfen und derzoge aus dem Saufe Tprepfich (Archo jier Auswehrten Abarterse gemahlen 17. 157 ff.) verteient durchaus die Migg, weder file Sichlig (ehemfalfig) 643 ff.) die angebetigen leifen; file still die Archod dem Tode tes Geschen Drum mit Gerzog Ernft in gweiter Chie vermäßt, wie wir unten ausfährlichter befrechen werken. Drugs Die von Miterschaftigung finat mich, wie mas großpille nach Sichger amminnt, im Jahre 1000, fenkern, wie aus den Gesta opp. Cameae. III. 7 febrerspielt, freil 1012 erter 1013.

200. 100. Die Berhältniffe Italiens nach bem Jahre 1005 entwickel Vervann 240 ff., einenken auf ührtnaten. Die Beitung bes Johannes Gerfernitus gum Rönige beziehent gam zichig Tieimer VII. 31. 31 kradjen ift ferner bie Gehrlit best Abis Jugo von Barja de monasterii diminutione. Ueder ben Gepraft Bernbick VIII. 17 dei um Tickinar VI. 61. Die genöß gurerfliffe Rochrich ister burch Balfer von Spiete vermittelten Bertrag finde fich ihr matten Papik-calales bei Bokard Core, hin, modi wert III. 1610.

100—111. Ueber chinriche Jug nach Italien hambeil um Unschichtlichen Thielmar V.
50. 57, 61. VII. 1.— Nuglerchen femmen der Quediniberger Amasile), die
Annales Hildscheinensen, die ehen erwähnte Schrift best Abte Suge, das Eden
des feiligen Oblis II. 4 um Rochtlüss Gladen im Betrock Jurteglimt fib
Reitz best Abte Suge (M. G. XI. 549); "Predictus imperator, ex quo Nawanam veils, precepit ennach abbaithos et espeziose, is archivenent res perfatus

suarum aecclesiarum, qualiter et quando perdiderint vel a quibus detinerentur. Quod et ego feci." Bu ben bei Bohmer vergeichneten Urfunden, welche ber Raifer ju Ravenna erließ, ift jest noch eine wichtige Urfunde bingugufugen, welche fich bei Morbio Storia dei municipj Italiani I. 57 gebrudt finbet; fie ift übrigens wie bie anberen bamais in Ravenng ausgestellten Urfunben ohne Tag. Bu ben in Bavla ausgefertigten Urfunden tritt bie bei Schaten p. 409 gebrudte Beftatis gung fur Baberborn bingu, melde baburd von Bidigfeit ift, bag fie Deinmerfe Theilnahme am Buge erweift; auch fie ift ohne Tag. Den Ort Liciama, an tem ble Urfunde bel Bohmer 1129 ausgeftellt ift, fann ich nicht nachweifen. Dag ber Raifer Bfingften (13. 3uni) bereite in Bamberg mar, zeigen bie Annales Hifdesheimenses. Dan vergleiche auch bas Bebicht bes Donche Froumund von Tegernfee an ben Raifer bel beffen Beimfehr von ber Raiferfronung (Pez Thesaurus anecdot. uoviss. VI. P. I. p. 177). In Abaiberte Lebenebeschreibung bee beiligen Beinrich o. 28 wird ergabit, baß Beinrich nach feiner Rafferfronung ben Rudweg nach Deutschland über Giund genommen und bort toftbare Beichente gefliftet habe. Der Berfaffer ber Vita Meinwerei o. 28 fcreibt bies nach und fügt noch bingu, bag Deinwert auch auf biefer Reife ben Raifer begieltet habe. Das Stinerar Beinriche geigt aber, baf er unmöglich im Jahre 1014 von Rom über Clund feinen Seimmeg nehmen fonnie. Die Gragbiung von ber Reife Beinrichs nach Cluny ift lebiglich fur eine Fabel ju hallen, bie wohi ailein burch bie in ber berühmten Abtei geftifieten Beidente beffelben veranlagt murbe. Gfrorer Rirdengefchichte IV. 183 fucht bie Glaubwurbigfeit ber Beichichte bargutoun; nur verlegt er bie Reife in bas 3ahr 1022 und meint, auch Rodulfus Gluber I. 5 und Abes mar III. 37 ale Beugen fur biefelbe angieben gu tonnen. Gein Beweis ift aber nicht überführent, jumal bie beiben julest genannten Queilen von ber Unmefenbeit bee Raifere in Cluny ichmeigen und nur feiner Geidenfe gebenfen.

Das lette Auftreten Arbuine ermagnt Thietmar VII. 3 und 17. Bidtig find hier vor Allem bie Urfunden Geinriche, burch weiche er über bie Guter ber Emporer verfügte und feine Betreuen belohnte: 1) Bobmer No. 1123 mit bem unerflatten Actum: Solega ohne Tag; 2) Provana p. 387 mit bemfelben Actum und ebenfalls ohne Tag; 3) Provana p. 390 mit bem Actum: Trucvaniae (mahricheinlich Dortmund) vom Jahre 1014 ohne Tag; 4) Bobmer No. 1141 mit bem Actum Meresburg und bem Datum 4. Det. 1015; 5) Bros vana D. 399 mit bemfeiben Actum und Datum; 6) Bohmer No. 1142 mit bems feiben Actum ohne Tag. In ber erften Urfunbe wirb verfügt über bie Buter bes Grafen Ubert, bes Martgrafen Otbert und feiner Gohne und feines Reffen Albert, ,,quia manifestum est, ipsos contra nos uou solum cogitasse aut consiliatos fuisse, sed etiam ansas nefarios et conatas imparos opere exercaisso et publice bella coutra nos preparasse." In ber zweiten werben viele anbere Uns hanger Arbuine ale verutheilt bezeichnet, "quin isti, postquam nobis fidelitatem iuraverunt, corona regni Langobardici et diademate imperii nobis iam attribnta, Ardnino regni nostri invasori iuncti omnia vastaverunt." 3n ber britten Urfunde wird ber Bifchof Beter von Rovara belobt und befohnt, qui nostrae fidelitatis cansa multa sustiunit, famem videlicet, sitim, aestus et frigus, et insuper glaciosas rupes, collesque satis asperos nudis pedibus, persequentibus inimicis, fugiendo superavit, qui etiam nunc praesentialiter muita damus, Arduino devastaute, recepit, nam ecclesiae illius sunt depredatae, castra disrupta, domus eversae, vineae incisae, arbores decorticatae, insuper plebes ipsius et Seite 112. curtes ab Ardinio pro benedico misque liminicio dates mut." Bezeffennese Refilita finisfice fett fichem fie aug in ben anteren amprijetiven Unterne. Ukber ble tejent Unternehmungen Attuine unb feit dher ift auch Enntly von Malland. L. 18 nadagifen. Den Zet Uttuine fest Fichiennes trifa and den 30. October 1015; et Barb nach den Neceologium Divinousus erft am 14. December trifata abgene. Bevonna p. 304. Die Beigfeinn geligien ernähigt Tähetmarken.

Seite 113-126.

VIII. 1. Beleflame Bug gegen Blabimir ermabnt Thietmar VI. 55. Dan vergleiche auch bie Radrichten beffelben IV. 37 und VII, 52. Bon ben Runbichaf. tern Boleflame in ber Combarbei berichtet Thietmar VI. 55, won ber Emporung in Bobmen außer ibm VI. 60 auch ber Queblinburger Annalift 4. 3. 1014, Ausführlich hanbelt Thietmar VII. 7. 8 von ber Gefangennehmung bes Diergle flaw und ihren Rolgen; alles bier Grabbite gebort nach ben Queblinburger Unnglen in bas Rabr 1014. Die Beit bes Wurftentage in Merfeburg beftimmt naber bie Urfunde bei Bobmer No. 1129. Ueber bie Fürftentage - ju Dagbeburg im Anfange bes Jahres 1015, bann ju Derfeburg jur Oftergeit banbelt Thietmar VII. 5. 6; auch ber Queblinburger Annalift ift wichtig. Den Felbzug bee 3abre 1015 ftellt Thietmar VII. 11-15 ausführlich bar. Bgl. Benbifde Gefcichten II. 39-42. Bie ichmad es mit Boleflame Berricaft im Rabre 1016 ftanb. ber jeugt Thietmar VII. 21; bie 3miftigfeiten ber facfifden Fürften foilbert er VII. 30-35 und berichtet VII. 35 und 36 pon ben Berbanblungen mit Boleflam. Die Berbindungen bes Raifere mit ben Ruffen geben aus VII. 48, mit Stephan pon Ungern aus VIII. 3 berpor ; über bie Rolle, Die Darfaraf Seinrich pon Deftreich qugetheilt mar, ift VII. 42 und 44 einquieben. Die Musichnung bes Raifere mit feinen Somagern auf bem Reichetage ju Rachen erhellt aus Thietmar VII. 39, bie Gegenwart bee Bifcofe Dietrich von Des auf bem Buge aus ber ju Leitfau am 10. Juli erlaffenen Urfunde bei Schaten p. 426. Den Rriegejug bee Jahres 1017 ergablt Thietmar VII. 42-46. Bgl. Benbifde Befchichten II. 43-45. Ueber bie Friebeneverhandlungen und ben Abichluß bee Friebens febe man Thietmar VII. 48 und VIII, 1. Gr fagt; "Pax firmata est. nou ut deenit, sed sieut tune fieri potuit." Dit Annales Quedliuburgenser 3. 3. 1018: "Bolitzlavo, per nuncios reconciliata pace, imperatoris gratiam recepit." Das Gratulationeidreiben bes Abte Bern pon Reidenau an ben Grabifchof Gero von Magbeburg megen bes Friebensichluffes ift gebrudt bei Pez Thosaurus anecd, noviss, VI. P. I. p. 202-205. Gebr intereffante unt vollig gleichzeitige Rachrichten über Boleflame Bug gegen Riem finben fich bei Thietmar VIII. 16. Bu pergleichen ift bas Chronicon Polonorum I. 7.

127-129.

Die Sambtquelle für ihr Gefellung Otte Wilfelme ift Rodnikus Glaber Hill.

2. Ge iß eine, berm Zischmer für VII. 30 Gerd ben Beiliere neum.
Wilfelm von Folitiere mer tre Schwingerfeste Dite Billfelme. Unter bei Ertigburger Abformmen mit bei folgende Merglaffi. iß einquifeen Affeiner Merglaft.

21 und Alpertus de diversitate temporum II. 14. Seige methodicklig iß die Belein ung pies Kalfern mit Burgand. "Ommen Borgundiase regionis primatum

27 mann ab avramolio nitspate accepti, et de maximis rebus sine eins consillo non fiendis soccuriatem firmam." Thietmar VII. 20. Die Uffurbern die

Gedierer No. 1155. – 1156 gefehren mit in bes 3 giel 1016; jie filb 1015 ausge
fieldt und 1017 vollipsem. Daß Seinrich Gube. Junt der Befel war, jefel twie

Littharbe eit Gefener No. 1155. Alpertus II. 13 bereicht, bas Seinrich aus G

bes Deiebers in Burgund verweille. Auf der Rückreife des Kaifers flard Grof Gebhard, Alfeimars Better; es war am 8. November nach dem Necrologium Mersodurgense. Bgl. Thietmar VII. 34.

Ceite

Beinriche zweiten Bug nach Burgund ermant Thietmar VIII. 5. 9, 17, 3m 129. 190. Juni 1018 mar ber Raifer nach Thietmar ju Burgel, am 16. Juni nach ber Urfunde bei Bohmer No. 1178 in Strafburg, balb barauf in Bafel, Gine meines Biffene nur banbidriftlich porbanbene Urfunbe vom 26. Juni 1018 mit bem Actum: Augustae murbe wohi in Mugft bei Bafel ausgestellt. Mm 2. Ceptember war ber Raifer nach Burich gurudfgefehrt, wie bie Urfunbe bei Bobmer No. 1179 geigt. In bie Bwifdengeit muß alfo ber Bug fallen, ber fich nach ber wichtigen Radricht ber Annales Heremi g. 3. 1018 bis jur Rhone ausbehnte. Diefelben Unnalen geben an, bag ber Raifer fic nad Beenblaung bee Buge funf Dochen in Burid aufgehalten habe. 3m Detober mar er in Bafel, wie Dafcov in ben Comment, I. p. 242 erweift. Rach einer am 26. Rovember ausgestellten Urfunbe war er an biefem Tage in Luttid. Die in Mones Angeiger Jahrgang 1838 G. 444 gebrudte Urfunde mit bem Actum: Wormatise und bem Datum: V. Id. Iulias fann am 11. Buli nicht ausgestellt fein; mabrideinlich ift V. Id. Junias ju emenbiren. Ueber bie Fortfebung bes Rrieges haben wir nur bie furgen Ros figen bee Hermannus Contractus g. 3. 1020 und ber Mugeburger Unnalen.

Urber be Friebensteinigung der bargunklichen Bildiglie berücken bie Gesta.
pp. Cameronaumin III. a. 27. Daß bie fire breifelten Grugifier feine in best Zicht in der Sacht in der Anfahren in best Zicht in der Sacht in der Sacht

ftentheils erft in bie Jahre 1033 und 1034 verlegt, bod fah fcon Gfrorer Rirdengeschichte IV. G. 302. 303 bas Richtige.

Des Sample bei Fierurs gebenfen Thiefenar VII. 32, die Annales Landien, und Leodiense 3, 3, 1015, mit die Gesta esp. Canencronsium III. 9 mi 12. In ten Annales Mosomageuses 3. 3, 1015 mit getfem werben; Bellum apad Piorinas inter Godefrichun est. Lam der tum fallt Heinrieum. Mut pliefen Kunpf mut auch der Sup nach Bendent geberatet werben, den Alpertus de diversitate temporam II. 10 errafigin, ridit auf Gerignife ber 3,048 1012. — Den Kampf guifdem Getiffels um Gerhard register Thiefenar VII. 45 mit die Gesta esp. Camera. III. 10.

Corory, welche bie Miracula s. Adelbardi berichten, ale einen Ausfluß ber burgunbifden Bewegung an, nicht ale ein felbfiftandig baneben flebenbes Terignis, wie es Ructhohn S. 24 und 25 thut. Man hat bie von ben Gesta am angeficbrten Orte erabliten Ercianific, burch einen Frethum Siegberts vereitiet, mei-

Bur Gefchichte ber Grafin Abela flest ein verhältnismößig fehr reiches Ma- 183-141. terial zu Gebot, welches aber noch nitgends vollfändig erenteitet war. Es findet fich bet Toketmar VII. 23. 28, VIII. 5. 9, bei Alpertus de diversitate temp. I. 1--5

132.

und II. 1-18, in ber Vita Meinwerei o. 132-140 und in mehreren Urfunben, Seize bie man bei Schaten, Erbarb und Lacomblet nachieben muß.

Den Ramus Gottsriebs mit ben Friesen ermagnen Abstemar VIII. 13. 15; Alpertus II. 20. 21, bie Annales Leodienses und Laubienses, bie Vita Balderiel e. 27. 28.

Den Tob Bergon Ernfte von Schmaben ergabit Thietmar VII. 10. Dafi ber 144-146 Raifer Schwaben an Gifela und ihren fleinen Cohn verlieb, berichtet er im folgenden Rapitel. Bu vergleichen find bie Annales Eremi und Sangallenses maiores g. 3. 1015. Daß bie Bormundichaft fpaier auf Boppo von Erfer überging, grigt Wipo in ber Vita Chuonradi c, 1. Gottfrieb von Biterbo (Muratori Ser. VII. p. 441) ergablt, Gifela fei von Rourab geraubt morten, aber biefe Radridt wird fonft nirgenbe beftatigt. Gottfriebe Rabeln von ber Geburt Beinriche III. hat icon Stengel II. 30-32 einer Rritif unterworfen. Dee Rampfe ber Ronrabe gegen Abalbero von Rarnthen ermagnen nur Hermannus Contractus und bie Annales Augustani g. 3. 1019, und ihre furge Rachrichten laffen Bieles im Dunfeln. In ber jungft ericienenen Schrift von Fidler: Berhtolb ber Bartige, erfter Bergog von Babringen (Mannheim 1856), wirb G. 8 ff. ausführlicher über bie Ulimer Febbe gehandelt, boch finbe ich mehr Bermuthungen, ale guverlaffige Refuitate. Den Tob Beinriche von Schweinfurt berichtet Thietmar VII. 46, ben bes Markgrafen Beinrich von Deftreich VIII. 9; beibe find gewiß vorzugemeife unter ben cooperatores et regni columnae ju verfieben, beren Thietmar am Enbe feines Berts gebenft.

une frince uteren gereint.

16. 14. Die Gebreidungen ber Bijdeje burch bie fachfigen Geofen ichilbert besonders.

2hietmar VII. 34. 35. VIII. 12. Den Evolen hermann nennt er einern Sofin ber Gerbergs, bestim Schop ber Den Liebtunger Manufil p. 3., 1019 consolvint der Knifers; bie nache Bermantischen bierte rechflistlichen herren mit heinrich II. fielt liefennd fest um isteit fich mabeifehend wer ihren der Den mahl ber Gerbergs siedent ber Geoffen der mahl ber Gerbergs sieden ber Geoffen mehre der Bereit gestimmt der findelichen Geschaft gehören in eine finitiere Jett, wochen sie auch bie Vita Berrawarti seit; Bun war im Jacker 1018 fanh bereibert. Etter bis Effentigfen Geschaft den Jacker 1018 fanh bereibert. Etter bis Effentigfen fehren Von Mainwerel.

147. Günthers Reife zu ben Lintigen ernischnt Thietmar VII. 37. 3m Uebrigen ift fiber Günther zu vergleichen bie Vita Godehardi posterior e. 8 und 9. Die Vita Guntheri ift ein shitres und unbedeutentes Machmerf.

Seite

151.

152.

154

Meinwere i. 165 zu vergischen find. Die Unterwertung ber Aberdeten netwom Abmu von Brumen II. 47; über von Mangel freichige Dermangen fied er Dermangen fied der Dermangen fied von Bereiten muß in des Jahr 1021 fallen, do Schnich fin fieden im Beiter biefes Jahre maß Ideline begab um der Ditens wegen Fillen fied bereites 1022 in Gilberfehm beim Vin Berward is. 49). Uber Umwans spätere Wirffambeit handelt Mann von Brumen III. 48 umd bs.

Ueber ben letten Bug bes Kalfers gegen Balbuin von Flandern haben wir nur bie turge und giemilch nitissielhefte Beilg ber Annales Blandinienses g. 3. 1020, bod ift fie is volltis, baf an ihrem Inhalt fein Bmeifei bleibt. Das nicht unerhobilich Factum ist bisber gang überfeben.

Die Gefchichte Ditos von Sammerfien berührt in ihren Ansangen Thietmar VIII. 5 und 9. Beiteres erfahren mir aus ben Queblindunger und Silbesheimer Annalen 3. 3. 1020 und ben Julissen jur Vita Heriberti c. 10. Bgl. die Urlunden bei Bohmer No. 1020-1204.

Uber heriberts Tob feie man feine Lebensbescheretung e. 12. Daß Riggitm und Aribo Beitten waren, sagt Wipo in ber Vita Chuonradi e. 1. Aribo wird von bem Kaiser seibs als sein Bermandber in der Urfunde des Codes Udalriel No. 90 bezeichute. Daß er Anpion des Kaisers war, geht auch aus ber Utrfunde bei Godiner Nr. 1204 bervoer.

"Quid devictoriosissimi imperatoris referam gratulatione? cui cuncta mundi climata colla subdendo inserviunt, quique co magis super accumulata gloria merito gandet, quo se Deo donante altiorem ceteris, preminentem laetatur nniversis." Annales Quedlinb, 1, 3, 1091."

Urber das Grifalficht Benedicks VIII. ist der Skammsbaum in dem M. G. VII. 563 urbit dem genetalsglifdem Weltjen der Petrus Disconus zu vergeleichen. Die Höflung der Zusselauer det G. Arofiell bestimmt des Urtunde dei Galenti del Vestaarzio della S. R. C. p. 14. Das Untfell der Giuniaernier über Benedict dert befonders aus der Vija Gallonis Setwer.

Geneick Unternehmung gegen bie Kunder ermöhnt Zijeltmar VII. 31. Die 35. 158. Ekkent zur Eljaner reiffett man uns Bernardi Maranganis Chronicon Disnam, wo bie Grafdlung fich nech en glaubwärbiger Gefall finder; fichen Ranieri Sardo [felmaft sieffich aus. Die [pisteren Sage tes Blechfecht ternt man aus Admarz Hist. III. c. 52. 55 framen. Ulebrities find zu vergleichen Wenrich Berum ab Arabhous in Italia gestarum commentarii.

Die Einfalle der Araber in Mpullen und Galabrien berichten Lupus Prodes 1871. spaterien 1002—1009 und der Annales Baernese. Uelte ise Bedagerung von Beri findere fich welchigt Mediger Mediger in gestigkeiffigen Chronicion Venetum p. 35. Die Smyderung des Beließ und Dattes berichtet außer der erwöhnten Barrnfer Queillen Leo Orieinsis I. I. 37.

Die Zeit der Belagerung Galernes bestimmt genau Lepus Protosp., und mit 196. 198, ist fügusführ die Munuft der Agenmannen in Lateriteilen datit. Das Wilsmanne im Mechie X. 111 ff. über die frahrer Mufuhr der Agenmannen in Jahlien aussischer, siegein mit nicht signeichende dereifer. Die zürichessungen die Umartus 1. 117. zasierde Jahren auf Ghilli Geburr ift nur eine allgemeine und macht leitem Koppend auf Genaufgleit. Aus Manute ernachan fie Leo Osiensis II.
37. Ubere der erfing gespferen Jayag denschieder. Bermannen nach Untertiallen fit vom Michtiglicht be fing gleicheitigt Refüg der dennem Hint. III. 1857 garbe

führlider find bie Radrichten bei Rodulfus Glaber Hist, III. 1 und bei Amatus I. c. 17-20, mo fich auch beftatigt finbet, bag bie Rormannen ihren Weg über Rom nahmen. Mus Amatus icopfen Loo Ost. II. 37 und Guillermus Apnliensis. Ueber ben erften Ginfall ber Rormannen in Apulien bantein bie angeführten Quellen und von ben Bygantinern Cebrenue. Bon bervorragenber Bichtiafeit find bie Radrichten bee Amatus c. 21 und 22, aus bem auch vornehmlich Gnillermus Apnliensis feinen Stoff genommen bat Delue Reife nach Bamberg erzählt Amatus I. c. 23; über bas Grab bes Delus ift einzuseben ber Codex Udalriei No. 101. Daß fic aud Rubolf an ben faiferlichen bof begab, fagt

Rodulfus Glaber III. 1. Ceite 160.

Raberes über bie Reife Benebiete VIII. nach Deutschland erfahren wir aus ben Annales Quedlinburgenses 1. 3. 1020, aus bem Necrologium Fuldense unb Marianus Scottus, ber aus bem genannten Recrologium ichopfte, ferner aus Abalberte Lebenebeichreibung bee Raifere c. 25-27, wo fich eigenthumliche Rachrichten finben, und que Ruperti Chronicon s; Lanrentii Leodiensis c. 19. Bu vergleichen find überbies bie bei 3affe p. 354 und 355 gufammengeftellten Bullen. Aus ben in ber Urfunde bes Raffere vom 26. Juni 1024 ermabnten Leiftungen Rulbas an bie Gurie geht hervor, bag tiefes Rlofter bamale Rom ginepflichtig murbe. 3d haite beshalb in bem Pactum Heinrici II. cam Benedicto VIII. (M. G. Legg. II. B. p. 174. 175) ben Abichnitt: "Super hoc confirmamus annualiter suscepturos sancimus" fur bae Stud einer echten faiferlichen Urfunbe aus bem Dal 1020; aus ihr find auch meines Grachtene bie Beugennamen entlebnt, welche bei einer Urfunbe aus biefer Beit nicht ben minbeften Anftog barbieten murben. Bal. Berte Ginleitung ju bem Actenftud.

Das Borbringen ber Griechen in Unterliglien im Jahre 1020 geht aus Amatue I. 25, mo leiber ber Ueberfeger bie munberlichften Berfeben gemacht bat, unt

aus Leo Ostiensis II. 38 und 39 bervor.

Seinriche Thatigfeit im Jahre 1021 erhellt aus ben Annales Quedlinburgenses, ben Gesta epp. Cameracensium III. 17 und ben Urfunden. Die Fürften, melde ben Raifer in Berona umgaben, erfahrt man aus ber Urfunde über ein hamale gehalienes faiferliches Rigeitum (Murat, Antiquit, Extens, I. 129), Heber Bobbo von Aquileig finbet fic eine febr interefiante Stelle in ber Translatio s. Anastasiae auctore Gotschalco c. 4, bit um 1055 gefdrieben ift (M. G. XI.

p. 225). 163-166.

161.

162

Die Quellen fur ben britten Bug bee Ralfere nach Italien find bie Annales Quedlinburgenses, Sangallenses, Heremi, Beneventani, Rodulfus Glaber III. 1, Amatus I. 24-28, Leo Ostiensis 39-43. Mit biefen Quellen find bie Urfunben bei Bobmer ju vergleichen. Das Bunber bee beiligen Benebict am Raifer mahrend feines Aufenthalte in D. Caffino ergablt bereite Amatus I. 28, mit manden Ausschmudungen bann Leo Ostiensis. Die angebliche Urfunde bee Bapftes über bae Bunber, bei Tosti Storia di M. Cassino I. p. 251 gebrudt, ftammt aus ben Regeften bes Betrus Digconus und ift eine feiner vielen Galfdungen. Mus berfelben unlauferen Quelle ftammt bie bei Tosti p. 255 gebrudte und ebenfalls unechte Urfunde bee Bapftes, mie bas Schreiben Beinriche an ben Bapft p. 253.

Die Stellung Johanne XVIII. ju Clund erhellt aus ber Vita Gausleni, besonders aus ber c. 14 abgebrudten Bulle bes Bapftes. Vie de Gauzlin publiée

par L. Delisle. Orleans 1853 p. 28-40.

Die Beidluffe ber Sunobe ju Bavia find eines ber wichtigften Artenftude

aus ber erften Galfte bes elften Jahrbunberte und in ibrer Bebeutung bieber viel ju menig erfannt worben. Daß bie Synobe am 1. Muguft gehalten murbe, fagen bie Acten; bas Jahr ift bagegen nicht bezeichnet, und man bat bas 3abr 1022 nur beshalb bisher fur bas richtige gehalten, weil man bie Gegenwart bes Raifers bei bem Concil vorausfeste. Aber bie Meten fagen von berfelben fein Bort; benn ber Muebrud "florente gloriosissimo filio nostro H.", wefür vielleicht favente ju lefen, fann boch feinesfalls bie Antwefenheit bes Raifere bezeugen follen. Die ungewöhnliche briefliche Buftimmung bes Raifere jaft pielmebr mit Giderheit ane nehmen, baß Beinrich nicht bei ben Berhandlungen gugegen war. Gin pofitives Beugnif aber bafur, bag bas Conell in eine frubere Beit au feben ift, bieten uns bte Berhanblungen einer Goelarer Synobe (M. G. Legg. II. B. 173), melche unfraglich im Mars 1019 gehalten murbe, wie foon Bers angegeben nub aus ber Bergieichung ber angeführten Blicofe mit bem in ben gleichzeitigen Urfunben ermabnten Gefoige bes Ralfere noch beutlicher hervorgeht. Die Berhandlungen biefer Synobe meifen nehmlich gang unzweibeutig auf bie Befchinffe von Bapia bin, bie fomit fpateftene am 1. Auguft 1018 gefaßt fein fonnen, und mabricheinlich auch nicht fruber, ba nicht ju vermuthen ift, bag man bie Berbanblungen in Godlar an eine verjabrte Gade gefnupft baben wirb. Bollftanbig fleben bie Acten bei Mansi XIX. 343-356; tm Auszuge in ben M. G. Legg, IL 561 -564.

Die Zusammenfunft bes Raifers mit bem b. Romuald berichtet Beirus Das miant in ber Vita Romualdi c. 65.

170.

Ueber Kribs (fi ju vergieichen Weispere in ber älteren Via Godelancii e, 28 umb in der hatteren Bearbeitung e. 17. Den Tractat Aribes über die Pfalmer etwäjnit Echbard 3, 3. 1020, deu Einfluß Aribes auf die Gefaltung des Waltberund der Umarbeiter des Gebichts Schaftund V. Man fest die Ausstelle 2. Gefinmen in den jateinssche Weisber des K. Den Den Leitensche der Bereiten der Verfallen des Kontieren des Ausstelle 2. Gefinmen in den jateinssche Weisber des K. Den De XI. Aufrehund 2.

ticas 172, 173,

Die Beidluffe ber Conobe ju Geligenftabt find vollftanbig in einem Baticas 172. 173. nifden Cober enthalten (Bibl, Reginge No. 979), aus biefem von Schannat berausgegeben und quiett bei Mansi XIX. p. 395 sequ. abgebrudt. In furgerer Raffung finden fich bie Befdiuffe ber Ranonenfammlung bes Burcharb von Borme angebangt wie auch ber Vita Meinwerel c. 178 einverleibt. Auffalliger Beife geigen fich in ber Datirung ber Acten ftarte Fehler; Inbiction und bas 3ahr bes Regnum weifen richtig auf bas 3ahr 1022; bas 3ahr bes Imperium ift aber fo irrig angegeben, wie bas Jahr nach Chrifti Beburt. Durch biefe Gebier ift ber Berfaffer ber Vita Meinwerei verleitet morben, bie Sonobe in bas 3abr 1023 au fegen. Dbwohl icon Garbbeim bas Richtige fab, ift Gfrorer IV. 167. 168 bod wieber auf bas 3abr 1023 gurudgefommen. 3bn beftimmt hiergu bie von Schannat herausgegebene Epistola invitatoria Aribos an Bifchof Gobbarb von Silbesheim, Die fich unter unfern Documenten No. 6 abgebrudt finbet; biefe begiebt fich aber nicht auf bie am 13. August abgehaltene Synobe, fonbern auf eine anbere am 21. September 1026 ebenfalls ju Geligenftabt gehaltene Berfamme lung, wie aus bem Inbalt bes Briefe und ber Vita Godehardi prion c. 30 uns gweibeutig bervorgeht. Damit fallen auch alle Folgerungen, bie Gfrerer aus bem Briefe in bem von ihm angenommenen Bufammenbange giebt

"Magnum mox synodale concilium, confluentious undique diversarum regionum episcopis allisque populis quam plurimis, in partibus peregit occidentalibus." Annales Ouedinburgenses 1, 3, 1092, Chenhafelbit finhen fich Rado

Giefebredt, Gefdicte ber Raifergeit. IL.

173.

richten über ben Streit gwifden Bero von Dagteburg und Arnulf von Salberflabt. Ueber bie anberen Streitigfeiten vergleiche man bie Vita Godebardi prior 25 und bie Gesta epp. Camerac. III. 35.

Geite 174.

Die Befanbtichaft bee Raifere an Ronig Robert und Die Beit berfelben wirb bezeugt burd bie Urfunde bei Miraeus I. 149, welche Dafcon anführt. Rulberte Stellung bei biefer Angelegenheit geht aus bem 13. Stud in ber Sammlung felner Briefe berpor.

174. Ueber bas Brovincialconcil ju Daing nach Dftern 1023 hanbeit bie Vita Godehardi posterior c. 19, über ben Reichstag und bie Synobe ju Nachen bie Gesta

enn. Camerac. III. 35, 36,

Die Gesta opp, Cameraconsium III. 37 und Rodulfus Glaber III. 2 berich-175-177. ten über bie Bufammenfunft ber Konige an ber Mage; in einigen Rebenumftanben abmeident, find ihre Berichte boch im Gangen febr wohl gu vereinen. Ginen britten Beugen baben wir im Berfaffer bee Ruoblieb; benn eine Bergleichung feiner Berfe mit bem Bericht ber Gosta zeigt beutlich, bag bie von ihm beidriebene Bufammenfunft bee großen und bee fielnen Ronige nur poeiliche Reproduction ber bamaligen Borgange an ber Daas ift. Die Meinung Schmellere, bag Froumund ber Dichter bes Rnoblieb ift, icheint mir baburd febr an Babricheinlichfeit ju gewinnen. Ueber bie Beichluffe ber Ronige fagen bie Gesta: "Ibi corte pacis et justiciae summa diffinitio mutuacque amicitiae facta reconciliatio ; ibi quoque diligentissime de pace sanctae Dei aecclesiae maxime tractatum est, et quomodo christianitati, quae tot lapsibus patet, melius subvenire deberent. Exin vero sese invicem consulentes, ubinam iterum conventuri domnum etiam apostolicum una cum tam citra quam ultra Alpinis episcopis secum habeant, nusquam aptius quam Papiae decernunt,"

177 178 Das Bericht bes Raifere uber Dbo ju Berbun ermafnen bie Gesta epp. Camerac, III. 38. Die Rabein über bie Aufnahme Beinrichs in bas Rlofter bes b. Bitonus ergablen bie Miracula b. Richardi abbatis c. 8, voliftanbig abgebrudt bel Mabillou Acta SS. Saec. VI. P. 1, p. 533; bas betreffenbe Capitel finbet

fich auch in ben M. G. XI. 280, 281.

Die Gegenwart bes Ralfere in Bafei geht bervor aus ber Urfunde bei Bob-179. mer No. 1247. Ueber Biligrime Reife nach Rem befigen wir Rachricht in bem Briefe Aribos an bie Raiferin, ber fich unter unferen Documenten No. 2b finbet. Bullen, in benen Bilgrim ale Bibliothefar bee apoftolifden Stuble bezeichnet wirb, finden fich ans bem Anfang bee Jahre 1024. Bgl. Jaffe p. 351.

179-181.

187.

Die Bermurfniffe Aribos mit Rom geben que ben beiben wichtigen Artenfluden bervor, welche wir in ben Documenten unter No. 2b und 3 mittheilen. Benebict VIII. foll nach bem Necrologium Fuldense und Marianus Scottus, ber auch bier bem Recrologium folgt, am 7. April 1024 geftorben fein; es ift auffällig, bag man am 14. Dal in Bochft noch feine Runbe von biefem Tobeefall hatte.

182, 183, Die lette Lebensteit bes Raifere beidreibt am Ausführlichften ber Queblinburger Unnalift. Dit feinen Radrichten find ju verbinben einzelne Rotigen ber Annales Hercmi, ber Gesta epp. Camerac., bes Boifbere in ber Continuatio vitac Bernwardi, in ber Vita Godebardi prior c. 26 und in ber posterior c. 24. Das Leidengebicht auf Beinrich ift oftere gebrudt, quiest in ben lateinifden Bebichten bes X. und XI. Jahrhunberte von 3. Grimm und Schmeller.

Die Gefangennahme bee Bifchofe von Geeiand burd Ergbifchof Unwan von

Samburg berichtet Abam von Bremen II. 53.

189.

auch von ben Berftanbigungen ber Furften über bie Babl, in Bezug auf Sachfen erfahrt man Raberes aus ber Vita Meinwerci c. 195. Der Brief Bruns von Querfurt an Ralfer heinrich ift abgebrudt in uns 191-199.

feren Documenten unter No. 1.

## Jud V. Kapitel 1-6. 3. 202-320.

Quellen fur bie Befchichte Ronrabs II. Gleichzeitige; Annales Quedlinburgenses. Annales Hildesheimenses. Ademari Historiae L. III. c. 62-148. Fulberti Epistolae. Chronicon s. Michaelis in pago Virdnnensi c. 28 - 36. Annales Lanbienses et Leodienses, Annales Sangallenses majores. Vita Burchardi c. 21-24. Gesta epp. Cameracensium L. III. c. 50-58. Spatere Quellen bes eiften Jahrhunberte: Rragmente fachfifder Annalen im Annalista und Chronographus Saxo. Rodulfi Glahri Historiae L. IV. Wiponis Vita Chuonradi II. Herimanni Contracti Chronicon. Annales Barenses. Wolfheri Godehardi prior et posterior. Annales Elmonenses maiores. Anselmi Gesta episcoporum Leodiensinm e, 37-50. Chronici Novaliciensis Append. c. 5-8, 17. Gesta episcoporum Virdunensinm c. 10. Everhelmi Vita Popponis c. 18-22. Jotsaldi Vita Odilonis. Annales Altahenses, Arnulfi Gesta episcoporum Mediolanensium L. II. c. 1-17. Landulfi Historia Mediolanensis L. II. c. 22-25. Lamberti Hersfeldensis Annales. Adami Bremensis Gesta pontificum Hammab, L. H. c. 55-70. Sigeberti Gemblacensis Chronica. Aimé L'Ystoire de li Normant L. I. c. 33-43. II. c. 1-14. Leonis Ostiensis Chronica mon, Casinensis L. II. c. 55-63. Bonizonis Liber ad amienm L. V. Quellen bes amoiften 3abrbunberte: Gesta Treverorum c. 31; Add. 3-7. Hugonis Flaviniscensis Chronicon L. II. c. 16-30. Ekkehardi Chronicon universale. Lupi Protospatarii et Anonymi Barensis Annales, Gregorii Catinensis Chronica monast. Farfensis c. 5. (M. G. XI. p. 559). Donizonis Vita Mathildis L. I. c. 10-12. Chronica epp. Mcrseburgensium 5. 6. Anuales s. Vincentii Mettensis. Annales Beneventani. Vitae s. Stephani, Cosmae Pragensis Chronica Boemorum L. II. c. 40-42. Vita Richardi ahb, s. Vitoni c. 11-19. Annalista Saxo. Vita Meinwerci c. 195-219. Chronographus Saxo.

Die Befdreibung ber Bahl ftust fich hauptfachlich auf Bipos Ergablung in 203-208. ber Vita Chuonradi c. 2. Aud Stengel folgt Bipos Darftellung, gugleich aber ber jum Theil willfürlichen Muslegung, welche Bobmann in feinem Buche: Rabere Bestimmung ber Babiftatt Ronrabe II. (Rurnberg 1800) ben Borten bee Beichichtefdreibere gegeben bat. Daber fammt auch bie Angabe bei Stengel, baf Die Babl an bem Ronigeftuble bei Lorgmeil erfolgt fei. Bipo bezeichnet ben Babipiat nicht naber. hermann von Reidenau nennt Ramba, und bag biefer Drt jur Bahl beftimmt war, geht auch aus bem unter ben Documenten No. 4 abgebrudten Brief bes Abte Bern von Reichenan hervor, ber bieber gang unbeachtet gebileben ift. Aus bemfelben erhellt auch ber Tag, ju bem bie Furften gur Babl beschieben murben. Es war ber 4. September; bie Bahl erfolgte erft am

Ceite 8. Ceptember.

Ueber Ronrabe Jugend erfahrt man Giniges aus ber Vita Borchardi c. 7. Bifelas Berfattniffe merben burch bie vielberufene Stelle bes Annalista Saxo ; 3. 1026 mehr vermirrt als aufgeftart. Dag Gifela eine Tochter bes Grafen hermann von Bert gemefen fel, ift trig; ihr Bater mar ber bergog hermann von Echwaben. Richtig ift, bag Gifela breimat vermablt mar; aber unrichtig wieberum, baf Graf Brun ibr ameiter Gemabl gemefen fein foll. Bergog Ernft I. von Schwaben ftarb am 31. Dal 1015; am 28. October 1017 bereits gebar Gifela bem frantifden Rourab einen Cobn, ben nachberigen Raifer Seinrich III.; fie muß aifo nicht allgulange nach Ernfte Tobe fich mit Ronrab vermabit haben. Benn es nun nichtsbeftoweniger feftfieht, baf Gifela von bem Grafen Brun einen Cohn mit Ramen Liubolf hatte, fo fann fie nur in er fter Ghe mit biefem Grafen vermabit gemejen fein. Dan febe bie Urfunben bei Erhard C. D. Westph, I, 93 und in Geiberhe biplomatifder Famillengeichichte ber alten Grafen von Beftfalen, ju Berl und Arneberg (Arneberg 1846) G. 27. 28. Seibert bat biefe Cache aneführlich untersucht, fic aber burd bie Mutoritat bee Annalista Saxo ju manchen unhaltbaren Conjecturen verleiten laffen.

"Radds in regno" nennt fid. Kontab feiße bei feiner Waßi in ber Urfumbe vom 2. Magnif 1053 bei Erhard Cod. diplom. Westph. I. 98. "Per omnia litterarum inzeiss atque idioca" beijst er im Chronicon Novalickense App. 17. Bgl. bei Weste Whyde 5. 6: "Quampquam litteras ignorare" etc. Gifidas April nahm für Reffers Berfer ferbilt aus ber Cassa monast. s. Galli (M. G. III.

57. 58).

206.

20. Die Gefdidit von Brum Mößid Bumberg ju jertferen und ber firt under Belif, wie er Giftig für blieder Bing aptenem beben fell, Salet fom Muffen, was fic denn Aufter Bene ber bei ber bei Gefdert be. 1009. Die Senne ber ellem und trie bei Bolle treinfen geben der Belle erfende b. 2. 1009. Die Senneh ver Allem und bei bei Bolle treinheit, geft un Millo herrer, und fagt er felbt fir ber fo eben angeführten Urfunde bei Erhard Cod. diplom. Westh, I. 98.

Da Wipo angiebt, bag Kenrab einftlimmig gewäßt fei, mußten bie biffentirenben Leifringer ica vor Abgabe ihrer Gitmmen ben Babiplah verlaffen ha. ben. Dag fie ifre Eimmen nicht zu Kamba abaareben batten, zielar bie Gesta

epp. Cam. III. 50.

200–211. Ueber die Kriemung und Hulbigung Kanrade, so wie die Cinrichtung feiner Schwiesse durcht Bilpe c. 3. 4. 5. Duß in den Boetern: "womes episcopi, deces et reliqui principere, militer gregorii, quin ingenui omes, si alicuina momenti sinti "feon die Einstehetinistima graften iß, welche in den Gerichistic des des Galichipicagle belinnant ausgravial behelf, demetti Gernal.

222. Bus ben Urfinden geis herver, iss Geregeis von Bemberg des Orglangters amf für Stalier mach Geinrich II. Zebe verlere um bie ein Meign jurädfiel. Urber Meinmerfs Berichtig unterrücket bie angelijkeit Urfunkt beit Organ. Mertmbrig für bie auf Glieftle schalleften Better Blose 6. 4: Haue quorendam hominum invidla, quae saepe ab linferioriben frunigat ad superiores, per alliquoi dies a consenzatione san impediebatur. Cesterun, at filled odiem hiete an ininate pertubert, adme in quaestione morator; tamen virille problitas in regim viril, et ex consensus et politione principme omnezeran, necessarie, comes ragem sequebatur. Bas man fich in Clumb von einem Scheibungeversprechen Ronrabe ergählte, erfahren wir aus Rodnifus Glaber im Anjange bes vierten Buche.

Seite

Die Bergünge jwischen Arthe und Godgard in Silberheim und Gundersheim zu. 21s.
erschiene wird wurder, welcher fie in der Continuatio viele Bernward
win der Yille Goddenard jerier. De Erschiell Willed Gellung wirde aus blesfin Sinteln flar, wie aus feinem eignen merhordigen Briefe an die Bompiewom Seirmere erter Leicher 1008, welcher in Monthe Musieker II. 200 verz-

öffentiicht ift. Beral. unfere Documente No. 5.

Renad friette bas Überfeß in Mugdung mad den Ann. Quedlinbargenen um Nangallensen anderes 3, 21085. Die frigt fingslig der Ann. Hilledeniensen, nach weider ter Refin ja damaß ju Wegensburg genefin wier, findel fic auf in ber Visa Godeb, posserior e. 21 um in bem Ann. Sanz jief geführt. Bammen finmtliß aus berichten Cauft. Die Urfunde bei Ubhurr No. 1278 befäßigt ist Mungder der Zumitlenburger Munsien.

215.

219.

Die Treignisse in Roftnis berichtet Bipo c. 7 und erzibst im solgenden Kar 216, 217. pitel, wie fich Karnad Bajels bemicktigte. Die Belt wird nöher bestimmt durch bie Urfunde bei Bosmer No. 1288. Ueber den Bestuch Konrads in Worms haben wir Rachrickten in der Vita Burchardl c. 26.

Den Reichstag in Tribur ermihnen bie Annales Quedlindurgenses 3. 3. 2 1025. Bergl. Die Urfunden bei Bobmer No. 1291. 1292. Ueber ben Tob Bor

leflaw Chrobrys vergleiche man biefeiben Annalen und Bipo c, 9,

Der Emp peissen sonneb um Annb ist nur aus Kann ist nur aus Kann von Bennen U.
de befannt, sille gelltelinnung sjeht, um die leim annaliss abzo, der mit un ober den finde siehe gelte gel

Der Ginbrud, ben Rnub bei feiner Reife burch Franfreich machle, zeigt fich 220. in bem Briefe Fulberte an ben Ronig. Ep. 97.

Die Unichlage ber frangofifden und loihringifden Grofen gegen Rontab geben 220-222. aus Fulberte Briefen (befonbere op. 15. 94. 119) und aus ben Gesta epp. Cameraceus. III. 50 fetreer. Den Ausbruch ber Schieflichteten uit ken jüngene Kennth beilimme ber 36t in ab die Annales Sangaldenes mariores. In Metrigen bernift unfere Derfelfung auf Bilse o. 10. Der König fann fich ser bem für ernebre 1005 nicht auch Espfenigs begeben höhen, der ein "October nach ber Vian Godshardl prior o. 28 im Bernet wer und ein 4. Derember fich nach der Untan Godshardl prior o. 28 im Bernet wer und ein 4. Derember fich nach der Untante der Bömer No. 1294 im Espiere militätel.

Seite Urfunde bei Bosmer No. 1294 in Tribur aufhielt.

223. Der Aufenthalt bes Königs in Angeburg mahrte mindeftens vom 2. bis 14. Rebruar 1026. Whys, bie Vita Godehardi post, c, 21 und bie Urfunden.

224-228. Die Unterhandlungen der Jedicene mit Billiem von Knattenine erfellen aus den Keinfläcken, weiche fich in Fuideris Briefen finden. Dejonders wichtig find ausgeben bereitst angeführten ep. 123-126. Aufgedem find zu berachfächtigen Ademan III. 62, Rodalifen Glader III. 9 und Arnulfan Mediol. II. 1. 2. Bernerfendertig ist aus Meigene Franze in der Ado. 21 und en Gemmentatien.

28. 221. Renrads Dun nach Jiniem beschreibt Blye e. 12—15. Regierbem find die Unturbund pur berüffichtigen. Die Kreiung Koneruds zu Ministe kann nach Kre nuff nicht bezweisch werden, die anzeigen Bliede und erfeigte geltigen Gescheschause für Och Ambrocianum (M. o. III. 27) auch sein nugg. Daß Kernad am II. Piet 100 de Jim was gest aus einer Urturbe bei Giuliai Memorie die Ministe III. p. 188 serren. Die Gegangte in Waxenne werben durch die Urturbe bem 91. Wai 1006 näher henologisch bestimmt. Setw. zeit III.

228. Obilos Cintreffen im beutschen Lager und feine Farbitte für Bavia bezeugt Jotsaldus in ber Viza Odilonis c. 6. Den Tag, am weichem Kenrad in Mem einrichte, bestimmt bie Viza Godebardi posterior c. 22.

226. Bile Hopf Ischum XIX. ben Sing' Hert beftig, geben Rodulfus Clader IV. 1 und Bentige p. 801 an. Weder die Erhenbungen den Soglets mit der Griechen finden wir gutet Aufrügfen bei Rodulfus Clader um Nugo Piloviniaceanis II. IV. 200 Spulle Serbendungen mit Granteft gefen aus einem Briefe Hubertel (sp. 84) kerver. Die Jusaumentunft bes Papits mit Konrab in Gome ernöglig Rodulfus Clader a. der

20—204. Ueber hie Bergänge und Berfsehlungen bei Routste Kuntefinsfelt im Reim febt man aufert Bilpe e. 16 hie Commemoratio superbiae Ravennatis archiepiscopi (M. G. VIII. 12), Arnalisa Meilol. II. 3—6, bie Riten bes trömifden Gentile bei Mansi XIX. 479 ff., bad Chronicon Novaliciense App. 5 und bit Epistols Cannii regis ad gentem Anglorum bei Mansi XIX. 499 ff.

234. 235. Das Auftreten Ronrads in Untertialien schildert Bipo c. 17. Rährres über bie damaligeu Berhältniffe biefer Gegenden ergiebt fich aus Amatus I. 33-40, Leo Ostiensis II. 56, den Annales Barenses 3. 3. 1027 und Lupus Protosp. 1. 3. 1028.

220. 205. Die Grifdigke bet Ahnflegend bei Blige e. 18 mirt aufgellich burch die Irfumbe ber Sieden der Griefen Arfelgen der um Jaher 1089, miche aus bem Registrum Furfense bei Fatteschi Memorie istorico-chiptomatiche d'acchi di Spoleto p. 250 abgebruch ist. Die wunteriide Tenfeiersfeinung erzählt Rochaffus Glaber IV. 2.

204-205. Die peiele Amperium Serzee Armis beshankti Wilse e. 19.

20. Der Beief ber Mathibe an Mergiffiam findet fich in unferen Domutenten unter No. 7. Ueber die Einziehung ber Leben Beise febe man die Urfunde bei Behmer No. 1326, über ben Ausenthalt bes Kalfers in Regensburg bie Vita

Geite

240

241.

Godchardi prior 31, über bie Beiagerung ber Riburg bie Ann. Sangallenses maiores 3. 3. 1027.

Das Franffurter Concil beidreibt am Eingehentften Bolifere in ber Vita Godehned prior c. 31 - 34, bei Beltem fürzer in ber Vita posterior 23. Den Bertauf bes Ganbersheimiden Streits muß man in beiben Lebensbeschreibungen verfolgen.

Der Signufabil bes Anijers in Sachfen im Jahre 103m nöhrte vom Mal 2018 in minchen in den Derforte. Renaud vom an 20. von 30. Sind in Dermon, 2018 in Maghelwer, am 1. Sind in Maghelwer, 20. Anigation, and no 10. Der, by Möglich Maghelwer Gregories giete man Exempliet I. 101, bit Memma Bolica XXXI. pp. 300 mal bet Vin Goolske, prior c. 3.5 pp Maghel, 30 glankt, haß betwegner im Schieb Sache 102 sie giete Sind in den Derforder 1020 bet Geschichtighet Der Eintigen millt, midde bis Ann. Bisbelenken - erft pum Sahre 1039 ernöhenn. Daß Kantab Weißpackte 1032 ju Weißt bezangen babe, feitelt nur eine Georgierte best Annaldes. Saco aut ber Phietren Vin Goolarudi.
Dit Magabe ber Middebeimenes (Sangtierin) ich gemig tirts, da der Anifer am 50 Derember ju Magsberg vom 250 der Sangtierin ihr gemig tirts, da der Raffer am 50 Derember ju Magsberg vom 250 der Sangtierin ich 250 der Sangtierin 103. Der Littunten bei Wöhner No. 1334.

Ucker ble Angriffe ber Ungern gegen Wiersstind in Wahren sein man Bossek Codex chiplomat. Moravins I. p. 112, über Annbe Grederungen an den Dister stitute ble Wahrlichen Geschäufent. 16.4, über Wernerse Gestabstischafterist und Bruns Zeb Why e. 22 und 24. Den ersten Einfall Wiersstinden in das beutsche Reich ermögenn ist Aunaben Michaelbemesses 3. 23. 1028.

Strefilame Jugend und erfte Agdern erzählt Cossums Pragemiss II. 40. 41, 244. 26. womit die interessionen Urinnen der Bezest am angesübeten Dei zu verzielichen sind. Ueder die Seil von Agen mit Wesells Geschlichte Heinen I. 100. Kenn rads Ing agens der Spelen i. 3. 1029 derfichten furzy die Annales Laudiemses und Loodienses, ausstellichten der Annales und Chronographus Sexo, der Herm hier die michtigen Wiltselfunger beginnen, welche wir als Fragmente einer gleichzeille gerin fächlichen Agustel ausstelle auch der Bezignen eine Geschlichte gerin fächlichen Agustel ausgesche der Bezignen der für gegen bestehe der gleichgesche der gleich gerin fächlichen Agustel ausgesche der geschliche geschlichen der geschliche geschliche geschliche geschlichen der geschliche geschliche geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschlichen der geschliche geschlichen der g

Den Ginfall ber Bolen im Anfange bes 3ahre 1030 berichtet bie ebenges 246.

243

nannte Quelle glemlich ausführlich, beren Ausbrud im Chronographus Saxo am

Treueften wiebergegeben ift. Geite 247.

Ueber ben Rriegejug Ronrabe gegen Ungern im Jahre 1030 banbeln bie Annales Sangallenses, Wipo c. 26 (Hermannus Contractus), Annales Hildesheimenses, Annales Altahenses, Vita s. Stephani maior c. 15, Vita Meinwerch o, 205. Die Rotig bes Annalista Saxo g. 3. 1029 fceint aus ber Vita Meinwerci gefioffen. Derfwurbig ift bie Urfunbe eines gothringere Arnulf, ber mit feinem Grafen Beinrich bamale nach Ungern gleben mußte. Rig Urfunden bee Mieberrheine I. G. 51.

248 Der Ausbrud ber Urfunde vom 20. Mal 1029 bei Falkenstein Cod, diplom, antiquae Nortgaviae: "ducatum Boioaricum tradidimus" lagt nicht ju, lebig. lich an ein Beriprechen megen bes Bergogthums gu benfen, wie es bieber alle Reuern gethan haben. Er fann nur auf bie wirfliche Berfelhung bezogen werben. Ble Berleibung und Ginführung vericbieben maren, bavon mar bereite in ber Unmerfung ju G. 143 bie Rebe.

248-250. Das Enbe Grnfte von Schmaben und bie bamit gufammenbangenben Greige niffe ftellt Bipo c. 25. 27. 28 icon und anichaulich bar. Bu vergleichen ift Staline Darftellung I. 481 ff. Rad Ronrabe Borten bel Bipo zweifle ich, ob Ernft überhaupt Rachfommenfchaft binterließ. Die Rachricht von einer Tochter,

Ramene 3ba, im Albertus Stadensis ift fpat und unflar.

251. Am 23. Mara 1031 mar ber Raffer nach einer meines Biffens ungebructten Urfunde noch ju Godiar, am 11. April nach ben Ann. Hildesh. ju Rommegen, ebenbafelbit noch am 23. April nach einer anbern ungebrudten Urfunde fur Berong (veral, Bobmer No. 1371), am 8. Juni au Borme nach ber Urfunde bel Bobmer No. 1372, am 29. Juni nach ber Vita Bardonis maior c, 14 gu Daing; bann Im Juli ju Goelar, im Auguft ju 3mebaufen, am 14, und 16, Geptember ju Belgern nach ben bei Bobmer verzeichneten Urfunben. Grft in ben Berbft fallt nach ben Annales Altabenses ber Rriegszug gegen Bolen. Ueber ben Bug felbft finden wir Radrichten außerbem in ben Ann. Hildesheimenses und bei Bipo c. 29.

Ueber Miergiflame Unterwerfung handeln vornehmild bie Annales Hildeshei-252, 253, menses g. 3. 1032 und Bipo a. a. D. Die erfteren fprechen nur von ber Abtretung eines Theile von Bolen an Dietrich. Bipo bagegen von einer Bertbeilung Bolene in brel Stude, von benen Diecgiflam nur eines belaffen mare. Bipo fceint in biefen Dingen nicht befonbere unterrichtet gu fein.

253. Bas über Diergiflame Gorge fur bie Rirche und beffen Enbe gefagt ift, wirb bewiefen in ben Benbifden Gefdichten II. G. 75, 76. 3m Jahre 1015 wirb aber fowerlich foon Rafimir geboren fein, ba ble Bermablung ber Richega mit bem Bolen mohl faum por bem Grieben pon Bauben im 3. 1018 erfolgt fein fann. Das 3abr ibrer Rlucht wird in ben Ann. Altahenses meines Grachtens richtig angegeben.

254. Die Radrichten bee Cosmas Prageusis über bie letten Belten Ubalriche und Bretiflame Anfange fint vielfach ungenau; bie Angabe ber Annales Hildesheimenses und Altahenses verbienen burdaus ben Bergug. Den Tob Ubalride fest Cosmas auf ben 9. Rovember 1037; blefe Bestimmung fleht aber icon mit felner eigenen Angabe im Biberfprud, bag ber Bug gegen Bolen t. 3. 1039 in bas vierle Regierungejahr Bretiflame falle. Die richtige Beltbeftimmung erglebt fic aus ben Annales Altahenses 1. 3. 1034 unb 1035.

Die Reise bes jungen heinrich nach Ungern ermähnen bie Annales Altaben233,
33 1033.
Raft samutliche Luessenstellen, welche für bie Erwerbung Burgunde von Er235-263.

beblichfeit find, bat Dafcov in ben Commentarien I. p. 288 sean, gefammelt. Bir haben nur wenige Bemerfungen bingugufugen. - Jener Geliger, melder bie burgunbifde Rrone im Jahre 1032 Ronrab überbrachte, ericheint in einer Urfunde vom Jahre 1016 bei Trouillat Eveche de Bale I. 152; Abairich, ber Cohn beffelben, wird bei hermann von Reichenau gum 3. 1036 ermahnt. Ge ift bieber nicht beachtet morben, bag Dbo fich baubtfadlich in ben romanifchen Theilen feftfeble, mabrent bie beutiden Theile Burgunds fogleid Ronrab gufielen : auch tft bie Bidigfeit bes bamals mit Franfretd gefdioffenen Bunbes nicht etfannt morten. Dag ber Bertrag bereits in bas 3abr 1032 fallt, ergeben bie Annales Lanbienses. Die wichtige Rolle, welche Richard in biefen Angelegenbeiten fpielte, erhellt aus ber Vita Popponis c. 18. Ueber ben Antheil, ben Brun von Toul an biefen Dingen batte, veral, man G. 427 und Wiberti Vita Leonis IX. L. I. c. 14, wo aber als bamaliger Ronig von Franfreich irrig noch Robert genannt wirb. Bu berudfictigen ift fur ben Rrieben auch bie Rotie bei Rodulfus Glaber IV. 8. Berthvolle Radridten über ben Rrieg gwifden bem Raifer und Dbo von Champaque findet man in bem gleichgeitigen Chronicon s. Michaelis in pago Virdunensi c. 28-30. Chenbafelbft c. 32 find einige gute Rotigen über bie Familie Bergog Friedriche gu beachten.

"Militum animos in hoc multum attraxit, quod antiqua beneficia parentum nemint posterorum auferri sustimuit." Mipo c. 6. Die Werte find se einfach, daß man schwer begreist, wie sie 31 so wielen Deutungen Aniaß geben sounten.

"Quo transtu regan pacis foedere et regia tuitione firmissime cingelui."

«Bipe c. 6. 20 zi-Unftrefté fir lis Wimiteriari m Stigrinturg first jim Codeu Cdairiei No. 211; rin neuer tättend mier auch nach bem gillenfinist in
Occ. diplom. antiquam Evertgavine 22 miniferinerent. 2018 firelgie ter timturger Wimiterialen fin befinnet in bet Infrime tem 17. 2 manze 1038 (tox324s 1036 in bet Huffunt fi firelgi. 3 agheratir is he Acts Palaina VI. 274.
204 Wimiterialen fin befinnet in deut griefigleifigen famifeitil ind similiager

Réfeldie bet relutime fi firelgi. 2-20 abspertunt. Duz sizerfu interfante
Edictum Chnonradi de mancipii ecclesiarum fit jum erflemnale ren Werls

Mer Mon. Gern. Legg. II. 38 ferundiggeden. 19 sejfis haritu: "Quis saiers

Fardensis ecclesiae mancipis en breta animalis pro quantidocumpus pra
Bradensis ecclesiae mancipis en breta animalis pro quantidocumpus pra
to in hacteuns vennudaa faites andivinna, non solem Illam neferiam conse
tudient andimiramer, verum etian nt rem Deo hominibasque detentabilem exe
eramar."

ulder bie Seifteilung ber Meicheintfinste in Baiern ift bie mickeige Urtumbe vom Jahre 1027 bei Meichelbeck Hist. Frising. I. p. 221 vor Allem in Betracht zu zichen. Bir bie Bergälinffig bes fämilienschen Jerzseifzums in von großer. Bedeutung bie Urfunde, am 20. Mai bestieben Jahre zu Gerenn erfalfen, welche fich bei Anders Ansonam, Aquilennias p. 500 gehrauft findet.

Wipo c. 11. 26, bit Annales Altahenses 3. 3. 1029 und die Chronica Furfensis des Gitegorio von Gatimo. 5. deletjem über die Erzicher des jungen Rönigs. Man sche auch die Urfunden dei Bößmer No. 1391 und 1392.

Die Beit bes Fürftentags ju Bamberg wird burch bie Ann. Hildesh, und 271-274 bie Urfunden bei Bobmer 1408 und 1409 beftimmt. Der Brief an Ageco von

264.

268.

Blenne fluck flé obsykvinff unter unferen Domunetten No. 8. Herr hos Gube Greigs Bulderes vergleicht enn ihr Ann. Hildsebnien, p. 3, 1036, Hermannus Contractus und die Annales Alabheuses s. 3, 1038. Dae best rendight Ersein Burgh (rif Ann. Saoz Ersein-rob) finn mur übersteg an her Zeume Burgh (rif Ann. Saoz Ersein-rob) finn mur übersteg an her Zeume Bulter ist flusquifem bas Chronicon Ebersporguese bri Orfels Serija, rer. Bold-berouts episcopi Wirzeburgenis in ten M. O. XII. 127 eon Justreff. Bildser Bunn von Bülgsbarg ist in her Sannardig ib Bei Greigh II. 122 kurd ein der fehren und bestehen den der Sannardig ist der Greighen und bestehen der Sannardig ist der Greighen und bestehen der Sannardig ist der Greighen und bestehen der Sannardig ist der Greighen der Sannardig ist der Greighen und der Sannardig ist der Greighen der Sannardig ist der Greighen und der Sannardig der Sannardig ist der Sannardig der

Ceite 276.

burg gu. Ueber ben Bau bee Rloftere Limburg und bee Dome ju Speier ift febr viel geichrieben, aber feiten mit eingehenber Rritif. Gine weit verbreitete Ergablung geht babin, bag ber Raifer, burd ben plotliden und gemaltfamen Tob feines Cohnes Rourad bewogen, an einem Bormittage ben Gruntftein bes Rloftere Limburg, bee Speierer Dome und ber Johanniefirche ju Speier gelegt habe. Bon einem anberen Cohne bes Raifere ale feinem Rachfolger im Reiche weiß jebod bie Befdichte Richte, und beehalb bat man ben einen Theil ber Trabition neuerbinge aufgegeben, aber an bem Glauben feftgehalten, bag ju beu genannten brei großen Rirchen an einem Tage ber Grunbftein gelegt fei, und gwar foll bies am 12. 3nli 1030 gefchehen fein. Go berichten noch im Befentlichen Geißel in ber Weichichte bes Raiferbome ju Speper I. S. 15. Schnagfe in ber Beidichte ber bilbenben Runfte Bb. IV. Abth. 2. G. 108 und Remling in ber Befdichte ber Bifcofe ju Speper I. S. 259, 260. Die gitefte Quelle, melde man bierfur amführen fann, ift bie Chronif ber Speierer Bifcofe im fogenannten Coden minor, in ber zweiten Baifte bee breigehnten Jahrhunberte abgefaßt und in Mones Quellenfammlung ber Babeniden Lanbesgeichichte I. G. 180 abgebrudt. Dort heißt es: "Genito Heinrico tertio, (Cuonradus) erexit primarium lapidem Limpure et jejunus venit Spiram et erexit ibi primarium ad majorem ecclesiam et ad sanctum Johannem evangelistam." Bier ift ber Tag bee 12. Juli angegeben, nicht bae Jahr. Diefee wird querft binquaefugt in bem Chronicon Spirense bee Brieftere Johann von Mutterflabt (Eckard Corpus hist, medii aevi II. p. 2261), welches erft um bas 3ahr 1450 gefdrieben ift. Diefe Quelle mieberholt budftablich bie eben angeführten Borte, fest aber bas 3abr 1030 bingu; fpatere Schriftfteller geben baib baffeibe, baib ein anberes 3ahr, wie man bei Beifel I. S. 16 in ber Rote meiter nachfeben fann. Dan fieht, bag bas Grunbungejahr nur fehr ichmache Autoritat fur fich bat; anbere icheint es mit bem Tage ju fteben. Benn es aber an fid) icon auffällig ift, bag ber Raifer brei große Feierlichfeiten an einem Bormittage vorgenommen haben foll, fo niehren fich bie 3weifel noch burd bie Ermagung, bag ber 12. Juli nach ben Annales Hildesheimenses ber Tag mar, an weichem Ronrab gu Speler begraben murbe. Bielleicht mar es jugieich ber Geburtstag bes Raifere, wie auch fein Cobn recht abfichtlich am Beburtetage beftattet wurde; wie man bem Beburtetage eine ber fonbere Beibe fcon bamale beigulegen pflegte, zeigt bas Beifpiel Beinriche II., ber

an bemielben ben Bamberger Dom einweiben lieft. Jebenfalle mar ber 12. Juli ein Gebenflag fur bie brei von Ronrad geftifteten Rirchen und in ihrem Feftfas lenber verzeichnei, und bieraus erfiare ich mir bie Cage, bag ber Grunbftein biefer Rirchen an einem und bemfelben Tage beffelben Jahres gelegt fel, benn ich fann biefe Ergablung ohne alte Autoritaten nur fur eine Sage balten. Reines biefer Baumerfe bat übrigene Ronrad vollenbet, wie auch icon bie Chronif bee Codex minor angiebt. Limburg marb von ibm am Deiften geforbert; ichen 1035 mar bie Rropta fertig, und einige Altare murben geweißt. Dan vergleiche bie Rotig ber fruberen St. Baliner Sanbidrift bee umgearbeiteten Hermannus Contractus g. 3. 1034, bie Chrouif bes Effebarb jum Jahre 1025, bie Vita Popponis c. 19. ben Brief ber Limburger Monche bei Mabillon Annales ordinis s. Benedicti IV. p. 343 und bie Urfunde bei Bobmer No. 1405; und febe gugleich Rendling Weidichte ber Bifcofe ju Spener I. S. 267. 3m Jahre 1042, ale bie Reile quien ber beiligen Lucia nach Limburg gebracht murben, mar bie Rirche mobl icon vollendet. (Bergl. Sigebertus in Sermone de s. Lucia bei Mabillon a. a. D. p. 344.) Balb nach bem 3abre 1050 fam Limburg icon in Berfall, verior feine Geibftftanbigfeit und gerleib unter bie Speierer Bifcofe. (Vita Popponis a. 23 und bie Urfunde von 1065 in Remlings Spenerichem Urfunbenbuch S. 55.) In ber Johannisfirche murben 1047 bie Reliquien bes beiligen Bulbo von Bompofa beigefest; bie Rirche wird bamais noch ale in ten Unfangen von bermann von Reichenau bezeichnet, und ich finbe feine weitere Rachricht über ben Fortgang bee Baus, ale bag bie Chronif bee Codex minor Seinrich III. ale ben Bollenber beffeiben bezeichnet. Bas enblich ben Spelerer Dom anbetrifft, fo folite man nach Edebard a. a. D. meinen, bag Ronrab nur ber Gebante, bie Ausführung aber feinem Cobne und Enfel angebore. Dies ift aber irria, ba Ronrab fcon 1039 feine Gruft in ber Rirche fant und Beinrich IV. in einer Urfunde vom 30. Auguft 1068 ausbrudlich Ronrab, Gifela und Beinrich III. ale Erbauer bee Dome bezeichnet (Remlinge Speperiches Urfundenbuch G. 53). In ben erften Jahren baute heinrich III. gewiß febr eifrig am Dom, aber fpater erfaltete feine Bortlebe fur Speier und bamit auch fur ben Dombau. Dies geht hervor aus bem von Subenborf im Regiftrum II. S. 1 veröffentlichten Briefe eines Speierer Bropfte, melder aber nicht in bas 3abr 1033, fonbern 1056 ober 1060 ju feben ift, wie bie Ermabnung ber Augusta b. f. ber Ralferin Mgnes zeigt. Dem neuermablten Bifchof ruft ber Bropft ju : "Ipsi te parietes ecclesiae interrupti pendentes vocabant, ipsi te urbis muri per te sperantes consummationem desiderabant," Der Bollenber bee Dombaus murbe erft Beinrich IV.; bie Chronif bee Codex minor ichreibt bie Beenbigung mit Unrecht Beinrich III. gu.

Das Berbaltnig Ronrabe ju ben Cluniacenfern geht befonbere beutlich aus ber Vita Popponis hervor; wir vermeifen fur bas im Tert Gefagte junachft auf

c. 19 unb 23. Ueber Bifchof Bilbeime firchliche Reuerung und bie Synobe ju Limburg febe man bie Rote unten G. 575 und Grandidjer Essais historiques sur la cathédrale de Strasbourg, 1782.

Dağ Ronrad fich von Simonie nicht freihielt, zeigt vor Allem Seinriche III. Rebe bel Rodulfns Glaber V. 5. Gingelne Falle werben ermahnt von Bipo c. 8, in Ruperti Chronicon s. Laurentii Leodiensis c. 28, im Chronicon Novaliciense App. c. 5. Wie Rourab mit bem Rirchengut umging, beweift bie Urfunde bei Erbard Cod. dipl. Westph. 98 und mas Bipo c. 11 und c. 28 mit

Seite 275. 277.

278.

Beglebung auf bie Abtelen Remplen und Reldengu ergablt. Die Borgange mit bem Abt von Reichenau und bem Grabifchof von Epon ergablt Hermannus Con-

tractus 4. 3. 1032 unb 1036. Seite

290. 281. Heber Aribos Enbe berichtet bie Vita Godehardi prior c. 38, bie fpatere Bearbeitung c. 24; über Barbos Erbebung banbeln bie beiben Lebenebeidreibungen beffelben, ausführlicher bie jungere c. 11-16. Die Synobe ju Eribur er mifnen bie Annales Hildesbeimenses 1, 3, 1036, ble Gesta episc. Camer. III. 51, Hermannus Contractus mit bem faifden 3ahr 1035. Die Rotig ber Annales Altabenses g. 3. 1036 fceint burd einen Schreibfehler Stainbele entftellt. 282.

Den Brief Boppos von Trier an ben Bapft und bie Aulmort auf benfelben

geben bie Gesta Trevirorum Cont. prima c. 4.

Die beften Beugniffe uber bie ichmabliche Grbebung Benebicte IX. auf ben 283. papftliden Stubl befigen wir bei Rodulfus Glaber IV. c. 5, in Desiderii Lib. dialog. III. (Biblioth. maxima patrum XVIII. p. 853) unb bei Hermannus Contractus 4. 3. 1033.

284-296. Die Ann, Hildesheimenses berichten, baf Ronrab im 3ahre 1032 in Werben war, aber nur "pacificandi causa". Bas Bipo c. 33 von bem 3melfampfe ets gabit, fann nach feinen eigenen Beftimmungen nur in bas 3ahr 1034 fallen, nehme lich nach ber Beenbigung bee burgunbifden Rriege. Der zweite Benbenfrieg Ronrabe ift bann in ben Commer und herbft 1035 ju fegen. Der brittle Beere jug wirb ber Beit nach naber beftimmt burd ben Brief an Bifchof Riecho von Borme, ben wir in ben Documenten unter No. 9 mitgetheill haben. Außer Bipo find bie wichtigfte Quelle fur biefe Befdichten bie Annales Hildesheimenses.

287-289. Ueber bie Trennung Bofene von Magbeburg veral, bie Benbiiden Befdid. ten II. C. 77, ebenbafeibft wirb G. 94-96 bie Stagnation ber Miffion in ber Dagbeburger Broving nachgewiefen. Das Erwachen ber Diffion in Samburg unter Unwan und Libenlius ichilbert Abam von Bremen II. 55-65,

269, 290, Fur bie Birren nad Rnube Tobe ift außer ben fonft befannten Beugniffen ber eben angeführle Brief an Blicof Maecho von Borme von Intereffe. Ueber Bifchof Tymme ift ju vergleichen Abam von Bremen II, 75 und bie Vita Go-

dehardi post, c. 33.

293. Glulini (Memorie di Milano T. III.) bat ein reichhaltiges Material fur ben Rampf gwifden Ronrab und Aribert gefammelt, bod fdeint mir bie Rritif von ihm nicht immer ftreng gebanbhabt. Auf Giulini beruben bie meiften neueren Darftellungen, felbft bie von Stenzel: felbfiftanbiger bal fich Segel in feiner Befcichte ber Stabteverfaffung von Stallen gehalten, boch glebt er bas allgemein Sifterifde nur im Umrif. Bor Allem find um Ariberte Stellung ju begreifen genauer auch bie mertwurbigen Urfunben von Gremona in Betracht ju gieben.

Den Aufffant ber Gremonefer gegen ben Borganger Ubalbe fennen wir aus Konrabe Urfunde v. 3. 1031, melde fic bei Ughelli Italia sacra IV. p. 595 findel. Unter ber civitas vetus fann in berfelben aber nur bie alte Burg, nicht bie alte Stabtverfaffung verftanben werben, wie Begel a. a. D. II. 139 thut. Das Beltere geht aus ben Decreten Konrabe bei Murstori Antiquit, VI. p. 53 und ber Urfunde Geinriche III. 1. c. p. 217 hervor. In bem letten Actens Rud finben fic bie merfwurdigen Borte über Aribert: "qui omne regnum Italicum ad suum disponebat nutum." Aribert icheint eine Beit lang auch Grafangler Italiens gewesen zu fein. Seint Name sommt als folder in einzelnen Urfunben vor, bod fit beren Gatheit nicht über allen Bweifel erhaben, wie 3. 3), bie Urtunde für Farsa bei Bösmer No. 1309 verdächtig ift. Gine weitere Untersuchung biefe Bunfts biefet vorbedatten.

Crite

300.

Die ubdtigften Lutellen für bie Stupkenung ber Statesfleren für bir Annalas 294. 371. Sangalleusen aniera 3. 3. 1035. Wipe c. 3.3, htt Genta epp. Charteracessium, Hermannus Contractus 3. 3. 1005 mit Strauff von Statisch III. c. 10 mb 11. "Foodus vallden contractions in Italia exceiver, Inferiores anangen milities su-periorum iniqua dominatione plus solito oppressi, sinuti omnes illis resistant condunant. Nes non etiam quidam ex serviti conditiones courts dominos suos proterra fastione compirată, pai stânent înter se indices, fura ac leges constituit protectură fastione compirată, pai stânent înter se indices, fura ac leges constituit constituit se describe constituit se de leges constituit se describe constituit se de leges constituit se describe constituit se de leges c

Bonisatius Bermahlung mit Beatrir beschreibt Donigo in ber Vita Mathildis I. o. 10 mit pertifere Farbung, aber boch im Allgemeinen ber Bahrheit treu bleibenb. Bonisatius Anweienheit in Deutschland erhellt aus ber Urfunde bei

Bogmer No. 1417, welche ju Rommegen am 5. Juli 1036 eriaffen ift.

Die Flucht Ariberte haben mir vor Allem nach feiner eigenen Ergablung in 301-303. ber Urfunte bei Ughelli Italia sacra IV. 103 berichtet. Dan fieht barans, bag ber quidam de familiaribus bei Bipo nur Albigo fein fann. Banbuif fcmudt auch bier nach feiner Beife aus, und felbft Arnuif verbient nicht unbebingt Blanben. Rad ihm mare Aribert zwei Monate in Gefangenichaft gemefen, mabrenb bie Quelie bee Annalista und Chronographus Saxo nur von einigen Tagen fpricht, mit welcher Angabe auch bie Ann. Altabenses übereinftimmen. In ben lebtgenannten Unnalen wird allein bie Flucht bes Boppo ermabnt. - Die Rampfe um Mailand ichilbert am Beften Arnuif II. c. 13. Bas er und Bipo c. 36 über bie Borgange bei Corbetta ergablen, finbet auch in anderen Quellen Beftatigung, vornehmlich in ben Gest. epp. Camerncensium III. 55. Uebrigens bat es mit ber Beit auch bier an phantaftifden Ausidmudungen nicht gefebit. Goon Armuif lagt Bertoif, benn fein Bertold wird bod feine anbere Berfon fein, mabnfinnig merten, und Siegbert verbreht bie Borte ber von ihm benutten Gesta, -Die Lehnstonftitution Ronrabs finbet fich in ben Mon. Germ. Legg. II. 39. Die Capitula de beneficlis, meiche Bert ebenbafelbft p. 38\*\* bat abbruden laffen unb in ben Dai 1037 verlegt, geboren mohl meber in biefe Beit, noch überhaupt Rone rab II. an. Gine Sanbidrift hat rex Corndus; ein Tag in Roncalia fintet fic in iener Beit nicht ermabnt ; por Allem aber fest cap. 1 icon bie gefetliche Erbe

lichfeit ber Leben voraus, wie fich benn eine gang abnliche Beftimmung in ber Conflitution Friedriche I. vom 5. December 1154 (Legg. II. 96) finbet. Die ermabnten Capitula merben bemnach mobl einem fpateren Ronrab angeboren ; momit quaieich bie fuhnen Folgerungen binfallen, metde Gfrorer IV. 327 aus bem Actenftude giebt.

Geite 304.

Die Radricht bei Rodnlfus Glaber IV. 9 von einer Bertreibung Bapft Benebiete aus Rom am 29. Juni 1035 - benn auf biefen Lag fubren feine eigenen Bestimmungen - ift fo positte, bag man fie nicht in 3meifel gieben fann; aber eben fo flar ift, bag Raifer Ronrab nicht in Berfon ben Bapft bergeftellt hat. Die Urfunde bei Bobmer No. 1440, am 17. Muguft au Maufleig ausgeftellt, gebort in bas 3abr 1037. Ueber Boppos Unterwerfung vergleiche man bie Annates Altabenses.

304, 303,

Die Berichwörung Ariberte mit ben lombarbifden Bifchefen berichten bie Quelle bes Annalista und Chronographus Saxo, bit Annales Hildesheimenses und Altabenses, in benen fogar von gwolf Bifcofen bie Rebe ift. Aus biefen Quellen wird auch flar, in weichem Bufammenbang bie Berichmorung mit Doof Unternebmungen in Bothringen ftanb. Ueber biefe beachte man außer ben ermabnten Quels len Gtaber Rodulfus III. 9, Hugo Flaviniacensis II, 29, bje Vita Richardi abb. c. 11. wie auch bie furgen Rottgen ber Ann. Leodienses. Elnonenses majores Mosomagenses unt s. Vincentii Mettensis.

307, 308,

Ueber ben Aufftant in Barma banbein Bipo c. 37, bie Annales Altahenses 1. 3. 1037 und Donigo in ber Vita Mathildis I. c. 11. Tros ber Bemeisführung Dafcove in bem 26. Greurfe gu feinen Commentarien ift bie Anwefenheit bes Raifere ju Rom im Jahre 1038 febr ju bezweifeln. Bipo fpricht ausbrud. lid bagegen, und bie von Dafcov angeführten Bengniffe ber Caffinefen reduciren fich juiebt auf bas eine, giemtich fpate bes Defiberius in ben Dialogen. bas Gbiet Ronrads an bie romifden Richter (M. G. Legg. II. 40), welches mobi in biefe Beit ju fegen ift, wo Ronrab nad feinem eigenen Ausbrud ben Befeges: hunger Italiens fillen wollte, beweift ben Aufenthatt bes Raifere in Rom nicht. Statt Tusciam ift in ben Ann. Alt. offenbar ju emenbiren: Troiam.

308-310.

Bas über eine nabere Berftanbigung Ronrabs mit bem griechifden Reiche gefagt ift, beruht auf Bermuthungen, wetche aber in ben bamaligen Berbaltniffen Unteritaliene überall ihren Unbalt finben und fich une mit Rothwenbigfeit aufe gebrangt haben. 3m Uebrigen folgt bie Darfteliung ben befannten bygantinifchen Quellen und in Bezug auf bie Berhaltniffe Siciliens bem icon oftere angeführten Bude von Benrid.

311-315.

Unfere Darfteliung balt fic por Allem an ben ausführlichen und alaubmurbigen Bericht bes Amatus I. 33-43. II. 1-14. Aus ihm und bem Liber dialogorum bee Defiberius p. 842 ichebft Leo Ostiensis II. 63. Die Annales Altabenses haben ebenfalls erhebliche Rachrichten; furger ift Bipo c, 37. Much bie Annates Cavenses (M. G. III. 189) geben bier eine brauchbare Rotig; bie bort ermannte Coronatio ift feine andere, ale bie an jebem Fefte ubliche. (Bgl. oben bie Rote ju G. 22.) Die Belehnung Rafnulfe von Averfa mit ber Fahnenlange ergabit Amatus II. 6.

316

"Archiepiscopus jubet ilico convenire ad prhem omnes Ambrosianae parochine incolas armis instructos, a rustico usque ad militem, ab inope usque ad divitem." Arnulfus Mediot, II. c. 16. An berfelben Stelle finbet fic bie Beichreibung bes Carroccio. Man vergleiche bazu ble intereffante Anmerkung Bethmanns in ben Monumenten.

Crite

Die beften Radrichten über bie letten Beiten Ronrabe IL finben fich bei 317-319. Bibo c. 38, 39 und in ben bilbeebeimiden Annalen. Die von Stenzel II. 207 eitirte Urfunde, angeblich am 27. April 1039 ju Godiar ausgesteilt (vergi. Ardiv IX. 537) fann minbeitene nicht in biefe Beit geboren ; an ber Gotheit ber Urfunde ift überbies fehr ju zweifeln. Ueber ben Tag ju Strafburg febe man bie Acta conventus bei Würdtwein Nova anbsidia dipl. VI. 196. Bon bet Synobe ju Limburg und ihrer Beranlaffung hanbelt bie Speierer Chronif bee Codex minor nach einer atteren Radricht (Mone Quellenfammlung ber Babeniden ganbesgeichichte Bb. I. G. 180). Dort beißt es; "Anno dominicae incarnationis 1038 ind. VI. luna X. regnante Cunrado imperatore anno XV. disceptatio de adventu Domini facta est. Nam cum praedictes imperator cum filio suo Heinrico, Bargundiae regione subiecta, rediret et Argentinam die dominica, quae extitit VI. Kal. Decembres, adiret, episcopus eiusdem loci. nomiue Wilhelmus, cum omnibus clericis suis celebrabat adventum Domini, sed imperator et omnes, qui cum eo venerunt, adhuc exspectabant unam bebdomadam. Sequenti autem die dominica, quae extitit III. Non. Decembres, venit imperator ad Limpurch, novam abbatiam suam, et inventa ibi imperatrice Gisela communiter celebrabant adventum Domini. Fuit autem ibi episcopus Hazecho de Wormacia, Reginboldus episcopus de Spira, Waltherus episcopus de Berna, Heribertus episcopus de Eistedin, Godehardus episcopus de Hildenesbeim, Bezelo praepositus de Mognneia et legati multorum episcopornm, qui omnes contradixerunt episcopo de Argentina et pariter firmavernnt, adventum Domini non esse celebrandum, nisi inter V. Kal. Decembres et III. Non. eiusdem mensis. - VI. Kal. Decembres bat bereite Mone in ber erften Stelle fatt V. Kal. emenbirt, inter habe ich ftatt in verbeffert. In bem Ramen bee Bifcofe von Gilbesbeim ift ein Febler; Gobbarb mar bereite am 5. Dai 1038 geftorben.

## Duch V. Rapitel 7-15. 3. 321-514.

Daelfen får 1st 6 viftététet gefintide III. Øistågstigt: Wiponia Terringon. Annales Magallenser. Annales Lawbiense et Leodienses. Annales Mosomagenses. Gesta episcoporum Cameracensium L. III. c. 56—60. Annales Corbeienses. Tärgament få döffigfer flundler im Annalista mit Ctronographus Saxo. Rodulfi Gilstef Historise L. V. Herimanni Ostmett Chronographus Saxo. Rodulfi Gilstef Historise L. V. Herimanni Ostmett Chronicon. Annalen Gesta episcoporum Virthurensium c. II. 12. Annales Bergeresse. Catalog jomificum Romanocum. Jotsakii Vita Odilonis. Bertholdi Angiessis Annales. Chronicon Wirzbergerese. Annales Angustati. ©Shirter Zolffen bet diffen 3deft palmeterf. Annales Allabenses. Wilberti Vita Leonis D.X. Annonyma Haserenicon Wirzbergerese. Annales Angustati. ©Shirter Canfelle the diffen 3deft palmeterf. Annales Allabenses. Wilberti Vita Leonis D.X. Annonyma Haserenico Wirzbergerese. Annales Angustati. ©Shirter Carter. Communication. Control Carter.

Bremensis Gesta pontificum Hammab. L. II. c. 70-78. L. III. c. 1-33. Sigeberti Gemblacensis Chronicon. Jocundi Translatio s. Servatii praef. c. 44-47, 51, 52. Aimé L'Ystoire de li Normant L. II. c. 14-45. L. III. Leonis Ostiensis Chronica monast, Casinensis L. II. c. 63-93. Bonizonis Liber ad amicum L. V. Benzo ad Heinricum IV. imperatorem L, VII. c. 2. Vita Theoderici abbatis Andaginensis c. 16, Bernoldi Chronicon. Vita Bennonis episcopi Osnabrugensis c. 3-7. Brunonis Vita Leonis IX. Quellen bee amölften 3ahrbundette: Gesta Treverorum c. 32, Hugonis Flaviniscensis Chronicon L. II. c. 30 - p. 408. Ekkehardi Chronicon nniversale. Chronicon S. Huberti Andaginensis c. 5. Lupi Protospatarii et Anonymi Barensis Annales. Donizonis Vita Mathildis L. L. c. 13-17. Vita Leonis IX. Beneventana, Annales Beneventani. Chronicon s. Andreae II. c. 14-21. Chronica enn. Merseburgensium c. 6-8. Chronicon Gozecense c. 1-6. Annales Romani. Cosmae Pragensis Cronica L. II. c. 1-16. Chronica Polonorum L. I, c. 19-21. Helmoldi Chronica Slavorum. Annalista Saxo. Chronographus Saxo. Mus bem Anfange bee breigebnten Jahrbunberte: Vita Adalberonis episcopi Wirzeburgensis c. 1, 2, 7,

Ceite 321.

Bojelos Bethalten bei ber Thronbesteigung Seinrichs III, ermafinen bie Gosta epp, Camerac. III. 55.

322.

- 82. Si velumus stadium, tu rex decas es stadiorum. — 150. Sic facit ut dectus; ques rex est dectior ille, .
  - Quis cansar melius, si quis rubrica vatavit, Scire valet, primis quam discera coeperat aquis?
- Felix sit genitor redrvivus lande percani Conradus caesar, quem maxima cura subivit, 155. Ut seiret natum studiis ad regna paratum,
- Qui rector populi mandum disceruere pesset. Felix sit mater memerande carmine digna Gisela, de Careli precedeus sanguina Magui. — -
- 161. Haec operam dederat quod rex in lege studebat, Ilia sibi libros persuaserat esse legandes — Ut varies ritus dijudicet arte peritus.

So (pricht Who im Tetralogue, und man barf bei ibm bie genaueste Kenntnister Verhaltniffe voraussepen. V. 154 habe ich our a flatt causa emenbirt. An einer andern Stelle spricht Who von ben hoffnungen, welche ber junge König erwortte.

- 125. Una viri virtas moltum praestare selabit, Commendatque simas probitas semel ndita que u da m: Qua d'acia ut plures, caput usum regis babeutes, Quas numerare volesa sariem facit erdine longam! 130, del tempo ex cunctis ser regem magnificabunt
- 139. Sed taman ex cunctus sex regem magnischbunt Viriguts, alizaque satie praecedere ne riu t: Mens humilis, pictatis amor, pax missa per erbem Nobilitas, et forma decens, fiducia belli. Has vece praecipase et règis honeribus aptas,
- 135. His rex Hainricus Christi einrasent amieus.

Henricum dixere Nigrum, barba nigricante,

Ceite 323.

832.

\$34.

Der Aries Scientide III. mit Bertisson von Böhnen nich hinreichend auf, 224-333. gefläst durch bie eben ernöhnen benissen Laufein und die Annales Sangallenses maiores. In signen tritt Comma Fragensis II. 1-12, guten Rachfeiten solle gend, nede er inbessim auf seine Michael eine Geschlichen Geschliche Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschliche Geschli

west is die bie Reierem anneihnen. Die Angeber amberen, des Michaelissisch 1041 zu Regendburg gestiert kabe, sie erstschieden iertg. Denn ble alte Duelle beim Annalista. Ande fagt amberdilch, das Schrifts damasfe von Frego sig, am die der Züge der Annalen Attaliensen stimmen damit überein. Daß der Keitig im October nach Kennesskurf gan, acht aus der Ann. Altabenses ferna, acht aus der nach

Dos Jahr ber Gruffer, Kassmier nach Bisfen ist unbestimmt. Die Bestimm mein bet Annalisin Saro 3. 3. 1000 being Micht, da sie bei fim einem Ubergang jur Ergäßium der Gesmas bilden soll, ber überbied ungeschieft, der gertigen fil. Dem nach der Wörten ber Annalisen midie man annahymm, baj Kassmie kannale bereite verscheren wer. Im Uberligen vergleiche man bas Chronison Polonorum 1.19. 20. Seite 334-342.

Die Ungernfrige Schrindig erhalten erk für rechtes Lich turch de Annaben.
Allachenen, eine werziglichlie C. aufelle frie alle mit beifen Kriegen im Buleimsumphage fehrenden Begebreichten. Weiter Denkellung berügt verzugstereil auf aber, einem aber ihr Liturken und bis gleichgeligen Kannale, beschwerd bei andales Sangalleness malores um Hermannun Contractes Bets ju Mafte gegerglichte andale Sangalleness malores um Hermannun Contractes Bets ju Mafte gegerglichtigen und gefehrt. Differtalien von G. Gerechte: die Reinrich III. impersatorial, beite bei bei der Berecht und gestellt der bei der Berecht bei gegerglichtig und fehr gestellt der gestellt der bei der Berecht bei Ungericht geger ist bereitst befehrt gilt der benehmt gestellt der bei der verlag, mit ihr freue mich, has fich im Allgemeiern zu beniglichen Merfalten erfelte und teren Westellt auf frein Weger fand.

Den Ausenthalt heinriche in Burgund melbet die alte Lucile beim Ann. Saxo und hermann von Neichenau. Man vergleiche die Annales Altahenses und bie von Wattendach in Schmitts Keitscrift für Geschäcksweissenschaft VII. 533

angeführte Urfunbe.

Sin ben Mon. Bolca XXXI. p. 320 füt aus einer Mischrift ein: Urtubebeim ehr Verhebreim. 3ch siehert mit bem auffallenten Actum: in Verhebeim ehrr Verhebreim. 3ch siehet, mam muß Berblebem leifen. Dort fiellt ber König und am 6. 3mml 1040 eine Urtuben ausz: im tills Beichbeim (Exame 1841 I. 108). Dietric Eri der muß nich bei Erzieb geitegen haben, mor ber König fich nach am Taga zuwer bespint. Am Janglebrein läßt fich et Verlenbeim nicht benfehren. Mit Singel von Kittlich auch 3ch siehe kent.

Der Fethyag ber Johres 1043 muß im Kaugst begennen haben. 3ch beigier mittlich auf biefes John ihr Reift, ber Ann. Allabumens j. 3. 1049, 369; Reinig am 9. Mugutt im Reiber genefen fet, de sie im Jader 1042 im entschie veriftem Willertipruch mit anteren verbirgten Rachtichten febt. Hier bei nichter Bestimmung ber 3cht ware es micht unmichtig ben Der Richpertwedor ermittelt zu Konten, an ten nach Liebelli Italia aucra V. 267 eine Urfunder wom 8. Nuzyst 1053 ausgeschlich fein foll. Nuch ber Der Viscobus mente chieft, ber fich all Actum in einer Urfunder vom 2. Juli bessel Sahres findet, weiche aus bem Driegial in öffers Salfrightt W. II. E. 6. 269 gesturd für

Das Darieben bes Ronigs ergiebt fich aus ber Urfunbe bei Bohmer No. 1519.

Schenfungeurfunden Beinriche III. fur Beltiiche bie gum 3ahr 1045; 1) 10. October 1039 Nivenburg, Diemaro fideli, Ungebrudt, 2) 9. Sanuar 1040 Radisponae, Gezoni fideli. Bofere Beitichrift I. 169. 3) 30. Juli 1040 Radisponae, Heziloni. Bohmer No. 1480. 4) 2. Dat 1041 Spirae, Engilscalco. Bohmer No. 1489. 5) 30. Juni 1041 Goslare. Marquardo. Bohmer No. 1495. 6) 25, Juli 1042 Dullede, Schart clienti suo. Bohmer No. 1500. 7) 8, Ros pember 1042 Nivenburc. Gotifredo marchioni von Sormanes Archiv 1828. D. 98. 8) 14. April 1043 Velenheim, Beringero fideli militi genitricis snae. Monumenta Boica XXXI. 320. 9) 1. October 1043 Radisponae, Adalrammo fideli. Bohmer No. 1508. 10) 28. Rovember 1043 Ingelenheim. Pardoni. Bohmer No. 1510. 11) 1. December 1043 Ingelenhelm. Adalberto marchioni. Bohmer No. 1513. 12) 7. Mars 1045 Nivemburc, Sigifrido marchioni, Bobmer No. 1525. 13) 4. 3nní Bersnich. Reginoldo fideli. Böhmer No. 1528. 14) 15. Julf Aquis, Sigifrido marchioni, Bobmer No. 1530. 15) 22. September 1045. Quitilinburge. Jarimiro fideli Ekkihardi marchionis. Bohmer No. 1535. Reuer Abbrud in Bofere Belifchrift II. 525. - Die Urfunbe; 28. Auguft 1045 Bavenbere. Ludorieo comiti — (ki l'Abn Collectio I. 67) şalit jû fit mucht, semighen place fin fin hier an fin hier an zeit nich captaffil fin. Die Urburhe entlie, a. n. 8. spril 1044 ju Niewenberg ausgefüll für ben servinen Risiman, seini mit allerdigsgen muchtur gegen gegen der die bei der die pien, bo, 68 fie in ber replakteren deskult die fistere deskulte die fistere deskulte die fistere Rusburg 6. 117) interpolitzi, deinzich wied in sie ber sie Sasser als Sasser genannt, um die Falkungsgen finh gang versien.

Seite

bermann von Reichenau g. 3. 1043 ermabnt bie Abtretung bes ganbes bis jur Leitha; naber beftimmen bie Annales Altabenses ben abgetretenen Theil ale bie Begend bie gur Darch und Beitha. Aus biefen Annalen fiammt auch mobil bie febr glaubhafte Radricht bei Aventin und Brunner, baf ber ermabnte ganbesftrich in fruberer Beit vom Reiche an Renig Stephan abgetreten fei. Die genauefte Beftimmung bes fo bem Briche neugewonnenen Territoriums finbet fich, fontel ich weiß, in einer Urfunde Seinrichs vom 25, October 1051 (Mon. Boica XXIX. P. I. p. 105 und 107), burd melde ber bergeftellten Bropftei ju Saims burg bie Bebnten totius regionis in finibus Ungarorum gladio ab hostibus adquisitae in pago Osterribi verlieben merben. Ale bie Grengen biefer Gegenb merben bier angegeben; ex nna parte Dannbii inter Fiscaha et Litacha, ex alters autem inter Strachtin (?) et oetia Fiscaha usque in Maraha. Dag aus ben abgetretenen Theilen bamale eine befonbere Marfgraffchaft gebilbet murbe, miffen wir mit Beftimmtheit. In bem Jahre 1045 erfcheint bier ein Marfgraf Giegfrieb, ber von bem Ronige überbies bafelbit bebeutenbe Alobiaibefigungen erhielt (Urfunben bei Bohmer No. 1525. 1527. 1530). Aber balb barauf verfcwinbei biefer Martaraf wieber, und auch in biefer Gegenb ericeint ale Martaraf ber Babenberger Abaibert, bem ebenfalls hier bebeutenbe Schenfungen gufielen (Bohmer No. 1576). Ber jener Siegfried mar, ift ungemiß, ba uns alle weitere Rache richten über feine Berfon febien; jebenfalls aber wirb er bem babenbergifder Saufe angehort haben. Denn nicht allein, bag ihm ein Babenberger folgte; es murben auch bie ihm ertheilten zwei großen Gnabenbriefe fcon im zwölften Jahrbunbert unter bie Cammiung ber Urfunben aufgenommen, auf benen bie Babenberger ibre Dacht und ihren Alobialbeils in Deftreich grunbeten. Enblich tonnte es nicht in ber Abficht bee Ronige liegen, ben Marfgrafen Abaibert gu verleben, beffen treue und aufopfernbe Dienfte er vielfad berühmte und belobnte (Bobmer No. 1513). Bir miffen num aber, bag Geinrich ben tapferen Liutpolb, Abalberte Cobn, menige Lage por beffen frubem Tobe jum Martgrafen erhob (ab ipso rege marchio promotus. Hermannus Contractus. 1044), und Liutpolbe Mart fann nicht füglich eine andere gemefen fein, ale bie ebengenannte neubegrundete Oftmart. Die Bermuthung liegt bann nabe, baf jener Siegfrieb ber Cohn bes tapferen Liutpolb mar und ber Ronig bes Baters Tudtigfeit im Cobne burd Ueberlaffung ber Darf ehrte, baf ferner nach bem fruben Tobe bes Enfeie bie Darf an ben Grofvater überging und fo mit bem alten Deftreich vereinigt murbe. Dan vergleiche bie forgfüttigen Ausführungen in v. Meillere Regeften ber Babenberger 6. 192. 198, wo eine abnliche Anficht entwidelt ift; nur bag v. Deiller Giege frieb für einen Bruber Liutpolbe balt. In ber Anficht über Liutpolbe Darfgraffcaft bin ich fest mit Strebife p. 27 gufammengetroffen, nachbem to fruber eine anbere Anficht ausgesprochen hatte. Der eigenthumliche Compier von Darfen, ber bier an ber Donau einige Jahre beftanb, fdeint mir nicht unwichtig fur bie Beographie bes Ribelungenliebe, über melde fürglich Barnde in ben Berichten 341.

über bie Berbanblungen ber Ronigi. fachfichen Gefelifdaft ber Biffenicaften B. VIII. eingebend gebanbeit bat. Geite

Die Geichichte Rarnthene und feiner Marfen im eiften Sabrbunbert bebarf noch vielfacher Aufflarungen. Das brauchbarfte Raterial finbet fich in ben Regeften, welche von Unferehofen theile im Archiv für vaterlanbifche Wefchichte und Topographie (Rlagenfurt 1849), theile im Archiv für Runde oftreichifcher Gefchichtse quellen gegeben bat. Unfere Refultate grunben fich mehr auf biefes Daterial, ale auf bie Abhanblung über bas alte Bergogthum Raruthen, welche berfelbe Belehrte in tem erftgenannten Berte G. 148-171 geliefert bat, ba in biefer unfer res Grachtene manche erhebliche Bunfte nicht fiar und ausfubrlich genug erortert find. Ueber Arnold von Lambad und beffen Cobn Gottfried ift noch immer am Brauchbarften 3. Morig, Rurge Gefchichte ber Grafen von Fornibach, Lamibad und Butten in ben Denen biftorifden Abbanblungen ber balerifden Afatemie vom 3abre 1804. G. 21 ff.; man finbet bier menigftene eine giemlich vollftanbige Sammlung bee Dateriale, wenn auch einbringenbe Rritif vermift mirb. Gin fefter Anhaltepunft ift baburd gewonnen, bag mir fest bestimmt miffen, wie nad bem Cturge bee Eppenfieinere Abalbero bie Rarnihner Mart von bem Bergogthum getrennt murte und an Arnold von Lambad überging (Dorumente No. 8). Aud manche antere Bunfte, beren Dunfelheit Stengel II. 128 beflagte, hoffe ich in ein belleres Licht gestellt gu haben. Ueber Arnoibs und Gottfriebe Familie banbelt bie Vita Adalberonis episoopi Wirzeburgensis c. 1. 2. 7.

Die erfte Gefanbticaft ber Ruffen ermabnt Annalista Saxo que feiner alten Quelle g. 3. 1042; bie gweite Lambert und Die Annales Altabenses g. 3. 1042. Ueber ble Stellung Bilbelme von Aquitanien unterrichtet man fich am Beften aus Abemar. Dito Bilbelm mar bereite im 3abre 1027 ju Difon geftorben. 3m Uebrigen vergleiche man über Geinriche Berlobung bie Aunales Altaheuses und die Briefe bee Abte Siegfried von Gorg, welche fich unter unferent Documen ten No. 10. t1 finben. Die Bufammenfunft Seinriche mit bem Ronig von Granfreid ermagnen allein bie Annaies Altabenses.

347.

Das Leben bee Grafen Gulfo von Anjou und feines Cobne Gaufrieb bat Subenborf in feinem Berengarius Turonensis (Samburg und Goiba 1850) C. 67-87 in belehrenber Beife bargeftellt.

350-352.

Die wichtigften und vollftanbig gleichzeitigen Dadrichten über bie Begrundung bee Gotteefriebene befigen wir bei Rodulfus Glaber IV. 4. 5 und in ben Geste epp. Cameracensium III. c. 52-55. Riudhohn in feiner Befchichte bee Gottesfriebene G. 29 geht auf tie Beftimmung bee Rodulfus Glaber jurud, nach melder bie erfte große Friebenseinigung in bas 3ahr 1034 fallen murbe. Aber Rebulfue ift befanntiich in ten dronologifchen Bestimmungen febr ungeverlaffig, und bas Concilium Lemovicense bei Mansi XIX, p. 507 fdeint mir in bas 3abt 1031 gefest merben ju muffen, wie auch bas Concilium Pictaviense (Mansi XIX. 495. 554) nicht in ein fpateres Jahr fallen fann. Die ausführlichen Weten bei erften Conelle find fur bie Beidichte bee Gottesfriebens febr wichtig. Gimas Befonberes will Riudbobn in biefer großen Friebenseinlaung nicht erfennen, bod faben unfehlbar ble Beitgenoffen barin ein neues und unerhortes Greignif, von welchem auch bie fpatere Treuga Dei ben Ausgang nahm. Pax Dei nach ihrem geglaubten gottlichen Urfprunge habe ich biefe Ginigung genannt gum Unterichtete von ber Trouga; ber Ausbrud wird fpater allerbinge mit Trouga Dei gielchbebeutend gebraucht, wie Riudhohn richtig bemerft. Intereffant find bie Dittbeilungen, welche er C. 35 aus des Andreas Mirscala s. Benedleit macht. Das dereites Delies um der beugungliche Bligfelf findt fich infamil XIX, 503, um ift nach finter Bedeutung auch bei Kindigiving großeligt. Die Chronica Lausamennisch duraturil aus der mit 3. Sachquarter (frezungsgeber von Weile) ger benft einer Stude der Allegen der der Gefangen mit ihren Guffagen von für Beneder der Gefangen gericht der Gefange Dei mit foll. Die Berjammlung zu Theoretie weite von Giegefrich von Getz, erwägen (Deumenten ko. 10). Uber mit gließe der erwage der alle Vellerfe Gamburg ifte man der Mittlief Gerhards an der Allege von Salert 1042 (Gesta epp. Comerae. 111. 50).

Seile 353.

Seinriche Bermagiung erwähnen Hermanuus Contractus, bie Annales Altahenses und Lambert. Gur Gifelas Berhaltnig ju ihrem Sohne find bie bieber wenig beachteten Berfe bee Tetralogus bezeichnent:

169. Rax iterum salve I Tobi Jane eit eum ganitriei. Ad cuins votum tibi dat sajieutus totum. Quo devus imperii valena per iura tuerii Conguedete simul, uan ut discordia regenti, Quan duolum reget trebatti guodin outesti; Quan dominie rerum sit pax elina fine direm. 175. O sanctos mores, cum matri reddis benores;

175. O sanctos mores, cum matri reddis bonores: Est tibl spee, ai fit albi gloria per te: si quid erat, rito Deus Illud trau-tulit ipse. Exia nullas bona foedus dissolvare poesit, Qued Deus adlauxis, qui pacie doua crance.

190. Perstet dulcedo materni nominis in te; Cum valeas allos acquirere semper amicos, Mater in hac vita nou plus tibi venerit niia:

338.

208. Quent'is nunc pacem tenest Bergundie per te, Austorem pects tamen in te cercure quarril.
220. Et capit in regis sea immine pascere varia: Huo ades et regnum fue te veniente sercoum! Si col combuil, cum Clesser regna reliquit, Irre d'ais patriem, si tu modo viseris iliem.

Heec olim magne dom n'it eibl regue labore; 215. Utere unne pepull tibl, rex. eervire peretis, Hacc vie sit facilis, quam praeparat orbita pacis, Hac bene vunias, hie omnia prospera cernas.

Im Berfe 218 fehrten firt irra einen fie irmaliae eine noffenreblige fleicher ung ehreft bei fingente Berfe den mit zie bir fie endemit. Der Genemit. Aber Genemit. Der Genemit. Der Genemit. Der Genemit. Der Genem bir der Genem

Seite ein Ausfluß ber religiofen Gefinnung bes Ronigs erichien. 338. Das Friebenswerf ju Roffnit hatte nach bem Bericht

Das Griebenswert ju Schnig batte nad bem Berick in ben Annales Sangalleness maieres 1, 3. 1043 effenter pundig nur Beiglung auf Schniger, von einem säntlichen Bergange in Teier für Seiftingen jefticht annehert. Er und bermann von Sichena vertifferen ann eibernfightunnen, hab ist Wohrtged eine allgemeine gewerben ich, und deremann jufüg von einem bahin gleichen Gulfen Seigle. Bis Gleichn mit nichter nach dermanne Bertricht indem Sweifel unt einemefen, hab bie Getehen mit inchen nach dermanne Bertricht indem Sweifel unt einemefen, hab juhr Getehen mit der sicher ab der Schnige. Bis die Anstelle aus der sich der der Schnigen der Schnig der Schniger der Schnig der Schniger der Schnig der Schnigen der Schnig der Schnigen der Schnig der Schnigen, der Schnig der Schnigen, der Schnig der Schnigen der Schni

396. 96. Effeiter IV. 407 tabelt mit Anch, das Seinest bie von Rodultas Citaber V. de factor ber Rodultas Citaber V. be festiebene Spacebe erft nach bem Memergung heinrichs fest, als in einer Beit, bis ju welcher bie Rachtichten biese Chaftiffellers gar nicht finaberichen. Aber mit Unrecht fest er selbs bie Gwobe i. b. 3. 1046, da mit ben Rachtichten vom Jabre 1044 fcom Rodults Wert abschließ

361. Die Religiofität bee Renigs tritt besonbere in ben Rachrichten ber Alfaicher Annalen über bie Ungernfriege fervor. Ueber bie Beifelungen bes Könige vergleiche man bie Vita Annonis c. 6.

Den Irrihum Siegberts, ber nach Gozelos Tobe Gottfried in Unterlothringen folgen laft, hat Stengel IL G. 116-120 grunblichft berichtigt. 3m Uebrigen

find bier neben Hermannus Contractus und Sigebertus Gemblacensis auch bie Annales Altahenses benuht worben.

Ueber bie Berbindung ber Geiber bes Bissel gefiche und Kente under bestehten der Gesternen 4.00. Beiten Englich und Kenten in ben Ann. Bolorum p. 400. Beiten Englich, baß biefe Rachtichten aus dem verformen Werfe ber Obehaus von Freifungen finammen, hat frieber bei Walfe Mitterfpruch gefunden, ber in Obnochus nur eine Depresention ber Rammen Oblonus ischen mellte (Geftinglisse geleicht unglegen 1846. S. 300); fün iß Gerteilte naglegen 1846. S. 300 juhr in Berteilt per von Walfe field untgegertung ist aus gegenen ber beken und auß jehr von Walfe field unstegertung ist ein

Con oben (Rote ju G. 66) babe ich bemerft, bag mir oftere lex nur ben Inbeariff ber ganbfriebenebeftimmungen au bezeichnen icheint; baraus erflare ich bann auch bie auffälligen Borte bes Hermannus Contractus: "Ungarios petentes lege Baiovarica donavit." Dag auch bie Annales Altahenses Achnife des enthielten, geht aus ber wunberlichen Berbrebung bes Thworeg bervor: "Concessit Hungaris Hnngari ca scita servari et consuetudinibus indicari." Strebife p. 38 fieht in ber lex Baiovarica bas nach Thietmar VI. 28 ben Balern guges ftanbene Recht ber Bergogewahl, welches auf bie Ronige ber Dagparen übertragen fel. 3d glaube aber, bas man meber an fich bas Bort fo auffaffen fann, noch fcheint mir biefe Auslegung ben Umftanben ju entsprechen; benn einmal murbe bas ungeriche Reich erft im folgenben Jahre formlich beinrich übergeben, und bann ift mobl mebr ale fraglid, ob Ronrab und Beinrich ein foldes Balernrecht anerfannt haben. Gine Analogie fur meine Anficht finbe ich in ber Berpfiangung ber Lanbfriebensorbnung fur Comaben vom 3abre 1093; biefe murbe nad Bernolb 2. 3. 1094 nicht nur nach Franten und Baiern, fonbern auch nach Ungern übertragen. Ueber bie gange Abas finben wir Radrichten in ben Annales Leodienses g. 3. 1043 und bei Arnulf von Railand III. 6, mo auch Battenbache Un-

Seite



Seite the 368. 369.

h. Die näßeren lämßinte von Gotfriebs erfiem Muffand gefen herrer aus ben Annales Loodiense, Hermannus Contractus, Annales Altahenses, Lambettus Herrfeldensis und Sigeberus Gemblacensis. Den Mufmidelt ber Rönigs am 26. September 1044 ju Machen ergiebt bie Utfunde bei Erhard Ood. dipl. Westph. L 112.

370. Die Beiehnung Ottos mit bem herzogishum Schmaben berichten Hermannus Contractus und bie Annales Altabenses 3. 3. 1045, die bamit gufammenhangen- ben Borgånge bie Fundatio momasteril Brunwilarensis e. 17.

21. Die Reife bes Rinigs nach Ungern im Jahre 1046 raighil Bermannen Contracts um dussfreitigfer ibt Annales Altabasses. Mit jie Past in Corbeienses barf man fich mit Etnapt I. 86 nicht meie kreufen. Die merfreichigen Berginge an Domnithatel erglich bas Chronicon Ebergregenen antiquius bei Orkeit. II, 11, umb nach bem Gital bei Brumert mößen auch bie Annales Altabenses bierbet ertense einstellen Sachen.

372. Ueber Gotifriebs Unterwerfung berichten hermann und Lambert. Am 15. 3nil 1045 mar ber König in Nachen nach ber Utsunde bei Bohmer No. 1630. Den Jug gegen bie füutigen ermöhnt Dermann.

377. Die Berhalinife ber Dentichen zu Magnus von Rotwegen feht Aban von Bermen II. 75 audefinander. Ueber bie Schlacht an ber Stolbargara febr man bie Menblichen Beschichten II. S. 83 ff., wo besonders auch bie norbifden Quele fen benutt finb.

378. Baimare Ergebenheit gegen ten Ronig bemerft Amatus II. c. 34, bie Einfebung Guibos von Maliand Arnuif III. 2 und Landuif III. 3; beriehiere icheint

Seite

379.

386,

hier wirflich einmal glaubwardige Rachrichten gu überliefein. Ueber Bigger ift einzuschen Hermannus Contractus und Auselmi Gesta epp. Leod. o. 58.

Die Borgange bei Salinarbs Erhebung auf ben erzbijchöflichen Stuhl von Lyon ergaltt bas Chrouicon s. Benigni ibvoniensis (M. G. VII. 236. 237). Buges Geifung aum Soiges wird befonders fier aus Anfelm. 2, 54, 60 und 66.

Am 2. August 1046 war ber König in Frisiar (Stengel II. 220), am 23. in Spietr (Idhmer No. 1543 und Chronicon s. Benigni), am 28. in White bad swiften Schoraborf und Walbingen an ber Mems. Ionn befulde te oberebrechtingen an ber Berny (Cbronicon s. Benigni) und begab fich nach Angeburg.

Urber bas Chiema in Rom fint ble Radridten Sermanne von Reichenau. ber alten Bapftfataloge, ber Annales Romani, welche jene bereite benubten, bee Glaber Rodulfus V. 5 und bee Defiberius im Liber dialogorum p. 853 ju perbinben. Ruch Bonigo p. 801 hat neben verichiebenen Brrthumern gute Rachrich. ten. Die Gumme, für welche Gregor VI. ben papftlichen Stuhl faufte, giebt ein alter Bapftfatalog (Muratori Ss. III. 2. p. 345) auf mille librae denariorum Papiensium an, Benno bagegen auf librae mille quingeutae; Dtto von Freifins gen behauptet im Chronicon VI. 32, bag Benebict fich überbies ben Beterepfene nig von England vorbehalten habe. In einer Urfunde vom 22. Muguft 1043 (Nerini Storia di S. Bonifazio p. 388) mirb Johannes Archicanonicus s. Johannis intra portam Latiuam erwabut, b. i. ber fpatere Bapft Gregor VI. Richt übel, obicon übertrieben, ichiltert Wido Ferrariensis de scismate Hildebrandi (M. G. XII. p. 167) bie bamaifge Lage ber Dinge: Omnes Romani comites, sicut semper fuit avaricia Romanorum, decedente Romanae sedis episcopo singuli, prout ferebat animus singulorum, singulos apostolicos eligebaut, ut interdum quatuor et quinque episcopos Romana sedes baberet. Hinc contentioues innumerae, caedes et bella, turbationes et iurgia exoriri, Fretus quisque multitudine militum et suffragio propinquorum, quicquid Romanae ecclesiae poterat, rapiebat. Distrahebatur praedinm Romanae sedis in partes innumeras, et is novissime omnium probatissimus et melior apostolicus habebatur, qui majorem Romanis pecunism contulisset. Hic ab omnibus laudabatur, excipiebatur moenibus, aliis extra vagantibus, factaque erat sedes Petri in diversorium Simonis, et quod ante fuerat gratiae, iam pecuniae videbatur. Mo eu i bu s habe ich ftatt manibus corrigirt; ber Begenfat ju extra vagantibus macht es meines Grachtens nothwendig. Ueber ben bamaligen Buftanb ber italienifchen Beiftlichfeit ift bie Stelle bel Bibo p. 155 neben ber bes Defiberius p. 853 febr unterrichtenb.

Muf bie Ingendynfelfelfe felltekennde femme ich jedere junef und werb kann eine Krillt für zielehighten Etgleilungen wed Gemen ichfern. Urder bie Gefuntificht tes Keinigs von Armatinel am Greger VI. fein man John keine, poon. No. 3139, diere nas Gerstlicht gemeintel MII. ju Greger VI. Bedalink ge-V. 5 mid das Gerstlich gemeintel gemeintel gemeintel gemeintelle Mit won Angelieden ookt herve mach ver Wolfe bei Annan XIX. 611.

Alto von Griffinger im Chronison I. c. craştif, "wie is der All Hydige neches einander in Wem gehalt. Neigliches berightet Lugar Procepatarius 3, 3. 1046. Die off vielerholien Berig beim Aus. Sano p. 3. 1046; Una Sunannisius I., in wieder volleicht vom Meruse Daminin feligh her. Weiter beigen über in erbairdigen Mann has N. Bogel den fleine Schrift fersilch geraushgegeben (Juna 1886), wirde auf Holten der Weitergan mehr der endfiglichte Wempagnighe erregt. 388.

389.

Ueber bie Synobe ju Bavia febe man Mansi XIX. 615 , bie Annales Corbeienses und Hermannus Contractus. Dag Greger VI. bem Ronig icon nach Biacenga entgegenfam, ift nach Hermannus Contractus, Arnulf von Majiand III. 3 und Bonigo nicht zweifelhaft. Defiberius und bie Annales Romani irren baber.

wenn fle ben Bapft erft nad Gutri vom Raifer beideiten laffen. Die Borgange auf ber Synote ju Sutri ergablen am Genaueften bie Annales Corbeienses, bie auch affein bie bret Sonoben beutlich unterideiben. Gie fpreden nur von ber Abfegung Gifveftere und Gregore ju Gutri; auch ber Anonymns Haserensis e. 36 giebt an, bag nur amei fimoniftifde Bapfte auf ber Sauptinnobe entfest feien. Die Entfesung Benebirte verlegen bie Annales Corbeienses ausbrudlich auf bie Synobe in Rem. Dan muß hiernach fehr begweis feln . ob bas Chronicon s, Benigni . Desiderins . Bonizo . bie Annales Romani und Benzo Recht haben, wenn fie übereinftimment bie brei Bapfte ju Gutri abfeten laffen. Gin fo voliftantiges Bifb ber bamaligen Borgange gu Gutri und Rom wir auch burd bie lettgenannten Berichte von verfchiebenen Geiten gewine nen, fo febr bedurfen fie bod fammtlich einer forgfattigen Brufung. Am Glaube wurdigften ift trot ber bereits gerügten Berfeben Defiberius, mit bem fich auch Bonigos Radridten im Gangen vereinen laffen. Bonigo bat biefelben und noch anbere erhebliche Fehier begangen; er nennt ben Batriarchen Boppo und Bifchof Brun von Augeburg beim Concil gegenwartig, obwohl beibe langft verfchieben maren; mabrideinlich benft er an Bopbo von Brigen und Brun pon Toul. Die Annales Romani entlefinen bie Berte: ..in potestate regis Heinrici, qui in presentia habetur" offenbar bem Brivilegium feibft, auf welches fie fich bernfen; biefe Ure funbe aber mar unecht und fann, wie bie gieichfalls angeführte bes Sabrian, erft mahrend bes Inveftiturftreits erfunben fein. Bengos Darftellung VII. 2. if befonbere barin irrig, bag nach ihr tem Ronige bas Batrleiat und bas Recht ber Berfügung über ben Stuhl Betri vor ber Raiferfronung übertragen fein foll-Die michtigften Beweisfiellen aus ben Schriften bes Betrus Damigni babe ich fon fruber im Anhange ju ben Annales Altabenses G. 131 jufammengeftellt. Ueber bie Berhandlungen ber erften Sonobe Clemene II, febe man Mansi

Coll. conc, XIX. 625 segn. Des Raifere Aufenthalt bei Colonna am 1. 3as nuar 1047 bezeugt bie Urfunbe bei Bobmer No. 1553,

Die Gefdicte ber erften normannifden Groberungen in Abulien gewinnt burd Amatus II. 16-45 ein viel belleres Licht. Gine gute gleichzeitige Quelle find bie Annales Barenses; auch im Lupus Protospatarius und im Anonymus Bareusis find gleichzeitige Rachrichten niebergelegt. Die Obsequiani in ben Annales Barenses g. 3. 1041 find bie Truppen aus bem Thema Obsikion, wie bie Natnlichi aus bem Thema Anatolikon und bie Thrachici aus bem Thema Thrakesion - fammtlich Rieinaffaten. 3m Geere bee Bugianus ericheinen fpater auch miseri Macedones et Paulikani.

Mm 3. Februar 1047 mar nach ber Urfunbe bei Bobmer No. 1556 ber Rais fer in Capua. Ueber bie bortigen Borgange unterrichtet Amatus III. 2. 3, aus welchem auch Leo Ostlensis II. c. 78 fcopfte. Bu vergleichen ift ferner Hermannus Contractus, beffen Radrichten bier freilich febr ungenugent finb.

Am 18. Februar 1047 mar nach ber Urfunbe bei 3affe No. 3149 ter Babft in Galerno, aljo auch mobl ber Raifer. In bie letten Tage bee Rebruar muß bie Anmefenheit Beiber vor Benevent fallen, beren Hermannns Contractus, Leo Ostiensis, ble Annales Beneventani und Lupus Protospatarius gebenfen. Die

Beranlaffung jum Born bee Raifere gegen Benevent mar nach Lupus Protosp. bie Frecheit ber Ginwohner, welche am Bferbe bes Ralfere jum hohn bie Steige bugel abgefdnitten batten ; glaubiider ergablt Hermannus Contractus von einer Beleibigung, weiche ber Schwiegermutter bes Raffere quaefugt fei, Die mertwürdigen Borte bei Leo Ostionsis: "Cunctam Beneventanam terram Normannis auctoritate sua confirmans" glaubte ich fo umbeuten ju muffen, wie es im Tert geicheben ift, ba fie unmöglich wortlich genommen werben tonnen. 3m Darg bielt ber Raifer ad s. Marotum in ber Marfaraficaft Rermo einen großen Ges richtetag (Ughelli Italia sacra I. p. 450), ant 3. April mar er nach ber Confits tution in ben M. G. Legg. II. 41 gu Rimini. Dit großem Unrecht bat Gfrorer IV. 608 Berge Bettangabe fur biefe Conftitution bestritten; er feibft fest fie in bas 3abr 1055, aber am 3. April biefes Jahres fanb ber Raifer amifchen Briren und Berona, und nicht ju Rimini. Ebenfo batte auch Gfrorer nicht G. 429 ben Ordo coronationis bri Genni (Monumenta dominationis pontificiae II. 261), von welchem Bert langft erwiefen, bag er fich auf bie Rronung Beinriche VI, ber gtebt, wieber auf Beinrich III. übertragen follen. Am 7. April 1047 mar ber Raffer nach einer Urfunde bei Morbio Storia dei municipi Italiani I. 67 in Ravenna und feierte bann bas Ofterfeft ju Mantua. Die weiteren auf G. 405 im Tert erzählten Borgange meibet bauptigdlich Hermannns Contractus 2. 3. 1047. Daß Gregor VI. am Rhein ftarb, fagt Bonigo p. 802. Aus einer Stelle im Reg, Gregorii VII. (Lib I. ep. 79), auf melde Rloto (Raifer Seinrich IV. B. I. 6. 155) juerft aufmertfam gemacht bat, ergiebt fich, bag bilbebrant bamale ju Roin lebte; es ift beshalb febr mabrideinlid, bag bort aud Gregor fein Gril batte. Gregor VI. überlebte feinen Rachfoiger Giemens II., wie aus Anselmi Gesta episc. Leod. o. 65 hervorgeht; er erfebte noch bie Erhebung Damafus II., aber nicht mehr Leos IX.; im Jahre 1048 ift er bemnach geftorben. Bas Donigo in ber Vita Mathildis c. 12 und 13 über bas Berbaltnif bee Darfgrafen Bonifacius ju bem Raifer und ben Aufenthalt bes letteren ju Mantua ergabit, tft entweber gabel, ober bie Babrbeit bod fo ausgefdmudt und verbrebt, bag man fle aus ber Rabel nicht mehr fdeiben fann.

ise entwerer goere, oder et wasperet von je ausgeziemmir und vertrene, ow man fie aus ber Gobel nicht mehr schieben an in an an in a

hermann von Reichenau ermannt bie ungerichen Angelegenheiten bier nur furg, wirb aber ausführlicher über bie lothringifchen Rriege.

Den preifen Bug Scientide orgen Dietrid erreihen Hermannus Contractus um Anselmi Gesta epp. Leodiensimn c. 68, bas gemalfiam Hufterten Gestiftitbe blefelben Dauffen, umb gare finfelm c. 34. Man ersgiride freuer bis gleidpeiligen Gesta epp. Virtudenssimn c. 12, ble Annales Leodienses umb ble fydiern Annales s. Vincensij Metensijs 3, 3 1047. Den Huftenfalt be Kalfert pa Zenten am 7. Gesprinder france niet aus dente Urfunde bel Sehmer No. 1570 umb aus fer Franchation monast. Hermalitærssis c. 18.

Die gefährbete Lage Italiens t. 3. 1047 erficht man aus Amatus III. 4.5. 410. 411. und ben Annales Romani (M. G. V. 469). Der Sterkvett Giemens II. geft aus einer Bulle Rieslauß II. bei Jaffe No. 3355, ber Tobesiag aus einer Bulle Lees IX. dembassis No. 3356 herret.

Die Berhanblungen über Boppos Bahl berichtet am Musführlichften Anfeim 412-414.

Seite wihnt Anfelm im Itinerarium Loonis IX. bei Mansi XIX. 729,

446. Bagos Thaten gegen Gottfeied melbei Anfelm in den Gesta epp. Leod. c.
55. Sergog Malberts Zed ermäßnet Hermannus Contractus 3, 3, 1048; nicht'
unmickful für big feichgelige Poetig der Annales Motonangenesse: "Beilm myd
Toen later duces Godefriedum et Albertum, in quo interfecto Alberto Godefriedus

victor extitit,"

417, 418, Die wichtige Rachricht von bem Beiftanbe, weichen bie Ronige Gvent von Danemarf und Etward von England bem Raifer im Jahre 1049 leifteten, verbanten mir Riorentius con Borcefter, ber im Anfange bes amoiften Sabrbunberte ichrieb und biefe Rotig unfragiich einer alteren Quelle entlehnte, aus weicher auch eine permantte Radricht ber angelfadfifden Chronit ftammt. Girorer IV. p. 503 bat auf bie Radricht bes Florentius wieber aufmerffam gemacht, welche icon Dafcon benutt, aber Stengel überfeben hatte. Ueber bie Reife bee Bapfte an ben faiferlichen Sof febe man Baffes Regeften p. 368. Con in Gachien ers reichte nad Anfelm Banft Leo ben Raifer. 3m Uebrigen vergleiche man Hermannus Contractus, bie Annales Leodienses, Altahenses und Formoselenses (M. G. V. 36), mo fich a. 3. 1049 eine Rotia aus bem amoiften 3abrbuntert finbet: "Primus adventus imperatoris Henrici super Flandriam." Muffallenb ift, bag anbere und gwar gleichzeitige Unngien einen Rriegezug bee Raifere gegen Balbuin im 3. 1050 fennen. Die Annales Elnonenses maiores 3. 3. 1050 ber richten: Henricus imperator per Cameracum in terram comitis intrans usque Bruaco depopulat. Inibi comes per intercurrentes nuntios accedens, dato fidelitatis sacramento rursus imperator recessit. Ueberbies verlegen ben Bug bee Raifere in baffeibe Bahr bie Annales Laubienses. Unmöglich ware nicht, bag ber Raifer ben Rrieg mit Balbuin erft um Dftern 1050, mo wir ibn gu Utrecht finben, beenbigt batte. Die Bugen Gergog Gottfriebe ermabnt gambert, fest aber biefeiben wie Die Berftorung Berbune irrig in bas 3abr 1046.

19. Bipo legt feine Ermahnungen bem personificirten Gefege felbft in -ben Mund. Er lagt bies im Tetralogus v. 185 ff. jum Konige fagen;

183. Cun Drea camipaters tibl totum fragerit ordern Et lage pracepti non nuiet tennere quinquem Parainaque silet firmeto foedere mundus, Cumque per imperium tes inste velotité serbeum Edecet Augusti de dieze nomine scriptum: 190. Tunc fac edictum per terram Teutonicorum, Quilibet at divers silh assos instruct omnes Lutteralle legunque suum persuadent lilis, Ut. oam principluse plointiquel tenerit usu, Quisque suis libris axemplum proferat illia. 15 Moribus his dudum vivebat Roma decouter, His studiis tantos potult vincira tyranues. Ho e servant Itali post prima crepundia cunet. It sudares sobolis mandater tota tunnatura 15018 Toutonieis vacuum vol turpe videbar. 200 Ut docrant aliquam, nisi elerious accipitator.

Hoe habe ich v. 197 ftatt bes florenben bos gefdrieben.

Mic Schmid III, felth hie Stedie ber Juben fehigt, begang fein Schu in st. 422. Abert Utlunde vom 19, Schwar 1900; "SI unis ansen Inspis despressus prescriptum persolvere sequierit, asdem plecatur paena, qua ille paultus est tempore Heinfel inspis entre et al. qui Judanum nomice Vivum Interfeel, petillest ut el oculi eranstar et deztera manus amputent". Memling, "Hituri benbuch gut efficiele tra fificiele qui Severi I. Sc. 7. Uclert is Keptefiniv infinium pu Gesia vergi. Hernatuusa Contractas p. 3, 1002 um Sambert p. 3, 1003. — Die Geria vergi. Hernatuusa Contractas p. 3, 1002 um Sambert p. 3, Gesta Liechteri (Gesta epp. Camer. cont.), e. 12. — Die Grifchigte vom ber frittin Spier cattelle vom Sambert p. 30 and p. 1003. — Die Grifchigte vom ber frittin Spier cattelle vom America vergie.

"Heinrici tertii, quem Heinriem Lineam Justicias cuncil peus pradentiores cognomiant" [54] 809 m Breleg jur Vita Chousradi. 3n bri
Translatio n. Servatii istiji et s. 44: "Imperator pier recordationis Ainrica,
Illie inquam divinea religionis, divinea peais austor et anator, sta isutu, preelpuus"; daniide čelvestricturage finten fich in birira Bude nech metrica. Dit
pieter Rijslimmung seger me a Rajice reficht mas em beign aus Hernamus
Coutractas j. 3. 1053; "Quo tempore regui tam primore quam inferiores
coutra imperatorem magis magique musustantes, jam dodum emm ab inchontate
iuntielas, pacis, pietatis, divini timoris, multimodaeque virtuits temore, in quo
de die ni diem debernet profeser, pualatian ad quaestum et inceriam quandam
deficere, multimopus se juso deteriorem foro consubantar." Daji bief tin jubtictives unt inciritiese Utricii quiet ber gridzigitigo Delpen M. C. XI. 384.

Bie biographischen Bentrefungen über Leo IX. ichließen fich besonden an e24-220. Bliberts Biographie biefes Banftes. Auch Amatos III. e. 15. nennt leo gut uns terrichtet in ben Biffenischen. Dem Urtheite, Berengare über felnen perfonlichen

Gegner barf man nicht ju viel trauen.

Blibert I. e. 14. nennt Brum ale Bernütlire eines freieben zwifchen Senrabl II, und Robert I. von Franfreich. Er muß feir i einen Anachronismus verschlich sein, benn es kann nicht süglich an einen andern Feirben gehacht werben als ben bes Jahres 1082; bamals aber hatte schon beinrich I. ben Thron in Krantleich beitgeren.

Nach von Begein ber Krillf muß man, was auch Gleiere Cs. 437 nab 386, per mag, bei a Bartiell ziefen, so je der erft um Geliebenst Betrieb bis Bille grifflicher angefreit beis. Billette Bericht wirerpriedt bem, was helber Bericht wir beripriedt bem, was helber Bericht wir beripriedt bem, was helber Bericht wir begrecht bei Bericht bestehen. Wer ein abgebannenfunft Best mit dungs von Clunt mit der gestehen der gestehen der der gestehen der gest

428

bert Augheng an einer shieten Geffel (U. o. 7) Auspergia nennt. Doß Gugfid um beie 3eit zu Betrellingn aufgehälten bat, schein int ein Zusammentreisem mit bem ernebsten Bayde zu Beitancen nur nachfeschalfter zu machen. Umgern mit nur gezimmen seiglet billebenab bem Bayde, wie er fielft in ber traiget.

Auffengenammen wen 3.000 fagt (Mana Coll. cone. XX DilBun vergeliche bat Regestum II. op. 49, we er 1075 bie Dauer feine Kusfentbalbe in 186m auf 20 3cher enniehte effente in rumber aleb.

Seite 431. 432

tteber bas Comil in Minis briffern mir eine aufsigheilde Darhollung, bei nach Sieghert um Emmisson ben einem Meinist Mond, Ramme Anjelmus, bernight. Der Berickt, ber zu ben michtighen Lusslein ber Reizeighädie Leos geber, sinden fich bei Manni XIX. 797—740 abgetrauft. Bezeichnen fich bei Einimung, nodie Eese Anjelmen unter ten fraunfichen Guifeben zumchließ, ist ber Beich bes Bischein unter ten fraunfichen Guifeben zumchließ, zu den Guifeben Guifebins zu Angers an Appliche Annah von Loune, michen Guichweier (Dezengarisan Teronomis, D. 20) bezuängsgeben hat. Der Beief in übrigme nicht im Juni 1049, sonbern früheften im Serbst 1000 abgefest.

435. Zeo felth sagt, haß er auf ber Budlet von Meinse Bertum berägte fabet, und follbert ton ellurat der greifferen Selat in ber tiltume bei Joglie 5. 3019. Uber ben Kufreshalt zu Mehr ill Sibert II. a. 5 zu verglichen. Jie be heiffelicht ber Stroebe zu Mains im Jahre 10.01 fit die bei Joglie unter Bo. 3187 vergrichnets Utfurde michtig, berem Berfaldnis perfeinlich glederte web durch die Berglifftigung ber Urfurde bed Droube Cod. disjonant. Foldensis p. 362. Statt ber Dat unter ber igfernet All: Kal Droube, zu ernebiern. Jahrerfinat fin bie Rachtiebten bei Joenstoe (M. G. XII., p. 50) über bie Balinger Schweisen, der erreichgen auf gefehdigt Geschaut, hie zugegen nacht.

Die Blügerighet bees nach bem M. Genganer um feinen Aufenthalt zu Wenerent fespen ich Annales Benerenstamt im die die vor den einem Genetigfigient mit bestjalt nicht richtig, bag Jaffe ben Benerentnaffen Aufenthalt erfi fin ben Mil euterlagt, zumau effender auch Blieber benfelten nicht ber Genobe zu Gebent wer das feinliche Genoff isch. In melde gleit die Enpode zu Gelenn und der Michael der Benefiel gest Wild bis ihm Recennanne fleiten, wich fich fichere genau ermitteil nichte, die Amatus, ohl dem wir III. a. 15. 16. alleit hierebler Beschied finden, diese erzeit Zeithefimmung giett. Gag der Bagfe nicht Dierre beitre auch Unter-Jalaier ziese, Jag II dermannen Contractus 3. 3. 1000 auf einer Michael mit der die begeste der Begriebe die Gestlichte der Beschieden mit der der benauss Talaight wer Boghet in Stellinnis archiepiscopus schen er Bulle der im Frühre Vollen. Manal XXX, 77.1.

433. Ger bie Anfpriche Lees auf bas Brarche if bie Bulle bei Morbo I. 68. bezidiment, fie philight ib Briftpungen be Riefter Bendyel und ift vom 18. Marz 1003 ausgeftellt. Befanntlich gab Lee bem Gerien von Anzena auch bie Grafficht von Minnit (Joffi Re. 2378); donidie Berleihungen waren feit geraumer Ziel nicht vergefommen.

337. Bu ben bekannten Zeugniffen für Leos Milbe und Rachglebigfeit ift jeht hingugufigen ber Anonymus Hauerensis a. 37. Dortfer fiemmt auch ber im Tert ermähnte Ausspruch bes Bapftes. Bas über bas Aeußere Leos gesagt ift, ber rubt außer auf Bibert auf Amatus III. c. 15.

438. Fur bie Rudfebr Ungerne gur driftliden Rirde find wichtig bie Constitu-

tiones ecclesiasticae Andreae I. bei Mansi XIX. p. 631. Weshalb fte Endlicher unter bie Momments Arpadiana nicht ausgemennen hat, weiß ich nicht; Bweifel an ber Chtheif scheint weber bas Artenftud selbst gu bieten, noch find fie meines Bissens ertobern worben.

meines Biffens erhoben worben. Geite Ueber Abalbert von Bremen und fein Berbaltnif au Gobidalf ift Abam 439-442.

Barto von Main hat net Blographen gefunden, aber fabt beutlicher ale in 40-444 feben Abeitien tritt ims die Gefall des allem Arphisches in der Anorhum Hausersia. C. d. den ihm ergalbli. – Eben follt er fallt es an einem Blographen des Arphisches dermann II. von Klein das Material dagu liegt in der Anordas monasterii Dawwiderum gefferten. In der leiten finder fich und c. 18 Meitz über das Gebet dermanns für die Scherung der Threnfolde.

Das Jahr ber Geburt Schnicks IV. glott Hermannus Contractos an, ben 444-46. Zag mit ben falfen Jahr 10.5 sendert. Daß für ber Kajier Beifradten 1050 ju Gestar aufhiett, derem Inden sehnschen Sehnten Behre Auch 1050 ju Gestar aufhiett, derem Inden ihrig Berma. Der Brief des Auflers an Dage von Einny ilt von "Merer Spicilegtum III. p. 445 hermatsgeben und java mitten unter Briefen Schnicks IV. Es sit der Bretten Bildes der Kufmertfanktie ult bliefen beiden fehren gefrenhe gleiche bie Kufmertfanktie ult biefen beiden. Daven, das deben, das der im Muhange unter Re. 12 haben abruchte lägen. Daven, das die Fan fatsfähren fallen, sität im Briefen Edisch was Siele Ge. 15.5 und 180 dar über fagt, dernigt auf einem Brettymun. Beder die felbs find neben Hermannson Contractous auch felt Annales Angaustan näuglichen.

utber bi fejem Ungernfriege Schnricks III. find neben Hermannus Contra- 411-446
cum wichtrum die Annales Alabaenes Sauptquelle. Anch auf des Berhältniß des
Kalfers ju Belein werien bieft Annalen neues Licht. Daß die Gleinmern gegen
Kasmat unt in den Wesenmer 1000 fallen, jade ich dereilst in einer Annarenn
ma den den Anlabaenes gegelt. Die gleichgeitigen Unterwämmiges in
Schriegen werben überlied begroßt durch ist Annales Mononness maiores, die
Annales Loodiennes um Lambeniss, nie durch Geleicht, der feben und den fehr

teren fcopft.

Die Beftrebungen Leos IX. Die Ungern jur Anerfennung ber beutichen berte fichaft ju vermögen, ermaint Bibert II. c. 8 und hilbebert in ber Lebensbeichreis bung bes Abts Sugo von Clumb.

Bas in ber Lebensbefchreibung bee Bifchofe Benno von Conabraid c. 6 er. 450, 366it wirb, ift auf ben Ungernfrieg bes Jahrs 1051 gu bezieben, nicht auf ben bes folgenben Jahrs.

Der Aufenthalt Seinriche III. ju Berfenbeug (Berfinbingen) am 24. Juli 4:2. 1052 fit burch eine Urfunde feftgeftellt, bie meines Biffens ungebruckt ift und beren Krunting ich Bulterbad verbanft.

Seite 453-455

Die Berantaffungen gur Rebbe gwifden Bifdef Gebbarb von Regeneburg und Gergog Konrab von Balern ergeben fich aus ben Annales Altabenses und ber Fundatio Brunwilar, monast, c. 6. Reben Hermannes Contractus geben über ben Berlauf bee Aufftanbe auch bie Altaider Annalen neue und wichtige Aufichluffe. Ueber Bebharb ift noch ju vergleichen bie Ergabinng bee Othlon M. G. XI. 383.

456. Der Ginfall Ronrade in Baiern i. 3. 1053 gewinnt anfer aus Herm. Cont. und ten Ann. Alt. auch aus bem Anonym, Haserensis c. 35 Licht. Die Urfunte Seinriche III., am 26. Derember 1053 gu Baffau ausgestellt, iff fdwerlich fur echt gu baiten ; minbefteus fann fie nicht wohl bamais ausgestellt fein. Sicherlich untergeschoben ift bie Urfunde bei Bohmer No. 1656; fie fann weber 1053 noch

1054 noch 1055 ausgestellt fein.

Brria wird in ben meiften Budern angenommen, ber Raifer habe 1053 feis 456 nen zweiten Cobn Ronrab jum bergog von Bgiern eingefest. Die Beugniffe hermanne und ber Annales Altabenses find vollig übereinftimment und fo pofitiv, baß gar nicht baran gegreifelt werben fann, bag ber Ronig bamais feinen alteften Cobn beinrich mit Baiern bejebnte. Allerbinge ging fpater Baiern auf Ronrad über. Beftimmte Beugniffe über ben Beltpuntt biefes Uebergange fehlen, bod icheint mir aus inneren Granten febr mabriceinlich, bas er gleichzeitig mit ber Ronigemahl bee jungen Beinrich mar. Ueber Bijchof Gebhard von Gichftabt ale Bermefer bee Bergogthume ift bie Sauptquelle ber Anonymus Huserensis,

457. 459. Die gu Burich beichloffenen tombarbiiden Gefete finben fic in ben M. G.

Legg. II. 42-44.

458. Die Beilegung ber Streitigfeiten gwifden Bobmen und Boien erfoigte nach ben Annales Altabenses Bfingften 1054 au Queblinburg; wie fie beigelegt murben, jeigt Cosmas ju biefem 3abre. 459. Der Rronungstag Beinrichs IV. fteht burch bie Urfunte bei Martene Col-

leetio amplissima I. 585 feft. Der Rronungeort ift Nachen; nur burch ein Berfeben Stengele ift in ber Gefchichte ber franfifden Raifer II. 234 Roin genannt morben, und baber icheint auch ber Brrtbum bei Gfrorer G. 597 ju ftammen.

Ueber ben Reibaug Seinriche III. gegen Balbuin von Riantern im Sabre 460. 461.

1054 befigen wir furge Roifgen in ben Ann, Laubienses, Leodienses, Elnonenses maiores, Blandinienses, Formosclenses, und in bem Chronicon Lamberti Audomarensis (M. G. V. 66); in bem letteren mil bem falichen Jahre 1053. Ausführliche und gute Radrichten finben fich in ber Forifebung ber Gesta epp. Camerac. c. 10-14. Aus biefer Queile bat Cigebert gefcopft, wie ber Berfaffer bee Chronicon s. Andreae II. c. 16-21, ber aber manche intereffante Bufate giebi. Db bamais bem Raifer ein britter Gobn geboren ift, wie bas Chronicon c. 21 berichtet, ficht babin; ficerlich mar es nicht Geinrichs Rachfolger, wie ber Berfaffer meint. Der Rnabe mußte frub geftorben fein, benn wir boren fonft nirgente eimas von ibm.

Den Fürftentag gu Daing im Jahre 1054, auf bem bie romifden Gefandten por bem Raifer ericbienen, bat man bieber nach einer Urfunbe, am 17. Rovember 1054 ju Deing ausgestellt, in ben Rovember verlegt, aber bie Urfunte ift nach einer außerft febierhaften Abidrift bei Muratori gebrudt und febr mabrideinlich in ber Datumegeile XV. Kal. Octubres ju emenbiren. Denn an biefem Tage ift eine antere Urfunbe und gwar ebenfalls fur Berceill in Daing ausgestellt, bie fich in ben Mon. Patriae Chart, I. 581 nach bem Driginal abgebrudt finbet.

Leo IX, beruft fich auf bie Schenfungeurfunte Configntine in bem Briefe an ben Batrigreben Dichael von Conftantinopel bei Mansi XIX. 643 ff.

464.

Die Berhaitniffe Leos gu Benevent und ben Rormannen erhellen aus ben 464-469. Annales Beneventani, Hermannus Contractus, Bibert und ter Chronif vor Monte Caffino, vor Bilem aber aus Amatus, ben icon bie lettgenannte Quelle benutte. Spateren und entlegeneren Quellen ift nur feiten in unferer Darftellung gefolgt worten, und nur bann, wenn ihre Radridten burdaus unverfange lich fdienen.

Die Difftimmung in Italien gegen bie Rormannen erfieht man beutlich que bem Briefe tee Abte Johann von Recan bei Martene Coll. amplissima I. 207. Der Brief gebort ben erften Jahren bes Bontificate Eros an und ift gugleich bas berebtefte Beugniß für ble große Berebrung, in welcher Leo bamgie bel ben frangofifden Monden ftanb.

Db Geinrich III. an Bapft Leo allein bie Stadt Benevent ober bas gange Fürftenthum abgetreten habe, barüber ift mehrfach geftritten worben. Der Streit wird fich ichwerlich befinitio enticheiben laffen, ba bie betreffente Stelle bes Leo Ostiensis II. c. 46 feinen feften Anhalt bietet. Aber hermann fagt, ber Raifer habe aufgegeben pleraque in Ultramontanis partibus ad suum ius pertinentia, und bies muß bod mobl auf ausgebehntere Abtretungen gebeutet merben. Der größte Theil bes Fürftenthums mar aber in ben Sanben ber Rormannen, und factifd bat ber Bapft gewiß nie viel mehr ale bie Ctabt Benevent befeffen,

Die machfente Dyposition ber beutiden unt italienifden Bifchofe gegen 468. 469. Leo IX. erhellt aus Bibert II. c. 7. 8, Leo Ost. II. 81 und Edebarb g. 3. 1053.

Die von bem Rriegeguge Leos IX. gegen bie Rormannen gegebene Darfiel. 470-473. Ima weicht vieifach von ber bertommliden ab; fie bernht auf Amatus und auf urfundlichen Beugniffen, bie man bieber mehr ale billig vernachlaffigt bat, Amatue III. c. 34-38 ift bier um fo wichtiger, ale feine Ergablung nicht nur an fich febr mabricheiniich, fonbern auch bereite con Leo Ostiensis und Guillermus Apuliensis benutt ift, benen man fonft faft ausschließlich ju folgen pflegte. Ueber bie beabfichtigte Bereinigung bee Bapftee mit Argyroe haben mir bae Beugnig bes Bapites felbit in bem Brief an ben Raifer Dichael (Mansi Coll. conc. XIX. 667), welches überbies in ben Ann. Beueventani auf bas Befte unterflüßt mirb. Der Marich bee papfilichen heere wird fiar aus ben bel 3affe vergeichneten Urfunden, aus benen auch bie italienischen Fürften erfichtild find, bie ben Bapft uns terflutten. Die Babi ber beutiden Rrieger giebt Amatus auf 300, Leo von Offla auf 500, Gnillermus Apuliensis auf 700 an. Da fie faft alle fielen, und bie Annales Beneventani bie Babi ber Gefallenen auf ungefahr 300 angeben, icheint bie Berechnung bee Amatus in ihnen eine Beftatigung gu finten, wie fich benn überbaupt Hermannus Contractus, bie Annales Beneventani und Bibert febr mobl mit ben Angaben bee Amatus combiniren laffen. Der Schlachtort fann nicht ameifelhaft fein; alle Quelien nennen ibn Civitas mit Auenahme bee Bibert, ber bie italienifden Ramen banfig oerbreht und hter Civitatula hat, und ber Annales Beneventani, bei beren rathfelhaftem Astagnum man über leere Bermuthungen nicht binquefommt. Dag Civitas in nadfter Rabe bee Fortore lag, fagt Gnillermus Apul. II. v. 178, 179 mit flaren Borten. Die Stelle bee langft serflorten Orte hat Borgia Memorie istoriche della citta di Benevento II. p. 29 mit Beftimmtheit nachgewiesen. Er nennt ben Drt Civitate, nicht Civitella,

Biefebrecht, Beidichte ber Ralfergeit. 11.

wie man fest faft überall irrig fintet. Gin castellum de Civitella bei Alguiano unweit Teramo wird bei Palma Storia di Teramo I. 123 sequ. ermabnt; auf baffelbe liefe fic ber Rame Civitatula bes Bibert, aber boch nur bann begieben, menn bie Radrichten über bie Schlacht in jene Gegent und nicht an ben Wortore permiefen. Die Anführer bes papftliden Beere merben von Leo pon Ditia Berner und Rubolf genannt. Beibe ericheinen auch bei Guillermus, benn ber L. II. v. 135 und 168 von ibm erträhnte Rodulfus, comes Bovianensis et Molinensis, fann nicht mobil ein anberer fein, ale jener Rubolf, ben Leo ale ben befignirten Bergog von Benevent bezeichnet. Die frangofifche Ueberfegung bes Amatus nennt Ragnolfe und Raynier ale Anführer bee papfiliden Seeres; bie Ramen merben nur pom Ueberfeger ober Abidreiber verberbt fein. Die Radridten ber pon Berk ebirten fogenannten Annales Romani find bier nicht erhebildt, aber perbienen bod Beachtung. Guillermus Apuliensis bat Manches poetifc ausgefcmudt, aber im Gangen beruht feine Darftellung auf guten Quellen und halt im Befentliden an benfelben feft: bagegen ift bie Grafbiung bee Gaufredus Malaterra (Murat. Ss. V. 603) icon voll willfürlicher Erfindungen. Für bie gleichzeitigen Ganbel ber Mormannen mit ben Griechen fommt außer Lupus Protospatarius auch ber Anonymus Barensis in Betracht.

Seite Ses Berkundlungen mit dem Griechen find die feltenfliche Seiter bei der Beite fless an em Seiter der von Genantinssoch er Grief feste fleste Beiter bei der Beiter Genands und die Commenoratio brevis rerum a legatia spontilicae erdie Contantinspoli gestartum z simmilie dagebetrich ist Manai Coll. conc. XIX. 633—678. Ucher die damai gewöchsten spieche Grieffichilten vergeiche man beschorze Grieffichilten Vergeiche man.

ns. er. Ueber die fehren Tage und den Ted Lees IX. berichte am Glandwartischen Bilbert. Der Bericht, der unter dem Tiele de obim Loadis IX. dei Madiller. Acts SS. Sase. VII. P. II. p. 31 gedrucht ift, schmidt bereits sehr wollklichte aus, obzische rubertlicht, wie angegeben wird, von einem Augengungen herrübern mag. Wach wenigen Glauben verleimen is beiteren Kebensfeschwingen, die son aus biesem Berichte geschwicht geschwieden von Wem beitere Glaube gelt betragt und Vergengen Schrift des aerne conse abervau Lanfrancum ed. Vischer p. 50 sezu. Danach ist Benigen Machticht zu beurtheilen, daß Lee am Gliebenad die Kelming der Schriften bei den der Schriften bei Kelming der Schriften bei Berichten bei Kelming der Sc

ern. Den Zebetsg ber Merleyske Benfische gleit richtig. Omige und mit tie sierreiffenummt Managnonic Chronicon Pissanden (Archive Scroot, VI, P. II. p. 4) auf den 6. Mei an. Der 26. April, der aus Stengel II. p. 231 in mehper 18 Güere dierzegagnorft [A. praist] um auf diemm Merfehen in der Vererknung. Ilder bas Ander Benfisq ift senft eingeleigen Hermannus Contractas j. 3-1003 um Armaf von Milaiden.

72. Den Schwur Glückrandt an heinrich berichtet Benge VII. 2. Seine Graßklung in bleiem Punit bestätigt bie Episaola Heinrich Spirensis im Codex Udalrich No. 182. Greitlich entstellt jetes ber betten Sougnitie zugleich die Möglygiel. Spirich von Spier veralligemeiner den Schwur und bestät ihn auch auf ein fehltere Schwur glichtigt ihn Minne leiften, der nicht zugegen fein konnte. Dumbert wer nefmilich noch nicht von Genfantlinged jurudgefeleit, mu bed fäller ihn bie Ghainflichtigt fürferkundt begleiten.

490. Ueber bie Borgange bei Bietore II. Erhebung auf ben Stuhl Betri haben wir neuerbinge wichtige und juverlaffige Radrichten burch ben Anonymus Ha-

Reite

serensis e. 38 etpalten. Bu vergleichen finh ferner bie Annalos Romani unb bier Annalos Altahenses 3. 3. 1055. Urber Hilbernahbe Stellung 31 Wictor ift Leo Ostiensis II. e. 86 unb Benzo VII. 2 chaufeben.

Die Jublayun Apondebe unibet flerne. Contr. 3. 3. 1064. Son ben Streitigleiten bes Kasser mit Keinig ferbinand von Leon umb Capillen berichtet Mariaus de red. Hipp. L. IX. a. 3, ber sich auf ülter gengstiße bertigt, bie er jeboch nicht nieber bezichnet. Schon Masses hat barüber in einem Ercure mit verfähigter Kriffe gefanbelt. Munderfinne undig ertrager Auberibt alse Marians haben bie Cib-Bonnagur, in benne befanntlich Seinrich III. und Bieter IX. eine nandste Kolle feitlein.

Doß Spillisen mit Bessen zu Kegenkung beiseln wurde, bezugen bie Ann. Alabenens ei eiligi birin spilich eine Artiff der fallsen fingen bie Comma Pragemin, daß der niege gleich am erften Tage ichner Kegirtung der Gerick jade ergeben lässen, alle Zeufgen sollten das Land verlässen. Ausgleich ist auch woll im Allgemeinen angeweist inventen (verzi. Balastre Ge-fächgie ist am Behmen 1. 292. 203), aber für gang undergrünkt balte ich sie niede, nur baß sie in eine fehrer Belg eigebern wird. Der Merinsplat der Kallende Deltitig am 12. Wäre judöb wird dies Urtimbe in dem Mon. Dobe. XXXI. 2021. 2021. Der Spilich auf der Belgen der Spilich eine Gerick der Bertiglich und fermalf von Bentiffe Betreft gleich auf Grundf von Balland III. a. 5 zu vergeiriehen. Rechen Bertiglich und Armuf von Walland III. a. 5 zu vergeiriehen. Rechen Bertiglich und Armuf von Walland III. a. 5 zu vergeiriehen. Rechen Bertiglich und Armuf von Walland III. a. 5 zu vergeiriehen. Archen Bertiglich und Armuf von Walland III. a. 5 zu vergeiriehen. Archen Bertiglich und der Maland im Verlag der Spilich und der S

Gfrorer S. 613 flagt ben Kaifer an, ben Tob ber beiben Kinber ber Beatrix veranlagt ju haben. Er beruft fic auf Bertfolb umb Bonijo (Oefele II. 804); aber Bertholb fpricht gar nicht von einem Morb, und Bonijo bezeichnet wenige ftens ben Utebebr bes Merbes nicht.

Micros II. Modfidium in Indien erfrant man aus dem Anonymus Ha. 68.487. seremis o. 38 urb aus der merdneitelgen Urfunde vom Indi 1006, abgebrucht in Ugbeil Italia seen I. 302 und beifer in Palms Soyia di Terano I. 130. Urber ide beneetmanischen Berchlinfig find die Annales Benevenanni daguschen. Die Geschaftsfähl der Regress fennen mit um aus der Urfurbe im Codex Udmirei No. 101. Die Geskabtsfähl der überträße nach Gemilantinssel bericht Berträch I. 31. 31. 305. der auch die Gefannschaft er mennanssisch erfacte Mitter tradicit.

488.

bie Urfunden bei Bohmer No. 1678 und 1682. Wer ift jener Markgraf Dite, ber in ber Urfunde No. 1677 ermaint wird?

ver in set utrumbe 80. 1871 erwähnt wird?
Martgerd Wabliert von Dieftend farb 1005 nach dem Chronison Wirtburgemes, und jusz wet dem 20. Resember, de an biefem Zage bereift veride Graf in constants Orterrich diest ermöglin wird. Vergel, w. Meller, flegelin
jur Gefchichte der Wartgrafen von Orbertich S. 7. Die fydirem Unnehme fost
feit einflummig Muddierts Sie erft in des Jahr 1006. – Much der Sie des
juge erft Gereges Kentad mit nach dem Neuerologium Foldense und der abgeine Ausgemanl in des Jahr 1005 faller, ohligte sig menkert erft in des dieselen
Jahr fest. Di sin die Annales Altadenses erwöhnten, ist mit jehr zweisstell.

Sahr jest. Di fin die Annales Altahenses ermöglicht, sit mit jest gestlichten Beilf ein mit Bett geft gestlichten Beilf ein ein Westfehren und die feit feit fie fin fin fle tre jegenannte Anonymas Weispartensis de Guslés principlius eigen finn, der ein gegen find des gewisften Agbrichusten fehrt, der ein feit gestlicht, aber die gestlicht gehrt, der ein find gestlicht gestlicht, aber die stellt gehrt, der ein finn eines Uttumb vom 11. Pereunste 1005 das fehren tensfall (Eddum to.). 1807; die der finn verfül als Echy feiter Gatzlichtung glorious des in berjellten fam wehl als Echy feiter Gatzlichtung glorious des in berjellten fam wehl als Echy feiter Gatzlichtungen gelten. Der Lüchstag fil blieber nicht ermüllet. Ueber Senwade Sab is richten des Chronicon Wirzeburgenus, ple Annales Altahenses und die Fundatis monasteril Brunvikreusis c. 6.

91. 492. Annos Herfunft, Jugend und die Geschichte feiner Erhebung erhellt aus ber Vita Annonis o. 1—7 und ben Untersuchungen Köpfes in den Roten.

Stenpt I. 187 nimmt nach Arga an, das 1006 ein Friede mit den Ungerichsfefte fie in ahr den Annabe Albabenson g. 3. 1009 mil um die fiede friede burchuse in Zweife ischen werden der Verlende der die bei der Verlende der die bei der Verlende der Verlende der die bei der Verlende der Verlende der die der Verlende der

i. Ciegbert J. 3. 1005 glebt aliein von dem Angaff Getrifede und Baddela auf Antherpern Kachiel, Londert allein über bis Dissemmethalt in Deut. Die Keinige feierten wahrscheinlich das Bfingflieft jusammen, melches auf den 28. Bei fiel. Kaljer Geinrich war am 16. Wai noch jus Geselar, am 30. Juni war eit Erier jurich. Bergl. Estimers Bregefin, wo die jus Brechfenfall Chrindalik Schwalbach) ausgeftellie Urfunde Wo. 1686 das Datum bes 11. Juli, nicht is 9. Juni träch, die man aus Kacomblict I. E. 125 erfield.

Das Chronison Wirkburgense jagt 3. 3. 1006 mit darem Borten, di fich Geitfried bamale bem Kaifer unterwarf. Schon in der Urfunde vom Do. Juni (Töhmer No. 1887) erifseint Geitfried dann wieder am Hofe. Cycl. Stüt L 181.) Utebr Geibarde um Konnade Begnadigung berichten die Annales Muddensen und der Annales Muddensen und von der Annales Muddensen und von der Annales Muddensen.

Bicter Mufunft in Gestar begrugen ber Anonymus Haserensis e. 33 mi. amfert. Daß stiert ven Kafter in einem Bug gegom bei Bermannen fabe we anfassen wollen, wie die Annales Romani berichten, ist irrig; schr glaublich w gegen, daß er fürzi benöpruchte und erstellt, wie Amatus III. e. d. erzight. Be Annales Altabenes, hab für Bayl schon in Worms jum Kasser phośm st., still schon in Worms jum Kasser phośm st., still schon war noch im Just 1066 gu Areamo. Wgl. 3.58 No. 3300.

Grite

Orm Gieg ber Benehen über bie Sachfen melben fist alle gleichgettigen Quefen. Err Drive Micherlage erfüllt aus bem Annahins dasse, der Jang aus dem Ländburger Bereologium. Urber dem Tod der Kallers haben wir die gewerfliche Mir Machrichten im Chomoloon Wirerbargense, die Gertzfale, Kambert umd dem Annorymus Hausenanis. Urber die Tehebung heinriche IV. auf dem Studi Garle bei Gerefunder auffen die Annahammen 3, 3, 1058.

Manes Brief an Sugo von Glund finbet fich in unferen Documenten unter No. 13. Die Ergublung bes Garbinals humbert giebt Othion wieber (M. G. XI, 384).

"Multorum factiones contra imperatoris filium exortae divinitus sedantur," Annales Augustani 3. 3. 1057. "Summa rerum et omnium, quibus facto opus erat, administratio penes imperatricem remansit, quae tanta arte periclitantis relpublicae statum tutata est, nt nihii in ea tumnitus, nihii simultatis tantae rei novitas generaret." Lambert a. 3. 1056. Die Stellung Birtore bezeichnet icarf Betrue Damiani (Epp. I. 5). Er lagt ben Beiland jum Bapfte fagen; "Subiato rege de medio, totius Romani imperii vacantis tibl iura permisi," Gregor VII. fagt im Regest. I. ep. 19 von Geinrich III.: "moriens Romanse ecclesiae per papam Victorem praedictum fijum snam commendavite; er fceint felbft jugegen gemefen ju fein, ba feine Borte: ipsum in regem elegimns fic mobl auf Die eiectlo bei bes Baters Tobe begieben, melde bas Chronicon Wirzeburgense ermabnt. Abgeschmadt ift, wenn bie Annales Romani angeben, ber Bapft habe bem jungen Ronige bas Reich per investimentum übergeben; fo weit gebt feibit Baul von Bernrieb nicht, er laft Beinrid IV. folgen bereditario inre. obidon permittente Romano pontifice Victore (Vita Gregorii VII. c. 60). Der Ginflug bes Bapfte auf bie Drbnung ber neuen Berhaltniffe erbellt aus allen Quellen. Das Chronicon Wirzebnrgense fagt: Bictor fel nach Rom jurudges fehrt, "mnitis bene in Germaniae aijisque Romani regni partibus pontificum vel principum secularium consitio dispositis"; ber Anonymus Haserensis faat: "dispositis iaudabiliter regni negotiise, gambert, fein Bemunberer biefes Bapfts, wohl aber feines mondifden Rachfolgere; "compositis mediocriter, pront tunc copis erat, regni negotifs." Es ift bas wohl feine gufallige, fonbern eine unmittelbar beabfichtigte Correctur bes Unonymus, meider Lambert nach meiner Meinung befannt mar. Ueber ben Tag ju Roln und Bictore Thatiofeit bafelbit berichtet Siegbert g. 3. 1057. Bas Bonigo p. 804 noch ben Raifer felbft mit Gottfried austragen laft, fann jum Theil erft bamale burd ben Babft bemerf. ftelligt fein. Fur Balbuine Stellung ift nicht unwichtig ber Bufat ber Annales Blandinienses 3. 3. 1054: Balduinus iunior marchysus Nerviorum comitatum imperiali munificentia et anctoritate apostolica suscepit. Ueber bie Anordnungen ju Regeneburg vergleiche man bas Chronicon Wirzebnrgense, Bertholb, bie Annales Altahenses und Lambert. Der Friede Bictore mit ben Rormannen fteht burch bas Beugnif ber Annales Augustani g. 3. 1057 und bes Amatus III. 44 feft.

Uber ble fejten Zage Editest II. finden fic die bei befin Rachticken bein 400.000. Annonymus Hasermis c. 41, in der Hugsbrager filmalen und bei fer evn Dflia II. c. 93. 94. Ruch ble Bergings bei ber Bich Euspfan X. serten a. a. D. von fer gut berüchtet. Uber ble Gehnischießt Ruchen und Gibernste und Silbernsten ein bei alfeitlichen βof johen wir 1948 in gutes Brugniß in Gandechari Libber pontif. Eichstetenis (Mon. Germ. VIII. 246).

Die Stellung Getiffetes nach Seinriche III. Zode finden fich in der Inselation S. Servakii von Journbus nicht übel bezichnet. Est, die ist eine die des trieste affinie genier Rommans, marchin Lulles, der Lotharie, en fich des trieste affinie in toto regno non erat seenndas, sieut testanur bella, que genit perpinken in diversit terraum provincias. En Extrau Getiffete liefs fich wich die jeden, nicht bie Aufricht. In den Annales Landenses p. 3. 1070 mit Gebirith etr. mirze sachziesie "enneue".

fitte "vir miras audacias" genannt.
201. Doz. Die föckfisch intangien im J. 1007 berückte Lambert von hensfich, die Eig über ble Kintigne das Chronison Wirzebargense; das liedere ersplät auch bit Lunushen im Frankan, wiede Friebert den volletiere (bei Chiefen) mit siene Brühren veranleigte. Das Einmussische Lienen wir aus Gernold kinnen, der ihren Machan erfil in das Jahr 1009 vertigelt, die Ferren von Gelifenz parami Jussig des Luremburgere Geschliches werd der Veranleigen der Luremburgere Geschliches werden der vernacht, die Genablim bes lidd verfehren Geschlichen Weise, de earster Elikerber genannt.

26. Die Bertrelbung ber Juden aus Malnj (. 3). 1012 berichten bie Annie Quedilindrogeness zu biefing abger. Das Printeligiam ber Michaef Milyer is bie Juden vom 13. Geptember 1004 finde fich in Memiligse Spietrefigen über nebuch S. O7. Ucher des Kaliens Auffaufe fie ma Annierte 3. 3014; übr die Thiefer Milyert de allversitate temporum c. 21. Aennabs Urfambe fir die Auffaufe der Auffaufe der Schiefer unter 10. 1441 verzeighen.

807, 208. Ueber bie bamaligen Bauten in Deutschland ift belehrend ber Anonymus Isserensis c. 29; man vergleiche auch Monn von Brenen III. c. 3.

809. Den ersten Unterschle bee Erzbischofe Barbo durch eine alte Martein erwöße

ble Vita Bardonis maior c. 1.

10—012. Daß Malinber Aterffer im Dentissfand fublichen, ernühml Landluff [L. 6]. Lieft, öhnübb von Stifftlich ich und andeim Gostas episcoporum Lodicissis et. 29. Den artispuntifchen Unterricht in ber Chablate Schale fallerte ber vynum Hasserseis a. 28. Über et til finging per beutissfen Verfach i jest 36 handti W. Budermagt Grifchiche ber beitigen Bitteratur S. (77—44. Sin neue Beitig der Millerum serbanden mit ben nocu werden.

### III. Ginige Documente.

Die im Folgenden abgebrudten Briefe ftammen aus fieben verschiebenen Sanbidriften und find, obwohl fie meift bereits gebrudt find, fo in ber Litteratur gerftreut, tag fie fur die Gefcichisforfchung fast unbeachtei geblieben find.

No. 1 murbe von Bert in einer alten Raffeier Sanbidrift querft entbedt, querft aber nach einer Ropie jener Sanbidrift in einer Brodure von bilferbing 1856 ju Mosfau herausgegeben. Diefe Ausgabe, beren Renntniß ich Jaffes Gute verbante, ift in Deutschland wenig befanni geworben, und ein abermaliger Abe brud ericeint bierburch gerechtfertigi. Die von Silferbing benutte Ropie ber Raffeier Banbidrift befindet fich in einem Diecellancober ber Samburger Stadtbibliothef (Historia No. 321), melder ben Titel führt: Varia politico-historica, quae hinc inde collegit ac per amanuensem describi fecit Z. C. ab Uffenbach 1716. Da meine Bemubungen, eine neue Ropie ber Raffeler Sanbidrift ju ets halten, vergeblich geblieben finb, habe ich mich barauf beidranten muffen ben von Silferbing gegebenen Text wieberaugeben, bod babe ich ibn burd Menberung ber Interpunction und einzeine Conjecturen, wie ich hoffe, feebarer gemacht. Ginzeine Bermuthungen batte bereits bilferbing felbft in ben Roten aufgeftellt, anbere Correcturen rubren von Baffe ber, bod blieb mir aud fo noch eine Radiefe übrig. Der ungemein anglebenbe Inhalt bee Schreibene ift bereite S. 192-199 entwidelt morben; es ift nur noch auf eine Stelle in ber Interpolation bes Abemar (M. G. IV. 129. 130) hingumeifen, mo fich Brune Reife ju ben Betichenegen ermabnt finbet, freitich mit ber irrigen Angabe, bag er auf biefer Reife ben Tob gefunben babe.

No. 4 fammt aus bem Briefreber bes Mie Bern von Beichena, aus im dem biefem binfere anbrer Galte Big im Thomass unechonorum notisimus T. V. P. I. p. 211 und 212 fall abrunden laffen. Das villigk litterfiniss Schrieben Beiter gang überfehm nerben. Dien knifferfliftlet Unterfiniss labe ich mich beginnt einige offenbare Schulen bes Texte ju heilen um Spie Untbarandbe zu befrigten.

No. 5, 8, 9 lind aus einem noch feinemegel genügend burchrieften terfellen. Der eine mehre ber eine neher aus einem fehre für eine dere aus einem findiger bei geber eine Darhunderst berückeite mit fich gelt in der Ballandin Wöllsted professen der feine (M. 1941. No. 503) bestiedt. Am Ein mis des jurch Wenn oder der die finden Meister der die feinem Meister Meister der die finden finden Meister die Lieften der der die finden finden Meister die Lieften die finden Meister der die Lieften die Lieften der die Lieften der die Lieften der die Lieften die

No. 7 biltet bie Bacignung eines füttraffien Buche, das früher tem Aishr Renckfile, dann ber Schwägstliche im Berlin gebörte. Buchnählich and kru Driginal, welches jest nicht aufzufinden fein foll, ift der Abbend Deihiers in fo ner Abhanklung: Epistola inseltis Machildis Saevase. Berolini 1842. Diefes Bublein, nur in menigen Greunplaren abgetgen; iß wenig verbreiten.

No. 10 umb 1.1 find in einer Spanisfeitij bet feckseignten Jachstumberts der I. 6. spielblichet ju Willen (No. 5884) erindelien T. 20 be has gehörige Benmetel Einsteinkeit eine Stein (No. 5884) erindelien T. 20 be has gehörige Benmetel Einsteinkeit Steinkeit bei der Steinkeit bei M. G. VI. 23 um 1874. Willen Bertein für Millen M. G. VI. 23 um 1874. Willen Bertein Steinkeit Steinkeit Berteinkeit Steinkeit Berteinkeit Steinkeit Berteinkeit Berteink

No. 12 und 13 find von b'Achert im Spicilegium (Nova editio T. III. p. 443) aus einer nicht naher bezeichneten Sanbidrift herausgegeben, welche aufer bem nichtere Briefe Seinrichs IV. an ben Abt von Gluny enthatt.

1.

### Prief des Erzbischofs Prun an König Heinrich II. Winter 1008.

Viro ecclesiae pio Heinrico regi B[runo] — hic quid nisi miser tantum! quicquid regem decet et cuncta cernenti domino Deo placet. — Dubio prord sapiat religiosus rex, est nemo vivens auper terram, qui plus diligat vestran

salutem secundum Dominum et qui plus velit omnem vestrum honorem secnndnm seculnm, mnlto labore plenam. Frater 1) vester optime carns episcopus Bruno, cum moram facerem in terra Ungrorum, dixit mihi, vos, o rex, piam sollicitudinem circa me habere et valde nimis timere, ne vellem perire. Quod utique fecissem et facio, nisi prohiberet, qui adhuc prohibet, ciemens Deus et senior meus sanctissimus Petrus. Reddat tibi Deus meritum in terra viventium, quia egregius rex tu, qui debes pene procurare totum mundum, de me minimo servo tuo, ne perirem, dignatus es in nomine Domini habere hanc nobilem curam. Gratias Deo I tu, enm slc rex secundum sapieutiam, quam tibi Deus dedit, studinm habes, ut sis bonus et catholicus rector, sis et, qua-Iem habere necesse est, sauctae ecclesiae pius et districtus auriga. Similiter et nos - miseri qualescunque, tamen tul - ne hanc vitam in vanum consumamus et nudi inveniamur in die mortis, quantum sola misericordia sancti spiritas flat, operari, laborare studiam mittimus secundum illad optimi Pauli: "Non facio animam meam pretiosorem quam me.\* Ergo, quantum ad use, nihil nisi malum facio tantum; quantum vero ad Dominum, ubi vult, citius dicto facit omue bonum.

Opera Del revelare et confiteri honorificum est, maxime vobis tacere non debeo, cuins sancta persuasione episcopus sum, qui de sancto Petro evangelium Christi gentibus porto. Certe dies et meuses iam complevit integer auuus, quod, 2) abi diu frustra sedimas, Ungros dimisimas et ad omnium paganorum crudelissimos Pezenegos viam arripuimus. Seuior Rutorum, maguus regno et divitiis rerum, mensem retinnit me et renitens contra voluntatem, quasi qui sponte me perdere volnissem, sategit mecum, ne ad tam inrationabilem gentem ambularem, nbi nullum lucrum animarum, sed solam mortem et hanc 3) etiam turpissimam invenirem. Iam cum non potuit et de me indigno vislo quaedam eum terruit, duos dies cum exercitu duxit me losa usque ad regni sui terminnm ultimum, quem propter vagum hostem firmissima et longissima sepe undique circumclausit. Sedit de equo ad terram; me preesute cum sociis, illo sequente cum majoribus suis egredimur portam. Stetit ipse in uno, nos stetimus in alio colle; amplexus manibus crucem ipse ferebam, cantans nobile carmen: "Petre, amas me, pasce oves meas!" Finito responsorio misit senior maiorem suum ad nos la haec verba: "Duxi te, ubi mea desinit terra, inimicorum incipit. Propter Deum rogo, ad meum dedecus ne perdas in vanum 4) vitam. Scio, cras ante tertiam sine fructu, sine causa debes gastare amaram mortem." Remisi: "Aperiat tibi Deus paradisam, sicuti nobis aperuisti viam ad paganos!" Quid plura? Nemine nocente duos dies ivimus, tertio die, qui est VI. Februarii, tribus vicibus - mane, meridie, uona - omnes ad occisionem flexa cervice ducebamur, qui totjes ab occurrentibus nobis hostibus (sic daxit6) dominus et dux noster Petrus) mirabill signo illesi exivimus. Dominica ad majorem populnm pervenimus, et datum est spatium vivendi, douec per currentes nunclos universus populus congregaretur ad concilium. Ergo ad nonam alia die Dominica vocamur ad concilinm, fiagellamur nos et equi. Occurrent vulgus innumerum 6) cruentis oculis et levaverunt clamorem horribilem: mille securibus, mille gladiis super nostram cervicem evaginatis in frusta?)

<sup>1)</sup> Erat hilf. 2) quo? 3) tune hilf. 4) invenum hilf. 5) dinit hilf. 6) in numerum hilf. 7) fruetra hilf.

nos concidere minantur. Vexati sumus usque ad noctem, tracti in diversan partem, donce, qui nos de manibus corum bello rapuerunt, maiores terras audita nostra sententia cognoverunt, ut sunt sapientes, quod propter bounn intravimus terram eorum. Ita, sicut iussit mirabilis Deus et pretiosissimus Petrus, quinque menses in eo populo stetimus, tres partes circuivimus, quartam non tetigimus, de qua meliorum nuncii ad nos venerunt. Circiter triginta animis 6) christianitate facta, in digito Dei fecimus pacem, quam, ut illi dixerunt, nemo preter nos facere posset. "Hace pax, inquiunt, per te facta est. Si firma crit, sicut doces, omnes libenter crimus christiani; si ille senior Razorum in fide titubaverit, debemus tantum intendere bello, non de christianitate." Hac ratione pervent ad seniorem Ruzorum, qui satisfaciens propter Dominum dedit obsidem filium, consecravimusque nos s) episcopum de nostris. quem simul cum filio posuit 10) in terrae medium. Et facta est ad maioren gloriam et laudem salvatoris Dei christiana lex in pessimo populo, qui sut super terram, omnium paganorum. Ego autem nunc flecto ad Pruzos, tli, qui precessit, precedere debet, qui illa omnia fecit et nunc facere debet, cimens Deus et senior meus pretiosissimus Petrus. Audivi eum 11) de nigris Ungris, ad quos, quae nunquam frustra vadit, sancti Petri prima legatio venit, quamvis nostri - quod Deus indulgeat! - cum magno peccato aliquo comrentur; qui conversi omnes facti sunt christiani. Haec omnia sola gloria Dei et optimi Petri; quantum ad me, nihil nisi peccatum, et hoc ipsum bonun perditum, nisi miserans Deus propter se faciat, augent et addat propter sacguinem sanctorum et specialius eorum, qui nostro evo effusus super terram. Mi senior, omnia bona fecisti ad meam causam; Deus tibi retribuat mer-

cedem is resurrectionem instorem, maxime quia curam geris mei. No procreo inventatis cocalaria agam et spirimabila deserum: inde erat, quod mi abentte videbaris irracci. Inde etiam ill' fuis, quod me er plura men diguriant ad diremnitatiste beross me abente irrainti. Quae tria — amorem, he et deferism — nili me diligerary, nunquam circa me haberes, et init in bosi esses, certe nunquam, quod ill' tibi in me malam videbater, odio habere. Dico pro consolione; quantum videta sanctas Does misereri pio Petro orgens, nolo perire. Quad cum sim in me turpia et malas, doso Det vollem este<sup>30</sup>nas, dico pro cretione: omnipoteme et misericora Penn et me corrigioquum pecantorum, voaque faciat de die in diem, nunquam mortno beno oper, moitorem regem. Si quis etamb noci directi, quab sule resiori fidelistate et misorem samiolitam porto; boe verum est: certe diligo eum via nima mea et plus quam visua meam. Bed, quem nibil lates, pretiosum testem haber communem Deum nostrum, quod per gratiam vestram diligo eum, quia, que plus potums, ad nor volo convertere illiem.

Un autem salva cun venia regis in logal licest: bonume est perregul diritianom et habore in sanicias populum pagauam? Quas convenio Chris cun Bellal, quas comparatio laci ad tenshera? Quomodo conveninat Zuarie ved idabolus et dax anancterum venete et noster Mauritias? Qua fronte o'e enta acera lancos et, quas pasocantro benano sanguina, diabolica vezilla? Noregula poestama, o r.ex, quando christianom quate, quod rafest set dicità, le regula postama, o r.ex, quando christianom quate, quod rafest set dicità, le

<sup>8)</sup> animas hilf. 9) nobis hilf. 10) qui s. c. f. post ivit? 11) enim hill. 12) snim hilf. 13) quid hilf.

molatur sub demouum vexillo? Noune melius esset talem homiuem habere fidelem, cuius auxilio et consilio tributum accipere et sacrum christianismum facere de oppido pagano posses! O quam vellem, te 16) non hostem, sed habere fidelem, de quo dico, seniorem Bolezlaum! Respoudebis forsitan: "volo!" Ergo fac misericordiam, postpoue crudelitatem; si vis habere fidelem, desine persequi; si vis habere militem, fac cum bouo ut delectet. 16) Cave, o rex, si vis omuja facere cum potestate, uunquam cum misericordia, quam amat ipse bouns, ne forsitan irritetur, qui te unne adiuvat, Iesus. Nee coutradicam regi, fiat, sicut Deus vult et tu vis. Nonne melius pugnare cum paganis propter christianitatem, quam christianis vim inferre propter secularem honorem? Certe homo cogitat, Dens ordinat; noune cum paganis et christianis hanc terram in viribus regni rex intravit, quam tameu sanctus Petrus, cuius tributariam 15) se asserit, et sanctus martyr Adalbertus noune protexerunt? Si adjuvare nolleut, uuuquam sancti, qui saugniuem fuderuut et sub divino terrore multa miracula faciunt, quiuque martyres occisi iu terra sua requiescereut. Mi here, nou es rex mollis, quod uocet, sed iustus et districtus rector, quod placet; sed tautum hoc addatur, ut sis misericors, et non semper cum potestate, sed etiam cum misericordia populum tibi acquireres, 17) et, quod uuue in tribus partibus, tune nee iu una parte bellum baberes, 18)

Sed hoc quid 19) ad nos? Videat in sua sapieutia iusti et boui teuax rex. videant et in daudo consilio optimus quisque episcopus, comes et dux. Quod ad meam, imo Dei causam pertiuet, unum dicam et alterum, quibus ultra uon addam. Duo magna mala, quam Deus et pugnans Petrus in rudi pagauismo cepere, uova ecclesia prope seutire debet. Primum senior Bolezlavus, qui viribus animi et corporis consolari me ad convertendos Pruzos lihentissime voluit et nulli pecunine ad hoc parcere decrevit, ecce impeditur bello, quod sapieutissimus rex pro uecessitate dedit; invare me in evangelio nec vacat uec valet. Rursus, cum Liutici pagani siut et idola colaut, uou misit Deus iu cor regis, hos tales propter christianismum glorioso certamine debellare, quod est iubeute evangello compellere intrare. Nouue magnus bonor magnaque salus regis esset, ut ecclesiam augeret et apostolicum uomeu coram Deo inveniret, hoc laborare, ut baptizaretur pagauus, pacemque dare adiuvautibus ad 20) hoc christianis? Sed in hae parte pendet omne malum, quod 21) nec rex fidem habet Bolezlavoni, uec ipse irato regi. Eheu uostra infelicia tempora! Per sanctum imperatorem magnum Constautiuum, per exemplar religionis optimum Karolum! est uune, qui persequatur christiauum, uemo prope, qui convertat paganum. Uude, o rex, si dederis pacem christiauis, pugnaturus propter christianitatem cum paganis, placebit tibi in die novissimo, cum, omnibus dimissis, steteris in conspectu 22) principis eo minori dolore et gaudio maiori, quo recordaris te maiora feeisse bona. Non est, quod timeat rex, ne 23) religiouis homo memor malorum jungat se paganis. Tantum impossibilia uolite querere; aliter, quomodo rex vult uoster, hic Bolezlavo vos securum facit, quod 24) in eternum non debet dimittere, quod 25) in expugnandis

<sup>14)</sup> Stalit Sei Şiil. 15) militest 16) tributerium Şiil. 17) sequirere Şiil. 18) habes Şiil. 19) que d Şiil. 20) sed Şiil. 21) que Şiil. 22) censpectul Şiil. 23) Stalit Sei Şiil. 22) qui Şiil. 23)

paganis semper debet ros diligentissime adiuvare et in omnibus libenier servire. O quanta bona et commoda in custodiendo christianismo et in courteteudo paganismo concurrerent, cum se, \*\*\*] sicut pater Myseco cum co, qui mortuss est, imperatore, ita filius Bolezlavus cum vobis, qui sola spes orbi superstat, iungeret, \*\*] nostro rege.

Inter bace uon latear regem, quod opiscopas noster cum egregio mouach, quem uostis, Rodberto ultra mare in evangelium Srigis transmierar. Quem modo venicates muntil vertsiame diternus, ipsum sentorem Suljiorum, edis dudum uxor christiama erat, gratisa Deol baptizavit, cum quo millo bomite et spetem peleos sundem graciam mon et #9 receptrant. Quod esteri indignati interficere querebant; spem habeutes, omnes reverti cum episcopo, ad tumpi cum doctrunt. De quoram habitus et reversione ad explorandem misso citi. Cum <sup>29</sup>) recleunt, quaecenque docen, merito ad ros, veluti ad regem, qui mo sorfeti in evanecilo, sersus vester certa mandate curabo.

Quid plara? Scitote sub testimonio Christi: ablicanque possum, fidelim mas fusor sun vettrae parti, et quantris sectiam orare in conspecta Domini verum non decinam latzure, ut vos besedicat salutare Del et in omni oper consistent vos bona grada Petri. Vos verco, quicopid in latitude i reconvertendis consilium et auxilium posessia 80 dare, ut plum ragem et spet orbis decet, nolite cesarer; quia citras borum paganorum dura corda convetenda, fiante spirita sancto, nostre labor ume debet accingi, omnisque oper et studium pagnante Petro Indefense consemi. Vale, o rex, vive vere Dom memor bonorum operum; novere sencer, virtutum et pleus dierum.

#### - 2

# Drief des Erzbischofs Aribo von Meinz an den Dischof Meginherd von Würzburg. 1024.

Domno et confratti Meginhardo Wirizhurgensis ecclesis pontilel erreribilimo I) Artib Meguninas esdis provinor, quantis indignus, servinita et
orazionis sine cesatione derotissimos conauss. — Cum sobis antiquoma pi trum praceipianta instituta, bis in anno generalia celebrare concilla, bount et
utile mibi videure, us huistmodi institutio nostris temporibus saltens seni faciendis viglianter curabans, multae virtutes in sancta ecclesia quant instrutio san fertilea et foriferen ferenas, quen nune prod dolor propter illius renium et senectam pene reductas sunt in cinerem et faviliam. Sed cur jilis
nium et senectam pene reductas sunt in cinerem et faviliam. Sed cur jilis
europe senectaerem, cum nostram podita increpare deberens seguitioni. Dili eurim voce dicitur per prophetam: "Vestutam fecerunt pellem means." Ne erço sauctae ecclesias pellis summ, qui asazmante tillius et religioni obserrego sauctae ecclesias pellis summ, qui asazmante tillius et religioni obser-

<sup>25)</sup> și Şilf. 27) iuveret Şilf. 28) ut Şilf. 29) non Şilf. 30) potentatis Şilf. 1) Siel

vantiam amplectimur et circumdamus; quum pellem ipsa dolet et loquitur viciis nostris factam fuisse vetustam, quia non aspicit in nobis, quam aspexit in patribus virtutum pulchritudinem solitam. Unde, karissimo frater et domne, discutiamus nos e pulvere pigritiae nostrae, surgamus ocius somno negligentiac et, quia sanctae ecclesiae pellis sumus, renovemur velut aquilae iuventute virtutis. Hac de causa cum fratribus nostris decrevi et statui, convenire nos in unum in vigilia ascensionis Domini in loco vicino, qui dicitur Hosteti iuxta Moguntiam, 2) ut omnibus cordis et animi viribus occurramus sanctae matris ecclesiae necessitatibus. Proinde vero seorsum cupio ex tuo caeterorumque fratrum nostrorum consilio discere, de legatione sedis apostolicae quid facturus sim; quia, sicut antea tibi per epistolam meam mandavi, ex delatione anathematizatae în me apostolicus mihi interdixit ornatus primos dignitatis meae. Inde vero cum congredior mecum in conscientia mea, nascitur mihi consolatio summs. Sed cum intueor, quid aliis possit evenire, si istud indiscussum tam facile labitur, meror mihi continuo magnus oboritur. Unde, quoniam omnes sumus impulsi ad casum, non furoris tumultu, sed orationis obtenta contra pulsantem opponamus communiter clypeum.

### 2ь.

### Brief Aribos an die Kaiferin Anniaunde. 1024.

Divae domnae suae Cunegundi, divina disponente prudentia Romanorum imperatrici augustae, Aribo Dei gratia, quicquid est, affectu cordis avidissimo debitae servitutis et orationis devotissimas exhibitiones in Christo. - Inprimis desidero, karissima domna, ut nullus nisi tibi familiaris [amicus] legat huius epistolae verba. [Tanta scis me] servitute tibi alligari, quanto sine gratiae tuae 1) dulcedine uihil mihi incundum potest vol dulce videri. Nam ex quo primum iucandissimo gratiae tuae munere donatus sum, tam multiplex inde mihi fluxerat commodum, ut nihil possit divitiis recompensari nec facundissimi sermonis ornatu digne laudari, ut [fieret] nihil exinde mihi, quod sine tuo indicio dulce videretur et lactum, nihil tam contrarium vel asperum, quod non aestimarem tua elementi benignitate tuoque consilio facile me 2) superare [posse]. Cacterum meroris anxietas mentem mihi aliquot dies apostolicis legationibus turbavit, sed conscientiae consolatio tranquillam facit. Ideireo, karissima domna, abscondita est tam diu pietati tuae, quia speravi illam, antequam ad aures tuas perveniret, aliquatenus posse leniri. Non cnim ignoro compassionis tuae mirandum ac laudabilem affectum, quem solius Dei dono tibi scio concessum ; ideoque solus doloris volui calicem bibere, ne mens tua turbaretur compassionis merore. Sed quia non potest iste transire, nisi tu bibas paulum inde, fac[tum] confido. Quid facturus sim, in epistola tua

<sup>2)</sup> Hostotn innta Mogum. Schannat. Die Correctur ergiebt fich aus bem falgenben Briefe. 1) nune Schann. 2) facilime Schann.

rescribito, quoniam erit [mihi cau]sa certissima, quacuuque [gratiae] dictaverit sententia tua [niti]. Condictum iam habeo concilinm, ad onod confinet fratrum meorum venerandum conlegium, eruntque ibi consilii nostri cooperatore Piligrimus Coloniensis, Poppo Trevirensis venerandi protopraesules. Sed quia de nepote meo Piligrimo 3) timeo, ut seuioris mei artificioso retardetur consilio, commendo id tuae fidelissimae pietati, ut tn illum aggrediaris seorsum et sive volentem sive nolentem in ascensione Domini ad nostrum venire facias concilium. Proinde, karissima domna, [nunc] non possum celare te, quod adhoc [tam] absconditum habeo ab omui [homine], et quidquid desidero, nt a te rerbis minacibns audiat quasi me nescicute. [Romae] Coloniensis episcopus ipse na[tali] constitutus, quamvis non ignoraret, quam inrationabiliter me illustr haberet apostolicus, tamen et familiariter eius dona accepit et amicabiliter suis illum muneribus oneravit; et ubi mihi honor pallii, quamvis iniuste, et interdictus, ibi pallii sni honor non solum est melioratus, sed, nt aiunt, qudammodo deauratus, quasi sibi inde sit aucta dignitas sive duplicata fesivitas, unde mihi aliquantulum oppres[sionis et] perditi honoris amara calanits [est]. Et quia pudore non potui, per te [opto], quasi me nesciente [id ti du rius imputari. Proinde [etiam] celsitudinem tuam obnixius deprecor, ut si fratrem tuum, domuum videlicet Metensem episcopum, antequam ego, vides, de mea parte maximas gratias referas, quoniam apud sedem suam tanta susceptu sum beuiguitate, ut nec ntilius nec honorificius aliquid mihi posset exhiben Mogontiae illius consiliis, cni 4) post Deum et te maxime confido. Quonian id devotissimo promereri [solum] habeo servițio, solotenus prostratus effiagito, ut tuis illum precibus facias apud Hostedi iuxta Moguntiam interesse conventui nostro [velle]; qui conventus in vigilia ascencionis Domini fratribus es nostris denunciatus. Valeat semper in Christo [Jhesn] veneranda domistio [tua].

### Brief der Mainger Suffraganbifchofe an Papft Benedict VIII. 1024.

Domo Beselleto spotolicas sedis capiti venerbilissimo Berchaëti Wormacionis, Udalicas J Curiariasi, Werinhairia Agrenitaenia, Babraheit Babenbergnais, Walteras J Spircanis, Wagerus Vardensis J, Meghabab Britabergnais, Walteras J Spircanis, Wagerus Vardensis J, Meghabati, Beribertas Rabilocensis J Brastho Halberstadensis, Hitzo J Pragensis cama ma intentionis percriptitat et oractionis instantiam pro (zuam) poste. — Ori dit corona capitis nostri, ablates sunt digulates succi nostri metropolita-li Did antem, siedet premissum est, nuntum addirimas; sed andirum minima destructionis del propositionis del

<sup>3)</sup> P. Schann. 4) quis Schann. 2) W. Mur...isssis. Schann. 4) H. Schan. 5) W. Mur...isssis. Schann. 4) H. Schann. 6) H....olacsasis Schann. 7) H...gessis Schan

credimus, et quia 6) ipse auditus nos frangit, a paternitate tas discere cupimus, rei veritas quae sit. Si sic est, sicut audivimus, versa est in luctum cythars nostra et organum nostrum in vocem flentium. Quis enim a lacrymis se temperet, cum innocens metropolitanus ex unius mulieris delatione vel particulam dignitatis amitteret! Absit, domne, absit hoc a te, qui primus post Deum in vice sancti Petri orbem terrae regere debes in acquitate. Si vel minimus 5) presbyter causa facti huius [gradu] deponeretur, iamdudum nniversae religiouis ordo in favilla confusionis 10) marcesceret. Sed cur. [domne.] scribimus, quasi haec vera esse credamus 11)? Ea euim, quae audiuntur [nobis], esse possunt et vera et falsa; [unum] autem tribuat, ut iste auditus [specie] falsitatis exurgat. Nam si metropolitauus uoster domnus Aribo propter auathematizatam dignitatis suae aliquantulum perderet, consequens ac tutum foret, ut omnium nostrum 12) sacerdotium depositiouis periculo subiacuisset. Ille enim extra commune nostrum consilium et iudicium nil habet in praefata muliere commissum: ideoque, si cum illa afiquid contra synodale decretum est perpetratum, nos uaufragia paciemur; ille securus enatet. Credimus autem tibi, domne, et omnibus ubicunque in mondo existentibus de causa praefatae mulieres aures ita esse repletas, ut ultra opus non sit illius scribere culpas, cum illud potius procurandum sit, qualiter amputata a Christi corpore aut funditus percat aut, si - quod minime credimus - converti voluerit, [procul] in heremum poenitentiae usque ad finem vitae gemebunda discedat. [Quid]] Nonne, quando super illam anathematis vincula dahamus, [magistratus] 18) adjutores, cum rectius possimus dicere praecessores? Ipsi enim praecesserunt, ipsi prima vincula iniecerunt, deiude noster ordo, sicut decuit, quod ab illis factum fuit, firmavit, Ipsis perniciose luditur, si causa nostra durius tractatur, Unde vero in commune prostrati 14) rogamus, ut dignitati tune consulas et, si quid incaute actum sit, id caute resarcias, anathemate obligatam terrore tuae sententiae striugas, domno Ariboni, tibi devotissimo filio, curfae etl dilectionis munus impendas, [quippe] qui propter avariciae lucrum nullum palpat peccatum, sed pro amore iustitiae semper exerto graditur mucrone. Valeat in Christo paternitas tua.

4

### Brief des Abts Bern von Reichenan an einen italienischen Bischof. Juli oder Angust 1024.

Domno antistiti glorioso A. Beruo Dei matris ac virginis servus debiti famulatus et orationis munus. — Licet ob primi parentis calpam assidue karorum mortem cogamur deflere, conveuit tamen in illo consolari, qui est pri-

8) quin Shann. 11) credimus Shann. 14) prostati Shann. 9) minus Shann. 12) nostrorum Shann.

10) consension is Shann 13) . . . s tuos Shann migenties morinorum et princepa regum terrae. Unde de morte i) karismis senioris? nontre regis et imperatoris Heiuriel, tanden quantulmenunque interconsolat, has etiam consolatoris litteras vettrae directimus sancituta; solicite admonentes, una neis digne memorias semper habere, quam etiam de regui vestri statu non negligere. Quod tume recto facisis, si ainus praceipites in contiliis vettris fastinatis. Decet vos ut asjentes regni nostri? 2 exspectare consilium, quatimus nunei termu unius regis kara iungat societas, regat aucto-ritas, glorisone reduct elviliare, quo on hectems unila Alpiam positi separa aspertias, nec palilica sati privata cassarum sequestrare diversitas? S. Scitati min, publicas cuoversium nunium nontrum pride Non. Sept. care fastas Riberium, publica cuoversium nunium nontrum pride Non. Sept. care fastas Riberium contro fereit pertractatum, volsi quoque erit professium. Num ontais nontra vettra itera sietam sottas restam nostra.

Te, inclyte Italia, solor salunta Francia, saudens unitatis foedera, qualifare mutau valentis occula, ut Dess paries et consolutionis veloriter connent Sathanan sub pedibus ventria. Sic enim Inter vos sociale bonum firmiter constabit, si illud antiquum ventrum: "Idem velle ac nolle" nullo modo titubabit. Hanc amietiine legem natura velut quoddam solltarium, ex quo Karoli conrunt, Otnone in Heinrico desierunt, vobis prae omnibus contradidit mutuus, ut omast uuns animes esset in vobis barbitus.

Quayroper agite consulte, use ansictius servate, magni contili angelua exspectate, quia seriptum est ; Quossi fac cum consulti est post factum po ponitolis." Hace habel parca, quae commemorarem benevole, vos autem suncipita emise. Leonem estram, immo nostrum, fostissiumu fide, et Heisricum, virum antiqua virtute, ex no-tro officio salutate.<sup>5</sup>) Propuerea this A sersum gratiat referirums, quia nostra acid propria terei reguerorium.

9

# Brief des Ergbifchofs Aribo an die Wormfer. Gerbft 1025.

Cleve, militiae et familiae Wormociensi Aribo Dei gratia, quicquid est, cum omni bono. — Legatio verta quantum insudita, untum nobis mira videur. Instituti un dei vertram voluntatem peragendam in cunda, qui prima fore in electione praesuilis Wormachnissis eccleise aut cam prima esse denburam. Viz nat nullo modo legatis vel litteria alterius ') credere potuissem, domnum nostrum regen, quae nostri iuris sunt et antecestrum nostrurom graturi, nobis absente velle invadere et a nobis edigordum et comerciandis

<sup>1)</sup> Beblt in ber hanbichrift. 2) salvatoris Beg. 3) voolri Beg. 4) Behlt bei Beg. 5) Gs find obne Trage bie Bifcbie Leo von Berrelli und Seinich von Barma gemeint; ber Brief ift muhricheinlich an ben Bifchof Alberich von Como geschrieben.
1) tailbus Bone.

episcopam sine nostro constillo et consensa statuere, niu vestra emditio veridica proderet, quod tam enorme et incredibile memorant foret. De induciis antem adventus mei ad consecrationem episcopi mondum quiesquam certi vobia initianze possumus. Verum, utut hace se habeant, quando opportumnam fuerit, ex debito officii luxta qualitatem rei neque canonum instituta neque fratrum consilia rememens. Valete.

6.

### Frief des Bischofs Aribo von Main3 an den Bischof Godhard von fildesheim. 1026.

Domno Godehardo sanctae Hildesimensis ecclesiae pontifici venerando Aribo gratia Dei, quicquid est, debitum illud orationis, quod humanitas exigit christianitatis. - Quamvis a te, frater, multis sim lacessitus ininriis indebltisque affectus contumcliis, memor tamen regulae nostrae, qua iubemur nos invicem diligere et in nos peccantibus usque septuagies septies peccata dimittere, nolo fraternae dilectionis erga te claudere sinum, sed dilatato corde meum tibi commendare et taum contra suscipere libenter consilium. Sumus unins corporis membra et, at ita dicam, quaedam in codem corpore laminaria. Quodsi nos minus caligamus propter [dissen]siones, corpori 1), in quo sumns, rectius 2) ostendimus iter per 3) vitae huius caligi[nem. Quae]rendum est ergo nobis omni modo, [ne in nos ex] sententia illa prophetica torquea-[tur impre]catio: "Obscurentur oculi corum, ne videant, et dorsum corum semper incurva." Nam si propter nos dorsum ad peccati laqueum curvatur, onid restat, nisi nt inse visus aeterna coecitate dampnetur et in insa morte sopiatur? Quid est in fratrum discordia, nisi quaedam, nt ita dicam, in ipsa vita mortis poena? Hinc Ioannes ait: "Qui non diligit, manet in morte." His et aliis anctoritatibus motas et concitatas, moneo te unam esse de nostris confratribus. Et quamvis nostram fraternitatem multis tergiversationibus effugere coneres, revocamus te tamen clarissima voce sincerae dilectionis. Praecessores enim tui hnic adherebant fraternitati, nec tu inde rescindi poteris nisi lugentibus et flentibus nobis. Unde tibi, frater, concilium intimamus quod communi consensu fratrum nostrorum in proxima festivitate s. Mathaei apostoli apud Selingestat enm caeteris fratribus et coepiscopis habituri sumns, ipsumque concilium primo rogamus, nt laudes, landatumque cum caeteris fratribus visites, ut ibi non solum plantemus et aedificemus, sed etiam evellamns, destruamns et dissipemus. Credo, quod tibi commissam ecclesiam rite rationabiliterque habeas cirenmspectam et quod propter hoc nulla necessitate cogaris nostrum concilium visitare. Verum, quia praecipitur lege canonica bina a provincialibus in anno celebrari concilia, praedictum tibi terminum indicamus et ad eum te enixe rogando invitamus. Nam tibi quamvis nihil, quod

<sup>1)</sup> corports Chann. 2) rectum Schann. 3) propter Schann. Gie febrecht, Geschichte ber Kaifergeit. II.

corrigación nit, obstat, íquis semper tela sanctitas in commisso tibi grege defendendo difiguiplius vigitas, nabi anten in ese grego procursado proprer aitas occupationes ninium tremoris ineutier, et ne grex neglectu neo (destinas inimicoma) paeta mordissi apinisi (nonlum frattram mecrom cargo segu par pastoralis. Casus vero bulsamodi iteram et iterum te, frater, obnixius rogamas, ni tiereses vellá frattero conventit. Vale:

7.

# Brief der gerzogin Mathilde an den finig Mircziflaw von Polen.

Domno Miscgoni virtntis verao cultori verissimo regique invictissimo Mathildis suppremum in Christo gaudium ac felicem super hostes triumphum. -Ouoniam tibi divina gratia regium uomen pariter et houorem concessit arteque regnandi ad id uecessaria honestissime ditavit, felici inceptu, ut audivi, ipsi divinitati regni tui primitias devoto pectore consecrasti. Quis cnim praedecessorum tuorum tantas erexit aecclesiasi Quis in landem Dei totidem condunavit iinguasi Cum in propria et in latina Deum digne venerari posses, in hoc tibi non satis, grecam superaddere mainisti. Haec et buiusmodi studia te, si in finem perseveraveris, bentissimum pracdicant, teque non adeo humano quam divino iudicio eiectum ad regendum popuium sanctum Dei veracissime testantur; qui in iudicio providus, in bonitate conspicuos, in universa morum honestate praeclarus haberis, viduis ut vir, orphanis nt pater, egenis et pauperibus incorrentus defeusor ab omnibus comprobaris, non considerando personam pauperis vel venerando vuitam potentis, sed libra justitiae, quae proponantur, cuucta examinas. Christi procui dubio militem sub regalis vestitus cuitu ducis absconditum, Deo tantum ut restituas animas, diabolica frande deceptas, qui taientum tibi commissum reportare contunicatum vehementer anheias, auditurus beatam vocem, qua dicitur: "Enge serve bone et fidciis et caetera. Paternis nempe exempiis ammonitus, totus penc versaris in caelestibus qui in iila mundi parte, quam regis, quasi quidam fous et origo sanctae catholicae et apostolicae extitit fidei. Nam quos sancti praedicatores corrigere non poteraut verbo, ille insecutus est ferro, compelicus ad caenam dominicam barbaras ac ferocissimas nationes. Hunc autem librum ideo tibi direxi, ne quid in divinis officiis iucognitum foret tuae regiae dignitati, sciens, te spiritali praerogativa preditum procul dubio babere acceptum. Iu quo quid significent varietates, quae per diversa tempora in eisdem recoluntur officiis, curiosus lector facile reperiet. Deus omnipotens, cuins constitutione regali diademate coronatus es, îpse tibi spacium vitae palmamque victoriae largiende cunctis efficiat hostibus fortiorem. Ad vello vale.

o

# Brief an den Bifchof Azeko von Worms. November oder December 1035.

Dignissimo dilectae filiolae Wormaciae patri, domno suo Azeconi episcopo, G. infirmus et inutilis summi patris familias vespertinum denarium. -Mallem aures domini mei prosperis semper laetificare quam adverso quolibet unnelo, quod non decet unctum dominum inquietare, sed quia vos michi iam dudum precepisse memini, ne qua vos celem, quae michi alicubi innotescant, precepto et volnutati vestrae in buinsmodi parere non ignoro oportere. A proxima, quae nuper fult dominica, principes 1) regui, scilicet H. 2) Colonicusis archiepiscopus, Bruno Wirzeburgensis episcopus, cum caeteris compluribus nunc usque Moguntia3) se continent, multa consiliantes, multa tractantes, multa conferentes. Huius conventus summam onia intimare vobis certam non possumus, quaedam, quae ipsis referentibus reperire nos contigit, vobis scribere curavimus. Ferunt domnum imperatorem augustum, veteris existente causa odii vehementer animatum esse in Adalberouem ducem et marchionem, et ita animatum, quod convocatis coram se principibus, scilicet E. A. marchionibus 4) caeterisque principibus, qui tunc ibi intererant, quatinus ipsi Adalberoni ducatum suum et marcham iudicio abdicarent, preceperat. Sed ipsi, uon id nisi in presentia et iudicio filii sni Heinrici regis fieri debere, accepto consilio responderunt. Quo vocato, imperator ininriam suam exposuit, filium suum, quatiuus Adalberonem omnimodis insequeretur, nt ipse eum se diligere cognosceret, postulavit, simulque decatum sibi iudicio abdicandum et nunciavit et rogavit. Domnus vero Heinricus rex, etsi patri per omnia obaedire et vellet et deberet, memor tamen cuiusdam pacti, quod cum Adalberoni pepigerat, quod pater rogavit, se non posse nec debere exequi constanti animo iuravit. Quod cum din tractarent, patre semper et monitionibus et minis et prece omnibusque huluscemodi exhortationibus incambente, filio vero ecoutra obstinato animo et nil a priore sententia mutato recalcitrante, tandem imperator huins doloris immedicabili valuere tactus, cam ita filium suae voluntati deesse videbat, anto ora omnium iam prorsus elinguis sibi excidebat, et neque loquens neque videns neque quenquam presentium, nt videbatur, agnoscens et ita in ectasy mentis positus inter brachia tollentium in lectum collocatur. Post aliquanta ad se ipsum rediens, convocari iterum iubet filium ad se et principes. Quibus convocatis sciens, quia cor contritum et humiliatum Deus non despicit, sese ad pedes filii sui humo tenus projecit, lacrimis mnltum obtestatus, quatinus recordari dignaretur patris, ne inimicis gandium augeret, ne regno dedecus, ue sibi infamiam pararet, dum a patre discordaret, ne discordando fieret Absalon, dum pacifice vivere posset Salomon. Motus tandem filius piis lacrimis patris ad se rediit; rediit inquam ad se, quia

i) princeps Canbidrift.

<sup>2)</sup> Die Gigle H. beruht auf einem Bebler ber Sanbiceift; Ergbifchof von Roln war noch Miliarim.

<sup>3)</sup> Mognatiae?

<sup>4)</sup> Unfehlbar Gdarb von Reifen unb Mbalbert von Deftreid.

exivit a se; redift vero ad se, dum redift ad obaedienciam, ad preceptum, ad voluntatem patris. Sed ita rediit: iuramentum, quod Adalberoni fecit patri aperuit, elusque inramenti Egilbertum episcopum auctorem fuisse retalit. Quod cum imperator vehementer iratus ab Egilberto episcopo, an ita esset, requirerct, ille non dissimulavit, non negavit, sed se id ea causa fecisse me moravit, quatinus Adalberonem regi fidum faceret; qui b) non aliud esse iura mentum dixit, ni quod absque iuramento custodiri oporteret, scilicet ne sibi in bonis suis dampno esset, ni forte ex indicio perdidisset. Quo percepto imperator vehementissimo in episcopum animatus, inconvenientibus et multimodis conviciis cum magna verecundia ac pudore limen excedere, camiuadan egredi precepit. Quo facto redivit ad indicium, abdicaturque Adalberoni decatus et marcha. Ergo dicunt ipsum Adalberonem, confisum Cruvvatis et Mirmidonibus, regiae potestati velle resistere; cuius occasionis timore cessibunt domi Bavvarii ab judicta expeditione. Marcham vero ipsius Adalberos fertur commissam esse cuidam A. de L. 6); ducatum autem nulli adhuc esse commissum, pro quo petendo domnus Cuono in ista ebdomada ad curtim proficiscitur. Ad altimum, nisi infirmitas corporis me maxima detinerot, videre vos tam diu non distulissem. Verumtamen vita comite videbo vos citissimet, quae nune non scribo, tune presens loquar 2) vobis. Valete.

### .

## Brief an den Bifchof Azcho von Worms. Inli 1036.

Azcconi presuli egregio dilectoque suo domno L, quicquid est, coden isdignus, orationis hostias in Deo mactandas. - Vestrae sanctitati obacdiente, nt dignum erat, ac decenter paruisse nunciumque vestrum domnae nostre imperatrici studiose ac diligenter presentavisse, ex hoc aperte sciatis, quoi eam ipsam vestri muueris partem propria manu recepisse non dubium es-Deinde quanta beniguitate quantaque gratisrum actione vestro se patrocicio e oramine ac servitio visitari meminerit, crebra ac sollicita vestrae sanitatis interrogatio manifestat; in qua videlicet idoneos atque placidos vobis testes adfuisse credatis, domnum Heinricum scilicet cum tenera conjuge Chunigunds, quam etiam post vestrum discessum a nemine se amygdalis donatam, patemis verbis consolatam, satis muliebriter ingemuisse sciatis. Proterea iter volis domni nostri Chuonradi imperatoris felix prosperumque, quantum adbuc scio potest, dennacio. Audivimus enim, Saxones ad adiutorium sui uniformite armari. Porro autem nec illud vos latere volo, quod legati Anglorum nostrae iuniori domnae, nuper infirmae, nunc autem Deo gratias l valeuti miss suut; qui vero dixerunt sibi haec: "Infelix ergo, inquiunt, iniusta novers vestra, Arduichenut 1) germano vestro regnum frande subripere cupiens, mi

<sup>5)</sup> quod? 6) Arnold von Lambach ift gemeint. 7) loquor Behmer. 1) Das ift Garbifnub.

versis primathes nostris contrita maxima celebrati, et nuos cos prece, mus pretio corrumpere satigene, framentiti sibi suoque nato subingare tempatrit; qui vero non solum el in allquo buismodi non consemerani, veram estam nuecios prefato germano vestro, quaisnes ad cos cito redest, manimes tranmieranta. Sed illi quiden talia. Ad hace, ut fiediter semper faciano, notum vobis fied volo, spiscopam Mettensem cum grazis magna a cute recesiese, arbicipinome vero Coloniurum asque cpiscopen Lodeineme, abbasum E. 7) atque abbasum Brumiensem simul cum doman nostra suege IV. 1d. Augusti 3) manere, (sique eadem ispara a Novionago Sacoulam tendere depositum landatumque labere. Quomodo magis supio, magis intimabo. Bene vale, pater kare.

### 10.

### Brief des Abts Liegfried von Gorg an den Abt Poppo von Stablo. Spatfommer 1043.

Sincera dilectione et perfecta veneratione amplectendo domno abbati Popponi frater Sigifridus Gorzieusis coenobii indignus minister praesentis vitae prolixam foelicitatem et futurae perpetuam beatitudinem. - Paternitatem vestram meminisse non dubito, quia dudum, cum apud Teodonis villam convenissemus, de periculis nostrae aetatis, temporibas olim ab Apostolo praedictis, de moribus et conversatione hominum, de incestibus et periuriis multorum, de defecta religionis et augmento perversitatis et, ut breviter concludam, de variis ecclesiae periculis multa conquesti sumus. Inter quae, cum pro ausu benignitatis vestrae a vobis requirerem, cur regi nostro taceretis pnellam, quam ducere disponit, adeo sibi esse consanguineam, ut ei sine gravi offensione in Dominum coniungi non possit, respondistis, nec vos tacuisse nec illum contra Dominum velle facere, sed potius plurimum postulasse, ut veritatem inquireretis et oum, antequam coutra fas quicquam perpetraret, certum faceretis. Igitur de bona eius intentione plurimum confortatus, quicquid de illa parentela iampridem cognoveram, vobis retuli, sed duarum feminarum nomina, quae tunc memoriae deerant, dicere non potui. Rogastis ergo, ut et de ipsis et de aliis huius cognationis nominibus certitudinem diligenter inquirerem vobisque literis intimare enrarem. Huie sane petitioni tanto libentius obedio, quanto, ne tautum malum perficiatur, sollicitior existo. Igitur postquam a vobls discessi, quod prius non audieram, a multis didici, videlicet illam, quam prius habuit, et hanc, quam nunc ducere vult uxorem, non plus quam tertia sive quarta generatione a se disinnctas fuisse. Quarum parentelam scribere supersedi cum propter barbariem Danorum sive Nortmannorum nominum tum propter cantelam, ne minus experta pro certis ac per hoc falsa pro veris te-

<sup>2)</sup> F. bei Mone. 3) III, Id. Augusti Mone.

neautor. His omissis iam nunc ad ea, quae plurimis sunt notissima, veniamus. Heinricus rex ex Mathilde genuit tres filios: Ottonem imperatorem, Brunonem archiepiscopum, Heinricum ducem; duas quoque filias, Gerbergam et Hadewidam. Quarum altera, id est Hadewidis, Hugoni; altera, id est Gerberga, nupsit Gisleberto duci eique filiam Alberadam nomine peperit. Post obitum vero Gisleberti inneta est in matrimonium Ludovico Francorum regi , a quo filios duos, Lotharium regem et Karolum ducem, filiamque Mathildem, postca Cnouradi regis Burgundionum uxorem, suscepit. Porro ex his sororibus, non onidem de uno patre, sed de una matre scillect Gerberga genitis, de altera quidem, id est Albrada, Ermentrudis, de altera vero, id est Mathilde, Gepa, quae et Gerberga, processit. Et hacc prima generatio. Saue Ermeutrudis Agnetem, Gepa vero Gislam augustam sororemque ejus Mathildem genuit. Et ecce accunda generatio. Gislae autem filius domuus Heinricus rex, et Agnetis filia simulque equivoca, Agnes ipsa videlicet, de qua hoc totum agitur, in tertia genealogiae linea invenitur. Audivi autem dictum esse regi, aviam suam Gepam non ex Mathilde, sed ex priore Cuonradi regis uxore fuisse progenitam. Quod non ita esse et veridicorum hominum asserit relatio et ipsa feminarum ostendit equivocatio. A Mathilde enim magni Heinrici regis conjuge usque ad Matbildem hujus regis materteram genealogiae desceuslo per Mathildes et Gerbergas facta est, ita ut Mathildis, Gerbergae filia, aviae suae equivoca, filiam suam matris suae nomine vocaret et nepti suae nomen suum ut haereditarium relinqueret. Est et alius huius consanguiuitatis descensus, cui nullus sani capitis contradicat, hoc modo: Otto magnus imperator et soror eins sacpe dicts Gerberga filias procrearunt, alter Dudicham, altera Alberadam, cuius filia Ermentradis peperit Agnetem, puellae Agnetis matrem. Otto autem dux, Dudlchae filius, avi 1) equivocus, genuit Heinricum, patrem Cuonradi Caesaris, qui fuit pater huius Heinrici imperatoris. Et sie iste la quinto, puella vero Agnes in quarto genealogiae computatur loco. Ut autem evidentius haec appareant, figuram quandam facere curavimus, in qua supra memorata nec uon et quaedam alia utriusque sexus nomina ad eandem parentelam pertinentia descripsimus. Hane si placet regi ostendite eumque suppliciter obsecrando praemonete, ut, cum ibi pareutum suorum nomina invenerit corumque pericula cognoverit, non induretur cor cius neque ad indignationem et iram, sed potius ad compunctionem et planctum commoveatur. ne (quod absit!) parentum delicta faciat esse sua. Tunc 2) enim culpa corum simul et culpae vindicta in ipsum redundablt, sl cos ln malo imitatus fuerit. Pro his enim, qui parentam vitia sequentur, terribiliter et veridice Dominus minatur, quod reddat iniquitatem patrom filiis ac nepotibus in tertiam et quartam generationem. Rogate ergo et iterum atque iterum opportune importune eum commouete, nt hanc nimis metuendam sententiam semper in mente habeat ac tantum incurrere periculum vigilanter caveat. Verum non modo animae, sed etiam corporis ei in hac re urctuenda est ultio, quia pro certo creditor, generationem ex illicita copulatione venleutem diu non posse foeliciter succrescere. Hoe saue quam verum slt, llquido potest aguoscere, si de

<sup>1)</sup> ant hanbidrift. Die Correctur ift von Bubinger. 2) Hane Sanbidrift. Hine Gloffe. Tune ift Bermuthung von Battenbach.

eius nobilissima olimque amplissima parentela quam panci supersint, prudenter volnerit attendere. Audiat praeterea et diligenter per vos intelligat, quia, etsi omnibus cavenda est infamia, regise tamen maiestati eo attentius est vitanda, quo ounibus sublimins apparet exaltata. Nam sleut civitas supra montem posita Domino testante non potest abscondi et sicut lucerna super candelabrum levata omnibus incet, qui in domo sunt, sic regis sive bona fama sive infamia latere non potest plurimos intra et extra regnum snum degentes. Et quod gravius est, ita sunt mores hominum, ut ignominiosa fama celerins crescat latiusque in dies diffundatur et, accrescentibus alls 3), per ora muitorum volltans semper augeatur, honestus vero rumor tardins strictiusque currat, multosque sal infamatores, pancos vero lmitatores reperlens, cito minoretur et deficiat. Si ergo voinntatem suam canonicis sanctionibus (quod absit l) praeponens, hoc, quod coeptum est, perficere non timuerit, o quanti, qui eius metu coerceri, ne tale quid auderent, poterant, ipsins exemplo exhliarati andacjamque sumentes, similia multoque deteriora facient, et si ab aliquo commoneri aut argui coeperint, protinus hoc regiae celstitudinis factum in defensionem suorum malorum assumenti Pro certo autem credimus, quia quotquot, quos luvare ad salntem posset, suo exemplo peccare ac per hoc perire fecerit, corum et cuipa et poena in ipsum redundabit. Legat, si placeat, vel coram se legi faciat, quid de Jeroboam rege scriptura sancta dicat, et inveniet crebrius commemorari, quod alios peccare fecerit, quam quod ipse peccaverit. De omnibus enim regibus, ipsum imitantibus, legitur, quia non recesserint a peccatis Jeroboam fijii Nabat, et non additur, "qui peccavit," sed signantur dicitur: "qui peccare fecit Israel," nt patenter intelligamns, quam gravissime Dei indignationem incnrramus, quotiens nostro malo exemplo aiios ad peecandum provocamus. Attendat ergo generositas domni regis et diligenter recogitet, quam muitipiex ei imminest periculum, si, quod cogitat, contra canones peregerit malum. Quod si pro timore et amore Dei propriam voluntatem a se rejecerit, si praedecessores snos in illicitis sequi nolucrit, si institiae ac pletatis amator exstiterit, si inter regalem excellentiam et prosperos successus se pro humilitate tenuerit, si Del potius quam suam gloriam quaesierit, si denione non modo se insum, sed et alios a vitiis reprimere et ad virtutes excitare strenue curaverit - si, inquam, in talibus exercitiis fine tenus vigilanter perseveraveri; profecto non modo parentum allorumve hominum peccatis 4) astrictus non tenebitur, verum etiam, Dei gratia se praecunte ac subsequente, in hac vita et in futura cum Christo regnare merebitur. Sicut namque de mails filiis terribiliter scriptum est, quod peccata patrum ipsis reddantur, sie de bonis misericorditer dictum est, quia filins non portet iniquitatem patris. Iosias rex, ex fingitiosis parentibus natus, cum seciera corum cognovisset et, libro divinae legis reperto, quanta sibi et populo vindicta immineret, ex ipso libro addisceret, quia dolult, quia amare fievit, quia ad indicinm interni doloris, ut tune mos erat, vestimenta sna seidit, quia denique, paterna mala dereiinquens Dominumque toto corde quaerens, ei studiose servire et alios ad placandam divinam animadversionem commonere curaverit, non solum ei praedcéessorum snorum cuipa non obfuit, sed etiam divinam

<sup>3)</sup> alits Sanbidrift. 4) Rebit in ber Sanbidrift.

consolationem hoc modo audire promeruit; "Haec dicit Dominus Dens Israel. Pro eo, quod audisti verba voluminis et perterritum est cor tuum et humiliatus es coram Domino, auditis sermonibus contra locum istum et habitatores eius, anod videlicet fierent in stuporem et in maledictum, et scidisti vestimenta tua et flevisti coram me et ego te audivi, ait Dominus; idcirco colligam te ad patres tuos, et colligeris ad sepulcbrum tuum in pace, ut non videant oculi tui omnia mala, quae inducturus sum super locum istum." Haec de Iosia rege inserere placuit, ut domuns rex, a vobis commonitus, illum imitari studeat et cum figuram, quam fecimus, in manus sumens nomina parentum snorum inibi adnotata perspexerit, et pro his et pro se timeat, Deigne indignationem in se et in populum sibi subditum provocare cavens, contra decreta canonum non faciat, sed Dei voluntatem suae pracponens in omnihus ei placere conetur, quatinus et nunc et semper cum illo gandere mereatur. Memini-praeterea dudum, cum pater eins filiam suam regi Francorum desponsare vellet, et hoe contra fas, sicut in praedicta figura cognosci potest, agere disponeret, multos fuisse, qui imperatoris maiestati placere volentes tales nuptias bene et ntiliter fieri posse persuadere contenderent, eo quod per ipsas dno regna in magnam pacem confoederari vel in unum redigl sperarent. Sed et nunc tales non deesse credo, qui similiter adulantes et regism laudem affectantes eadem dicant et, dum terreno principi placere desiderant, falsitatem proferre ac per hoc Domino displicere parvipendant, non attendentes ant parum metuentes, quod scriptum est: "Quoniam dissipahit ossa eorum, qui hominibus placent." Horum ergo, qui per transgressionem divinae legis promittunt sibi et aliis pacem, venenosam sententiam libet refellere et, quam sit veritati contraria, ostendere. Constat et indubitanter verum est, canonicam auctoritatem Dei esse legem. Qui ergo contra canones facit, contra legem Dei facit; qui autem contra legem Dei facit, impietutem facit, ac per hoe impius est. Scriptum est autem: "Non est pax impiis, dicit Dominus." Ex his igitur colligitur, praevaricatorihus canonum veram non esse pacem. Veram autem ideo diximus, quia et falsam esse pacem non ignoramus. Habent namque reprobi et transgressores pacem, scilicet adulteri eum adulteris, homicidae cam bomicidis, perinri cam perinris. Nonnunquam hi b) hisque similes habent inter sc pacem, sed simulatam, sed deceptoriam, sed sibi et aliis perniciosam. Hanc Dominus Jhesus destruere venit et de ipsa anditorihus suis dixit: Nolite putare, quod venerim pacem mittere in terram. Non veni pacem mittere, sed gladium." Ceterum eam, quam mundus dare non potest pacem et de qua Dominus discipulis ait: "Pacem meam relinquo vobis, pacem meam do vobisa, quamque angeli annunciaverunt canentes: "Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis", non nisi boni et divinorum praeceptorum observatores habere queunt, psalmista testante, qui ait: "Pax multa diligentihus legem tuam, Domine, et non est illis scandalum." Ubi diligenter attendendum, quia, eum diceret pax, addidit multa, ac datur intelligi, quoniam, qui non obedinnt divinae legi, etsi videntur habere paeem non tamen habent multam pacem, sed brevem et cito mutabilem, et si quando exterius prosperari et quiescere videntur, interius variis impulsi malis semper

<sup>5)</sup> Behlt in ber Sanbidrift.

agitantur, et dem siugulis vitiis vicissim deserviunt, multa intra se ipsos scandala incurrent. At 6) diligentibus legem Del pax multa est, et non est illis scandalum, quia, etsi exterius diversis turbationum procellis inquietantur, interius tamen in verae fidel soliditate fixi, in caritate firmiter radicati, pro spe aeternae retributionis quaeque adversa tranquilla mente tolerant es cum omnibus hominibus, si fieri potest, pacem habere desiderant, ut nec ipsi pro aliquo casu scaudalizari nec, unde quisquam scandalizetur, facere volunt, dumque semper ad meliora festinant, Dominum sibi et augelos conciliant, ut eorum auxilio ad aeternam pacem perveniant. Haec per excessum proferre voluimus, ut eos decini et allos decinere moustraremus, qui dominis suis illicita facere suggerunt et sic eis firmam pacem affuturam promittunt. Quod tale est, ac si dicant: "Faciamus mala, ut veulaut bona." Si ergo talem aliquem reperiretis, in faciem ei viriliter resistite et, ne ei assensum praebeat, gloriosum regem nostrum exorate. Et quia constitutus dies nuptiarum iam prope est, obsecro, beatissime pater, ut regem adire et haec ei manifestare nou differatis, cum et ipse hoc vos inquirere petierit et multum vobis periculum imminest, si vobis tardaute tantum malum peregerit. Festinate ergo illi hanc epistolam cum figura ostcudere, eumque obnixo precamini, ne celsitudo eius parvitati meae indignetur, quod tale quid dicere vel scribere praesumpserim, nec attendat ad rusticitatem incultae locutionis, sed consideret intentionem mei cordis et cognoscat, quantam habeam sollicitudinem eius et totius regni salutis. Ex quo euim prius Aquisgrani et postea Mettis pro se orare humiliter me petiit, in oratiunculis meis ac fratrum nostrorum memoria eius non defuit. Quod parum aut nihil profuisse dolehlmus, si eum in hoc malum incidere audierimus. Porro si (quod absitl) base nos scripsisse iudigne ferens irasci voluerit, noverit, quia etsi eqm (ut par est) reveremur. Dominum tamen plus timere et amare debemus, et ideireo veritatem tacere non possumus. Verum convenientius esse duximus, eum ante factom bumiliter commonere, quam post factum mordacius ac per hoc periculosius arguere. Haec et his similia, o veuerabilis pater, prout Deus dederit, sine taedio inculcate, quia, quicquid supererogaveritis, cum bouus Samaritanus ad judicium venerit, multipliciter restituet vobis, et si illum ab incepto revocare potueritis, mercedem a Domino recipietis. Siu autem, vos ipsum a culpa silentii liberabitis.

Fraetera plurina videnus fori nobis 7) admodum displicatia et emeradatos indigentos, que niterim tocema, na reglia seribu molestiam inferamus. Umun tamen est, quod nos plerimem angit et alfentil comnio impatirem fecht, videlete quod hosesta reggi, qua temporbus priorum imperatorum veste et habitu nee non in armis et equitatione decensismie vignerat, nontri debus postponitur, et ignominioso Pranciscarum inseptiarum consestendo introductur; sellicet in tonione barburan, in turpissima et pauleis obtatibus exercanda decentratione ca deformitate venium multique allis ouvisatilos, quas enumenar longua est quasque temporibus Ottonum se Helnicorum introducer unili fini inidium. Ast nune plantin patrices et hosestos mores partipondunt et exterorum hominum vestes simulges mox perversitates appotent kep comnis his sciam similes esse copienta, quos hosest et indistinores nos osse

<sup>6)</sup> so hanbidrift. At Berbefferung Battenbads. 7) vobis Sanbidrift.

sciunt, et quod magis delendum est, hi lades non modo non corrigonum; reum estam apand regues et quodetum alsos principes fimiliariores habertur, ampliorique mercede eo quisque donature, quo in talibas nenits promptior estevent. Hot vern alli videntes comun sialles festi on verceumdantur es, qua sos inspune ferre simul et mauerari considerant, maiores novitatum insaines excogitares festimant. Post ias calibas, o baste pater, ideo quan maxime dolebimus 9, quia emm exterioribus permatationibus simul et morea maxime dolebimus 9, quia emm exterioribus permatationibus simul et more maxime tende propositioni deles este regues de la companio de la companio del propositioni deles este timems. Qualora sappliciter imploramans et per cavitatem Del vos testamur, ut per domosum regem et per quoscumque poetesti his taunti malis pro posse et none obviare et mederi cureix. Valete.

11.

### Brief des Abts Siegfried von Gorg an ben Bifchof Drun von Cont. Spatfommer 1043.

Verae religionis eximlo propugnatori domno B[rauoni] episcopo frater Sigifridus ultimus abbatum et minister Gorziensium fratrum qualescumque oratluncnlas et fidele servitium. - Ex quo sublimitas vestrae nobilitatis parvitatem meam gratiae suae participem esse voluit, dilectionis vestrae calor in me ideo non tepuit, quia zeinm Dei et regis iusticiam în corde vestro fervere cognovi-Praeterea relatio consanguinei et amicissimi vestri domui Adalberonis primicerii, mihi et omnibus benis merito carissimi, ad fidelitatem vestram plurimnm me provocavit, qui me et quoscunque potnit de studio vestrae bouse conversationis admodum exhilaravit. Ut autem verum fatear, unum est, quod mihì scrupulum lniecit, meque mirari ac de vestri aestimatione aliquantulum titnbare feelt, scificet quod andieram has lliicitas, quas rex vult facere, uuptias vestra logatione et ordinatione esse procuratas. Quia vero nou ita esse a familiaribus vestris ac nostris nuper didicl, pro fidelitate vestra Deo gratlas retull. Quod si ita, nt fama vulgaverat, esset, uon latet prudentiam vestram, quantum sibi periculum instarct, cum de solo consensu vel silentie non modo vobis, sed et aliis pastoribus, ad quos regis et puellae, quam ducere vult, parentelae cognitio venerit, divinac animadversionis nitio sit metuenda, si non restiterint, si canonum defensores non fuerint, et maxime si homini plus quam Deo placere volucrint, si illicitae eopulationis fantores extiterint. Queeirca generesitatem vestram humiliter imploramus, ut tam magno totius regni perionlo viriliter obvietis et coepiscopos vestres, ut vobiscum laborent, opportune et importune commoneatis. Nunc enim declarabitur, qui pastores, qui vero mercenaril merito [habeutur]. Expendite, quaeso, quid facerent, si

<sup>8)</sup> dolemus?

Neronianis et Decianis temporibus fuissent, dum sib bornenta tanta paratirieterent, quienneque unac on solum pero meta [parai] incommodi iunticlas taceut, veram etiam [regi] transitoriae graties affectu ad mainm farent. Memertote et alifa ad memoriam reducite Ambrosium [episcopum] et imperatorem Predosium, et etpocops quiedem ad Ambrosii constantiam animate, regem vero ad Theodosiim manusteutinem et obecilentiam inflectere cursta. Epistolum cum figura, quaedam regem paraestelae nomina contenente, domon abbati Popoul scrippi et, ut eam domno regi iusimazere, obsize petil. Haue si potestis acquirere et'i) legare ne, percor, differatis, u tipa [de pericolo vos commonente] clerifier succurratis et pro laudabili studio acternam mercedem sequiratis.

### 12.

### Brief feinrichs III. an den Abt gingo von Clung. Anfang des Jahres 1051.

Heinricus Dei gratia Romanorum imperator Augustus Hugoni venerablli abbati Cluniacensi gratiam et salutem. - Visis sauctitatis tuae litteris admodum gavisi sumus. Tuas tanto libentius suscepimns, quanto ferventiori studio divinae contemplationi te înhaerere novimus. În quibus quouiam te dixisti nimium exultasse de reddita nobis sanitate, de concessa coelitus filii adoptione, grates paternitati tuae referimus, grates ex intimo corde persolvimus. Id etiam tam summopere mandamus, quam humiliter deposelmus, ut tua apad elementissimum Dominum nostrum iugiter non desit oratio pro reipublicae commodo, pro totius regni honore, pro nostra nostrorumque salute, ut divinitus nobis collata prosperitas ecclesiarum et populi totius pax possit esse et tranquillitas. Quis euim sapiens tuam orationem tuorumque uon exoptet? Quis iusolubili caritatis vinculo retinere non ambiat 2), quorum orațio tanto purior, quanto ab actibus seculi remotior, tanto dignior, quanto divinis conspectibus extat propinquior. Quod autem pro longinquitate itineris negasti potuisse venire, slout iussimus, eo ignoscimus tenore, ut ln pascha ad nos Coloniam vouias, si est fieri possibile, quatinus (si audemus dicere) eundem puerum, de quo ita lactatus es, de sacro fonte susciperes et spiritualis pater tuae beuedictionis munere signares, sicque simul expiati fermento delictorum paschali solemnitate mereamur perfrui coelestis gloriae.

i) etiam? 2) ambiget b'fichern.

13.

Brief der faiferin Agnes an den 3bt ginge von Clung. October 1056.

Dillecissimo patri et somi acceptione digno Rugoni abbati [Agnet] Ñ, quas-qua modo Dos inbestes sis, salatem et devotem obsequium. Qui ai nue de l'extens obsequium. Qui ai nue tem veras est cithars mes, pro gaudio genitims, pro exulutione, quan litteracture veras est ceitars refero lanacetable planctum. Cor tames meorore taleme morore t

<sup>1)</sup> Der Rame fehlt bei b'Adern.

### Berichtigungen und Rachtrage.

- S. 17. 3-21. lefe man Bertvauter Ball Betteiten.

  3. 6. 18. fabrt ibm.
  3. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18

- · 861. 24. Baimar III. fatt Baimar ft. 700. 10 [10] natt [813. ] 1934. 7. ibn fatt [bin and 3. 17. Streiben Batt Streben. 1934. 7. ibn fatt bon and 3. 17. Streiben Batt beim fatt von Dafburg. 248. 22. Kolinis, bem fatt, Kouling bem. 257. 24. und Z. wie nach Erbercht hatt wie in ein Erbercht. 221. 3. Gogless fatt Gertliebe.
- . 478. . 13. v. u. i hn ftatt ihm.
- Run von Duerfett mar nicht bereitt vom Bund im Som geneilt. Begal, 25, 34.
  Die Reite Gerindelt I. nach Bergarp jillt in wer Jai 1958, sin nicht nach, som bern vor bem finanzischen Arnege. Begal. 2. 346.
  35. Die generern gleicheitungsungen eine im fleienstaft bei Brun bei Orege.
  35. Die generern gleicheitungsungen eine im fleienstaft bei Brun bei Orege.
  35. Die generern gleicheitungsungen eine im fleienstaft bei Brun bei Orege.
  35. Die generern gleiche bei Brundelten fleige bei Brundelten bei Brundelten fleige bei Brundelten fleige bei Brundelten fleige bei Brundelten fleige bei Brundelten V. forste gefürfeben ju generer ihrent aber Brun VI, forste gefürfeben ju generer ihrent aber Brun VI, forste gefürfeben ju generer ihrent aber Brun VI, forste gefürfeben ju generer ihrent aber Brundelten Gerindelten bei generer ihrent aber Brundelten bei generer ihren bei Brundelten VI. generer gefürfeben zu generer ihren der Brundelten VI. generer ihren der Brundelten VII. generer ihren von der Brundelten VII. generer ihren der Brundelten VII. generer ihren von der Brundelten von der Brundelten von der Brundelten von der Brundelten von der VII. generer von der VIII. generer von der VII. generer von der VII. generer von der VII. generer von der VII. generer von der VIII. generer von der VI e 194, 195,

- medersjalle mitgelieten Conjector feiter der Tenn VI. errie gefreichen in Mehr Mehr Handle Handler (der wir mir Dr. Seige aus Eindelen in merficht mach, die Laufe Diets der Seccolonist in der Jahr (100 uns dieben Frie filter in der Seige der Seige der Seige der Seige der Mehr der Seige der Vertreite der Seige der Seige der der Seige der Mehr der Teiler der vorleren Seige der Seige der Seige der Seige der Mehr der Teiler der vorleren Seigenen Hebrite ist der Geforde des Wöckeler Seigenen der Seigenen der Seigenen der Seigenen der Seigenen Seigenen der Seigenen der Seigenen der Seigenen der Seigenen Mehr der Seigenen der Seigenen der Seigenen der Seigenen der Seigenen seigenen der Seigenen der Seigenen der Seigenen der Seigenen der Seigenen der der Seigenen der Seigen der Seigenen der Seigen der Seigen der Seigenen der Seigen . 532 Dete meitere Radricht geben.

Drud von D. Brubn in Braunichmeig.

0

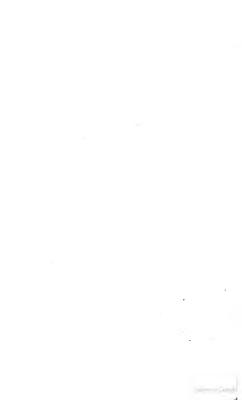



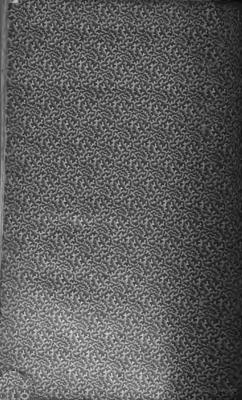



